

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



88.8.11.







 . 

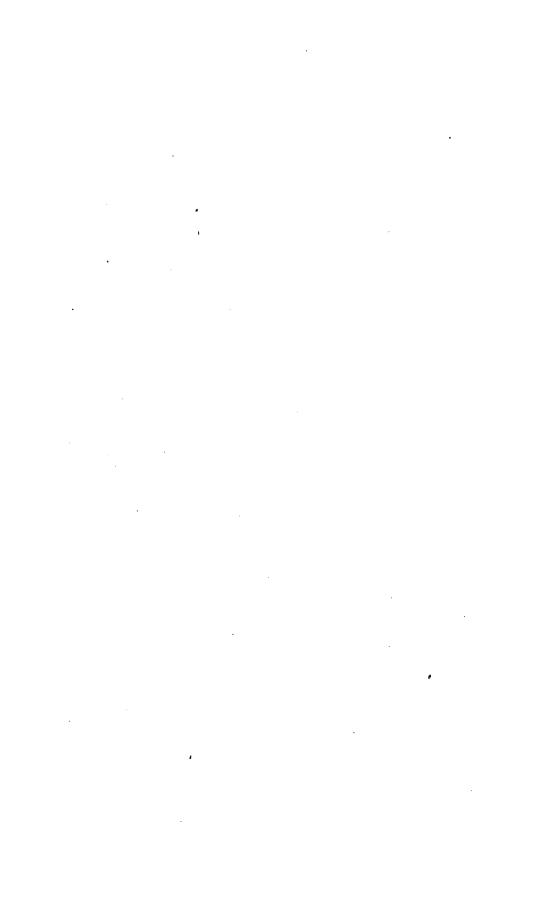

•

# Staatengeschichte

# ber neuesten Zeit.

Elfter Band.

Rofen, Geschichte ber Türkei.

Erfter Theil.

Leipzig, Berlag von S. Hirzel.
1866.

# Geschichte der Türkei

von dem Siege der Reform im Jahre 1826 bis zum Pariser Tractat vom Jahre 1856.



In zwei Theilen.

Erfter Theil.

Bon ber Bertilgung ber Janitscharen bis zum Tobe Machmuds II.

Leipzig, Berlag von S. Hirzel. 1866.



Das Recht ber lebersetzung ift vorbehalten.

### Borwort.

Indem ich die vorliegende Darftellung ber neuesten türkischen Beschichte bem Publikum übergebe, fühle ich mich verpflichtet, ihren Lesern über zwei Bunkte eine Aufklärung zu ertheilen. Der erfte ift bie Wahl bes behandelten Zeitabschnitts. Meine. Geschichte beginnt beträchtlich fpater als bie entsprechenben, über bie anbern europäischen Staaten veröffentlichten, diesem Sammelwerk angehörigen Arbeiten. Die Wahl bes Anfangs - wie des Endpunktes war mir in liberalfter Weise freigestellt worben, und ich konnte, ba weber ber wiener Congreg, noch ber Regierungsantritt bes Sultans Machmub eine bemerkenswerthe Umgestaltung ber innern ober äußern Berhältnisse bes Reichs zur Folge hatte, nur ben äußern Triumph ber Reform-Ibee burch bie Nieberschmetterung bes Janitscharenthums im Jahre 1826 als die Thatsache betrachten, mit ber die alte, in ihren Eigenthumlichkeiten so schroff ausgeprägte Türkei vom Shauplate abtrat, und bie neue Zeit sich einleitete. Der Tob Machmubs, welcher Herrscher - vielleicht ber lette thpische Groffultan als hochbedeutsame Personlichkeit basteht, ergab ben Abschnitt, wodurch mein bis zum Frieden von Paris fortgeführtes Werk fich in zwei Theile zerlegt, mährend ber Thronwechsel, ber mit bes schwachen Abbulmebijb Ableben feinen wenig tüchtigern Bruber Abbulaziz zur Regierung brachte, von zu wenig Gewicht erschien, als daß ich bie Erzählung über das eben erwähnte benkwürdige Begebniß hinaus bis babin führen zu muffen geglaubt hätte. Der befagte Friedensschluß vom 1. März 1856, welcher bie reformirte Türkei als ebenbürtiges Mitglied in bas Concert ber civilisirten Staaten Europas aufnimmt, ist ber lette große Erfolg ber burch die energische That vom 15. Juni 1826 in der Türkei möglich gewordenen Beftrebungen; burch ihn runbet fich bie von mir behandelte Epoche

zu einem in sich abgeschlossenen Ganzen ab. Also die Geschichte der Resform in der Türkei von ihrem ersten innern Siege dis zu dem höchsten auf internationalem Gediet zu erringenden Bortheil ist der Gegenstand dieses Werkes — eine Uebergangsperiode, in welche die Pforte mit den Kinderschuhen der Civilisation angethan hineintrat, und aus welcher sie feierlichst von den Großmächten mündig erklärt wieder hervorging, um hinfort, wenn nicht zu ihrem Heil, vielleicht zu ihrem raschen Verderben die volle Verantwortlichkeit für ihr Thun und Lassen selber zu übersnehmen.

Eine zweite Bemerfung betrifft ben ber Arbeit zu Grunde liegenden Stoff. So wenig bieselbe auf Bollständigkeit Auspruch macht, so war es boch nicht leicht, auch nur bas hier Gegebene zusammenzubringen. bem Mangel an bereits publicirten und jum Gemeingut geworbenen Aufschlüssen war ich viel auf banbschriftliche und private Quellen zuruczugehen genöthigt. Zu lebhaftem Danke bin ich bem königl. preußischen Ministerpräsidenten Grafen von Bismard-Schönhausen verpflichtet, welder mir die Benutung ber in bem geheimen Staats-Archiv zu Berlin bevonirten Gesandtschaftsberichte von Constantinovel aus ben Jahren 1825 bis 39 verstattete. An das benselben entnommene höchst werthvolle Material schlossen sich Notizen, die ich im Jahre 1851 behufs einer früber veröffentlichten Arbeit über bie ersten 10 Regierungsjahre bes Sultans Abdulmedib mit Erlaubniß meines bamaligen Chefs zu Constantinopel ben Acten ber bortigen preußischen Gesandtschaft entlehnte. Um bieselbe Zeit beginnt bereits bie Jasmunbiche Sammlung von Actenstücken zur orientalischen Frage, so daß ich in meinen Mittheilungen beinahe unausgesetzt an ber hand officieller Quellen fortschreiten konnte. Für bie Darstellung einzelner Begebenheiten und Auftande find mir Juch ereau de St. Denis, hist. de l' Empire Ottoman, Olberg, Geschichte bes Rrieges zwischen Mehemed Ali und der Pforte in Sprien, Perrier. la Syrie sous le Gouvernement de Mehemed Ali, Ubicini, lettres sur la Turquie, Eichmann, die Reformen in der osmanischen Monarchie. förberlich gewesen. Anderes habe ich aus Zeitungen und Monatsschriften hervorsuchen muffen, bei welcher Belegenheit mir ber Unterschied zwischen Geschichtschreiberei und Journalistik bie und ba in niederschlagender Weise fühlbar wurde. Endlich habe ich auch manches während meiner amtlichen Wirksamkeit in Constantinopel und Sprien selber mit erlebt, und biese persönlichen Eindrücke, sowie ber tägliche Verkehr mit Augenzeugen früherer Begebenheiten burften mich zum minbesten vor sklavischer Abhängigkeit von meinen Quellen bewahrt haben.

Ueberhaupt ist es mir vergönnt gewesen, eine große Anzahl ber hanbelnden Personen dieses Werkes — ich mache, der Europäer zu geschweigen, von seitdem verstorbenen Türken nur Wehemed Ali von Aegypten, Choserw, Ssarhm, Izzet Mehemed, Rauf, Risaat, Hasiz, Reschid Pascha nambast, — persönlich zu kennen, ein Umstand, der zunehst dem besondern Charakter der von mir benutzten, nicht edirten Grundschriften mir eine gewisse Discretion zur Pflicht machte. Einer Vorliebe für die Türken wird mich Niemand beschuldigen; sedoch hoffe ich gegen sie gerecht gewesen zu sein, wie ich ja auch überall sogar ihrem guten Willen Anerkennung gezollt habe. Auch sonst habe ich mich von nationaler oder persönlicher Parteilichkeit freizuhalten gesucht, mein Streben ist ein rein sachliches, aus Ergründung der Wahrheit gerichtetes, gewesen. Es würde mich schmerzen, wenn irgend einer der mir bekannten europäischen Staatsmänner sich durch meine Beurtheilung seiner diplomatischen Thätigkeit verletzt fühlen sollte.

Ueber bas Wesen ber türkischen Reform, welches v. Eichmann in seinem gelehrten und geiftreichen Werte so eingehend behandelt hat, mich mit gleicher Umftändlichkeit auszulaffen, gestattete ber mir gesetzte Raum nicht. Ich mußte mich barauf beschränken, sie als historische Thatsache ju darakterifiren. Gleichwohl werben meine Bemerkungen binreichen, bei bem Lefer einen Einbruck zurückzulassen, welcher von bemienigen bes Eichmann'schen Wertes fehr verschieden ift. Ich bin eben in bem unglucklichen Falle, biese Reform vorwiegend von ber praktischen Alltagseite einer vernachläffigten Proving, fern bon bem festtäglichen Sonnenschein ber Hauptstadt, zu beobachten. Ihre roben Anfänge, bas erkenne ich gern an, retteten bas Reich, welches ohne fie bem Untergange geweiht schien; aber die weitere Entwickelung, ber betaillirte Ausbau, entspricht nur in der grauen Theorie den so bereitwillig an die ersten Erfolge geknüpften Hoffnungen. Lebensfähig im höheren Sinne bes Wortes ist baburch ber siechende Staatskörper nicht geworden. Wie ber Mensch burch ben Glauben felig wird und nicht burch die guten Werke, fo gebeiht auch ber Staat burch bie in bem Heile ber Gesammtheit aufgehende Gesinnung ber Bürger und nicht durch Gesetze, die in ihrer mannigsaltigen Bortrefslichseit und ihrem einzigen Mangel der Stute Rolands zu vergleichen sind. Weber bei Regierten, noch bei Regierenden, vielleicht zwei oder drei Ausnahmen abgerechnet, habe ich dis jetzt jene Gesinnung gefunden, aber freilich erstrecken sich meine Erfahrungen auch nur über ein Bierteljahrhundert! Als asiatischer Staat mag die Pforte fortleben, als europäischer wird sie untergehen, und auch die widerwilligsten Mächt werden sich zu den vom Kaiser Nikolaus vor der Zeit und einseitig angeregten Berhandlungen über die Nachlasregulirung bequemen müssen.

Berufalem, ben 24. September 1866.

G. Rojen.

# Inhalt

### bes ersten Theiles.

| ·                                                                              | Seite            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Einleitung. Die alttilrtifche Staatsorbnung und bie Stellung ber Janitscharen  |                  |
| miliz barin. Entartung biefer                                                  | . 1              |
| Reformversuch Selims II                                                        | . 3              |
| Machmubs II. Regierungsantritt und frühere Schickfale                          | . 5              |
| Borbereitungen ber Reform                                                      | . 8              |
| Stiftung ber Muallem Ischkenbj                                                 | . 9              |
| Auffland ber Janitscharen                                                      | . 10             |
| Betämpfung bes Aufstandes                                                      | . 12             |
| Ausrottung ber Janitscharen                                                    | . 14             |
| Rächste Folgen ber Janitscharenvertilgung                                      | . 16             |
| Reactions bersuche                                                             | . 19             |
| Die Beziehungen ber Pforte zu ben europäischen Mächten. Der griechische Auf    |                  |
| ftand und die öffentliche Meinung in Europa                                    | . 23             |
| Die Cabinette                                                                  | . 24             |
| Rufland                                                                        | . 26             |
| England. Georg Canning. Alexander I. von Rufland                               | . 27             |
| Die Thronbesteigung bes Kaisers Mikolaus von Rufland                           | . 28             |
| Einleitung zum Tripel-Allianzvertrage zu Gunften ber Griechen                  | . 29             |
| Einleitung zu bem Bertrage von Afferman                                        | . 30             |
| Bergebliche Bemilhungen Englands für die Griechen                              | . 31             |
| Der Bertrag von Afferman                                                       | . 32             |
| Erfolge und Verluste in Griechenland                                           | . 35             |
| Bernite Bemühungen Englands, Die Pforte gur Nachgiebigfeit in ber griechischer |                  |
| Sade zu bewegen                                                                | . 36             |
| Bemilhungen ber ruffischen Diplomatie in ber griechischen Sache                | . 38             |
| hartnäckigkeit ber Pforte. Pertew Efenbi                                       | . 38             |
| Biberspriiche und Anschuldigungen                                              | . 39             |
| Der Tripel-Allianzvertrag vom 6. Juli 1827                                     | . 40             |
| Aufnahme bes Julivertrags in Constantinopel                                    | . 42             |
| Theilweise Erfolge in Griechenland                                             | 43               |
| Berwürfnisse mit ben Bertretern ber verbündeten Mächte                         | . 44             |
| Die Seefdlacht von Navarin                                                     | . 46             |
| Born und Rathlosigkeit der Pforte                                              | . <del>1</del> 0 |
| Bergebliche Annäherungsversuche                                                | . 52             |
| Diplomatischer Bruch und Abreise ber Bertreter ber Tripel-Allianz              | . 52<br>. 55     |
| Briss Court of Comme Som College                                               | . 56             |
| anegoenthultaonius ver Lurien                                                  | • 96             |

x Inhalt.

|                                                                                | Seite     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ariegerische Proclamation an die Dorf-Notabeln                                 | 56        |
| Berbannung ber unirten Armenier                                                | 58        |
| Schlechte Behandlung ber Europäer in Conftantinopel                            | 61        |
| Krieg mit Rufiand                                                              | <b>62</b> |
| Ruffifches Kriegsmanifest und türkisches Gegenmanifest                         | 63        |
| Der Feldzug von 1828 in Europa                                                 | 67        |
| Der Feldzug von 1828 in Affien                                                 | 73        |
| Reue Ruftungen auf beiben Seiten                                               | 76        |
| Der Feldzug bes Jahres 1829 in Europa                                          | 79        |
| Der Feldzug von 1829 in Asien                                                  | 87        |
| Beiteres über bie griechischen Banbel. Graf 3. Capobiftrias. Frangöfische Er-  |           |
| pedition nach der Morea                                                        | 92        |
| Wieberannäherung zwischen ber Pforte und ben Westmächten                       | 94        |
| Die Sendung Jauberts nach Constantinopel                                       | 95        |
| Rußland und die Cabinette                                                      | 97        |
| Neue Bestimmungen ber Tripel-Allianz über Griechenland                         | 98        |
| Biebereintreffen ber westmächtlichen Botschafter in Constantinopel             | 99        |
| Diplomatische und politische Schwierigkeiten nach allen Seiten                 | 100       |
| Bemühungen ber Mächte um bie Wieberherstellung bes Friedens. Sendung bes       |           |
| preußischen Generallieutenants v. Müffling nach Constantinopel                 | 103       |
| Türkische Friedensunterhändler im russischen Hauptquartier                     | 106       |
| Friedenstractat von Adrianopel                                                 | 108       |
| Convention über die Ausführung des Tractats                                    | 110       |
| Eindruck ber rufsischen Forberungen auf die Pforte und die Diplomatie          | 110       |
| Ropers Mission beim ruffischen Oberfeldherrn                                   | 112       |
| Convention über die Moldan und Ballachei                                       | 116       |
| Weiteres über ben Bertrag von Abrianopel                                       | 117       |
| Berzögerungen in ber Ausführung. Friedensbruch bes Mustafa Bascha Stobraly     | 119       |
| Türkische Mission an den russischen Kaiserhof. Graf Orloff in Constantinopel . | 121       |
| Erfolge ber ruffischen Politik                                                 | 123       |
| Erledigung ber griechischen Angelegenheit                                      | 125       |
| Erfolge der inneren Politik Machmuds                                           | 126       |
| Canbien und Samos                                                              | 127       |
| Die französische Eroberung Algiers                                             | 128       |
| Einflußlosigkeit ber Revolutionen von 1830 auf die Türkei                      | 129       |
| Schwierigkeiten in Sprien und Aegypten                                         | 129       |
| Mehemed Ali Pascha                                                             | 130       |
| Besorgnisse der Pforte wegen Mehemed Alis                                      | 134       |
| Berleihung Candiens an Mehemed Ali. Ursachen und Anfang eines Zerwürfniffes    |           |
| zwischen ihm und ber Pforte                                                    | 136       |
| Herstellung ber Ordnung in Candien                                             | 137       |
| Aufstände in Albanien und Bagdad                                               | 138       |
| Zerwürfniß Mehemed Alis mit Abballah Pascha von Atta                           | 140       |
| Der Fürst des Libanon, Beschir Schehab                                         | 142       |
| Angriff Mehemed Alis auf Sprien                                                | 143       |
| Die Stellung ber Pforte zu bem Kriege. Berlufte und Erfolge ber Aegupter .     | 144       |
| Theilnahme ber Pforte an bem Kriege                                            | 146       |
| Barteinahme bes Emir Beschir für Mebemed Ali. Der Kall Alfas                   | 146       |
| Expedition Hussein Paschas nach Sprien                                         | 148       |
|                                                                                |           |

| Inhalt. | хI |
|---------|----|
|         |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Schlacht bei Homs und ihre Folgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 149   |
| Die Schlacht von Beilan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 152   |
| Eroberung Ciliciens und gang Spriens burch bie Aegypter. Thatenlofigkeit ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| tilrkischen Flotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 153   |
| Einbrude und Stimmungen in ber hauptstabt. Ernennung Reichib Baichas jum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Oberfeldherrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 154   |
| Expedition Reschib Bafchas nach Karamanien. Die Stellung 3brabims in ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| nen eroberten Provinzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 156   |
| Borruden Ibrahim Paschas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 158   |
| Sheinbare und ernfthafte Ausföhnungsversuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 158   |
| Die Schlacht von Ronia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 160   |
| Berlegenheit ber Pforte. Ruffifche Gillfserbietung. Muramieffe Senbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 163   |
| Somantungen Machmubs zwischen ruffischem und frangöfischem Ginfluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 164   |
| Ruffifche Friedensvermittelung. Mehemed Alis Stellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 166   |
| Bachsende Berlegenheit ber Pforte. Russische Kriegshülfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 169   |
| Bermittelungsversuch bes französischen Sotschafters, Baron Roussin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 171   |
| Roth ber türkischen Regierung. Ruffophobie im Divan und ber Diplomatie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| wolf der interspen deglerung. dusphobie im Dioan und der Orpiomatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 173   |
| Abermalige frangofische Friedensvermittelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 174   |
| Auftreten bes türkifden Diplomaten Refdib Ben (fpater R. Bafca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 174   |
| Kriede von Autahja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 175   |
| Besorgniß ber Cabinette wegen ber ruffischen Rriegshülfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 178   |
| Die Ruffen am Bosporus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 179   |
| Graf Al. Orloffs Eintreffen in Constantinopel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 181   |
| Erledigung bes türkisch-ägpptischen Zwiftes. Abzug ber ruffischen Sülfsmacht . Der Defensivvertrag von huntiar Istelessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 181   |
| Der Defensippertrag von Suntiar Istelessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 183   |
| Beurtheilung bes Bertrages von Suntiar Jeteleffi nach feiner Beröffentlichung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 187   |
| Broteste Frankreichs und Englands gegen ben Bertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 188   |
| Einstuß des Bertrages auf die inneren und äußeren Berbaltniffe ber Türkei .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 190   |
| Stellung ber Westmächte zu Mehemed Ali. Ein Reim neuer Zerwürsniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191   |
| Aufstand in Randien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 192   |
| Schwierigkeiten und ichlechtes Regierungsspftem in Aegypten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 193   |
| Berwaltungsmaßregeln in Sprien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 195   |
| Umschlag ber Sympathien ber Sprier für bie Pforte. Ehrgeizige Wünsche und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Entwürfe bes Bicekönigs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 196   |
| Stellung ber Pforte ju Griechenland. Protofoll von Ralenber Ribicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 198   |
| Bugebliche Bemilhungen Griechenlands, in biplomatifche Beziehungen zu ber Pforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| ju treten. Ursachen bes Wiberwillens biefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200   |
| Anersennung ber griechischen Gefanbtschaft. Die Nationalitätsfrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 202   |
| Russische Machtstellung und türkische Emancipationsversuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 204   |
| Die fatholischen Armenier. Civilisationsbestrebungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 205   |
| Die petersburger Convention vom Jahre 1834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 207   |
| Beurtheilung und Folgen ber petersburger Convention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Bachjender Einfluß Englands. Ponsonby. Urquhart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Augriffe Ponfonbys und Urquharts auf die Stellung Ruflands in ber Türkei .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Erfolge bes Ex-Großvezir Reschib Pascha in Anatolien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 214   |
| Aufftand in Paläftina gegen bie ägpptische Regierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 215   |
| Rriegsluft ber Pforte. Unichluffigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 217   |
| Unzuverläffigkeit ber Cabinette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 218   |
| Ausgang bes palästinensischen Aufstandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 220   |
| The second secon |       |

|                                                                            | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Folgen bes Sieges ber Aegypter                                             | 221   |
| Besitzergreifung der Pforte von der Regentschaft Tripolis                  | 222   |
| Aufstand in Albanien. Parteiungen im Divan                                 | 224   |
| Desterreichische Grenzverletzung in Bosnien                                | 227   |
| Freunbschaftliche Beziehungen Mehemed Alis zu ber Pforte und zu Aufland .  | 228   |
| Bemühungen Englands wegen einer birecteren Berbindung mit Indien. Chesnep  | 230   |
| Kriegsvorbereitungen der Pforte                                            | 232   |
| Politische Bestrebungen Desterreichs. Baron Stürmer                        | 233   |
| Preußens Stellung. v. Moltte. Lösung ber Instructeurfrage                  | 234   |
| Chosrew Pajcha                                                             | 235   |
| Fernerer Rampf um biplomatifchen Ginfluß zwischen England und Rugland      | 239   |
| Beenbigung ber Kriegsentschäbigungsfrage. Convention mit Rufland vom 27.   |       |
| Märk 1836                                                                  | 242   |
| Zerwürfniß ber Pforte mit ber englischen Botschaft                         | 243   |
| Rurglebiger Erfolg Englands. Bieberherftellung bes ruffifchen Ginfluffes   | 246   |
| Weitere Gegenfage zwischen England und Rufland                             | 250   |
| Sturz Chosrews. Reactionsministerium                                       | 252   |
| Reise bes Sultans burch Bulgarien und Thracien                             | 254   |
| Umgestaltung des Winisteriums. Pertews Tob                                 | 255   |
| Angelegenheiten ber Barbarestenstaaten                                     | 257   |
| Die allgemeine Lage in ber Tiirkei                                         | 260   |
| Lette Siege und Tob bes Ergroßvezirs Reschib Bascha                        | 264   |
| Reorganisation bes Heerwesens. Preußisches Generalftabscommando im Dienfte |       |
| Machmuds                                                                   | 266   |
| Bon Mehemed Ali gurudgewiesene Anerbietung ber Pforte                      | 267   |
| Schwankungen im Innern. Wieberberufung Chosrews                            | 269   |
| Reformatorische Thätigkeit Reschib Paschas                                 | 270   |
| Aufstand ber Drufen bes Hauran gegen Mehemed Ali                           | 273   |
| Die Kriegsluft ber Pforte gegenüber ben friedliebenben Cabinetten          | 275   |
| Serbische Angelegenheit                                                    | 276   |
| Bute Beziehungen Bonfonbys zu ber Pforte. Englischer Banbelsvertrag        | 280   |
| Die Dinge in Oft-Anatolien                                                 | 283   |
| Rüftungen. Befürchtungen ber Diplomatie                                    | 284   |
| Annäherung Außlands an England                                             | 286   |
| Mifliche Lage ber Armeen im Often. Annäherung bes Krieges                  | 288   |
| Eine birecte Kundgebung Machmubs                                           | 290   |
| Dafis Paschas Marsch über ben Taurus. Ibrahim Paschas Bertheibigungs-      | 230   |
| maßregein. Zögerung                                                        | 291   |
| Angriff ber Türken auf bas ägpptische Gebiet, ihre Nieberlage bei Nissib   | 294   |
| Ereignisse in Constantinopel seit bem Taurusmarsche bes Sexastiers         | 297   |
| Tod Machmuds II.                                                           | 299   |
| Tharafteristift Machmubs                                                   | 300   |
|                                                                            | 200   |

### Giuleitung.

Die altturfifche Staatsordnung und die Stellung der Janitscharen-Milig barin.

Das türkische Bolk ist durch seine Kopfzahl nie bedeutend gewesen, aber zu ben Zeiten, wo bie letten Banbe bes oftromischen Reichs sich loderten, wo die Unhaltbarkeit seiner Regierungsweise immer beutlicher zu Tage trat, bob eine fraftige Organisation die Osmanen weit über die Geschicke numerisch gleicher, ja überlegener Nationen hinaus. Diese Organisation, die geniale Schöpfung einer ganzen Reihe hochbegabter Berricher, batte vor ben orientalischen Staaten eine festbegründete Dynastie, vor ben occibentalischen bie Einrichtung eines stehenben Heeres voraus; bas ganze wehrhafte Bolt ftand im Kriege biesem Beere zur Seite und bilbete eine Macht, welche, in die Sand eines unumschränkten Bebieters gelegt, ben schwächer ober loser constituirten Rachbarstaaten verberblich werben mußte. Eine Rrieger-Aristofratie mit einem Selbstherrscher an ber Spige, beibe wsammen bie unterworfenen Nationen ber eroberten Länder weniger regierend als zu Boben tretend, bas war ber alt-turkische Staat, ein Körper, bessen Blieber mehr noch, als burch bas gemeinschaftliche Interesse, burch die Weihe ber Religion auf das festeste zusammengekittet Diese, von ihren Theologen burch alle Kunft mittelaltriger Scholaftit geftütte, von ben Laien mit gebankenlofer Gläubigkeit bingenommene Religion begründete allein das sociale Vorrecht, sie allein umgrenzte innerhalb ber mannigfachen Bewohner bes Reichs bie herrschenbe Kafte, in welche ber niedrigste Rajah, sobald er sich zur Apostasie verstand, sofort ebenbürtig eintrat. Die hat ein driftlicher Staat die feiner Religion entlehnte Bezeichnung in gleichem Mage verbient, wie die Türkei bie eines muhammebanischen; auf ben Koran und seine Auslegungen wurden alle Einrichtungen zurückgeführt, nach ihm alle Berhältniffe gereaelt. Das Staatsgebäube follte eine Berwirklichung bes göttlichen Billens barftellen, welcher es in allen seinen Theilen heiligte und sogar bie Berordnungen ber Sultane ber Bestätigung bes Mufti, bes höchsten Organs ber theofratischen Beisbeit, unterwarf. Die Bflichten, welche biefe Religion ihren Bekennern auferlegte, als Gebet, Almosen, Fasten, Bilgerfahrt, Krieg gegen bie Ungläubigen, waren baber zugleich Bürger-Rofen, Türkei. I.

pflichten, und wenn bei mehreren berselben ber persönliche und indivibuelle Charakter zu sehr vorwog, als daß sich der Staat viel um sie hätte bekümmern mögen, so haben doch die beiden zuletzt genannten immer als Obliegenheiten der in der Regierung sich darstellenden Gesammtheit gegolten.

Der beilige Rrieg bilbete Jahrhunderte bindurch bas wesentlichste Element ber osmanischen Reichsgeschichte. In Dar-ul-Islam, Saus bes Islam, und Dar-ul-harb, Haus bes Rrieges, theilte bas muhammebanische Staatsprincip ben ganzen Erdfreis ein; Islam mar hiebei gleichbebeutend mit Frieden und Sicherheit, wie Krieg und Zerstörung mit Unglauben. Jenes bezeichnete bie von Muhammebanern ober von burch Unterwerfung und Tributzahlung in ben islamitischen Schut aufgenom= menen driftlichen Bolfern bewohnten, Diefes bie fammtlichen nichtmuhammebanischen, unabhängigen Länder, welche zu unterwerfen ber Koran gebot. Die Janitscharen, biese von bem Sultan Murad I. i. 3. 1363 noch auf affatischem Boben gestiftete Milig, welche seitbem an ben über brei Belttheile fich erstreckenden Eroberungen ber Sultane einen so bervorragenden Antheil genommen, waren das Hauptwerfzeug für den Religionstrieg; auch abgefehen von ber Beibe, welche bas Inftitut bei feiner Stiftung burch einen ber vornehmften Santonen ber Nation erhalten, wurde die lange Beschichte seiner Erfolge es immer in ben Augen jebes gläubigen Muselmanns mit bem Glanze ber Beiligfeit bekleibet haben. Trot feiner verhältnifmäßig früh eingetretenen Entartung blieb ihm auch sein Ansehn bis in bie neueste Zeit. Schon im Anfang bes 16. Jahrhunderts hatte bas Corps sich auf eine Berschwörung gegen seinen Kriegsherrn, ben Sultan Bajazid II., zu Gunften beffen Sohnes, bes nachmaligen Sultans Selim I., eingelassen; ein Jahrhundert später war es schon zu einer, wenn auch nicht ber Dynastie, doch dem jedesmaligen Souverän furchtbaren Prätorianer-Bande geworden, welche den Osman II. (1622) ben Bersuch, sich ihrer zu entledigen, burch Absetzung und Einkerkerung bugen ließ. Seitbem ift bie Beschichte ber Janitscharen biejenige bes türkischen Staats; eine Blanzveriobe von wenig Decennien gewährte noch die Regierung der ausgezeichneten Bezire aus dem Saufe Riöprillu, welche die Miliz einigermaßen in Schranken zu halten muß-Aber seit bem Ende bes 17. Jahrhunderts verlor dieselbe immer mehr ihre alte Kriegszucht, und je zügelloser und anspruchsvoller sie gegen die friedlichen Mitbürger wurde, um so weniger vermochte sie auswärtigen Feinden Stand zu halten. Die Sultane, welche, um ihrer Thrannei zu entgehen, sich nach Abrianopel übergesiedelt hatten, wurden gezwungen in bas Serai von Conftantinopel jurudzutehren und mußten fich nunmehr ganz bem Willen ber übermüthigen Solbatesta fügen: Aufftand, Absetzung und Einkerkerung, ja Mord ber Schattenherrscher, Sinrichtung ihrer Günstlinge und Minister waren an ber Tagesorbnung.

Unter folden Berhältniffen gingen, eine nach ber anbern, bie wichtigen Nordprovingen, Ungarn, Siebenburgen, bie weiten Bebieteftreden ber Rosaden und Tataren im sublichen Rugland und bie Rrim verloren; bas schwarze Meer borte auf ein ausschließlich türkischer Binnensee zu sein, russische Heere durchzogen die Moldau und Wallachei, ja fanden schon ben Weg über die Donau gegen ben Balkan, endlich hatten sich in ben wichtigften Provinzen Anatoliens und Rumeliens hie und ba Dynaften feftgefett, beren bloges Dafein einer theilweisen Berleugnung ber Pfortenherrschaft gleichkam, und beren Streben auf völlige Unabbangigfeit gerichtet war. Die Auflösung bes Reichs schien in nächster Beit bevorzusteben. Im Bolte, welches jedes Aufgeben einer Proving, jedes Zurückweichen vor den Ungläubigen nicht bloß als eine Schmach, sondern noch mehr als eine Berfündigung gegen Gott betrachtete, herrschte Unzufriedenheit, ja Erbitterung; biefe Stimmung wandte fich aber nicht gegen bie noch immer als bie erften Glaubenstämpfer geltenben, als bie Opfer unverständiger, feiger Führer beklagten Janitscharen, sondern nur gegen bie in Beichlichkeit und Schwelgerei verkommenben Sultane, fowie beren entartete Minister. Mochte ber Einzelne noch so viel von bem Uebermuth und ber Zuchtlosigkeit ber Truppe zu leiben haben, ihre Thrannei war ben muhammebanischen Bevölkerungen immer sompathischer, als bie rudfichtslose Grausamkeit und Willkurlichkeit ber Regierung, gegen welche man fie als bas einzige wirksame Gegengewicht be-Wenn nun bie machtige Genoffenschaft ber Ulema, ber Briester und Rechtsgelehrten, jenem gunftigen Vorurtheil sich anschloß, und wenn die Erziehung der großherrlichen Prinzen in einem gegen die Belt verschloffenen Harems-Gefängniß fie ber Regel nach ohne Charafter-Entwickelung, ohne bie geistigen Sulfsmittel auf den Thron führte, welche nöthig gewesen waren, fo schwierigen Berhaltniffen bie Stirn gu bieten, fo ist zu begreifen, daß auch, nachdem längst das Uebel erkannt worden, nur felten ein Sultan ben trabitionellen Kampf feines Saufes gegen die Janitscharen wieder aufnahm, oder ihnen nur überhaupt seinen Billen aufzuzwingen wagte.

### Reformverfuch Selims III.

Endlich, beinahe zwei Jahrhunderte, nachdem unter Osman II. die Reformbestrebungen ein so trauriges Ende genommen, bestieg in Selim III. ein Fürst den wankenden Thron, welcher Selbstvertrauen und Patriotissmus genug besaß, an die Heilung des alten Schadens seine Hände zu legen. Wie weit dieser merkwürdige Regent sich von dem alt-kürkischen Borurtheil frei gemacht, und wie weit seine Pläne gingen, läßt sich, da es ihm nicht vergönnt war, dieselben durchzusühren, nicht sagen; jedensalls hatte er eingesehen, daß keine eingreisende Reorganisation mögs

lich sei, so lange ber gewaltige Biberftanb ber Janitscharen und Ulema nicht gebrochen würde. Darauf also richtete er vor allem fein Augenmert. Unter bem Namen Rigam-i-Djebib, neue Orbnung, fouf er eine europäisch einexercirte Miliz und bereitete fo ben Staatsstreich vor, ber bie islamitische Gesellschaft retten sollte. Aber biese war noch nicht reif für bie Reform, und so miglang bas Unternehmen. Unter bem Freubenjauchgen ber Menge gogen die Janitscharen mit ihren Berbunbeten, ben Garnisonen ber Bosporusichlöffer, gegen bie Serai-Reste bes neuerungelustigen Sultans, ber Mufti ertlärte benselben bes Thrones unwürdig, Selim wurde jum Marthrer feiner Sache. Um ein Jahr überlebte er feinen Fall als Haremsgefangener und wurde bann, als feine Anhänger unter Anführung von Mustafa Beiratbar, Statthalter von Ruftschut, ju seiner Befreiung fich anschickten, auf Befehl feines Betters und Nachfolgers, Mustafa IV., ermorbet. Die feige That rettete biefem ben Thron nicht. Beirafbar, ber allen Wiberstand ju Boben aeschlagen und fich für ben Augenblid unbedingten Behorfam erzwungen batte, sette, ohne sich an die üblichen Rechtsformen zu tehren, Mustafa IV. ab und berief beffen jungeren Bruber Machmud gur Gultanswurbe, um felber als Grofvezir blutige Rache an ben Wibersachern Selims zu nehmen. Aber nur wenige Monate mabrte bas Regiment bes gewalttbatigen Mannes; bie Reaction gewann abermals bie Oberhand, bas Bolk verband fich mit ben Janitscharen, Beiratbar, von ben Seinigen im Stiche gelaffen, murbe in seinem Balafte verbrannt. 3mmer lauter verlangte ber fanatifirte Bobel Machmuds Entfernung und Mustafas Biebereinsetzung, und nur burch schleunige Sinrichtung bes letteren und burch feierliche Bestätigung aller Rechte und Privilegien ber Truppe konnte ber jungere Bruder seine Krone, ja vielleicht sein Leben, retten.

### Machmude II. Regierungeautritt und frühere Schidfale.

Anter so trüben Auspicien begann die Regierung eines Sultans, ben bie Borfebung jum Reformator feines Boltes bestimmt batte. Den Reuerungsbestrebungen war eine schwere Rieberlage beigebracht worben, minbestens auf ein Menschenalter schienen fie zum Schweigen verbammt. Raum aber war die Aufregung der Strafentumulte vorüber, als Machmud II. fich eben fo sicher, wo nicht sicherer, auf bem Throne fühlen burfte, als irgend einer aus ber langen Reihe seiner Borfahren. Galt bas Institut ber Janitscharen als ein Nationalheiligthum, so war bies mit bem Sause Osmans noch in erhöhtem Mage ber Kall; an basselbe knüpften sich alle Berbeikungen von Glanz und Dauer ber Monarchie, und sein Erlöschen wurde als Borbote unausbleiblichen Untergangs angesehen. Dem Selim war seine Kinberlosigkeit, die bas Reich mit Mangel an Thronerben bebrohe, zu besonderem Borwurfe gemacht worden; benn bas Fortblühen des erlauchten Geschlechts war eine öffentliche Sorge, die die Beburt eines Prinzen im großherrlichen Harem immer als ein nationales Freubenfest erscheinen ließ und nicht selten milbernd ber graufamen Sausorbnung entgegentrat, wonach bie überflüssigen Sproffen aus politischen Grunden aus bem Wege geschafft werben follten. Seit feines Bruders Tode war Machmud der einzige überlebende Nachkomme Osmans; er vereinigte also in seiner Person die Unverletlichkeit bes ganjen Befchlechts und tounte fich, bis ihm etwa eigene Sohne beranwüchfen, gegen Aufstand, Rerter und Mord, bas Schickfal fo vieler feiner Abnen, geborgen halten.

Wie es heißt, hatte zwischen Machmub und seinem Better Selim, während beibe unter Mustasa's Regierung die Prinzenhaft theilten, eine große Bertraulichkeit stattgefunden. Der Berfall der Monarchie, die Nothwensbigkeit der Reform und die der letzteren entgegenstehenden Hindernisse sollen da viel besprochen, und von Machmud, für den Fall, daß er zur Regierung gelange, das Bersprechen gegeben worden sein, unbeirrt auf der vom wahren Staatswohl vorgeschriebenen Bahn weiter zu gehen. Jedenfalls wohl begte er trot der ihm von den Janitscharen abgenöthigten Anerkennung ihrer Privilegien von Ansang an die Absicht, die Macht dieser unruhi-

gen Truppe zu brechen und eine wohl bisciplinirte, gegen äußere wie innere Feinde brauchbarere Armee zu bilden — nur entnahm er dem Beispiele Selims die Lehre, daß das Unternehmen nicht übereilt wers den dürfe.

Die Vorsehung tam bem Sultan zu Hüsse; es traten Umstände ein, welche bie Janitscharen mehr als je früher das Vertrauen ber türfischen Bevölkerung einbüßen ließen. Kriege und Aufstände in rascher Folge bezeichneten die Regierungszeit Machmuds, und überall sochten die Janitscharen unglücklich. Im Jahre 1809 brach ein Krieg mit Rußland aus, welcher drei Jahre dauerte und den Feind sogar in den Besitz der starken Festung Silistria auf dem rechten Donauuser setze. Die Janitscharen erwiesen sich als ein höchst unsicherer Schutz gegen eine Invasion der Hämusländer, und nur der drohende Krieg mit Frankreich bewog die Sieger, sast die gesammten Eroberungen wieder herauszugeben und einen glimpslichen Frieden zu gewähren.

Bleichzeitig hatten fich bie, Jahrhunderte lang unterbrudten Serben unter Czerni Georg erhoben und wider alle zu ihrer Züchtigung ausgefandten türkischen Beere bas Feld behauptet. Rugland hatte beim Friebensichluffe bie Pforte genothigt, ihnen Amnestie und Selbständigkeit ber innern Verwaltung zu bewilligen. Als aber ber vetersburger Hof burch ben napoleonischen Rrieg von ben Berhältnissen im Drient abgezogen wurde, glaubte Machmud feine Zusagen brechen und feinem Rachegefühl gegen bas tapfere Slavenvolk Raum geben zu burfen. Gin gablreiches Heer, das er aussandte, brach in Serbien ein, zwang ben Czerni Georg zur Flucht und verfuhr gegen die Bewohner ber unterworfenen Gebietstheile mit ber rudfichtslosesten Barte. Doch mar ber Erfolg nicht von Dauer; wiederum sammelte fich das Bolt unter Milosch Obrenowitsch, vertrieb die Janitscharen vom serbischen Boben und erfocht nunmehr zum zweiten Male seine Unabhängigkeit, beren Anerkennung ber Sultan nach biesem neuen Beweise ber Ohnmacht seiner Truppen nicht mehr versagen konnte.

Allerdings war Machmud nicht in allen seinen Unternehmungen so unglücklich wie in dem russischen und serbischen Kriege, aber wo ihm etwas gelang, da war es nicht durch die Janitscharen, sondern durch die Berschlagenheit und Tapferkeit seiner außerhalb dieser Truppe stehenden Milizenführer. Besonders galt dies von der Bekämpfung der muhamsmedanischen Empörer. Eine Reihe von Statthaltern entsernter Provinzen, wie Orfa, Diarbekir, Mardin, Mosul, Bagdad, welche den Gehorssam verweigerten, wurden zum Theil überlistet und zum Theil durch gegen sie ausgesandte Provinzial-Milizen bezwungen. Machmud faßte den Plan, sich überhaupt der erblichen Basallen, die sich wider die keinen Abel anerkennende islamitische Staatsordnung während der schwachen Regierung früherer Sultane zum großen Schaden der Gesammtheit in

Anatolien wie Rumelien eingenistet hatten, zu entledigen. Die mächtigen samilien der Kara Osman Oglu von Smyrna und der Tschapan Dalu von Angora wurden nebst einer Menge kleinerer Donaften zum Geborsam gezwungen. Sechs Jahre nach Abschluß bes Friedens mit Rufland war Machmud so weit gediehen, daß — abgesehen von Wüsten und fower zugänglichen Gebirgen, beren bamals noch wenig beachtete Bewohner sich ihre Unabhängigkeit bewahrten, sowie von ben Bebieten ber Statthalter von Aegypten und von Epirus - feinen Befehlen überall im Reiche wieder Folge geleistet werden mußte. Die Staatseinheit verlangte nun noch bie Demuthigung ber ebengenannten Statthalter Mebemed Ali und Ali Bascha, welche, beibe bochbetagt, schon unter ben Borgangern Machmubs ben Grund zu der Macht gelegt hatten, welche fie jest so furchtbar erscheinen ließ. Zuerst war die Reihe an Ali Pascha von Epirus, ber, ein blutdürftiger Thrann ohne alle bie Eigenschaften, bie auch für einen roben Säuptling Interesse erweden konnen, von feinen Unterthanen verabscheut, nach zwei blutigen Feldzügen ber Uebermacht erlag. An Mehemed Ali von Aeghpten, ber die vom Sultan angestrebten Reformen in seinem Lande bereits ins Leben gerufen, b. b. eine in europäischer Taktik gebildete Kriegsmacht geschaffen, ber außerbem bie räuberischen Babhabiten ju Paaren getrieben, die beiligen Stabte Metta und Mebina befreit und sich somit allgemein anerkannte Berbienste um ben Islam erworben hatte, wurde sich indessen ber Sultan wohl erft nach längerer Borbereitung gewagt haben, wenn nicht Ereigniffe eingetreten waren, die ihn nicht bloß seinen Planen vorläufig Lebewohl zu fagen, sondern fogar ber gewaltigen Rriegsrüftung bes Bafallen felber ben Stempel ber Befetlichfeit aufzudrücken genöthigt hatten.

Mus bem Rampfe gegen Ali Pafcha entwidelte fich ber griechische Aufstand, ber burch bie unverständige und daher doppelt verwerfliche Graufamkeit ber ju seiner Dampfung ausgesandten turkischen Befehlshaber bald einen bedenklichen Charakter annahm. Nachdem die in drei Feldzügen von bem Sultan ebenso unermüdlich, wie unerbittlich ausgesandten Armeen schmäblich unterlegen waren, blieb ihm fein anderes Mittel, als die Macht Mehemed Alis zu Waffer und zu Lande gegen bas Griechenvolf zu entbieten. Der Lettere nahm fich mit Barme ber Intereffen feines Oberherrn an und fandte feinen Gobn Ibrahim Bajcha mit einer Flotte und Landungstruppen nach der Morea. Es unterliegt keinem Aweifel, daß ihm die von Machmud vergeblich erstrebte Unterbrudung bes Aufstandes und die Wiederbefestigung ber islamitischen Bewaltherrschaft in Griechenland gelungen sein würde, wenn nicht die eurobaifden Mächte fich bes gefnechteten Bolls angenommen und bemmenb in bie Operationen Ibrahims eingegriffen hatten. Der Sultan, welcher in eifersuchtiger Sorge um die Rechte seiner Krone sich so bartnäckig gegen alle ben Griechen ju machenben Zugeftanbniffe ftraubte, fab nicht allein die Hoffnung auf beren Unterjochung immer mehr schwinden, sonbern er bereitete auch selber dem mächtigen Bicekönig von Aeghpten eine seiner Souveränetät immer gefährlicher werdende politische Stellung.

### Borbereitungen der Reform.

Einen Vortheil indessen hatte er doch von dem glänzenden Auftreten der Truppen Ibrahims in der Morea. Nachdem die von den Ianitscharen nunmehr auch im Kriege gegen die Griechen, ein verachtetes Rajahvolk, bewiesene Untüchtigkeit die Truppe in den Augen der Mushammedaner so herabgesett hatte, daß endlich ihre anspruchsvolle und zügellose Aufführung widerwärtig empfunden zu werden ansing, gewöhnte sich allmählich die Bevölkerung der Hauptstadt daran, den Leistungen der regulären, in europäischer Kriegskunst gebildeten Soldaten gerecht zu werden. Das allgemein dem Vicekönig gespendete Lob, wenn auch an und für sich dem Divan von Constantinopel unerwünscht, war doch eine Anerkennung der Resormtendenz, eine Chrenerklärung für Sultan Selim; dasselbe bahnte nunmehr den 18 Jahre lang verborgen gehaltenen Plänen Machmuds den Weg zur Verwirklichung.

Der Sultan hatte bei allem Kriegsunglück boch seine Zeit nicht versoren; möglichst bemüht, selber zu regieren, hatte er für die einflußreichsten Aemter Persönlichkeiten aussindig gemacht, welche auf seine Ideen eingingen und mit ihm deren Folgen zu tragen bereit waren. In gewissen Zweigen der Berwaltung wäre dies freilich keine neue Erscheinung gewesen; Großvezire, Minister der auswärtigen Angelegenheiten u. a. m. hatten schon früher oft für ihren Souverän und mit ihm Gut und Lesben gelassen. Der Borzug Machmuds bestand in der Kunst, die gesammte Regierung mit Einschluß des Musti und des Aga der Janisscharren seinen Ansichten unterthänig zu machen. So vorbereitet, konnte das Resormwerk mit mehr Hoffnung auf Ersolg wieder aufgenommen werden.

Schon stand das gefürchtete Corps der privilegirten Truppe ihm nicht mehr als eine geschlossene Phalanx gegenüber. Bor Jahren schon war einer der ärgsten Unruhstifter derselben, ein gewisser Husselstein, ein Mann von athletischer Körpertraft und wilder Tapferkeit, heimlich von Machmud gewonnen und trotz völligen Mangels an wissenschaftlicher Bildung vom Lastträger unter dem Freudenruf seiner Raufgefährten zum Aga, Generalissimus, rasch erhoben worden. Kaum an dieser hohen Stelle angelangt, hatte derselbe seinen früheren Freunden alle Gemeinschaft gestündigt und sich die Herstellung der Disciplin mit mehr Strenge als Glüd angelegen sein lassen. Namentlich waren durch seine Bermittlung die sämmtlichen höheren Offizier-Chargen, u. a. die wichtigen Posten der

Afdorbabschi ober Regiments-Obersten, mit zwerlässigen, bem Sultan ergebenen Personen besetzt worden. Die von ihm hiebei bewiesene Entschlossenheit, Alugheit und Treue bezeichneten ihn als den Mann, dem bei einer entscheidenden Unternehmung gegen die Truppe die erste Rolle anvertraut werden dürse. Freisich war ihm zu diesem Zweck eine von den Janitscharen verschiedene, zu ihrer Bekämpfung bereite Kriegsmacht nöthig, die er sich, so lange er seinen disherigen Posten bekleidete, nicht bilden konnte. Dem Scharssinn Machmuds entging dies nicht; er gab ihm in der Agawürde einen wohlgesinnten, aber unbedeutenden Rachsolger und sibertrug ihm die Statthalterschaften der beiden, Constantinopel so nahen, reichen Provinzen Chodawendklar und Kodja-Isi (Brussa und Ricomedien) nebst der Commandantschaft der Bosporusschlösser, welche er unter dem Titel Aga-Pascha verwaltete.

### Stiftung ber Muallem 3fchtenbj.

Eine von bem Befehlshaber bes öftlichen Bosporusufers, Muhammed Ben von Beitos, im Frühling 1826 zusammengezogene, aus anatolischen Miligen bestehende Armee scheint bie letten Bebenken wegen bes Gelingens hinweggeräumt zu haben. Am 29. Mai bes gebachten Jahres versammelte ber Sultan in bem Palaste bes Aga einen außerorbentlichen Divan, zu welchem außer bem Grofvegir, ben Ministern und ersten Civilbeamten auch ber Mufti, die Ulema und die höheren Offiziere ber Janitscharen berufen wurden. In einer längeren Rebe wies er baselbst auf ben elenden Bustand bes türkischen Rriegswesens, die Erfolglosigkeit ber einst so ruhmreichen Waffen gegen innere und äußere Feinbe bin und fand ben Grund biefer Schwäche vornehmlich in bem Umstande, daß die Osmanen bei ihrer althergebrachten Kriegführung geblieben, mahrend die Nachbar-Nationen sammtlich ein neues, befferes Shstem ber Solbatenausbildung und ber Taktik angenommen. Er forberte bem= nach die Versammlung auf, über Mittel und Wege zu berathen, wie die Ebenbürtigkeit bes türkischen Staats in dieser Beziehung wieder bergestellt werden tonne.

Allgemeiner Beifall begleitete biese Worte. Die Ulema, zuerst um ihre Meinung befragt, führten zur Begründung des großherrlichen Bessehls einen heiligen Ausspruch an, der lautet: "Stellet eurem Feinde dieselben Baffen entgegen, deren er sich gegen euch bedient;" — es wurden die Erfolge der kleinen äghptischen Armee in der Morea geltend gemacht und auf die schmähliche Führung der Türken im letzten Russenstriege besonderes Gewicht gelegt, worauf man dann zu dem Beschluß gelangte, daß unter dem Namen Muallem Ischendj, "exercirte Hand", eine neue reguläre Truppe gebildet werden solle. Man vermied also die Ramen Nizamsis Djedid und Seimen, an welche sich aus der Zeit

ber letzten Revolutionen unglückliche Erinnerungen und nationale Antipathien knüpften, und bestimmte übrigens im Einklange mit dem von Selim III. eingeschlagenen Wege, daß jede der 51 Ortas (Bataillone) der Janitscharen 150 Mann zu der neuen Schöpfung abgeben sollte.

Es fonnte ben letteren nicht zweifelhaft fein, daß biefe Magregel por allem gegen fie gerichtet fei; aber, ebenfo von ihr überrascht wie bas Bublifum und bes Ginigungspunktes in ihren Oberoffizieren entbehrend, mußten fie biefelbe über fich ergeben laffen. Unter ber Mitmirfung ber Tichorbabichis, beren mehr als hundert das Protofoll ber Sipung vom 29. Mai unterschrieben hatten, ging die Aushebung der Muglem Ifchfenbi aus ben Ortas gludlich von Statten; arabische Exercirmeister, von Mebemed Ali von Aeghpten eingeforbert, waren ichon gur Sand, und bie neue Truppe, welcher ein guter Sold und reichliche Berpflegung gemabrt murbe, trat ins Leben. Um 4. Juni fand bie Ginmeihungsfeier statt; eine Divanssitzung, die im Palaste bes Mufti abgehalten murbe, bestätigte unter langen religiösen Ceremonien bie Organisation ber Muallem Ischlenbi burch ein hubjet, eine nach beiligem Befet aufgenommene Acte, welche fodann im Beisein ber Würbentrager bes Staates por ben versammelten Janitscharen und einer großen Bolksmenge öffentlich verlesen wurde. Darauf fand unter Anleitung ber ägpptischen Unteroffiziere eine Barabe ber neuen Truppe statt, und am folgenden Tage erschien sogar ber Großvezir in ber untleidsamen, halb europäischen Uniform ber letteren, an ber namentlich bie eng anschließenben Beinkleiber Unftoß erregten.

### Anfftand ber Janiticharen.

Mit ber Parade, welche vor einer Hauptkaserne ber Janitscharen stattfand, mar wohl eine Beleidigung und Demüthigung biefer beabsichtigt worden; wenigstens wurde sie von ihnen so aufgefaßt. verhaltene Unmuth in ben Ortas fing nun an, sich laut zu äußern. Die Ustas (Unteroffiziere) und Mutewellis (Quartiermeister), jene in ihrem Einfluß bebrobt, biefe burch die eingeführte regelmäßige Soldzahlung um allerlei betrügliche Nebeneinkunfte gebracht, betten die Gemeinen auf, und ziemlich offen - benn man rechnete auf bie fo oft bemährten Sompathien ber Maffen — wurde ein Aufstand vorbereitet. Man erstaunt. wie das Corps, von seinen eigenen Führern verlaffen, gegenüber ben vom Sultan zu seiner Nieberschmetterung getroffenen unzweibeutigen Unftalten, fo wenig bas Bewußtsein feiner Isolirtheit haben und an ben Erfolg bes gefährlichen Unternehmens glauben fonnte. Wenn man aber bebenkt, daß nur ber robe Haufe zurudgeblieben mar, welcher so geneigt ift, Frechheit für Muth, Bugellofigfeit für Kraft anzuseben, wenn man berücksichtigt, wie oft in früheren Zeiten bie ersten Erfolge einer begon-

W OF THERE

Ξ

nenen Meuterei bem Corps ben Beistand ber ganzen hauptstäbtischen Bevölferung zugeführt hatten, und wenn man weiß, daß ber Sultan selbst, sie ber Arzt ein übles Geschwür durch Bähungen zur Reise bringt, um unn sein Messer anzusetzen, durch angestellte Wühler heimlich die Mißergnügten zu ber That anstachelte, welche den Anlaß zu ihrer Vernicheng geben sollte, da wird der ganze Zusammenhang durchsichtig genug.

Am 18. Juni follte in bem Thal ber Gugen Baffer bei Conftan-10vel eine erfte Revue ber neuen Truppe ftattfinden; biefem abermagen Auftreten berfelben, welches man von vorn herein als einen Triumph zeichnen konnte, galt es zuvorzukommen. In ber Nacht vom 14. auf n 15. Juni traten zuerst bie Unteroffiziere von fünf Ortas zusammen ab gaben bas Zeichen ber Erhebung; bie Bemeinen, bon ihnen geführt, rachen mit Gewalt in die Rafernen und holten baraus ihre Feldzeichen, Die Reffel, hervor, um fie auf bem Etmeiban aufzustellen. Diefer Plat, ie traditionelle Operationsbasis ihrer Rebellionen, ift ungefähr im Cenum Conftantinopels gelegen. Raum verbreitete fich bie Nachricht von em erften Schritt, als von allen Seiten ben übrigen Ortas angebörige Rannschaften berbeieilten, um sich bem Aufstande anzuschließen. gen Morgen hatten fich bereits gegen 20,000 Mann versammelt. Die len gemeinschaftlichen Beschwerbepunkte waren bie folgenben: 1) bag on ben arabischen Instructeurs gegen die Muallem Ischkend; ber Stock ebraucht und ihr Exercitium ben Giaurs, Ungläubigen, entlehnt woren. 2) daß ihre Flinte mit Bajonnet versehen und ihnen eine neue opfbebeckung gegeben worben fei, welche bas neue Corps ben Janit= baren entfrembe, endlich 3) daß daffelbe in Sold und Berpflegung beorzugt werbe. Ueber die Art und Weise der Abhülfe, d. h. die der Regierung vorzuschreibenden Bedingungen herrschte Meinungsverschiedenheit, welche a einer längern Debatte ber Anführer Anlaß gab. Das Genauere bierber ift natürlich nicht bekannt; wenn aber, wie nachträglich behauptet vurbe, ber Blan gewesen sein foll, sich ber Person bes Sultans zu bemächtigen, um ihn zur feierlichen Anerkennung einer Janitscharen-Schreckensherrschaft zu nöthigen, beim geringsten Wiberstande dagegen ihn sammt einem Ministerium, einschließlich bes Mufti und ber vornehmsten Ulema. nieberzumachen, sodann alle Christen, die Rajah wie die Europäer, umubringen, ihre Habe zu confisciren und ihre Frauen und Töchter in vie Sklaverei zu verkaufen, so ist dabei schwerlich viel Uebertreibung. Nehr als 100 Pfähle, mit den Namen der Personen bezeichnet, die, venn bas Unternehmen gelungen, barauf gespießt werben follten, fand nan in einer der Kasernen. Es war eben eine Todeszuckung der alttürkischen Barbarei von unten wie von oben, und das Kriegsglück hatte u entscheiden, welche der beiden Parteien ein schreckliches vas victis iber sich würde ergeben lassen müssen.

Noch während ber nächtlichen Berathung wurde von ben Rebellen

eine Truppenabtheilung nach bem Pfortengebäude, ber Residenz bes EGrosvezirs, und eine zweite nach bem Palast bes Janitscharen-Aga absesschickt, beren man sich als Geiseln bemächtigen wollte. Die Unternehmung mißlang; beibe Großwürbenträger hatten sich, rechtzeitig ge warnt, über das Goldne Horn gerettet, aber der zwölsjährige Sohn des Aga wurde in Stücke gehauen, sein Harem geschändet, seine Dienerschaft nies bergemacht. Eine dritte Bande zog der Wohnung des Agenten (Kapuskiaja) Mehemed Alis von Aeghpten zu, dem man wegen Einführung des Militär-Exercitiums grollte; auch hier wurden die Diener getödtet und das Haus geplündert, dessen Eigenthümer sich mit Mühe durch die Flucht ben Unholden entzog.

Mit biesen elenden Erfolgen aber mußten sich die Aufständischen E begnügen, und schon bereitete sich die Rache vor, welche sie so bald ereilen follte. Es war von übler Borbebeutung, daß ihre Helfershelfer vom Jahre 1807, die Jamat, Erbvertheidiger ber Bosporusschlösser, und die Topbichi. Artilleriften von Top-Hang, ihnen die Unterstützung entschieden verweigerten; blieben die Böbelmassen in der Hauptstadt ferner theile nahmlos und gelang es nur wenige Stunden Zeit zu gewinnen, fo konnte = ber Sultan ihnen eine imposante Uebermacht entgegenstellen. Durch eine = ebenso fein ersonnene, wie verwegen ausgeführte Lift bes Rul Aga, bes = ameithöchsten Offiziers ber Truppe, gluckte es, bie erwunschte Rögerung = zu Wege zu bringen. Derfelbe begab fich, als wolle er fich bem Aufruhr anschließen, mit Sonnenaufgang auf ben Etmeiban, nahm an ber Debatte ber Ustas Theil und rieth, vor allen Dingen eine Deputation an ben Sultan zu fenben; er felbst mare bereit, sich an bie Spite biefer ju ftellen, wenn fie, die Ungufriedenen, nur bon bem etikettenwidrigen = münblichen Bortrag absehen und ihr Gesuch in üblicher Form als -Bittschrift überreichen wollten. Die roben Burschen ließen fich mit die sem Borschlage fangen, man sab sich nach einem Schreiber, nach Tinte und Bapier um, und bis bas Actenstück, fertig redigirt, ber Deputation übergeben werben tonnte, waren zwei volle Stunden verfloffen.

### Befampfung bes Aufstandes.

Dem Reis-Efenbi, Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, war die Bewegung durch einen den Meuterern nahestehenden Vertrauensmann gleich im Anfange verrathen worden. Dieser Beamte hatte, wie die Mehrzahl seiner Collegen, bereits seine Sommerwohnung am Bosporus bezogen, und da bei der Nichtbetheiligung der Jamak der freie Verkehr auf der Meerenge ungestört blieb, so konnte leicht die Benackrichtigung nach allen Seiten ausgesandt werden. Noch vor Sonnenausgang war das ganze Ministerium, der Musti, die Commandanten beider Bosporusufer, die vornehmsten Ulema u. s. w. in dem kaiserlichen

į

ierai von Constantinopel, ber mit ihren Höfen und Gärten ben Raum ner kleinen Stadt einnehmenden, nach zwei Seiten vom Meere umülten und nach ber dritten gegen die Stadt durch eine Mauer mit nnen und Thürmen vertheidigten Residenz des Sultans, versammelt.

Dem Letzteren war brei Jahre vorher nach langer Kinderlosigkeit n Sohn, sein späterer Nachfolger auf dem Throne der Osmanen, boul Medjid, geboren worden; er war also nicht mehr einziger und benduhlerloser Bertreter seiner Familie, und im Falle seines Unterliesus stand die Kücksicht auf die Erhaltung des heiligen Geschlechts seiner rmordung nicht mehr im Wege. Bon dem Aufstande benachrichtigt, eß er sich zunächst dies geliebte Kind bringen, und es mögen eigensümliche Gedanken gewesen sein, mit denen er es herzte und zum Abshied küste. Dann legte er seine Wassen an und ergriff mit Energie eine Mahregeln.

Allmählich trasen schon die Truppen Mehemed Behs und Hussein laschas in großen Böten vom Bosporus her ein. Der Sultan selbst ihr über den Hasen nach Top-Hana hinüber, um mit dem Großmeister er Artillerie das Nöthige zu verabreden. Nach seiner Rücklehr wurden Serai eine Divanssitzung gehalten und der Beschluß gefaßt, wie im Kampse gegen die Ungläubigen das Chyrka-i-scheris, die heilige Fahne is Propheten, auszupflanzen.

Rasch wurde nun der Hippodrom besetzt, und von da aus ungefähr arallel mit der Seraimauer sowohl gegen das Goldne Horn als auch jegen das Marmorameer ein sester militärischer Cordon gezogen, hinter velchem die von Top-Hana herübergekommene Artillerie zu Fuß und zu hferde, mit 25 Feldgeschützen, die Corps der Bombardiere, der Pionniere und die anatolischen Milizen sich zum Angriff ordneten.

So standen die Berhältnisse, als endlich die Deputation der Uftas richien, um bem Sultan ihr in die Form eines Immediatgesuchs geleidetes Ultimatum zu überreichen. Sie erboten fich barin, die Waffen niederzulegen, vorausgesett, bag ber Sultan 1) bie ihnen so verhaßte neue Truppe ber Muallem Ischfenbi auflöse und 2) ihnen bie Ropfe bes Großbezirs, bes Aga Pascha, bes bermaligen Aga, bes Mufti, bes Agenlen Mehemeb Alis, bes Großmauthners und bes Silibbar, perfonlichen Abjutanten Machmubs, ausliefern würde. Die Botichaft tam au fvät, m noch furchtbar zu sein; es blieb ihr nur bie maßlose Frechheit, welche eizte, ohne zum Zwed zu führen. Der Sultan ließ ben Deputirten mtworten, er sei gewohnt, Befehle zu ertheilen, nicht zu empfangen, und veit entfernt, ihnen bie Ropfe seiner Betreuen zu übersenben, werbe er bie brigen holen, sofern fie sich nicht sofort auf Gnabe und Ungnabe ergaben. Es war ber wilbe, rohe Huffein, welcher biefe Worte, mit Hohn gewürzt, ber Deputation überbrachte. Der Abzug ber letzteren wurde bas Signal zur Eröffnung ber Feindfeligkeiten.

Schon war die beilige Fahne aus ber Schaufammer bes Sergi bervorgeholt worden, und der Nathbel-Efchraf, das Haupt der Nachkommen bes Propheten, batte sich mit ber berkommlichen Estorte biefer Reliquie, ben zahlreichen Scherifs und Softas ber Hauptstadt, eingestellt, um sie nach ber Achmeds-Moschee zu geleiten. Deffentliche Ausrufer burcheilten bie Strafen und forberten überall bas gläubige Bolt auf, sich um bas Banner bes Islam zu schaaren, bie Religion und ben -Sultan zu vertheidigen. Der Erfolg biefer Magregel übertraf bie Erwartung; zu Taufenden fanden fich bie Muhammedaner auf bem Sippobrom ein, alle Stänbe, alle Lebensalter stellten fich bem Sultan gur = Berfügung. Allerdings bedurfte biefer einer folchen Bulfe nicht, aber bie Emporer hatten auf biefelbe für fich gerechnet und mußten nunmehr feben, wie aus ben Gilben und Hauseignern in jedem Quartier freiwillig Schutmannschaften zusammentraten, um überall in ber ungebeuren Stadt gegen etwaige Aufftandsgelufte Rube und Gefetlichkeit aufrecht zu erhalten.

### Ansrottung der Janiticharen.

Machmud ließ jest seine Truppen gegen ben Etmeidan borruden, woselbst die Rebellen rath- und führerlos, bennoch aber mit fatalistischer Hartnäckigkeit zur Vertheidigung ihrer Armeekessel entschlossen, bes weitern Berlaufs warteten. Eine abermalige Aufforberung, sich auf Gnabe und Ungnade zu ergeben, blieb unberücksichtigt, und so erfolgte der Befehl zum Angriff. Der Widerstand war unbedeutend. Nicht stark genug, bie Offensive zu ergreifen, und von teinem ichweren Beschüt unterstütt, saben die Rebellen ihre Reihen burch die Feldgranaten ihrer Gegner, ohne ihnen einen erheblichen Schaben aufügen au tonnen, niedergeschmettert. Mur turze Zeit hielten fie Diefe Probe aus, bann flüchteten fie in ihre am Etmeiban befindliche Raserne, ein wohl geräumiges, aber nach Stambuler Sitte hauptsächlich aus Holzbalken und Fachwerk aufgeführtes Gebäube, worin sie nicht lange Sicherheit finden konnten. Suffein Pascha verstellte alle Ausgänge und ließ die Raferne in Brand legen. In ihrer Berzweiflung versuchten die Janiticharen eine zweite Deputation an ben Sultan zu ichicken und nunmehr feine Unabe anzuflehen. Aber ihre Abgeordneten wurden fofort in Stücke gehauen. Machmud mar eben ba angelangt, wohin er feit 18 Jahren zu tommen fich fehnte, er hatte bie läftigen Begner feiner Unumschränktheit, die Mörder so vieler feiner Vorfahren, wie in einer Falle gefangen. Der Mufti fprach feierlich ben Fluch über sie aus, er erklärte ihre Niebermachung für ein gottgefälliges Wert und ben im Rampfe gegen fie erlittenen Tob für Glaubensmarthrthum. Go begann benn ein furchtbares Blutbab unter ben Rebellen; wer fich ben Flammen ber

brennenben Raserne entzog, ber fant seinen Tob burch bie Waffen, sowie er ins Freie trat. Nur wenige wurden lebendig eingebracht, aber bie Zahl ber Gefangenen wuchs rasch burch solche Personen, welche, obne fich bei bem Aufstande offen betheiligt zu haben, ihrer Gefinnung nach verbächtig schienen. Rie hatte ber Sat: wer nicht für uns ift. ber ift gegen uns, eine consequentere Beltung. Um 9 Uhr Abends mar bie Raferne bes Etmeiban ein mit Leichen angefüllter rauchenber Trummerhaufen, jeder Widerstand hatte längst aufgebort, aber noch bauerte bas Gemetel fort. Die Thore ber Stadt waren feit Bormittag bis auf bas am Goldnen Horn gelegene Garten-Thor (Bagtiche Rapu), burch welches bie großherrlichen Truppen ihre Zuzüge bekamen, geschlossen worden; alle Wachen waren mit Solbaten Suffein Paschas besett, an Entrinnen war bemnach nicht zu benten. Gegen 1000 Janitscharen wurden von den Truppen und Bürgermachen - Ehlei-Drz, Chrenmanner, wie fie fich nannten - nach bem hippodrom geschleppt und vor ein Kriegegericht gestellt, welches außer bem fürchterlichen Suffein Bascha ben Mufti, die Raziaffers, ben Grofvezir u. f. w. zu feinen Mitgliebern gablte. Das Verfahren mar bier ebenso summarisch wie ruckfictislos. Borgeführt zu werben war ein binreichenber Grund zur Verurtheilung; bie gange Menge murbe kaltblutig erbroffelt und bie Leichen in bas Marmora-Meer geworfen.

Mur 87 Tobte toftete ber Tag ben Truppen bes Sultans; bas Werk war in so blutiger Weise vollbracht worden, daß für die folgenden Tage nur eine schwache Rachlese übrig blieb. Der 16. Juni war ein Freitag, an bem ber Sitte gemäß ber Sultan jum Mittagsgebet fich im Bomp zur Moschee begeben und bor bem Betreten bes geweihten Raumes sich von dem Janitscharen-Aga die Ueberschuhe abnehmen lassen Machmub unterzog sich bem Brauche; er zeigte sich bem Bolk als Sieger, geleitet von 600 Artilleriften und Bombarbieren, beren Chef, ber Grofmeister ber Artillerie, ben Dienst bes Janitscharen-Generals verfab. Gleichzeitig wurden bie Reffel - bis babin ber Schrecken ber driftlichen Rajah und ein Gegenstand ber Berehrung ber Muhammedaner - öffentlich mit Roth besubelt, bie Fahnen zu Boben getreten und gerstückelt, die charafteristische, den Aermel des National-Heiligen Habit Bettasch nachahmende Filzmütze ber Janitscharen burch die Straffen geschleift und ein Ferman veröffentlicht, welcher bie Bernichtung bes Corps und seinen Ersat burch eine neue Truppe aussprach.

Dies merkwürdige Actenstück, vom 11. Dzilkabeh, 1241 b. H. (b. h. b. 16. Juni 1826) batirt, ift an ben Rabi ober Oberrichter von Constantinopel gerichtet. Es ergeht sich zunächst in Reflexionen über die Geschichte bes Islam, welcher sein Wachsthum und seine Erfolge ber Reinheit seiner Grundsätze und seinen siegreichen Armeen verdankt habe. Die frühere Wirksamkeit bes Janitscharen-Corps, ber ältesten militaris

ichen Stiftung bes Reichs, wird lobend anerkannt, aber, beißt es bann weiter, allmählich sei biese Truppe ausgeartet, seit einem Jahrhundert habe fie stets vor bem Feinde die Flucht ergriffen, zahllose Festungen ben Ungläubigen überlassen und bennoch babeim sich immer anspruchevoller und zügelloser aufgeführt. Anderseits sei von der Regierung das militärische Exercitium längft als ber Grund ber Uebermacht ber driftlichen Armeen erkannt und zweimal ein Bersuch gemacht worben, basselbe auch in ber Türkei einzuführen. Aber ber Wiberftand ber Janitscharen habe biese Bersuche scheitern machen, und Herrscher, welche nach ihren Berbienften bis jum Untergange ber Welt hatten leben follen, feien ihrer Wildheit als Opfer gefallen. Weiter wird bann bie Stiftung ber Muallem Ischfenbi, bie Opposition ber Janitscharen und ihr Aufstand erzählt, bei welcher Gelegenheit ber Ferman ihnen wohl nicht fehr mahrheitsgetreu vorwirft, überall ben Roran, wo fie feiner habhaft geworben, in Stude gehauen zu baben. Aller Religion baar, ein Abscheu bes Bublitums, seien fie niedergeschmettert worden, bas beilige Gesetz selbst habe ihre Abschaffung verlangt. Uebrigens wisse man, daß andere Corporationen beimlich die Rebellion gefördert haben, und mit ihnen folle in gleicher Weise berfahren werben. Man befige thatfachliche Beweise, daß bas Janitscharen-Institut nur noch auf Sunbe begründet gewesen sei, wie man auch bei vielen Leichen, neben bem Zeichen ber 75. Orta, bas driftliche Kreuz auf bem Arme eintätowirt gefunden habe. Go feien benn nunmehr ber Mufti, bas Corps ber Ulema und bie bochften Staatsbeamten in ber Achmeds-Moschee zusammengetreten, und es sei von ihnen unter Abschaffung ber Janitscharen-Miliz die Bildung einer andern Truppe beschlossen worden. Der Name Janitschar solle nicht mehr gehört werben und bie an ihre Stelle tretenbe Truppe ben Ramen: "Neue siegreiche muhammebanische Urmee" führen. Beiter ift bann von ber Belobnung ber Getreuen bie Rebe, u. a. wird Huffein Bascha zum Serastier beförbert, auch follen bie Bemeinen an ihren Solbforberungen nichts verlieren, es foll Niemandem Unrecht geschehen. Alle Brivilegien bes einen Corps vor bem andern werden aufgehoben; fammtliche Muhammedaner sollen wieber eine Kriegerkafte bilben. — Dies Alles sollen bie 3mams in ben Moscheen bem Bolte verfündigen. Jeder ehrsame Mann soll fofort wieder "seinen Raufladen öffnen und seinen Geschäften nachgeben, zugleich aber Gebete an ben Allerhöchsten, ben Allmächtigen, für bas Wohlergeben bes erhabenen, gewaltigen und furchtbaren Babischab. bes Afble ber Welt, unferes Allergnäbigften Gebieters, richten."

### Rächfte Folgen der Janitscharen=Bertilgung.

So war also burch einen kühnen Staatsstreich bas Bollwerk ber starren Mittelalterlichkeit in ber Türkei zu Boben geworfen, und bem

Sultan öffnete fich bie lange erftrebte Möglichkeit, sein Bolt einer neuen Beit entgegen zu führen. Der Sieg war ein vollständiger gewesen: während bas Beheul ber fich bes Feuers und Schwertes ohnmächtig Erwehrenden über das Goldene Horn hinüber schallte und bis in das Franken-Quartier von Bera gehört wurde, lagerte fich ein bumpfer Schrecken über ben zahlreichen muhammedanischen Bevölkerungen ber Borftabte, und Niemandem tam es in ben Sinn, burch einen Angriff auf bie Thore zu Gunften ber Unglücklichen eine Diversion hervorzubringen. Dem Divan mar biefe gebrochene Stimmung recht; es murbe fogar berbreitet und geglaubt, 33,000 Janitscharen, anftatt 6000, maren faltblütig vom Großberrn hingeschlachtet worden, und ber bamals ergangene Befehl, bas Wort Jenitscheri nicht laut auszusprechen, wurde noch 25 Jahre spater auf Stragen und Märkten mit einer gewissen Aengstlichkeit beobachtet. Die große Kaferne bes Etmeiban blieb eine Ruine, die Moschee ber Janitscharen, die Tavernen und Raffeehäuser, in welchen fie vorzugsweise verkehrten, wurden niedergeriffen: überhaupt sollte nichts an die einst so stolze und mächtige Stiftung Murabs I. erinnern. marmornen Leichensteine ber gablreichen Begräbnikstellen, welche sich burch bie auf ihnen bargestellte Filzärmel-Müte als janitscharischen Ursprungs fund gaben, wurden — so weit ging die Rache Machmuds — gegen allen orientalischen Brauch sammt und sonbere zur Unkenntlichkeit zerschlagen.

Aber ber Sultan ließ sich burch biefen ersten Erfolg nicht einschläfern, so fehr auch bas Bolt ihm überall, wo er im Bublifum erschien, den altherkömmlichen Segenspruch des Bin jascha! (möge er 1000 Jahre leben) entgegenrief. Hatten sich die Janitscharen in den Kriegen mit Schande bebeckt und waren fie in ber Hauptstadt zur Plage für Bornehm und Bering geworben, so boten, wie wir gesehen, boch nur sie ben bebrängten untern Rlaffen ber muhammedanischen Gesellschaft die Möglichkeit einer Abhülfe gegen die schonungslose Bewaltherrschaft von oben dar, welcher, außer ihren wirklichen Vergeben, noch alle erbenklichen, unverschulbeten öffentlichen Leiben, als Migwachs, Hungersnoth, Seuche, Brand, beigemessen wurden. Was sollte werden, wenn auch biefer Schutz bes Armen, bies Schreckmittel bes Mächtigen wegfiel? Ein Umschlag ber Gemüther p Gunften ber Truppe konnte nicht ausbleiben, wenn bie Erwartung einer paradiesischen Zukunft, welche bas Publikum an ihre Bernichtung müpfte, nicht sofort in Erfüllung ging. Der errungene Sieg mußte also rasch weiter ausgebeutet werben. Zwei zahlreiche Corporationen ber Sauptstadt, die Brandlöscher und die Lastträger, die eine wie die andere bei ben engen, für Wagen unpaffirbaren Straffen und bem bon ber hütte bis zum Balaste vorwiegenden Holzbau von großer Wichtigkeit, varen ben Janitscharen affiliert und bestanden ausschließlich aus Muhams Machmud bob beibe auf, ließ ihre Vorsteher und angesehenern mebanern. Rofen, Türkei. I.

Mitglieber hinrichten und verbannte ben Rest auf immer in das Innere von Anatolien, von wo zu ihrem Ersate armenische Bauerburschen herstommen mußten. Auch sonst dauerten die Hinrichtungen fort. Schon seit seinem Regierungsantritte hatte der Sultan eine Liste aller gefährslichen und mißliebigen Individuen anlegen lassen, von welcher die höchsten Beamten Abschriften besaßen und nach welchen die Verhaftungen vorgenommen wurden. In wenig Tagen erreichte die Zahl der erdrosselt ins Meer Geworsenen gegen 4000! Wie betäubt ersag das Volk dieser grausigen Energie, und Hunderte, die sich vor wenig Tagen als der Schrecken des Volks gefühlt hatten, ließen sich widerstandlos greifen und wie Schase zur Schlachtbank führen.

Man begreift, daß biefer Barte in Berfolgung ber Rebellen ber Glanz ber Belohnungen entsprach, welche ben Dienst und Kahnentreuen gemährt wurden. Der wilde Hussein erhielt als Serastier bas berrlich gelegene Esti Serai, die auf den Trümmern des Hauptpalastes der griechischen Raiser errichtete älteste Sultans-Residenz, zur Amtswohnung; ihm, wie bem Mehemed Beh von Befos und bem Grofvezir wurden kostbare, mit Ebelsteinen besetzte Dolche verehrt. Biele Offiziere, bie sich am 15. Juni hervorgethan, wurden im Range befördert, die Jamak, die Topbji (Artilleristen), die Bostandji wurden öffentlich belobt und burch Gelbsbenden erfreut. Besonders zufrieden war man mit ber Haltung ber Jamat; man hatte fich ihrer so wenig ficher gefühlt, bag ben aus Dienstneid mit ihnen verfeindeten Bostandii (ben Butern ber offenen Batterien am Bosporus) ber Befehl ertheilt worden war, fie schonungslos in ben Grund zu ichießen, falls fie in ihren Barken gegen bas Golbene Horn hinunterführen. Die stambuler Jugend strömte, theils aus Kurcht. theils aus Ehrgeiz, in die neuen Regimenter, beren Uniform ber Sultan selber anlegte.

Aber schon nach wenig Tagen wurde die Untersuchung auf die andern alten Militär-Corps, die Djebebji, Zeughaus-Bächter, die Bostandji und sogar die Topdji, ausgedehnt und auch da über viele Individuen bei dem geringsten Berdachte die Todesstrase verhängt. Das Corps der Jamak wurde ganz aufgehoben und ihnen frei gestellt, entweder in die neue Truppe einzutreten oder nach Anatolien auszuwandern. Nur Greise und Berheirathete dursten in den Bosporusschlössern bleiben, deren Bewachung den Topdji übergeben wurde.

Inzwischen gingen von Smhrna und andern nahen Seeplätzen, dann auch aus den wichtigeren Städten Rumeliens und endlich von den fereneren Statthalterei-Sitzen Anatoliens und Spriens Nachrichten ein, daß die Auflösung der dortigen Janitscharen-Odas beinahe widerstandlos von Statten gegangen. Nur in Erzerum und Aleppo waren einige Hinrichtungen nöthig gewesen, und die Köpfe der Berurtheilten begleiteten die Berichte, um vor dem Serai zur Schau aufgestellt zu werden. So

ť

wenig solche vereinzelte Abtheilungen ber Truppe nach ber Bernichtung ibres gemeinsamen Mittelpunktes zu Besorgnissen Anlag boten, so batte boch die Nachricht von biesen ferneren Erfolgen nebst ben aus den Brovingen vielfach eintreffenben Zustimmungs-Abressen ben Divan ju gröferer Milbe stimmen follen. Gleichwohl bauerte bie Untersuchung und Berfolgung in gleicher Strenge fort. Den Janitscharen maren bie Bektaschi ursprungsverwandt und verbrüdert, ein unter dem geringen Bolke in bem Geruch ber Beiligkeit stehender, hochangesehener Derwisch-Orben, beffen Mitglieber aber nicht felten binter ber Maste fanatischen Glaubenseifers Laster aller Art verbargen. Machmud hob ben Orben auf, ließ seine in Constantinopel befindlichen Rlöster — es gab beren 14 — Schleifen, ben Scheich enthaupten und feinen Ropf mit einem Blatat, welches als sein Berbrechen Böllerei angab, öffentlich ausstellen. Die Derwijche, gegen 200 an ber Zahl, wurden nach Kleinasien verbannt, hatten fich aber taum aus bem nächsten Bereich ber fie verehrenben Bolfsicbichten ber Sauptstadt berausbegeben, als fie fammt und fonders erbroffelt und somit unschädlich gemacht wurden. Auch eine Abtheilung ber schon früher verbannten Brandloscher murbe in Rleinasien von einer nachgeschickten Truppe überholt und wegen angeblicher Theilnahme an ben Blünderungen ber Nacht vom 14. auf ben 15. Juni auf ber Stelle niedergestoßen.

Ueberhaupt bewies sich Machmub überall als treuer Anhänger ber türkischen Maxime, daß List die beste aller Wassen sei. Einige höhere Janitscharen-Offiziere, welche sich vor 19 Jahren an dem Aufstande gegen Selim betheiligt hatten, neuerdings aber wegen ihres Wohlverhaltens belobt und befördert worden waren, wurden jetzt aus der Fülle der Sicherheit herausgerissen und hingerichtet. Dasselbe Schicksal hatten andere seit Selims Zeiten verbannte und in den anatolischen Binnenstädten halbvergessene Rebellen, deren Namen nur die Blutliste noch aufdewahrte. Die Tabialh (Garnison kleinerer Redouten am Bosporus), die Bostandji und Djebedji, welche, wie zur Vernichtung der Janitscharen, so zur unblutigen Unterwerfung der Jamak wirksam beigetragen und daburch ihre Treue bezeugt hatten, wurden nun ebenfalls aufgelöst und zum Eintritt in die neue Miliz gezwungen.

#### Reactionsversuche.

Hatte ber Sultan eine balbige Reaction vorhergesehen, so gaben ihm die Ereignisse vollkommen Recht; es war eben nicht möglich, alle Keime berselben in Blut zu ersticken, und vielleicht reizte die von ihm bewiesene Härte die Uebersebenden nur noch mehr auf. Schon nach der Zersstrung des Bektaschie Drbens, welche im Publikum als strässliche Versünsbigung am Islam galt, war ein mannigsaltiges Murren laut geworden.

Unschlagzettel nannten Machmud ben henker ber Gläubigen und weiffagten ibm bas Schicffal Selims. Fanatische Ulema versammelten beimlich um sich bie Unzufriedenen; seit August begann sich bas allgemeine Unbehagen in altherkömmlicher Weise burch Brandstiftungen fund zu geben, welche in wenig Wochen mehr als ein Achtel ber Weltstadt und zwar bie reichsten und blübenbsten Quartiere, die Bagare, die Baarenbaufer, das Bfortengebäube, bie Wohnungen ber meiften Minifter, bas armenische Patriarchat u. f. w. in Afche verwandelten. Man schätzte ben Berluft auf 50,000,000 Biafter (gegen 3,100,000 Thir.). Die noch immer ausgestellte beilige Kabne murde weniger wegen des bergestellten Friedens. als um nicht zu Schaden zu tommen, in ben zur Aufbewahrung ber Reliquien bes Propheten bestimmten Rioscht bes innersten Serais jurudgetragen. Im October wiederholten fich die Berfuche, die Sauptstadt Einige bei bem Hauptgemetel verschont gebliebene Janieinzuäschern. ticharen Offiziere, ber in ben Bosporusichlöffern belaffene Reft ber Jamat. eine Menge Babeburschen und Fruchthändler nebst einer Anzahl wiber ihren Willen zu ber neuen Truppe affentirter Janitscharen und Bombarbiere hatten sich mit ben Migvergnügten unter ben Ulema zu einem Complot vereinigt, welches unter Umftanben nicht nur ber Reform, sondern sogar bem Leben bes Sultans hatte gefährlich werben können. Die Wieberherstellung bes Janitscharenthums war erfter, bie Abschaffung ber Neuerungen zweiter Bereinszweck. Nachbem schon zwei Regimenter ber neuen Truppe sich ben Uebelgesinnten angeschlossen, vereitelte bie Regierung, burch Berrath unterrichtet, mittels rechtzeitigen Ginfdreitens bas ganze Unternehmen. Gegen 800 ber Mitglieber bes Complots wurden heimlich hingerichtet und 2000 mußten nach bem Innern Rleinasiens in die Berbannung ziehen. Den Massen imponirte biese unerbittliche Strenge bermagen, daß die unleugbar weit verbreitete Borliebe für bie alten Rustande boch nicht mehr laut zu werden wagte und Machmud nach wie vor ungefährbet zu Fuß mit wenigen Begleitern auf ben Strafen Stambuls fich zeigen konnte.

Indessen nahm er aus den so enthüllten Reactionsgelüsten zur Beröffentlichung eines weiteren Fermans Anlaß, eines jener Actenstücke, welche beutlicher als lange Beschreibungen die Zustände der Spoche malen. Die Berdrechen der Janitscharen werden darin noch einmal dargelegt und die Auslösung des Corps als ein Ersorderniß des göttlichen Rechts, als dringendes Berlangen der Ulema und aller guten Muhammedaner hingesstellt. "Sie sind vernichtet," heißt es dann, "und Ruh' und Ordnung herrschen wieder; jeder fromme Mensch sollte dafür Gott danken. Densoch aber giebt es unruhige Köpse, welche unter dem Deckmantel des Religionseisers heimlich die Sache der Rebellen fördern. Diesen gesellen sich die Weiber der Hingerichteten bei, welche überall freche Reden führen. Mit besonderem Ersolg arbeiten solche Wühler nach Feuersbrünsten, welche

boch ber wahre Muselmann als göttliche Züchtigung und Anlaß zur Buße hinnehmen sollte." Nach weiterer Aussührung bieser Gedanken schließt dann die Berordnung: "Bon heut ab werden Spione der Regierung in einer sie völlig unkenntlich machenden Berkleidung die verschiedenen Stadttheile besuchen, und nicht minder werden Frauen, ebenfalls verkleidet, in die Privathäuser, die öffentlichen Bäder u. s. w. eindringen und die geführten Unterhaltungen belauschen. Wer immer, Mann oder Weih, Groß oder Klein, sich falsche Gerüchte zu verbreiten oder auswieglerische Reden zu führen erfrecht, der soll sosort ergriffen, keine Gnade, kein Berzug soll ihm bewilligt, auf keine Protection soll Rücksicht genommen, auf keinerlei Flehen oder Fürbitte gehört werden . . . Männer und Weiber, gleichviel welchen Standes, sollen arretirt und zum abschreckenden Exempel zune auf der Stelle hingerichtet, diese erdrosselt und ins Meer geworfen werden."

Es scheint nicht, als ob sich jur Ausführung biefer Drohung viel Anlaß geboten hatte. Go wenig Bertrauen bis babin bei bem turkischen Bolke die Neuerungen genoffen, so gewaltig war die Schen, welche bie eiferne Confequenz ihres Urhebers einflößte. Die gewöhnliche Bezeichnung bes Sultans im türkischen Bolke ist Chunkiar, eine Abkürzung von Chundkiar, der Gebieter, aus welcher aber die conftantinopolitanischen Gelehrten durch falsche Ableitung einen "Blutvergießer" machen. Machmub mar unftreitig einer ber größten Blutvergießer seines blutigen Stammes; eine fünfhundertjährige Tradition barbarischer Migachtung von Menschenleben, ebenso wie die grundsätliche Arglift und Treulosigkeit ber Osmanen, fand, wo es sich um sein und seines Staates Intereffe banbelte, in bem Sohne bes Jahrhunderts ber Humanität einen eben so getreuen Abepten, wie irgend einer feiner mittelalterlichen Borfabren gewesen war. Diese Eigenschaft mochte nebst ber Beharrlichkeit unter ben gegebenen Berhältniffen nothwendig fein, um zum Biele gu gelangen; jedoch würde sie allein nicht genügt haben. Machmud hatte aber auch orientalische Großmuth; wie er seine Anhänger reich belohnte, so konnte er feinen Keinden verzeihen, wenn ihr Bergeben in einer perfonlichen Krantung aufging und seinem Prinzip baraus tein Schabe erbuchs. Sein Streben mar ein reales, auf bie Wieberherstellung ber osmanischen Macht gerichtetes, und wenn er auch nicht weniger als irgend ein anderer Selbstherrscher sich biese Macht in seiner Berson zusammengefaßt bachte, fo vermochte er boch fein perfonliches Gefühl bem Gewinn des Ganzen zum Opfer zu bringen. Ginem folchen Manne konnte es trot aller Ungunft ber Berhältniffe an großen Erfolgen nicht fehlen.

Eine gleichzeitig mit dem eben erwähnten Ferman im October 1826 erlassene Berordnung, welche das Heimfallrecht der Krone aufhob, besteugte, wie der Sultan das öffentliche Wohl über seinen Privatvortheil stellte. Da in früheren Jahrhunderten die höheren Staatsbeamten ge-

möhnlich aus ben Itschoglans bes Serai, einer Art von Mamluken-Barbe, genommen worben waren, so hatte sich bie nicht auf heiligem Recht beruhende, lediglich traditionelle Satung berausgebilbet, daß ber Beamte burchweg Stlav bes Großherrn fei und bemfelben mit Gut und Blut jur Berfügung ftebe. Babrend also zur Sinrichtung eines andern Staatsangehörigen ftets eine richterliche Sentenz erforderlich mar, genügte für bie des Beamten ber ausgesprochene Wille des Herrschers. Dieser Lettere aber galt als ber Universalerbe, nicht nur ber Bingerichteten aller Claffen und Confessionen, sondern überhaupt — die Ulema ausgenommen aller seiner Beamten, gleichgiltig welchen Tobes fie gestorben. leicht verftändlich, daß bies unbillige Befet eine entsetliche Unficherheit in alle Berhältniffe brachte, eine gedeihliche Entwickelung ber Beschlechtsfolge, ber Familie im boberen Sinne, unmöglich machte und bagegen ben kraffen Fatalismus, das brutale Nachjagen augenblicklicher Genüffe gewaltig förderte. Es war dies ein allgemein empfundener Uebelstand: nicht allein ber Beamte, welcher jeben Augenblick einer Laune ober Intrigue jum Opfer fallen konnte und bann mit bem Bewußtsein ftarb, baß er seine Familie im Elende zurucklasse, auch ber Brivatmann sah bei bem schlechten Zustande ber Rechtspflege, sobald sein Bermögen bie Habsucht reizen konnte, beständig das Damokles-Schwert eines vom Baun gebrochenen Strafprozeffes über fich fcmeben, indem es nur eines Winkes von oben bedurfte, um ein Tobesurtheil gegen ihn zu erlangen. Die dem Staatsschate aus jenem Gesetze jährlich zufließenden Ginnahmen waren fehr beträchtlich, und eben barin lag, wie für bas Bublikum bie Behäffigkeit, fo für bie Krone ber Reig, es in Zeiten ber Berlegenheit in Anwendung zu bringen. Noch brei Monate vorher hatte Machmud, um nach ber Sanitscharen-Bertilgung feine Getreuen belohnen zu konnen, einen jubischen Banquier Schabbii, bem nichts vorgeworfen werben konnte, als daß er für ben Geldmäfler jener Milig Fürbitte beim Serastier eingelegt hatte, in seinem Sause erdrosseln lassen und sich seines ungeheuren Bermögens bemächtigt. Er wußte also aus eigener Erfahrung, welchen Bortheilen er entsagte, als er bas Regal und zugleich bas mit bem Ginziehen ber heimgefallenen Güter beauftragte Bureau (Muchalefat-Ralemi) aufhob. Die beshalb erlassene Berordnung sucht sogar bie Krone wegen ber so widerwärtigen Uebung zu entschuldigen, indem sie versichert, bak biefelbe ihren Grund in ber unerfättlichen Sabsucht ber Janiticharen gehabt habe. Da dies Corps nun nicht mehr bestehe, so solle Niemand mehr in die Berlaffenschaften, weber ber Staatsbeamten, noch ber Privatleute, weber ber Dauhammebaner, noch ber Rajah, eingreifen burfen.

Allerdings ging, wie bereits bemerkt, Machmuds Streben vornehmlich auf die Wiederherstellung der Macht des osmanischen Staats, die Fähigkeit desselben, dem Aussande Widerstand zu leisten und im Innern seine Integrität zu behaupten. Er hatte erkannt, daß zu diesem Zwecke eine wohlorganisirte Armee bas erste Erforberniß sei, aber er sah auch ein, wis eine solche neue Schöpfung überhaupt neue Verhältnisse voraussetze, welche ins Dasein zu rufen er für seine Bestimmung hielt. Diese Armee sollte zunächst auf 96,000 Mann regulärer Infanterie, b. h. 8 Divisionen von je 8 Regimentern zu 1500 Mann gebracht, dann die Artillerie bebeutend vermehrt und europäisch geschult werden. Drei jener Divisionen sollten in der Hauptstadt liegen, welche man durch ein System von starken auf der äußeren Landseite sich vertheilenden Schanzarbeiten zu einer uneinnehmbaren Feste zu machen dachte. Zwei Kasernen von Banniz Tschiftlit und Daud Pascha, sowie ein dazwischenliegendes Mislitär-Lazareth, beren Bau damals in Angriff genommen wurde, gehörten bereits jenem Systeme an.

# Die Beziehungen der Pforte zu den europäischen Mächten. Der griechische Aufstand und die öffentliche Meinung in Europa.

Während diese gewaltigen Beränderungen in Constantinopel sich vollzogen, hatte die Pforte auch in ihren äußeren Beziehungen Schwierigsteiten zu bekämpfen, deren wichtigste der Kampf gegen die aufständischen Griechen und die Berhältnisse zu Rußland waren. Diese beiden Angelegenheiten, in ihren Ausgangs und Zielpunkten einander fremd, stellten sich gleichwohl der Pforte als mannigsach verwandt dar und wurden aus diesem Grunde doppelt drückend und widerwärtig empfunden. Eine eingehende Beschreibung des griechischen Freiheitskampfes liegt uns hier fern und beschränken wir uns vielmehr auf eine kurze Angabe der das türkische Staatsleben berührenden Thatsachen und der sich daran knüpfenden politischen Erörterungen. Zum besseren Berständniß scheinen ins dessen einige einleitende Worte nütlich.

Wenn man jett, anberthalb Menschenalter nach jenen Ereignissen, auf ben Agon, wie die Neugriechen emphatisch ihren Freiheitskrieg nennen, einen vorurtheilslosen Blick zurückwirft und dabei von dem, was sich aus griechischer Seite Löbliches und Entschuldigendes in den Motiven sinden lassen kann, dem Durst nach nationaler Unabhängigkeit und dem erlittenen Drucke, absieht: so wird man nicht versennen, daß dieser Kampf auf beiden Seiten durchaus den Charakter des schrecklichsten aller Kriege, denjenigen eines Bürgerkrieges unter Barbaren hatte. Es war das kein Krieg von Soldaten gegen Soldaten, sondern von den sämmtlichen Individuen des einen Bolks gegen die des andern, wobei kein Alter, kein Geschlecht verschont, keine Schandthat, keine Grausamkeit underübt gelassen wurde, wo kein Versprechen, kein Eidschwur galt, wo jedes Wittel, dem Gegner zu schaden, recht und erlaubt schien. Die Stärke der Griechen lag in der Ueberzeugung, daß es um Weib und Kind, um das Dasein selbst gehe; sie sochten mit dem Muthe der Verzweislung im Bewußtsein, daß,

wer ben ehrenvollen Tod auf bem Schlachtfelbe scheue, sein Leben schimpflich durch einen türkischen Henker verlieren werde. Die ungeheure Uebermacht der Türken, noch gehoben durch das Gefühl, daß es gegen ein vor Zeiten schmählich untersochtes Rajahvolk gehe, wurde dagegen vollständig paralhsirt durch den Mangel an Disciplin und die rohe Beutelust der von nah und fern herangeführten Söldner, welche beim ersten Unfall seige auseinander zu stieben pflegten. Aber kein Zug von Ritterlichkeit, von Ebelmuth, man möchte fast sagen, von Menschlichkeit gegen die Bessiegten wird den kämpfenden Parteien nachgerühmt, ja die Häupter der Griechen übertrasen noch die türkischen Heersührer an Ehrgeiz und Eigennutz.

Bu biefer nüchternen Auffassung konnte aber in ber bamaligen gewaltig aufgeregten Zeit die öffentliche Meinung Europas nicht gelangen. Noch voll von den hoffnungen, welche bei bem Sturze bes napoleonischen Reichs rege geworben waren und seitbem mühsam burch Bolizei-Magregeln niebergehalten wurden, sah das Publikum der tonangebenden Continental= Staaten, wie dasjenige von England, nur bas Berechtigte in ber griechischen Schilderhebung, bas Bedürfnig ber Befreiung bes vaterlanbischen Bobens von einem unerträglichen Joche. Durch Ghmnasial- und Universitäts-Studien mit dem alten beibnischen Griechenland beffer bekannt. als mit bem byzantinischen driftlichen, erblickte bie Masse ber Gebilbeten in jedem Klephten-Kührer einen Miltiades ober Leonidas, und wenn von biefen Belben schändliche Treulosigkeit, als die Sinschlachtung ganzer türkischer Bevolferungen, die die Thore ihrer Burg auf Zusage freien Abzugs geöffnet hatten, gemelbet murben, so machte man wiederum nicht ihnen, sondern nur ben Türken baraus einen Borwurf, beren Druck bie großen und herrlichen Eigenschaften ber hellenischen Nation verdunkelt habe.

Die Volksmeinung war also überall in Europa für die Griechen eine günstige, hie und da sogar eine enthusiastische. Ueberall wurden Geldssammlungen für sie veranstaltet, und begeisterte Männer zogen zahlreich aus Frankreich, Deutschland, England u. s. w. nach der Morea, um für die Sache der griechischen Freiheit mit Gut und Blut einzustehen.

#### Die Cabinette.

In ben Cabinetten aber war es anders. Der Einfluß, welchen ber Fürst Metternich während und in Folge des Wiener Congresses gewonenen, ließ zunächst in den diplomatischen und Regierungs-Areisen die jeder Freiheitsregung der Völker abholde und sie beargwöhnende Ansicht dieses Staatsmannes überall triumphiren. Die Pforte war da die legitime Obrigsteit und die griechische Erhebung Rebellion — eine Rebellion, welche auf die so gefürchteten, von Frankreich ausgegangenen, revolutionären Ideen, auf schwindlerische Auswiegelung, auf die solidarischen Umsturzbestrebungen

**f**=

ber Demagogen aller Länder zurückgeführt wurde. Man war so weit entsernt, dem im Falle des Unterliegens mit dem gräßlichsten Slend bedrohten Bolke irgend eine Unterstützung zu Theil werden zu lassen, daß man sogar die barbarischen Maßregeln der Pforte zur Unterwerfung der empörten Gediete in der officiösen Presse zu beschönigen und den Griechen jedes Recht zur Unzufriedenheit abzusprechen sich bemühte. Dazu kam noch die Besorgniß, daß Rußland, wie schon früher, so auch jetzt den Aufstand zu einem Hebel seiner Politik machen und seine Eroberungspläne durch ihn einen entscheidenden Schritt weiter führen werde. Die Unabhängigkeitsbestredungen der Griechen sanden demnach bei den Resgierungen kein Echo.

Indeffen standen begreiflicher Beise bie fünf Großmächte der Frage, je nach ihrem verschiedenen Interesse, verschieden gegenüber. Allgemein war man überzeugt, daß man mit ber Befreiung Griechenlands ben erften Anftoß zum Auseinanderfallen bes alterschwachen Osmanen-Staats gebe, eine Ginleitung zum Enbe, welche bann in ihrem Fortgange zu bemmen unmöglich fein werbe. Jenes Auseinanderfallen, meinte man, könne überhaupt nur ben beiben Grenznachbarn, Defterreich und Rugland, zu gute tommen, ober vielmehr, ba jenes fich scheute, die Zahl feiner flavischen Unterthanen griechischer Confession noch ferner zu vermehren, nur Rußland. Was follte nun aber werden, wenn diefes coloffale Reich, welches vor einem halben Jahrhundert noch nicht an die Ruste bes schwarzen Meeres reichte, babin gelangte, jenes Meer in einen ihm geborigen Binnensee zu verwandeln? An dem Fortleben der ehrgeizigen Plane Katharinas zweifelte man aber ebenso wenig, wie an ber Affimilirbarkeit ber ben Ruffen burch Religion, Sitte und jum Theil burch Ursprung fo nahe verwandten griechischen, molbowlachischen und flavischen Bevolterungen.

Defterreich, welches unter den bestehenden Verhältnissen seine ausgebehnte Südost-Grenze bei etwa vorkommenden europäischen Zerwürsnissen durch einen selber nie gefährlich werdenden Nachbar gedeckt wußte, war mehr als jede andere Macht der Freiwerdung Griechenlands, als einer Beränderung des ihm vortheilhaften Status quo, entgegen. Ihm schloß sich zunächst England an, dessen Regierung freilich wegen der sich saut im Lande kundzebenden Sympathie für die Griechen der Frage nicht so frei gegensüber stand, wie Desterreich, welches aber bei einem abermaligen Borrücken Rußlands den Untergang seines politischen und commerziellen Einstusses im vordern Drient, ja sogar eine Gefährdung seiner Herrschaft in Indien besorder. In Frankreich, in Preußen und Deutschland war die principielle Abneigung gegen die Erhebung von Ansang an durch humanitätisches Interesse sieher abgeschwächt, und wenigstens ließen sich dort Maßregeln gegen die Privat-Unterstützung der auf classischem Boden ihr Blut densprizenden Kämpfer nicht erwarten.

#### Rugland.

Welche Stellung Rufland, die Schutmacht ber orthodoren Kirche in ber Levante, zu ber Angelegenheit einnehme, war nicht so leicht zu erkennen. und boch war gerade fie vorzugeweise wichtig. Bon Griechen in ruffischem Armeedienst, vor allen andern bem Fürsten Alexander Posilanti, war die erfte Schilberbebung in ben Donau-Fürstenthümern ausgegangen; es fcbien taum bentbar, bag bas petersburger Cabinet nichts von bem Plane gewußt haben follte. Die Runde von jener Unternehmung hatte in Constantinopel ein maßloses Wüthen ber Regierung und bes muhammedaniichen Böbels zur Folge gehabt; zu Oftern 1821 waren 21 Rotabeln ber griechischen Ration ohne Urtheil und Recht hingerichtet, ber Batriard und mehrere Erzbischöfe im festlichen Ornat vor ben Rirchthuren aufgebenft. 10 Rirchen gerftort und ber ruffische Gefandte Stroganoff nur burch bie Treue und Energie seiner Janitscharen-Wache bor ben Digbandlungen ber fanatisirten Menge gerettet worben. Rufland hatte bereits wegen Richterfüllung einiger Paragraphen bes Bertrags von Bukareft vergebens Beschwerbe geführt, jest verlangte es noch wegen Beleidiauna feines Gesandten, wegen Berletung ber Privilegien ber Kirche Genugthuung. Machmud aber, burch ben griechischen Aufstand gegen Rukland aufgebracht, verweigerte nicht nur biese, sondern überhaupt jede Austunft über bas Borgefallene, so bag Rugland sich zum Abbruch ber biplomatischen Beziehungen genöthigt sab. Allgemein glaubte man bamals, baß Raiser Alexander zum Kriege schreiten werbe, welcher biesmal, als ber Befreiung ber Griechen forberlich, in ganz Europa bie Sympathie ber liberalen Parteien für fich gehabt haben wurde. Zum Erstaunen ber Welt aber zeigte fich ber Czar ber griechischen Erhebung minbestens äußerlich nicht weniger abgeneigt, als bie andern Grogmächte. Die Berleugnung Ppfilantis und seine Streichung aus ber Armeelifte mar ber Pforte ein Beweis ber Wohlgesinntheit Alexanders I.; ber biplomatische Bruch verlor seinen anfänglichen bebroblichen Charafter, und burch bie Bermittlung Desterreichs und Englands tam es babin, baf Rufland unter Wiederanknüpfung ber Berbindungen behufs weiterer friedlicher Berhandlungen in ber Person eines gewissen Minciati einen Geschäftsträger nach Conftantinopel fanbte.

# England. Georg Cauning.

Während der ersten Jahre des griechischen Aufstandes bereiteten also die äußeren Beziehungen dem Sultan bei seinen Bemühungen, die Provinz zum Gehorsam zurückzuführen, von keiner Seite Schwierigkeiten, und die Griechen blieben lediglich auf ihre eigenen Hülfsmittel angewiesen. Weniger günftig begannen sich aber die Verhältnisse für den Divan

m gestalten, als nach bes Marquis von Londonberry Tobe Georg Canning bie Seele bes englischen Cabinets murbe. Dieser geiftreiche Staatsmann war fich in vollem Mage ber Schwierigkeiten bewußt, welche für bie Intereffen seines Landes ein Abweichen von der traditionellen türkenfreundlichen Politit zur Folge haben könnte; aber er erkannte auch, baf Rußland nicht immer ben müßigen Zuschauer bei ben Schlächtereien in ber Morea werde abgeben wollen, daß, wenn ber Aufstand genöthigt werde, fich ganz und gar biefer Macht in bie Arme zu werfen, wenn bie machfenbe Unpopularität ber Türkei jebes Ginfdreiten ber westlichen Staaten ju ihren Bunften unmöglich machte, bie gefürchtete Machtvergrößerung bes nordischen Reichs burch engherzige Zurüchaltung eber geförbert als verhindert werden mußte. Er war hochberzig genug, an die Möglichkeit einer Einigung ber Anforderungen ber Menschlichkeit mit benen ber Staatsweisheit zu glauben, und ergriff bemgemäß seine Magregeln. Sein erfter Schritt in biefer neuen Bahn mar ber an bie englische Marine erlassene Befehl, die von den Griechen angeordnete Blotade türkischer Häfen anzuerkennen. Unter Cannings Augen traten zugleich in London Befellschaften zur Unterstützung ber schwer bebrängten Nation zusammen, und zu Anfang bes Jahres 1824 wurde sogar baselbst eine namhafte Anleihe für bieselbe abgeschlossen. Die Bemühungen freilich, auch in Conftantinopel folden milberen Unsichten Geltung zu verschaffen, mit benen ber britische Botschafter, ber spater so berühmt geworbene Stratford Canning, beauftragt mar, scheiterten an ber halsstarrigen Festigkeit Machmubs, welcher von einer Einmischung frember, driftlicher Machte in eine Angelegenheit, die er lediglich als Rebellion und Landesverrath betrachtete, burchaus nichts hören wollte.

Die Befürchtung Cannings, bag bie Nichteinmischung Ruglands in bie griechische Sache plötlich ein Ende nehmen könnte, war eine begrün-So warme Sympathien sich überall im westlichen Europa für bie Aufständischen fund gaben, fo ftanden fie boch weit hinter benen gurud, welche ihnen das russische Bolt in allen seinen Schichten widmete. Balten bie Sympathien bort bem classischen Namen einer gegen graufame Despotie ringenden Helben-Nation, so hier ben von dem Erzfeinde bes Glaubens hingeschlachteten Confessions-Genossen. Und waren nicht die Beleidigungen, die Ruffland theils unmittelbar in seinem Gefandten und ber Richtgewährung feiner tractatenmäßigen Rechte, theils mittelbar in bem ichmählichen Angriff auf bie orthobore Rirche zu Stambul erfahren. geeignet, einen abermaligen Krieg eben sowohl, wie bie früheren, seit 100 Jahren gegen bie Türkei geführten, zu rechtfertigen? Erkannte nicht ganz Europa Rugland bie Befugnig zu, sich seine Genugthuung mit ben Baffen zu holen? Wodurch wurde benn ber Friede erhalten, welcher biesmal beinahe unnatürlich schien? Es war nur ein Mann, ber ben ruffiichen Kriegseifer zurüchielt, freilich ein mächtiger, aber boch immer, ber

Möglichkeit eines Besinnungswechsels zu geschweigen, ein bem Besetz ber Sterblichkeit unterworfener, ber Raifer! Alexander I. hatte befanntlich Jahre lang in bem Gefühle geschwelgt, ber populärfte Mann von Europa au fein, und burch bie eigenthumliche Beweglichkeit feines Beiftes Soffnungen ins Leben gerufen, vor beren Berwirklichung er sich nachber scheute. Seine Betheiligung bei ben im Namen ber heiligen Allianz vorgenommenen Repressiv-Magregeln vernichtete seine Popularität, und bies Opfer erwarb ihm nicht einmal bas Privilegium ber geistigen Führerschaft in bem Staatenbunde, welche nicht ihm, sondern bem an Conseguenz und Festigkeit ihm überlegenen Fürsten Metternich zufiel. famen noch im Innern feines Landes Berschwörungen bes Abels und ber Offiziere, welche bie Ginführung einer freisinnigen Verfassung erftrebten und ihn, als biesen Planen hinderlich, aus bem Wege zu räumen So geschah es, bag bes nach soviel begeisterter Berehrung im Auslande geschmähten, im Inlande angefeindeten Mannes sich eine tiefe Berstimmung bemeisterte, welche bie politische Thatkraft seiner Regierung überall lähmte.

Dennoch ift es fraglich, ob in Beziehung auf die griechische Angelegenheit jener Trübsinn sammt dem Einfluß des Fürsten Metternich hinzeicht, die Lauheit des Kaisers zu erklären, und ob nicht noch schwerer der besondere Charakter der Erhebung in die Wagschale siel, indem dieselbe von Ansang an das in Aussicht stellte, was sich nachher auch wirklich ergeben, ein von der mystisch zeligiösen Schwärmerei Alexanders freies Kingen nach klar erkannten, eigenen politischen Zwecken. Wer über die Ziele der Bewegung so genau unterrichtet war, wie das petersburger Cabinet, der konnte nicht verkennen, daß das heilige Russland nicht viel davon zu erwarten habe, und daß ihm durch den Ersolg viel wahrsscheinlicher ein politischer Hebel aus der Hand gehen, als ein solcher gewonnen werden würde.

#### Die Thronbesteigung des Raifers Nitolaus von Rugland.

Der unerwartete Tod Alexanders (1. December 1825) setzte überall in Europa die Semüther in sieberhafte Bewegung. Man fühlte, daß der heilige Bund eine seiner vornehmsten Stützen verloren, und man fragte sich, welche Beränderungen eine etwaige andere politische Grundansicht seines Nachfolgers mit sich bringen könnte. Dieser, der jugendliche Nikolaus, hatte gleich nach seiner Thronbesteigung bei Niederwerfung der zu Gunsten des Großfürsten Constantin versuchten Militär-Revolution so viel Muth und Entschosseneit zu beweisen Gelegenheit gehabt, daß die Augen der Welt sich mit Bewunderung auf ihn richteten. Die von ihm den befreundeten Hösen ertheilten friedlichen Bersicherungen fanden aber eben aus diesem Grunde, was die türkisch-griechischen Verhältnisse anbetraf,

leinen vollen Glauben. Man fühlte, daß ein solcher Herrscher sich die Fesseln der Metternichschen Ideen nicht gefallen lassen, daß er vielmehr bem in seinen Staaten zu Gunften der leibenden Glaubensbrüder in der Türkei erschallenden Kriegsrufe um so gewisser nachgeben werde, als die von England den Griechen gewährten Begünstigungen schon die Besorgniß erregten, daß andere Mächte Rußland in der Hülseleistung den Rang abslaufen könnten.

## Ginleitung jum Tripelalliaug-Bertrage ju Gunften der Griechen.

Auf England brudte wegen seiner mannigfaltigen Beziehungen zu ber Levante vorzugsweise bie Unsicherheit in Betreff ber politischen Plane bes Raifers, und eben bon ba ging ber erfte Berfuch aus, bie Angelegenbeiten im ebenen Beleife ju erhalten. Der Bergog von Wellington, jugleich eine ber erften Größen feiner Nation und am ruffifchen Sofe eine persona gratissima, wurde als außerorbentlicher Botschafter nach St. Betersburg gefandt, um zunächst ben jungen Raiser zu seiner Thronbefteigung zu begludwunschen und weiter in geeigneter Beise einem Bruche awischen ber Türkei und Rugland vorzubeugen. Dies Streben mar gewiß ebenso berechtigt, wie bas Mittel, es zu erreichen, geschickt gewählt. Inbessen zeigte sich balb, bag ber große Felbherr biesmal einen Gegner bor sich hatte, bem er nicht gewachsen war. Das petersburger Cabinet behielt sich in allen bie ruffischen Interessen unmittelbar und ausschließlich angehenden Fragen die unbedingteste Freiheit des Handelns vor und wies von vornberein jebe biefelben betreffende fremde Einmischung gurud. Bleichwohl wufte es sich ben Schein ber Nachgiebigkeit zu bewahren, inbem es in Betreff ber griechischen Frage sich auf Berhandlungen einließ. beren Ergebniß in einem Protofolle vom 4. April 1826 niedergelegt murbe. Dies Document, welchem später auch Frankreich beitrat, wurde die Grundlage zu bem berühmten Tripel-Allianz-Bertrage vom 6. Juli beffelben Jahres, welchen man als ben entscheibenben Schritt gur Begrundung eines völkerrechtlich anerkannten griechischen Staates zu betrachten bat. England hoffte baburch bem ruffischen Raifer bie Banbe zu binden und ibn von einseitigem Vorgeben gegen die Türkei abzuhalten — ein Erfolg, welchen es mit bem ficher zu erwartenben Berlufte bes Bertrauens ber Pforten-Minister nicht zu theuer bezahlt zu haben meinte. Eine Entzweiung Englands mit dem Divan faben aber auch die ruffi= iden Staatsmänner voraus; fie wußten, bag ein folches Ereignig mit ber Rolirung bes Divans gleichbebeutend sei, und betrachteten es als bas Minimum bes ihnen aus ber englischen Allianz zufließenden Bortheils. Mit ber von ihnen ftipulirten Beschränkung ihrer Berpflichtungen mußte ihnen die Sache um so willtommener fein, als nun boch England auch in gleichem Mage ihnen gegenüber gebunden war.

### Ginleitung ju bem Bertrage bou Afferman.

Das petersburger Cabinet zögerte auch nicht, thatfachliche Beweise von feiner Auffassung ber Berhältnisse zu geben, welche keinen Zweifel barüber liefen, bak es fich burchaus als Herrn ber Situation fühlte. Babrend am ruffischen Hoflager mit bem britischen Botschafter über die gegenseitigen Berpflichtungen beiber Regierungen Berabrebungen getroffen wurden, geschah in Constantinopel ein bebeutsamer Schritt, um ber Sonberstellung bes Czaren ihr Recht zu verschaffen. Der Geschäftsträger Minciaki erhielt eine Depesche (vom 17. März 1826), welche als bas Ultimatum seiner Regierung in Beziehung auf die russischer Differenzpunkte zu betrachten war. Der Kaiser Nikolaus, bieg es barin, habe ben Stand ber Sache reiflich geprüft und fich überzeugt, bag ber Widerstand ber Pforte gegen die ihr seit fünf Jahren gemachten Borftellungen Rugland zur Anwendung berjenigen Mittel behufs Abstellung seiner Beschwerben berechtige, welche ihm unleugbar zur Berfügung stehen Um inbessen die von seinem Borganger vorgezeichnete Bahn nicht zu verlaffen und zugleich ber Pforte einen Beweis seiner Freundschaft und Mäßigung zu geben, forbre er noch einmal ben Divan auf, fich bie Wiebergutmachung ber gegen bie Burbe und bie Rechte Ruflands begangenen Eingriffe angelegen sein zu lassen. Bu bem Enbe verlange er:

- 1) in der Moldau und Wallachei Wiederherstellung des status quo bom Anfang des Jahres 1821, in welchem die Pforte aus Anlaß der Revolution einseitige und traftatenwidrige Beränderungen vorgenommen;
- 2) in Betreff Serbiens sofortige Freigebung ber in Constantinopel verhafteten Deputirten und Regelung ber Privilegien bieser Nation nach bem 8. Artikel bes Vertrags von Bukarest;
- 3) in Betreff ber unmittelbaren Beleidigungen Rußlands vollkommene Genugthuung für die vor Abbruch der diplomatischen Beziehungen verweigerte Auskunft, daneben die Absendung von Bevollmächtigten auf die russische Grenze zur Regelung der vom Jahre 1816 bis zum Jahre 1821 durch den Baron Stroganoff verhandelten Angelegenheiten, um zu einem Bergleiche zu gelangen, welcher den zukünftigen Beziehungen beider Mächte als Grundlage dienen werde.

Dies alles sollte binnen 6 Wochen nach Ueberreichung der Note zugestanden, resp. ausgeführt sein, widrigenfalls Minciaki am Tage nach Ablauf jenes Termins Constantinopel verlassen werde, eine Maßregel, beren Bedeutung dem Divan nicht entgehen dürfe.

Auf diese Note, welche am 5. April überreicht wurde, folgte am 25. ej. noch ein Promemoria der kaiserlichen Gesandtschaft des Inhalts, daß Rußland das Recht, den Willen und die Macht besitze, die auf seinen speciellen Traktaten begründeten Streitfragen ohne jede fremde Einmischung allein zu lösen. Ueber das Recht könne nach dem Vertrage selbst kein

Zweifel sein; ben Billen, basselbe zu verfolgen, beweise bie jüngst überreichte Note, und was bie Macht anbetreffe, so ständen 500,000 Bajonnette bereit, dem Billen Geltung zu verschaffen.

Die befreundeten Höfe von Frankreich, Defterreich und Preußen, nachträglich von der Ueberreichung des Ultimatums unterrichtet, gaben sich die größte Mühe, durch ihre Gesandten die Pforte zur Annahme desselben zu bewegen. Die Rathschläge waren namentlich österreichischerseits von aufrichtigem Interesse für die Pforte eingegeben, welcher man im Falle eines Krieges mit dem mächtigen nordischen Nachbar das schlimmste Prognosticon stellte. Diesen Krieg wollte Niemand, und Jeder stand in dem Wahne, daß er durch Nachgiebigkeit der Pforte sich vermeiden lasse.

# Bergebliche Bemühungen Englande ju Gunften ber Gricchen.

Der englische Botschafter, Stratford Canning, schloß sich etwas später feinen continentalen Collegen an. Nur einen Monat früher von einem Besuche in London zuruckgekehrt, hatte er sich bis dahin fern gehalten und bas erftrebte englisch-ruffische Ginverftandnig vorahnen laffen. Ehrenbezeugungen bei ben Empfangsaudienzen, auf welche bamals in Conftantinopel ein fo hober Werth gelegt murbe, waren ihm fomobl feitens bes Sultans als auch bes Reis-Efendi reichlich ju Theil geworden, dagegen aber Meußerungen forgfältig vermieben, welche ber Botichafter als Beweise bes Bertrauens in seine Person ober in bie Politik seiner Regierung hatte auslegen können. Gleichwohl hoffte man in London noch immer, bag burch englische Bermittlung eine birecte Berftanbigung awischen ber Bforte und ben aufftänbischen Griechen sich werbe erzielen laffen, welche bie ruffische Einmischung überflüffig machen sollte. Stratford Canning hatte zu biesem 3wecke bei ber Berreise mit ben hauptern ber Grieden Rudfprache genommen, ein Schritt, ber bei bem Divan großes Mißfallen erregte. Gleichwohl wurde ihm eine Conferenz mit dem Reis-Efendi, welche er gleich nach seinem Eintreffen in Constantinopel verlangte, zugestanden. Der Schein war in ben Augen bes Divan so sehr gegen England, bak, als ber Botschafter baselbst bie Erwartung aussprach, bie Bforte werbe in Zufunft auf England ein vorzugsweises Vertrauen setzen und ihm bie Berstellung bes Friedens in Griechenland ausschließlich anbeimgeben, ber türkische Minifter bies als eine sonberbare Schwarmerei Inbessen nahm berselbe boch ben Borschlag ad referendum, und nach wenig Tagen wurde bem britischen Staatsmann officiell geantwortet. daß die Pforte die Einmischung Englands in ihre innern Angelegenheiten nie gestatten werbe.

Um biese Ablehnung noch eindringlicher zu machen, ließ der Sultan ben im Staatsrath gehaltenen Bortrag, auf welchen hin die Entscheidung getroffen worden war, unter der Hand der fremden Diplomatie zur Kennt-

niß bringen. Die türkische Politik, hieß es barin, dürfe sich nie von den Grundbedingungen entfernen, welche ihr allein Bestand verhießen; diese seien 1) die Isolirung, 2) die Beobachtung der Berträge und 3) die kategorische Zurückweisung aller Gelüste fremder Mächte, sich in ihre innern Angelegenheiten zu mischen. — So stolz war damals nach so vielen Demüthigungen noch der Divan, an die Möglichkeit der Durchsührung seiner politischen Zwecke allein und gegen die ganze civilisirte Welt zu glauben! Diese Zuversicht sollte ihm bald genommen werden. Aber freilich hatte England keinen Anspruch auf das Entgegenkommen der Pforte, solange die letztere die Action der britischen Regierung nicht für, sondern gegen sich verwandt sah, und sie die britischen Sympathien als das vornehmste Hinderniß betrachtete, eine Rebellion niederzuschlagen, durch welche sie sich in ihrem innersten Lebensinteresse bedroht fühlte.

War bemnach die Pforte weit entfernt, auf die englischen Borschläge in Betreff Griechenlands einzugehen, so machte es doch auf sie einen gewaltigen Eindruck, als auch Stratsord Canning sich zuletzt entschlöß, der Nachgiebigkeit gegen Rußland das Wort zu reden. Die alte Widerwilligkeit des Divans brach nun zusammen, und derselbe bezeugte sogar gewissermaßen seinen guten Willen, indem er nicht den Ablauf der Frist erwartete, sondern schon am 4. Mai dem russischen Geschäftsträger anzeigte, daß der Sultan sich für Gewährung der in der Note vom 17. Märzspecificirten drei Forderungen entschieden habe. Courriere überbrachten auch sofort nach den Donaufürstenthümern den Besehl, den Statusquo vom Ansang des Jahres 1821 herzustellen, und die gesangen gehaltenen serbischen Deputirten wurden gleich den solgenden Tag in Freiheit gesetzt.

So führte also die erste Verhandlung des Kaisers Nikolaus mit der Pforte zu einem glänzenden diplomatischen Siege. Rein Wunder, denn die Abneigung, das Grauen der civilisirten Welt vor der blutigen Barbarei der Türken hatte sich vielsach zu russischer Sympathie gestaltet, und die Cabinette, welche letztere nicht theilten, glaubten diese Niederlage der Pforte befördern zu müssen, um durch dieselbe sie vor einer viel ernstern im Kriege zu bewahren. Den Ausschlag dabei gab derselbe Mann, welcher sich immer als den energischesten Gegner der russischen Politik in der Türkei bewiesen und dessen rastlose Thätigkeit beinahe ein Menschenalter später soviel beitrug, die Coalition herauszubeschwören, welche die Errungenschaften des petersburger Cabinets von einem halben Jahrhundert vernichtete.

# Der Bertrag von Afferman.

Freilich galt es nun erst in den bevorstehenden diplomatischen Conferenzen ben Sieg auszunützen und ihn zu bleibenden politischen Vortheilen zu verswerthen. Ein freiwilliges Entgegenkommen ließ sich hier von der Pforte

nicht erwarten. Als batte biefelbe mit ihrer Erffarung vom 4. Mai bas brobenbe Ungewitter genngfam beschworen, suchte fie nachträglich burch allerlei kleinliche Mittel die Folgen ihrer Rachgiebigkeit wieber zu vereiteln -- erft am 8. Juni wurden bie von ihr ernannten Commissarien reisefertig, und wahrscheinlich nahmen sie auch bann noch bie Instruction mit auf ben Weg, jede Erledigung möglichst zu verschleppen. Gleich ber bon bem ruffifchen Cabinet für bie Zusammenfünfte bestimmte Ort Afterman in Beffarabien erregte ihre Bebenklichkeit, ba es eine Binnenftabt lei und fie nur an einen Grenzort fich zu begeben bie Weisung erhalten Damit wußten sie allerbings ben Beginn ber Berbanblungen bis zum 6. August zu verzögern; im Uebrigen aber erreichten sie nichts. als daß sie den Russen einen neuen, vor Europa verwerthbaren Beidwerbegrund gaben. Gleichwohl liegen bie ruffifden Beborben es fic angelegen fein, fie, nachdem fie endlich in Afferman eingetroffen, mit Boflichkeiten zu überhäufen; ihre Wohnungen waren im reichsten orientalischen Beschmad eingerichtet, sechsspännige Staatswagen stanben immer zu ihrer Berfligung und Ehrenwachen gaben ihnen überall bas Beleit. Zugleich aber muften sie seben, wie die Kriegsvorbereitungen ber rufflichen Regierung ihren ungestörten Bang weiter gingen, als sollte ihnen burch eigne Wahrnehmung zu Gemüthe geführt werben, bag ber Czar, was ihm in den Unterhandlungen nicht zugestanden werde, sich mit den Waffen, fobalb es ihm beliebe, holen tonne.

An ber Spite ber Commiffion ftanb turtischerseits Sabi Efenbi. russischerseits Graf Woronzoff; sie hielt 9 Sitzungen, in beren zweiter ben Bevollmächtigten bes Sultans von ihren ruffischen Collegen ein fertiger Borfchlag zu einer Convention mit ber Aufforberung überreicht wurde, benselben sofort zur Einholung von Instructionen nach Conftantinopel zu schicken. Das besagte Aftenftud bestand aus 8 Baragraphen nebst Randglossen über die möglicher Weise von dem peteroburger Cabinet zu erwartenden Zugeftanbniffe; barin wurde verlangt 1) bie Beftatigung bes Bertrags von Bukarest (vom 3. 1812); 2) eine Grenzberich= tigung in Bessarabien zu Gunsten Ruflands nach ben im 3. 1817 mischen bem Baron Stroganoff und ben osmanischen Bevollmächtigten schlogenen Berhandlungen; 3) Bestätigung ber ben Moldowlachen gebahrten Rechte und Privilegien, mit ber neuen Bestimmung, bag bie Berwaltung hinfort für jedes Fürstenthum einem auf 7 Jahre von einer Abelsversammlung zu erwählenden und nach dieser Zeit wieder erwählbaren hospodaren übergeben werden folle, daß diefe letteren unabhängig bon ber Pforte nach bem Beirathe eines aus ben Bojaren zu bilbenben Nathes ober Divans regieren und ohne Ruflands Zustimmung nicht lollten abgesetzt werden können; 4) die Abtretung an Rußland gewiffer in den früheren Kriegen von den Russen eroberten Plate an der tschertessischen Küste, beren Rückgabe an die Türkei in dem Tractat bon Bukarest zwar verheißen worden, aber unausgeführt geblieben war; so die Berpslichtung der Türkei, die der serdischen Nation durch den katt. 8. des Bukarester Bertrages verheißenen Rechte und Freiheiten binnen kahressrift zur Aussührung zu dringen; 6) die Erkedigung gewisser Reschamationen russischer Unterthanen; 7) Sicherung der russischen Schisse gegen die Unternehmungen der Barbaresken-Staaten, für deren Seeräusderei die Pforte die Berantwortlichkeit übernehmen mußte, freie Durchscheit der russischen Schisse durch beide Meerengen, sowie überhaupt ihr freier Berkehr in allen türkischen Gewässern; 8) die Ausssührung der Rastissation spätestens 4 Wochen nach der Unterzeichnung der Acte.

Minciali hatte, als es sich barum handelte, den Divan zur Beschickung der Conserenz von Akterman zu bestimmen, ihm versichert, daß er dort ganz unerwartete Erleichterungen (dos facilités imprévues) erwarten dürfe; und jetzt wurde ihm von dort aus die Annahme der eben ausgezählten drakonischen Forderungen zugemuthet. Die alten Berträge, unter denen die Türkei wie unter einem durch schwere Niederlagen ihr auferlegten schwerzlichen Joche seufzte, waren darin bestätigt und überboten, die Rechte Rußlands sowie sein Territorialbesitz erweitert worden, von der Moldau und Wallachei, welche in ein der Hörigkeit sich näherndes Verhältniß zu der Schutzmacht traten, erstreckte sich der Einfluß dieser noch über die Donau hinüber nach Serdien. Ein siegreicher Feldzug konnte kaum dem Czaren mehr Gewinn bringen, als ihm in Akterman ein Federstrich erwarb.

Der Sultan und ber Divan waren außer sich; die befreundeten Rathgeber, welche sich so gut wie die Pfortenminister überlistet fühlten, wurden mit Alagen und versteckten Borwürfen überschüttet. "Anstatt einer freien Berathung," hieß es, "wie wir sie nach der MärzeNote erwarten mußten, dietet man uns ein fertiges Actenstück, welches weit über jenes Ultimatum hinausgeht und das wir ohne alle Discussion unterzeichnen sollen!" — Man trug sich mit dem Gedanken, die eingeholte Instruction zu verweigern und den Commissarien allein die Berantwortlichkeit der Unterzeichnung zu überlassen, um sie vielleicht nach ihrem Wiedereintressen in Constantinopel dem herkömmlichen seigen Gebranche gemäß der Bolkswuth als Opfer zu übergeben.

Aber es brohte Krieg, — ein Krieg, ber in keine ungünstigere Zeit fallen konnte. Zwischen ber Annahme bes Ultimatums und bem Zusammentreten ber Commission lag bie Katastrophe ber Janitscharen, ber Staatsstreich, burch welchen Machmub bas stehenbe Heer seiner Nation, bas Elite-Corps ber türkischen Krieger, ausgerottet. War er sanguinisch genug gewesen, zu hoffen, baß aus ber Vernichtung bes Alten und Veralteten bas Neue und Besser wie eine geharnischte Minerva hervorspringenswerbe? Jeht sah er ein, daß seine Schöpfung, die "neue siegreiche mus

Kammebanksche Armee" noch in ben Winbeln stede, daß ein Krieg mit Ankland, der ja nur unglücklich aussallen konnte, den Bestand des neuen wie des alten Türkenthums bedrohe. Auch die Vertreter der vier Großmächte riethen, den Zeitumständen durch Nachgiebigkeit Rechnung zu tragen und vor allen Dingen Muße zur Beseitigung der Resormen zu gewinnen. So entschloß sich denn der Divan nur wenige Tage vor der anderaumten Frist widerwillig zur Annahme, und der Vertrag von Akkerman, dies Denkmal der geistigen und leiblichen Ohnmacht des osmanischen Reichs, wurde am 6. October 1826 unterzeichnet. Eine Gewähr für die Zukunst bot freilich diese erzwungene Unterwerfung nicht, und in Constantinopel war schon zur Zeit der Abschließung der Convention jedem Denkenden klar, daß unter solchen Bedingungen der Friede nur so lange Bestand haben könne, als der Sultan seine Macht in zu großem Mißverhältniß mit seinen Plänen sähe.

Die Katification erfolgte in gehöriger Zeit; das vom Kaiser Nitolaus unterzeichnete, für die Pforte bestimmte Exemplar war an einzelnen Stellen in einer den Türken vortheilhaften Weise verändert worden. Schwer inne zu haltende Termine waren verlängert und der Pforte das Recht gegeben worden, wenn einmal in den Donaufürstenthümern die Hospodariats-Wahl auf eine mißliedige Persönlichkeit fallen sollte, dieselbe zu cassiren und der Bojaren-Versammlung eine anderweite Wahl aufzugeben. Dürftige Zugeständnisse, welche die Pforte nicht versöhnten, sondern ihr vielmehr die Ueberzeugung beidrachten, daß Rußland selber von der Ungerechtigkeit seiner Errungenschaften durchbrungen sei.

### Erfolge und Berlufte in Griechenland.

Es begreift sich leicht, daß die große in der Hauptstadt geschene Umwälzung sich auch in ber Kriegführung gegen die Griechen fühlbar Der Frühling bes Jahres 1826 hatte ben Türken einen wichugen Erfolg gebracht; die feste Stadt Miffolunghi war nach einer belbenmuthigen Gegenwehr durch die vereinten Bemühungen Ibrahim Baschas von Aegupten und bes Serastiers Mehemed Reschid Bascha erobert morben. Diefer Sieg schmeichelte bem Sultan boppelt, weil auch feine Truppen babei Lorbeeren erfochten und ihr Führer einiges Felbherrntalent geoffenbart hatte. Doch war er theuer zu stehen gekommen; von 35,000 Mann war die großherrliche Armee auf 8000 gufammengeschmolzen, und die entstandenen Ruden rasch auszufüllen, mar unter ben Zeitverhaltniffen nicht möglich. Reschib gewann noch im Sochsommer über ben griechischen Beerführer Rara-Istatis und ben Philhellenen, Oberst Fabvier, mit seinem Corps Regulärer (Taktiki) einen zweiten Sieg unter ben Mauern Athens, welcher ihm gestattete, bie von ben Griechen befestigte Afropole biefer Stadt imuschließen. Gleichwohl tonnte er ben Kara-Jetatis nicht verhindern,

ŝ

**日日日月日日日** 

sich in die livabischen Gebirge zu werfen, von benen aus er mit Erfolg einen Guerilla-Arieg führte. Rleinere türksche Corps wurden aufgerieben, Transporte überfallen und weggenommen, mühsam zum Gehorsam zuräckgefährte Häuptlinge aufs neue aufgewiegelt. Gegen Ende des Jahres war der mittlere und westliche Theil von Livadien der Pforte wieder entrissen, und Reschib hielt vor Athen in völliger Isolirtheit nur mühsam die Belagerung aufrecht.

Noch geringer waren die Fortschritte Ibrahim Paschas in der Morea; nachdem ein Angriff auf die Maina, den er unternommen, blutig zurückgewiesen worden war, begnügte er sich, seine früheren Eroberungen zu behaupten. Der Kapudan Pascha Chosrew endlich war, nachdem er die großherrliche Flotte dis Samos geführt, von den Brandern des griechischen Sechelden Sachturis bedroht, ohne irgend eine nennenswerthe Wassenthat nach Mithlene zurückgewichen, von wo er im Laufe des Octobers wieder im Goldenen Horn eintras.

Fernere Bemühungen Englands, die Pforte zur Nachgiebigkeit in der griechifchen Sache zu bewegen.

Diefe Umftande konnten bei ber britischen Diplomatie bie Soffnung rege machen, daß die Bforte endlich ihren Borftellungen nachgeben und fich zu einem friedlichen Abtommen mit den Moreoten berbeilaffen werbe. Stratford Canning that beshalb wiederholt - namentlich nach Befanntwerden bes Ausgangs der Berhandlungen von Afferman — Schritte bei bem Reis Efendi. Er schlug balb ben Ton eines befreundeten Rathgebers, balb ben ben englischen Staatsmännern jo geläufigen eines gurnenden Schulmeisters an, er ging zulett fogar soweit, mit bem englischruffischen Einverständniß zu broben. Der Divan hatte barauf nur Gine Antwort, die absoluteste Berneinung. Ihm ging einmal jedes Berftandniß für bie einer fernsehenben politischen Erkenntnig entlehnten Grunde ber britischen Regierung ab; ihm war die griechische Frage nur eine Lebensfrage, in welcher Nachgeben ihm als staatlicher Selbstmorb er fchien. Für bie türfische Regierung gab es ja feine griechische, und noch weniger eine althellenische Nation, sie kannte nur innerhalb ihrer Rajahvölker einen confessionell-orthodoren, als einiges Blied in ihrem Staatsorggnismus bestehenden Gemeinde-Berband, welcher außer ben Griechen auch noch die Bulgaren, Gerben und sonstigen Glavenstämme, viele Arnauten, bie Moldowlachen u. f. w. umfaßte; biefer Gemeindeverband bilbete bie große Mehrzahl ber Bewohner ber Balkanhalbinsel — wo sollten bie Opfer aufboren, wenn an irgend einem Buntte ber Islam bemfelben gegenüber zurudzuweichen begonnen? So fdwierig bie Sache baber an und für fich schon war, so machte das beigblütige Temperament des Botschafters sie noch schwieriger. Es unterliegt keinem Zweifel, bag bamals

berselbe in hohem Grabe unbeliebt war und daß die Pforten-Minister sich überzeugt fühlten, er suche sie ohne politischen Zweck in jeder Weise zu chikaniren. Sir Stratford mochte dies fühlen; er bemühte sich daher am die Mitwirkung des russischen Geschäftsträgers Minciaki, und als dieser sich mit Mangel an Instructionen entschuldigte, um diesenige der Bertreter Frankreichs, Preußens und Desterreichs, welche indessen sämmtslich ein Eingreifen in die heikelige Sache ablehnen zu müssen glaubten.

Ueberhaupt schwebte ein eigenthümlicher Unftern über ber britischen Politik, wie dies in der Regel der Fall ift, wenn verschiedene und wis berftreitende Beweggrunde ben Beftrebungen ju Grunde liegen. Schon bamals fühlte man in St. James, daß man am Bosporus ben Ganges vertheibige; schon bamals betrachtete man ben Balkan als eine Vormauer: bes himalaja. Reine Macht war baber von aufrichtigerem Wohlwollen für die Pforte beseelt als England. Dies Wohlwollen tonnte nie ausgeben, benn es wurzelte im flar erkannten Intereffe, in gesundem ftaatlichen: Egoismus. Ihm gegenüber behauptete aber auch bie sich immer griechenfreundlicher aussprechenbe öffentliche Meinung ihr Recht; für biese war ber Türk ein grausamer, sinnlicher Barbar, Sultan Machmub ein blutiger Thrann, und felbst die Reformbestrebungen biefes Rürsten zeigten sich ibr in einer Form, welche bas Menschlichkeitsgefühl emporte. Das englische Cabinet gewahrte bie machsenbe Gewalt biefer öffentlichen Meinung, welche: fich an Rugland, ale die allein aufrichtig mit Griechenland sympathisis: tende Grogmacht, anlehnte und auf Bernichtung bes Türkenthums in Europa ausging. Mehr um die Pforte in ein besseres politisches Fahrwaffer zu leiten, als aus wirklicher Liebe für bie griechische Sache pflanzte baber England vor allen andern die Fahne des Philhellenismus auf; es nat mit ben rebellischen Unterthanen bes Gultans in offene Berbindung und unterstützte fie in jeder Weife, blog um die hoffenden Blide bes Bolks von Rugland ab auf sich zu ziehen; es verband sich sogar mit dem Caren zu Gunften ber Griechen, aber nur um feine freie Action zu hemmen, seine Unternehmungsluft zu fesseln; baneben glaubte es endlich beim Divan die Verkennung seiner redlichen Absichten überwinden, ihm seine friedliche Bermittlung annehmbar machen zu konnen. Alle biefe. Erwartungen schlugen fehl; die griechischen Sympathien für Rugland lebten unbeirrt weiter, ber Czar wußte sich die Freiheit seines Sandelns m bemahren, die Bforte betrachtete die ihrem Erbfeinde verbundete, ben Aufftand fo offen forbernbe Macht mit unbesieglichem Argwohn und Biberwillen. Was vermieben werben sollte, geschah bennoch; Rufland: trat immer brohender in ben Borbergrund. Die Pforte, welche burch Englands Rath zu bem Opfer von Afterman vermocht worben war, mußte erfahren, bag fie fich mit nichten losgetauft habe. 3hr gegenüber der waren es die mit England getroffenen Berabredungen, welche bem nordischen Colog die Thur zu weiterem Borgeben öffneten.

#### Bemühungen ber ruffifden Diplomatie in ber griechifden Sache.

Raum war bas petersburger Cabinet im Besitze bes Bertrags bon Afferman, als es den ihm verbundeten Continental-Machten über bie Lage ber Griechen Eröffnungen machte, welche, von biefer Seite komment, bereitwilliges Behör fanden. Schon im Januar 1827 erhielt ber frangöfische Botschafter Builleminot ben Befehl, ben Inhalt bes englischerusfischen Bertrags ber Pforte zur Beberzigung zu empfehlen. barauf gingen auch ben Bertretern ber beutschen Großmächte ihre Berhaltungsregeln zu, welche ihnen aber wenig mehr als bloße Beobachtung und Berichterstattung vorschrieben. Das Wiebererscheinen eines ruffischen Gefandten in Constantinopel in der Person bes herrn von Ribeaupierre brachte neues Leben in die Angelegenheit. Diefer gewandte Diplomat rieth gleich bei feiner Antritts-Audienz am 20. Februar bem Reis-Efendi Nachaiebigkeit gegen bie Forberungen Englands: bie Bforte aber beschieb ibn ebenso abschläglich wie früher seinen britischen Collegen. So wenig fie bemnach in ihrem einmal gefaßten Entschlusse erschüttert schien, so wurde ibr boch am 10. März burch ben englischen und ruffischen Dolmetscher ein von Stratford Canning verfaßtes Promemoria überreicht, welches zum erften Mal bas Mag ber für bie Sellenen verlangten Augeständnisse barlegte. Die Oberherrschaft (suzerainete) ber Bforte über Griechenland follte banach feierlich anerkannt, bem letteren aber gegen Bablung eines ein für allemal festzusetenben Jahres-Tributes bas Recht einer volltommen selbständigen inneren Berwaltung unter selbstgewählten bürgerlichen und firchlichen Obrigfeiten bewilligt werben; bie auf griechiichem Boben anfässigen Türken follten bas Bebiet raumen und ein jofort eintretender Waffenstillstand die Wiederherstellung des Friedens anbabnen.

#### Sartnädigfeit ber Pforte. Bertew Efendi.

Wie man sieht, war es bamals nur auf eine autonome Stellung ber Griechen innerhalb ber türkischen Monarchie, wie sie die Moldauer, die Wallachen und die Serben bereits besaßen, abgesehen; bennoch nahm der Sultan den Schritt sehr übel auf. Auch suchte er den Gesandten seine Unzusriedenheit fühlbar zu machen, und da ihm kein anderes Mittel zu Gebote stand, so entließ er den wegen seiner Mäßigung bei den Europäern beliebten Minister des Aeußern, Said Esendi, einen Mann, der durch Milbe und Besonnenheit in stürmischer Zeit manche drohende Schwierigkeit vermieden und der Diplomatie gegenüber dei aller Hingebung in der Form doch immer seine Würde behauptet hatte. Zu seinem Nachsolger wurde Pertew Esendi ernannt, ein dis zur Christenseinblichkeitet glaubenseisriger Muhammedaner, dessen damals dem Sultan sehr

wohlgefällige Halsstarrigkeit ben Staat an ben Rand bes Berberbens bringen sollte.

Bertew wollte anfangs auf bas Promemoria vom 10. März überhaupt teine officielle Antwort geben, und erft auf wieberholte Borftellungen enticolog er fich bagu. Begen ben preußischen Befandten, welcher ihn gu biefem Bebufe aufgesucht hatte, äußerte er: "Wie konnen bie befreundeten Mächte uns nur rathen eine Intervention anzunehmen, welche bernach von Rufland immer als Bracebengfall angerufen werben wird, so oft einige driftliche Rebellen ben Vorwand bieten, für bie Religion und bie Menschlichkeit einzuschreiten. Rur beshalb ift es uns noch nicht gelungen. bie Griechen jum Behorfam jurudjuführen, weil unfern Beerführern anbefoblen worden ist, — anger gegen die mit ben Waffen in ber Hand ergriffenen Aufständischen -- milbe zu verfahren, und weil England bie Emporung genährt und organisirt hat. Das von biefer Macht ben Griechen zugestandene Recht, die fremben Fahrzeuge in ben Gemäffern ber Morea zu untersuchen, hat bie entsetlichfte Seerauberei ins Leben gerufen. Dan fpreche uns nicht von ber öffentlichen Meinung; bat nicht Frankreich berfelben zum Trot 100,000 Mann nach Spanien geschick? -Die Bforte wird nie eine fremde Ginmischung geftatten, fie wird nöthigenfalls Gewalt gegen Gewalt setzen. Wir wollen lieber rubmboll untergeben, als die glanzvolle Geschichte so vieler Jahrhunderte burch ein idimpfliches Abtommen befleden!" -

Es ist hiernach nicht zu verwundern, daß die endlich erscheinende Antwort in einem keineswegs versöhnlichen Tone abgefaßt war. Der Reis-Esendi lehnte darin jede Vermittlung auf das bestimmteste ab. Das petersburger Protokoll, bemerkte er, in welchem zwei Mächte willskrich über die Rechte einer britten Versügungen träsen, wäre in den Augen der Pforte nur ein werthloses Stück Papier. Die officiöse Mittheilung hätte den Divan unangenehm berührt, die officielle Mittheilung würde derselbe als Beleidigung auffassen.

## Biberfprüche und Anschnlöigungen.

Auf bas besagte Protokoll hatte Ribeaupierre sich bei Gelegenheit bes mit Sir Stratford gemeinschaftlich gemachten Schrittes als auf ein Document bezogen, burch welches Rußland schon vor der Conferenz von Alkerman gegen die britische Regierung verpstlichtet gewesen. Auf England siel bemnach der Hauptantheil an der Gehässigkeit, und Pertew verstamte nicht dem Dokmetscher dieser Macht dei Ertheilung seiner Antwort lebhafte Borwürfe zu machen, daß seine Regierung, während sie sich den Auschein gebe, den Frieden herstellen zu wollen, die Ausständischen in jeder Weise unterstütze. Allerdings führte Lord Cochrane damals als griechischer Admiral ungehindert die englische Flagge, Church wurde

als griechtscher General auf einer englischen Fregatte nach ben verschies benen griechischen Häfen gefahren, und der englische Commobore Hamilton wußte überall der Bewegung der türkisch agsptischen Ariegsschiffe Hinsbernisse in den Weg zu legen. War es zu verwundern, daß bei dem Divan solche Thatsachen schwerer wogen als mündliche oder schriftliche Freundschaftsversicherungen?

Balb aber bekam auch ber ruffische Gefanbte, welcher bis babin mit ausgefuchter Auportommenheit behandelt worden war, feinen Theil. Pforte berief fich wiederholt auf ein ihren Bevollmächtigten in Alterman ertheiltes bestimmtes Bersprechen, daß Rugland sich ber Ginmischung in bie griechischen Sändel enthalten wolle. Ribeaupierre, welcher felber an ben Conferenzen Theil genommen, ftellte bies in Abrebe; bie Bforte aber ließ von ihrer Behauptung nicht ab und legte biefelbe endlich fogar in einem Manifest (Bejan Nameh) nieber, welches sie ben 9. Juni ben Bertretern ber Grogmächte mittheilte, und beffen 3med war, ein fitt allemal jebe frembe Einmischung in ihre Rajah-Angelegenheiten gurud; zuweisen. War bies Actenstück schon an und für fich ein Fehler, indem es bem Divan ben Rückug vor ber immer brobenber werdenben Uebermacht erschwerte, so in noch boberem Make bie barin bem gefürchteten Rachbar burch ben Borwurf ber Doppelzungigkeit hingeworfene Beleibigung. Der Gefanbte berief fich bagegen auf bie Sigungeprotofolle, und die enthielten allerdings nichts von einem folden Berfprechen. Das ganze biplomatische Corps stand in bieser Sache auf Seiten Rußlands, benn was auch für Aeugerungen im Laufe ber Berhandlungen gefallen fein mochten, fo konnte boch ber Bericht eines turkifden Bevollmächtigten nicht gegen bie Protofolle als genügender Beweis bingenoms men werben.

# Der Tripel=Allianz=Bertrag vom 6. Juli 1827.

Während so die Pforte das Ungewitter gegen sich herausbeschwor, gelangten die Ereignisse in Europa zu einer raschen Entwicklung. In Frankreich sprachen alle Organe der Deffentlichkeit sich mit Enthusiasmus für die griechische Sache aus; das Cabinet Karls X. konnte und wollte nicht mehr hinter Rußland und England zurückleiben. Bon diessen drängte ersteres in London auf schleunige Beendigung der orientalischen Wirren und drohte mit dem in allen Schichten seiner Bevölsterung herrschenden Kriegseiser, welcher im Falle fernerer Zögerung es zu alleinigem Vorschreiten nöthigen werde. Man gab Frankreich unter den Fuß, die Berwandlung des petersburger Protokolls in einen förmslichen Allianzvertrag der drei Mächte in Borschlag zu bringen, und Rußland, welches bereits über die türkische und englische Diplomatie so große Vortheile errungen, operirte meisterhaft, auch der französischen den vors

geftreckten Schild einer ber Pforte für bie Integrität ihres Gebiets gu leiftenben Bürgschaft zu entwinden.

Unter folden Berbaltmiffen traten bann bie brei Machte in London m einer Conferenz zusammen, aus welcher gundchft ber wichtige Bertrag vom 6. Juli hervorging. Diese Stagtsacte, aufgenommen, wie es in ber Ueberschrift heißt, um ben Rrieg zwischen ben Osmanen und ben Briechen ju Ende ju bringen und bie Seerauberei in ben lebantinischen Meeren auszurotten, gebenkt in ihrem Eingange ber Benachtheiligung, welche bem Sanbel ber contrabirenden Regierungen burch ben langwierigen Krieg in Griechenland und burch die über die hellenische Nation gerathene Anarthie zu Theil geworben, und leitet baher bas Recht jener Regierungen, ja ber Herftellung bes Friedens Magregeln ju ergreifen. Bu biefem Enbe follte (Art. 1) ber Pforte bie Bermittelung ber contrabirenden Mächte burch eine Collectiv-Note ihrer brei Vertreter in Constantinopel angeboten und zugleich vor allen weitern Berhandlungen ein Waffenftillstand angeordnet werden. Der (Art. 2) ber Pforte vorzuschlagende Bergleich gewährleiftete ihr die Oberherrlichkeit über ben neu zu schaffenben griechischen Staat und einen von biefem zu zahlenben Jahrestribut gegen die ben Griechen zuzugestehende autonome Berwaltung unter frei gemählten, aber ber Bforte nicht miffiebigen Obrige feiten. Die beiben Griechenland bewohnenben Religion8 : Genoffenschaften (Art. 3) follten vollig gefchieben, b. h. bie muhammebanifchen Gigenthumer gegen Entschädigung expropriirt werben. Die Bestimmung ber Gremen follte weiteren Berhandlungen überlaffen bleiben. Nach ben bier angegebenen Grundfaten (Art. 4) verofficteten fich bie brei Mächte, bie Herftellung bos Friedens zu befördern und ihren Vertretern zu diesem Ende sofort Instructionen zuzusenden. Uebrigens verzichteten fie (Art. 5) auf jeben aus biefer Regelung ber Verhältniffe zu gewinnenben ausichließlichen politischen Einfluß und auf ihnen besonders zu gewährende commerzielle Bortheile. Jede wahrte sich das Recht, nach bergestelltem Frieden den mit der Türkei abzuschließenden Bertrag zu gewährlusten, ohne gleichwohl hiezu verpflichtet zu sein. Ueber die Art dieser Gewährleiftung wurden weitere Berhandlungen vorbehalten.

Daneben wurde in drei geheimen Artikeln noch festgesetzt: 1) es sollte der Pforte erklärt werden, die oben bezeichneten, den Angelegenbeiten des Orients seit sechs Jahren anhaftenden Uebelstände, welche die Pforte noch nicht hätte bemeistern können, nöthigten die contrahirenden Mächte, sich in soweit den Griechen zu nähern, als sie Handelsverbindungen mit ihnen anknüpsen, Consular-Beamte bei ihnen ernennen und solche von ihnen empfangen würden; 2) wenn eine der beiden kiegsührenden Mächte oder beide binnen Monatsfrist den vorgeschlagenen Bassenstillstand nicht annähmen, so sollte ihnen erklärt werden, die drei Eabinette würden, um ihren Zweck zu erreichen, die den Umständen angemessenn Mittel ergreifen; bemgemäß sollten auch die ihre Geschwaber im Orient befehligenden Admirale instruirt werden; 3) sollten diese Maßregeln wider Erwarten nicht genügen, so gedächten die Contrahenten das Friedenswert bennoch nach den festgestellten Grundsätzen fortzusühren und würden ihre Bertreter in London ermächtigen, sich weiter über die zu ergreisenden Maßregeln zu verständigen.

## Anfnahme des Inti Bertrags in Conftantinopel.

Noch im Laufe bes Monats Juli traf bie Nachricht von bem Bertrage in Constantinopel ein. Weit entfernt, sich baburch zu richtiger Selbsterkenntniß bringen zu lassen, vernahm sie der Divan mit hochsahrender Gereiztheit. Die bittersten Ausdrücke sielen in den Ministerien gegen die Berbändeten, aber auch Desierreich und Preußen genossen keines Bertrauens. Als einer der deutschen Gesandten den Reis Efendi auf den brohenden Charakter der Berwicklung aufmerksam machen ließ, antwortete derselbe: "Was fürchtet Ihr für uns? Wir selbst haben keine Furcht. Wir werden uns aufs äußerste wehren." — Dies stolze Selbstgefühl ergriff immer mehr die ganze Nation und dämpste einigermaßen die viel verbreitete Unzusriedenheit, welche der Janitscharen-Mord und die nachträglichen Versolgungen in den untern Classen hervorgerusen.

Das verspätete Gintreffen ber Instructionen an bie brei Gefanbten verzögerte indeß die Uebergabe der Collectiv-Rote an den Divan, welche erft in ber zweiten Augusthälfte stattfand. Seit 6 Jahren, bieß es barin, baben bie Mächte fich umsonft bemüht, bie Pforte gum Frieden mit Grie denland zu bewegen; ber Krieg babe außer ununterbrochenen Berluften für den Handel aller Nationen Nothstände zur Folge gehabt, vor denen bie Menschheit schaubere. Unter biesen Umständen haben bie Sofe von Frankreich, England und Rugland burch einen Sondervertrag bas Benehmen regeln zu muffen geglaubt, welches fie, um ein von ben Bunichen und Intereffen aller driftlichen Machte erheischtes Biel zu erreichen, innehalten wollen. Die Unterzeichneten seien bemnach beauftragt worden, bem Divan zu erklären, daß die drei Höfe ihm in aller Form ihre Bermittelung in bem Streite mit ben Griechen antragen, um ben Rrieg ju beendigen und die zukunftigen Verhältnisse Griechenlands und der Bforte ju vereinbaren. Bu biesem Behufe schlugen fie junachst einen Waffenstillstand vor. Sie gaben bem Divan 15 Tage Zeit, um sich bestimmt barüber auszusprechen. Eine abermalige Ablehnung, eine ungenügende, ausweichenbe Antwort ober ein völliges Stillschweigen würde die Berbundeten zum Ergreifen folcher Magregeln nöthigen, welche ihnen zur Beilegung eines hinfort mit ben mabren Interessen ber Türkei, mit ber Siderheit bes levantinischen Sandels und ber volltommenen Rube Europas unverträglichen Zwistes als bie wirksamsten erschienen.

# Theilweise Erfolge in Griechenland.

Bum Unglud für bie Note hatten fich in Griechenland bie Angelegenheiten eben wieder für die Türken günftiger geftaltet. Das Eintreffen Cochrane's, Churchs und bes bairischen Obersten Beibegger im Frühjahr 1827 hatte zwar anfangs bie burch Barteiungen zerriffene und ber Anarchie preisgegebene griechische Nation zu neuem patriotischen Aufschwunge erweckt, die beiden einander befeindenden Nationalversammlungen hatten fich geeinigt, und die Bahl bes ehemaligen ruffischen Dinisters Grafen 3. Capobiftrias zum Bräfibenten ber Gesammt-Republik war, wenn auch auf etwas unlauterm Bege, burchgesetst worben. Berbem gelang es Cochrane allmählich, bie in feerauberischen Unternehmungen verzettelte Marine wieber zu einer Flotte zu sammeln, und Church zog unter seinen Befehlen ein Truppencorps zusammen, welches balb an Rabl ber bie Burg von Athen belagernben Armee bes Seraskiers überlegen war. Aber bie tollfühnen Baffenthaten bes Abmirals, seine Angriffe auf ben Hafen von Alexandrien in Aeghpten und auf Navarin, blieben ohne Erfolg und waren auch zu vereinzelt, als baß fie hatten ein Gewicht in bie Bagschale ber Entscheibung werfen konnen; der Balikarenheld Kara-Istatis fiel am 4. Mai bei einem Bersuche, die Atropolis zu entsetzen, und Reschib Pascha schlug sobann bie griechische Hauptmacht trot ihrer Kührung burch europäische Offiziere, trot ben für die Sache Griechenlands fich aufopfernden Philhellenen fo nachbrud lich, daß bie belagerte Befatung, beren Sulfsmittel erschöpft maren, am 5. Juni capitulirte. Da verrauchte benn rasch wieder ber enthusiastische Eifer ber Griechen, ber Egoismus ber Parteibauptlinge trat wieber in ben Borbergrund und die Regierung fank in ihre alte Ohnmacht zurud. Die Pforte hatte längst die Uneinigkeit ber Griechen, ihren Mangel an burchgreifender Organisation als ihren besten Bundesgenoffen erfannt: jetzt aber kam bazu noch bas Bertrauen auf einen bewährten Führer, ben ber Sultan mit frischen Truppen zu unterstützen eifrig bedacht war, und nicht minder die Aussicht auf die endliche Herstellung einer unbeftrittenen Uebermacht jur See, nachbem am 21. Juli eine combinirte türkisch-ägpptische Flotte von 92 Segeln, barunter zwei Linienfoiffe, 12 Fregatten, 10 Corvetten, 28 Briggs, unter ben Befehlen Brabim Paschas und Tabbr Paschas von Alexandrien ausgelaufen war. So glaubte benn Machmub bas feit fo vielen Jahren mit fo übermenfchlichen Anstrengungen vergeblich erftrebte Ziel schon beinabe zu erfassen - nur Eine Schwierigkeit trat ibm in ben Weg, die Intervention ber befrennbeten Machtel Seine Gereigtheit gegen biefe ift bemnach wohl mlärlich; wie aber türkischerseits ihre Einmischung nur als ein hinberniß, und zwar ein burch festen Willen übersteigliches, angeseben werben tonnte, bas würde man nicht begreifen, wenn man nicht wüßte, bag

bie türkischen Staatsmänner die politische Lage Europas mit jener Alarheit beurtheilten, die dem nicht durch Bielwisserei beirrten gesunden Menschenverstande eigen ist, und daß sie namentlich über die widerstrebenden Interessen der Großmächte in der Levante wohl unterrichtet waren, Sie grossten England, weil es sich der orthodoxen Rebellen annahm; daß aber dieser Staat im Widerspruch zu seinen Traditionen ans Anlaß des Aufstandes mit, ja für Rußland zu Thätlichkeiten vorgehen und eine Politik verfolgen würde, ans der ihm nur Reue erwachsen könnte, dies vermochten sie nicht zu errathen.

So versehlte benn auch die Costectiv-Note durchaus ihren Zweck. Ein Tag verging nach dem andern, und die Gesandten warteten versgebens auf Antwort. Am 30. August endlich wurden die Dolmetscher an die Pforte gesandt, um Pertew Esendi darum zu mahnen. Derselbe aber entgegnete trocken, er habe die seiner Zeit auf dem Sopha seines Empfangsaales niedergelegten Depeschen nicht angenommen, nachdem der Pforten-Dolmetsch ihm mitgetheilt, daß sie eine nur die Türkei angeshende Sache, die griechische Angelegenheit, beträsen. Die Pforte halte seine nierer früheren Kundgedung und sei entschlossen, nie und nimmer eine fremde Einmischung zu gestatten. Sie wolle lieder die gesährlichsten Wechselfälle über sich ergehen lassen, als zu ihrer Erniedrigung ihre Zustimmung geben.

Diese Wechselfälle waren viel näher, als ber Minister ober irgend einer ber betheiligten Diplomaten ahnte; vorläufig wurden sie durch ein neues Schriftstüd angemeldet. Am 31. August reichten die drei Berstreter eine andere Collectiv-Note ein, des Inhalts, daß nunmehr, nachdem die der Pforte gesetzte Frist verstrichen, die Berbündeten "solche Maßsregeln, als die Umstände ihrer Weisheit eingäben," ergreisen würden, um sosort einen Wassenstillstand zuwege zu bringen. Bertew protestirte von vorn herein gegen die Annahme, ließ es aber doch geschehen, daß das Actenstüd auf sein Sopha niedergelegt und dort zurückgelassen wurde.

## Berwürfniß mit den Bertretern der verbündeten Mächte.

Mittlerweile vernahm man, daß die gewaltige großherrliche Flotte sich Griechenland nähere, um in der Morea 4000 Mann Infanterie und 500 Mann Cavallerie auszuschiffen. Die Sesandten, welche sich bereits mit den Admiralen der in den levantinischen Gewässern eingestroffenen Flottendivissionen in Berbindung gesetzt hatten, entschlossen sich am 9. September zu einem nochmaligen Schritte, indem sie durch ihre Dolmetscher dem Reis Efendi mündlich mittheilten, daß sie dem türkischen Geschwader den Weg zu verlegen und in dieser Weise die Wassenruheiser die Griechen zu erzwingen gedächten. Pertew antwortete nur, daß

jebe Thätlichkeit als Kriegserklärung hingenommen werden würde; auf die Frage, was nunmehr die Pforte zu thun beabsichtige, verweigerte er jebe Auskunft.

Es ist begreiflich, daß sich unter biefen Umftanden eine große Unrube ber europäischen Bevölkerung von Constantinopel bemeisterte. Bon ben Bertretern ber brei Mächte waren bereits ihre Nationalen benachrichtigt worben, bag fie fich zur Abreife bereit zu halten hatten; bie Diplomaten felber faben fich nach Gelegenheit um, ihre Familien in Sicherbeit an bringen. Ribeaupierre tam beim Divan um bie Erlaubniß ein. eine Fregatte zu biesem Behufe in ben Bosporus einlaufen zu laffen. was ibm mit burren Worten abgeschlagen wurde. Statt biefes Fahrzeugs erschienen Enbe Septembers zwei nicht armirte ruffische Kriegsbriggs vor Bujutbere, beren eine bie Bemablin bes Gefandten unter bem Borwande schlechter Gesundheit nach Obessa brachte, die andere aber jur Disposition bes Befandten verblieb, um ihn und fein ganges Bersonal aufzunehmen, sobald bie türkische Regierung Wiene machte, ihre Kreibeit zu beeintrachtigen. Man fragte fich im Publifum, ob bie brei Bertreter, wie früher so oft geschehen, als Gefangene in bas Schloß ber Sieben Thurme gebracht werben, ob ber im Blutvergießen unter feinen eignen Unterthanen so großartig rucksichtslose Sultan bas Signal m einem allgemeinen Frankenmorde geben würde? — Beinabe noch mehr als die Nachrichten von Griechenland regten biejenigen von der moldauisch-ruffischen Grenze die Hauptstadt auf. Man hatte längst von Truppenconcentrationen in Bessarabien gehört; jest vernahm man, bag bas ganze ruffifche Armeecorps bes Subens fich unter General Fürft Bittgenftein gegen ben Bruth in Bewegung setze. Ribeaupierre, bes halb von bem Reis Efendi befragt, erflarte freilich, bag es fich nur um eine Dislocation ohne politischen Zwed handle; boch täuschten seine Bersicherungen Niemanden. Der Divan bemühte sich eiligst, die Donaufestungen mit Kriegs = und Mundvorrath zu versehen, und man börte. daß ber Plan bestehe, ihre Besatzungen genugsam zu vermehren, um fich ben Ruffen, wenn fie ben Bruth überschritten, jenfeit ber Donau sengend und brennend entgegen zu werfen.

Bas bebeutete biese Truppenzusammenziehung Rußlands? Nicht um das Publikum, auch die Diplomaten legten sich diese Frage vor, ohne sie beantworten zu können. Beabsichtigte Kaiser Nikolaus nur eine Demonstration zu Sunsten des Tripel-Allianzvertrages? Aber dieser Bertrag enthielt nichts, was eine solche Annahme hätte rechtsertigen können. Ober wollte Rußland den Krieg für eigne politische Zwecke? Aber solche hatte es ja eben in überreichlichem Maße durch den Bertrag von Allerman erreicht, und dieser Bertrag war von den Türken auf das sorgfältigste inne gehalten worden. Wo da den Vorwand hernehmen?

Uebrigens tannte bie europäische Bevölkerung Conftantinopels bie

Griechen au febr aus ber Nabe, um ben Enthustasmus bes fernen Decibents für die Freiheitstämpfe theilen zu tonnen, und wenn fie andererseits bem turfischen Sochmuth eine bemuthigende Lection wohl gonnte. is fühlte fie boch, welch schweres Unrecht gegen Gultan Machmub begungen murbe. Sie wußte, wie tief er bies Unrecht bei feiner Leibenfcaftlichteit empfände, und fie beforgte, daß noch weitere Beleidigungen ibn jum Meugersten fortreißen konnten. Doch gab er gerabe bamals Broben einer Selbstbeberrichung, bie man ihm nicht zugetraut hatte. Der unerwartete Tod bes genialen Georg Canning, ben Machmud mit Recht als die Seele ber philhellenistischen Tendenzen ber englischen Regierung, als eine ber Haupttriebfebern bes bevorstehenden Conflictes betrachtete, erregte bei ihm nur Bebauern. Auch äußerte er bie unwanbelbare Absicht, die Feinbseligkeit, welche er von den Staaten erfuhr, nicht, wie bies fonft in ber Türkei Sitte war, bie einzelnen Angehörigen berfelben entgelten zu laffen. Richt minder konnte er gegen Befiegte milbe sein. Am 18. September vollzog fich in Constantinopel das seltfame Schauspiel, daß ber griechische Batriarch, bekanntlich nach türkischer Staatsorbnung nicht nur bas geiftliche, fonbern zugleich bas weltliche Oberhaupt ber fammtlichen Rajah orthoborer Confession, fich in feierlichem Aufzuge zur Pforte begab, um zwei ihm aus ben aufftanbischen Brovinzen zugefandte Unterwürfigkeite-Erklärungen, die eine von 12 livabischen Bezirken, die andere von den Häuptlingen Afarnaniens, Ic nina's u. s. w. ausgefertigt, bem Kjaja Beh (Minister bes Innern) zu überreichen. Der Sultan bewilligte sofort ben Unterzeichnern volltommene Amnestie, als wolle er die Allianz barauf hinweisen, wie ibre Beschwerben über bie Kortbauer bes unmenschlichen Krieges ohne Berzug gegenstandlos werden könnten, falls sie ihren Einfluß bei ben burch Barteibaß zerriffenen Aufständischen auf dem einzig völkerrechtlich gutanheißenben Wege geltenb machen wollten.

#### Die Seefdlacht von Navarin.

So standen die Verhältnisse, als in der Hauptstadt die Tranerdotsschaft eintras, daß die große Flotte von den Verbündeten vernichtet worden sei. Ibrahim Pascha hatte diese Flotte glücklich an die moreotische Küste gebracht und sich am 9. September mit dem in der Bai von Navarin liegenden türkischen Geschwader vereinigt. Wie es scheint, deabsichtigte er von da zunächst Hodra anzugreisen. Nun aber legte sich der britische Admiral Codrington mit seinen Schiffen vor Navarin in der ausgesprochenen Absicht, jede Unternehmung gegen die griechischen Küstenpläte zu verhindern. In der That wurde auch der Kapitana Beh, der Zweit-Commandirende der türkischen Flotte, als er am 19. September mit einigen Schiffen auslausen wollte, von Codrington zu-

rüdgewiesen, und bei ber Gelegenheit Ibrahim Pascha als Großabmiral von bem Condoner Bertrage in Kenntnig gesett. Ibrahim beantwortete bie Mittheilung babin, dag er ohne ansbrudlichen Befehl ber Pforte ben Krieg nicht beginnen wolle; daß aber, sobald ibm Berhaltungsregeln von Conftantinopel zugegangen, nichts in ber Welt ihn abhalten werbe, benfelben gemäß zu verfahren. Am 21. September ichloß fich bas franwisische Geschwader unter be Rigun bem englischen an, und wenige Tage barauf fand eine Zusammentunft ber beiben Abmirale mit Ibrahim Bascha statt. Es entspann sich eine Unterhaltung, in welcher bie beibem occibentalischen Seeoffiziere gegen Ibrahim zuerst einen bochfahrenben und brobenden Ton anschlugen; als bies die gehoffte Wirkung verfehlte. zogen sie milbere Saiten auf. Sie machten ihn auf die Ohumacht ber Bforte aufmerkfam und sprachen von der Möglichkeit, daß fie fich zur Bernichtung ber großberrlichen Flotte genotbigt faben: fie suchten ibn ju überzeugen, daß Frankreich und England nicht feinbselig gegen die Türkei gefinnt waren, und daß fie die Allianz nur eingegangen, um die Berwirklichung ber ehrgeizigen Plane bes ruffischen Raisers zu verhinbern, welche auf Wiederherstellung bes oftromischen Kaiserreichs ausgingen. Ibrahim antwortete, von der Trivel-Allianz wisse er nichts; es stebe ibm nicht zu, die Beweggründe biefes Bundniffes gegen ben Sultan zu untersuchen, aber er fühle, daß bem letteren Unrecht geschehe, und aus Pflicht wie aus Ueberzeugung stehe er auf seiner Seite. Die türkische Flotte konne wohl vernichtet, aber fie werbe ficher nicht genommen Gleichwohl zeigte er fich bereit, bis zum Eintreffen ber Berbaltungeregeln, um die er die Bforte angeben wolle, nichts zur See m unternehmen und die Klotte im Hafen von Navarin zu belaffen. unter bem ausbrücklichen Borbehalt, bag er ungehindert kleine Detachements bis zu fünf Fahrzeugen nach Batras und la Suda mit Lebensmitteln, Solb u. f. w. für bie Garnisonen ber beiben Plate, sowie Courriere nach Constantinopel absenden dürfe. Cobrington versprach bagegen seinerseits, ben Abmiral Cochrane zur Rube verweisen zu wollen. Beboch wurde schon ben folgenden Tag biese Zusage widerrufen und war unter dem wunderbaren Vorwande, daß die Pforte den von den Allierten vorgeschlagenen und von den Griechen angenommenen Waffenstillstand verworfen babe. Aus der Annahme folgerte man also für die Aufftanbischen bas Recht, jenen Waffenstillftand ungestraft zu brechen.

Das waren die Berabredungen, aus denen die Alliirten nachträglich ihr Recht zum Angriff auf die türkische Flotte hergeleitet haben. Bei dem Dunkel, welches theils Absichtlichkeit und theils Parteileidenschaft auf den Ursprung der gepriesenen Waffenthat von Navarin geworfen, glaubten wir die vorstehenden Rotizen, welche wir einem von
dem preußischen Gesandten Baron Miltiz zu Constantinopel dem berliner Cabinet am Tage der Schlacht (20. October) selbst, 9 Tage vor

Eingang ber ersten Nachricht von letzterer erstatteten Berichte entnommen haben, in größerer Bollständigkeit mittheilen zu müssen; daß die Sache sich wirklich so und nicht anders zugetragen, unterliegt wohl keinem Zweifel. Bon einem abgeschlossenen Wassenstülstande und überhaupt von einer eigentlichen Convention war nicht die Rede; es sand lediglich ein Austausch von mündlichen Bersprechen statt, von denen die Alliirten das ihrige sofort revocirten. Blieb danach dassenige des kürkischen Großadmirals dennoch bestehen, so hatte es nur die Bedeutung, daß der von ihm beabsichtigte Angriff auf Hodra unterdleiben mußte. Es war dies auch damals so sehr die Ansicht des russischen Gesandten Ribeaupierre, daß derselbe die Verhandlung für völlig ungenügend erklärte, die darauf erfolgte Absahrt der beiden Admirale von Navarin zu rechtsertigen.

Um 1. October sandte Ibrahim Bascha einige Schiffe nach Batras aus und verließ bann selber ben Hafen, um auf Codrane, ber vor Missolunghi operirte, Jago zu machen. Cobrington aber, ber fich bei Zante befand, glaubte bies Lettere nicht leiben zu burfen; er folgte ihm und nöthigte ihn burch Ranonenschuffe zur Rudtehr. Die angerufene Entscheidung ber Pforte war noch nicht eingetroffen, und beshalb antworteten bie Türfen auf die Schüffe nicht. Erft am 9. October erhielt Ibrahim die officielle Nachricht, daß die Bforte auf ihrem Widerstande beharre, und ihm folglich die Pflicht obliege, die Morea zum Gehorfam zu bringen. Er hatte mit ben neu gelandeten Truppen gegen 23,000 Mann unter seinen Befehlen und traf nunmehr sofort seine Magregeln, indem er felbst nach Modon ging und ftarte Detachements nach Calamata und Arfabien aussandte. Gine von ihm erlassene Proclamation versprach den Aufständischen im Falle der freiwilligen Unterwerfung vollftändige Amnestie, aber im Falle des Widerstandes brobte fie mit Berftören ber Häuser, Umhauen ber Olivenpflanzungen, Niebermeteln Die Instructionen ber Generale waren mit dieser Prober Männer. clamation im Einklange und die grausame Drobung wurde wirklich in einigen Dörfern ber Maina ausgeführt.

Am 14. October kehrten die Admirale der Alliirten, jett noch durch die rufsische Flottendivision des Mittelmeeres verstärkt, nach Navarin zurück; sie setzen sich mit Ibrahim Pascha, zugleich aber mit den Ausständischen, in Berbindung, die letzteren ermuthigend und ersterem wegen seines Borgehens in der Maina Vertragsbruch vorwersend. Ibrahim ließ sich nicht dadurch beirren, und so drangen denn am 20. Oct. die drei vereinigten Geschwader in dem weiten Hafen von Navarin vor, um sich in Schlachtordnung der osmanischen Flotte gegenüber zu legen. Nach den Berichten der allitren Generale soll darauf kürlischerseits aus eine Parlamentär-Varke geschossen und ein englischer Offizier getöbtet worden sein. Das boshafte Lamm pflegt ja dem redlichen Wolf sein Trinkwasser zu trüben. Ibrahim Pascha stellte dagegen jene Behaup-

ng auf das bestimmteste in Abrede, und in der That unterliegt es obl keinem Zweifel, daß er ben Befehl ertheilt hatte, unter keiner Bengung burch ben ersten Schuß bas Gefecht zu beginnen — ein Befehl. rch welchen er fich in großen Nachtheil setzte. Einmal angefangen. irbe die Schlacht balb allgemein. Die Türken und Aegypter fochten it großer Unerschrockenheit; aber, aufeinander gedrängt und unfähig b ebenfalls zu einer Schlachtlinie zu entwickeln, wurden fie zum Opfer cer Energielosigleit. Um 2 Uhr Nachmittags waren bie vereinigten eschwader in ben Safen eingelaufen, um Connenuntergang beftanb bie waltige großberrliche Flotte nur noch aus brennenben Brack und uchenden Trümmern. 10 Linienschiffe, 10 Fregatten, eine Corvette. rei Briggs und zwei Schooner waren bie Alliirten ftart gewefen; bie ürken hatten nur drei Linienschiffe, aber 23 Fregatten, wovon 4 große. erner 24 Corvetten, 14 Briggs, 6 Brander und 40 Transporticbiffe sehabt, wovon nach Beendigung bes Kampfes nur noch eine Fregatte nd 14 kleinere Rriegsfahrzeuge unter Segel waren. Rur bem ruffiden Admiral hatte sich eine türkische Corvette ergeben. Den Berbuneten war kein Schiff verloren gegangen, aber auch fie batten furchtbar elitten; mehrere ihrer Fahrzeuge schienen taum im Stanbe, Die See an 3br Berluft an Todten und Bermundeten betrug 636 Mann. Derjenige der Türken und Aeghpter wurde bloß an Todten auf 3000 Mann geschätzt, indem eine große Anzahl ihrer Schiffe mit der ganzen Bemannung in die Luft geflogen war.

Die Runbe von bem glanzenben Siege gelangte am 30. October nach Conftantinopel an die Bertreter der alliirten Mächte. burden baburch im höchsten Grabe überrascht, jedoch nicht eben in anmuchmer Weise, — ihre Freude wurde überwogen von der Berlegenheit. in welche ber mitten im Frieden geschehene Angriff sie ber Pforte gegenüber fette. Sie beschloffen, die Nachricht vorläufig geheim zu halten. und entfandten noch benfelben Tag ihre Dolmetscher an die Pforte, um dem Reis Efendi die Fragen vorzulegen, welche Instructionen dem Großadmiral ertheilt worden seien? was der Divan im Falle des Ausbruchs bon Keindseligkeiten zwischen Ibrahim Bascha und ben Befehlsbabern der brei Geschwader zu thun gedenke? und ob er sich noch ferner weis zere, auf die freundschaftlichen Vorschläge der Allierten einzugeben? — Borauf ihnen Bertew den Bescheid ertheilte: die Pforte habe die Instructionen der drei Admirale nicht zu kennen begehrt und finde auch leine Beranlassung, die dem Höchstcommandirenden ihrer Flotte ertheilten Beisungen mitzutheilen; bas Eintreten von Feindseligkeiten zur See sei eine Eventualität, die nicht eintreten könne, und demnach die zweite Krage mußig; was aber die britte Frage anbetreffe, so bente die Bforte nicht daran, ihren Grundsat, wonach jede fremde Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten unstatthaft sei, aufzugeben.

## Born und Rathlofigfeit der Pforte.

Erft ben zweiten November erfuhr auch ber Divan burch einen von bem Bascha von Smbrna zu Lanbe abgesandten Tataren bie Ratastrophe. Alsbald beschied ber Reis Efendi die brei Dolmetscher wieder zu sich und verlangte von ihnen zornig Auftlärung. Sie gaben vor, die Einzelheiten felber nicht zu tennen und nur gehört zu haben, daß ein Rampf ftatte gefunden, sowie daß beide Parteien schwere Berlufte erlitten. sische Dolmetscher Franchini hatte bie Rühnheit, hinzuzufügen, bas ruffische Geschwaber habe sich nicht bei bem Kampfe betheiligt, sonbern sei nur müßiger Zuschauer gewesen. Ribeaupierre hatte nämlich wiederholt burch ibn bie Pforte versichern laffen, bie in bas Mittelmeer gefanbte Flottenbivifion feiner Regierung habe lediglich die Aufgabe, ben ruffifchen Seehandel gegen bie griechische Piraterie zu beschützen. Den beiben Botschaftern und bem Gefandten murbe es aber boch zu viel mit biefer Beroten = Weisbeit: faum batten bie brei Beamten ihren Bericht abgestattet, als fie jur Pforte gurudtehren mußten, um bem Reis Efendi freiheraus mitzutheilen, die großherrliche Flotte fei nicht mehr, Ibrahim Pascha habe eine von ihm eingegangene Uebereinkunft verlett, es sei auf einen Parlamentar geschossen worden — barauf habe ber Kampf begonnen und zu bem befagten traurigen Resultate geführt. Pertew fragte fie barauf, mit welchem Rechte bie brei Geschwaber in ben Safen von Navarin eingelaufen? worauf fie erwiderten: "Wit dem ihnen zustehenden Recht, in ben genannten, wie in jeben Safen ber Belt einzulaufen!" - Die Antwort war richtig; es war bas Recht bes Stärkeren, bas bie Mächte ber Pforte gegenüber geltend gemacht — an ihr haftete ber Matel ber Ohnmacht, wie konnte fie ba vom Bölkerrechte Schut erwarten? -

Jetzt wurde auch der Sultan von der Niederlage in Kenntniß gesetzt; wie ein Lauffeuer zog die Trauerkunde durch die volkreiche Hauptstadt und erregte von der höchsten Stelle dis zur niedrigsten Hütte überall unter den Muhammedanern den lebhastesten Unwillen. Bielleicht um diese Stimmung im richtigen Geleise zu erhalten, ergriff die Regierung sofort ihre Maßregeln in einer Weise, als ob sie sich in einen Krieg auf Leben und Tod stürzen wollte; eine allgemeine Bewassnung für ganz Rumelien wurde angeordnet und die Pfortenbeamten mußten ihr Feldschtüm anlegen. Außerdem wurde auf sämmtliche in dem Hasen von Constantinopel besindlichen Schisse Beschlag gelegt, und die Minister hatten kein Hehl, daß sie die mit den drei Mächten abgeschlossenen Tractate, namentlich die verhaßte Convention von Akterman als zerrissen betrachteten. Wie sich aber der Sultan selbst keinem unüberlegten Rachegesihl hingab, so blieb auch das Ausbrausen der Massen ohne üble Folgen. Das Bewußtsein der Schwäche drückte auf die Entschließungen;

war boch nun die Flotte vernichtet, und eine Armee sollte erft gesichaffen werben!

Unter solchen Umftanben ift es begreiflich, bag auch bem Divan balb bie Besonnenheit wieberkehrte. "Wir werben keinen Rrieg erklaren," bieg es an der Pforte, "aber wenn man uns angreift, da werden wir uns mit aller Macht vertheibigen. Nicht einmal bie Baffe wollen wir ten Befandten zustellen; aber wenn fie geben wollen, fo werben wir fie nicht aufhalten." Diefe Beschluffe waren lediglich die Frucht eigner Ueberlegung; bie Gefanbten ber beutschen Machte, welche gur Mäßigung und Borsicht rathen wollten, wurden nicht angehört. Der öfterreichi= sche Internuncius Bar. Ottenfels bot seine Vermittlung an, aber bieselbe wurde nicht minder von der Pforte, wie von ben Bertretern ber allürten Mächte zurudgewiesen; ber Divan war zu verstimmt, um nicht in jedem Antrage eines europäischen Diplomaten eine neue ibm geftellte Falle zu feben. Unter ben leitenden Staatsmännern Europas mar Kürst Metternich ber einzige, welcher sich von Anfang an flar bewußt gewesen war, daß Rugland ben Ibealismus ber philhellenischen Gefühlspolitik zur Erlangung höchst materieller Vortheile ausbeuten wurde; er hatte fich möglichft gegen eine antitürkische Politik gestemmt und fich endlich halb widerwillig dazu herbeigelaffen, die Vorschläge der Tripel-Allianz ber Bforte zur Annahme zu empfehlen, nachdem bas von Rufland beeinflußte Preußen längst Schritte in bemfelben Sinne gethan. Bon bem Sultan war bies auch endlich anerkannt, und ber Grogvezir einige Zeit bor ber Schlacht ermächtigt worben, die freundschaftliche Fürsprache bes Fürsten bei den Unterzeichnern des Londoner Bertrags in Anspruch ju nehmen, um trot ber Ablehnung ihrer Borschläge auf gutem Fuße mit ihnen zu verbleiben. Jest war bies Alles vergeffen, und ber Sultan wie seine Minister saben in ben Mächten sammt und sonders nur auf ben Untergang bes Islam bebachte Giaur = Staaten.

Die Nathlosigkeit des Divan ermuthigte indessen die dei Gesandten; am 4. November ließen sie dem Reis Efendi mündlich ihr Bedauern wegen des Geschehenen und zugleich die Hossenung aussprechen, daß das gute Einvernehmen zwischen ihren Hösen und der Pforte sortdauern werde — vorausgeset, daß letztere dem Londoner Vertrage beitrete. Pertew antwortete, von gutem Einvernehmen könne nicht mehr die Rede sein; dasselbe habe längst aufgehört. Zugleich beklagte er sich bitter über die Treulosigkeit der Alliirten und warf dem russischen Dolmetscher die Frage hin, ob er ihm nicht wiederholt Namens seines Gesandten die Versicherung ertheilt habe, daß sich die russische Flotte bei den Feindse ligkeiten nicht betheiligen werde? — Hatten die Diplomaten gehofft, daß die Pforte, nachdem sie ihren für den Augenblick allerdings unersetzlichen Verlust ermessen, nur in der Nachgiedigkeit ihr Heil suchen würde, so sahen sie sich getäuscht; im Gegentheil saßte der Divan jetzt den Beschuß,

eine Entschädigung für die zerftörte Flotte, die Misbilligung des Berkfahrens der drei Admirale und das Bersprechen, sich hinfort jedes Einsgreifens in die griechische Angelegenheit zu enthalten, als Preis der Auferechterhaltung der Freundschafts-Berträge zu verlangen.

Als am 8. November der englische Dolmetscher die Papiere für ein mit Beschlag belegtes Schiff verlangte, wurde er von diesen Bedingungen officiell in Kenntniß gesetzt und ihm dabei bemerklich gemacht, daß vorläufig die Verträge mit seiner Regierung nicht mehr beständen. Die drei Vertreter nahmen daraus Anlaß, noch einmal in einer Note vom 10. November die Sachlage zu besprechen und die Zumuthungen des Divan als unstatthaft zurückzuweisen. Es hieß darin:

"Indem die verbündeten Mächte der Pforte schon im voraus einige der Grundsätze eines Uebereinkommens zwischen Ihr und den Griechen darlegten, haben sie nichts Ihren (der Pforte) wahren Interessen Zuwiderlausendes verlangt, sondern nur die Bedingungen eines Friedensschlusses angegeben, welcher — weit entsernt, die Integrität des Neichs zu benachtheiligen — vielmehr dem letzteren die Bortheile, deren es jetzt entbehrt, wiedergeben und noch die Gewährleistung ihrer Dauer hinzusügen würde. Das Ereignis von Navarin hat im ersten Augenblick, wo die Nachricht der Pforte zuging, Ihr Zweisel über die friedlichen und uneigennützigen Absichten der Mächte einslößen können. Über die Ursachen dieser traurigen Begebenheit, welche der Pforte jetzt bessennt sind, und die Bemühungen der Udmirale, am Tage nach der Schlacht einen neuen Zusammenstoß zu vermeiden, gestatten keine den eben wiederholten Versicherungen entgegengesetzte Deutung." —

#### Bergebliche Unnäherungs = Berfuche.

Daraus konnte die Pforte entnehmen, daß ihrem Entschlusse auf der andern Seite ein nicht minder fester Entschluß gegenüberstehe; sie mußte sich sagen, daß sie in ihrer Entblösung und Isolirtheit schwerlich würde im Stande sein, den politischen Schwierigkeiten die Spize zu bieten. Unter diesen Berhältnissen ging sie, odwohl die Antwort des Fürsten Wetternich auf den früheren Antrag noch immer auf sich warten ließ, nachträglich auf die ihr von Ottensels angetragene Bermittelung ein; sie theilte ihm mit, daß sie in Andetracht der Berluste, denen Undetheisligte durch die Beschlagnahme der Schiffe ausgesetzt seien, die Freigade eines Orittels der jeder Nation angehörigen Fahrzeuge versügt habe, und bat ihn, dies den drei Bertretern anzuzeigen. Die letzteren aber wiesen die Bermittlung des Internuncius auf das bestimmteste zurück, indem sie rascher durch directe Berhandlung mit der Pforte oder gar durch einen diplomatischen Bruch zum Ziele zu gelangen hofften. Ob ein solcher bereits bestehe oder nicht, war nicht recht klar. Der Reis

Efendi behauptete es gegen die Dolmetscher ber drei Mächte, jedoch empfing er biefelben nach wie vor und unterhielt burch sie bie Berbindung mit ihren Chefs. Als bie Dolmetscher ihm erklärten, daß bie besagten Chefs Constantinopel zu verlaffen gebächten, falls die Antwort bes Divans auf die Note vom 10. November nicht ihrem Bunsche, den Frieben zu erhalten, entspräche, verwies sie ber Minister auf die bereits in ber Angelegenheit ber Schiffe verfügte Erleichterung und außerte, er sebe nicht ein, was sie zu einem solchen Schritte bewegen konne, zumal ba die Pforte sogar von jeder Erschwerung ihrer Correspondenz mit ihren Höfen absehe. Man sah beutlich, daß die Pforte es nicht zum Menfersten tommen laffen wollte, und biefe Stimmung suchte Stratford Canning zu benuten, um noch einmal in einer Privat-Audienz bem Minister auseinanderzuseten, daß die Mächte weber auf eine Demüthis gung, noch auf eine Theilung ber Türkei ausgingen, bag es sich nur um gemiffe, innerhalb eines näher zu bestimmenden Gebietes zu gemährenbe Brivilegien handle, und dag vielleicht die in diesem Gebiet belegenen Festungen in ben Banben bes Sultans verbleiben konnten.

Aber auch zu biesem unter ben Umftanben geringfügigen Opfer wollte die Pforte sich nicht verstehen, und so trafen benn die drei Bertreter wirklich Anstalten zur Abreise. Borber aber verlangten sie noch eine Conferenz mit bem Reis Efendi, welche ihnen bewilligt wurde und wirklich am 24. November stattfand. Dieselbe bauerte 5 Stunden, von welcher Zeit allerdings Gine Stunde für bie Begrüßungs-Förmlichkeiten und eine zweite für das Gebet der Türken in Abzug zu bringen ift, fo daß dann noch brei volle Stunden für die Discuffion verblieben. wurde da Alles wiederholt, was vorher je über die Angelegenheit gelagt und geschrieben worben. Bertem Efendi blieb dabei, daß bie Pforte ihren vollen Souveranetats = Rechten nicht entsagen könne, indessen ver= brach er, bag ben Griechen im Falle ihrer Unterwerfung vollkommene Amnestie bewilligt werben solle, und daß man die Staatsarchive in Betreff ihnen etwa zu bewilligender Privilegien consultiren werde. Befandten ließen ben wohlwollenden Besinnungen bes Sultans Berechtigfeit widerfahren, jedoch fanden sie, daß die Umstände mehr erheischten. Enblich tam man überein, daß man fich beiberseits ber Feindseligkeiten enthalten wolle, und die brei Bertreter versprachen, ihre Bofe von ben berföhnlichen Gefinnungen bes Sultans zu benachrichtigen.

Der Katastrophe von Navarin wurde in bieser merkwürdigen Zusammenkunft nicht gedacht. Die Pforte hatte ihre Entschädigungsforsberung stillschweigend fallen lassen, und den Gesandten siel es um so weniger ein, daran zu erinnern, als sie schon vorher mehr den Ton der wohlwollenden Borstellung als denjenigen des strengen Schiedsrichterstums angenommen hatten. Türkischerseits war der Bericht des am Tage vor der Conferenz von Navarin eingetroffenen Besehlshabers der

großberrlichen Flottenbivision geheim gehalten worden, um nicht burch ben gefteigerten Bollsunwillen an einer friedlichen Ausgleichung gebinbert zu fein. Man war fich von beiben Seiten ziemlich nabe gekommen; auch würde eine völlige Verföhnung nicht auf fich haben warten laffen, wenn nicht Rugland unter ben Berbundeten gewesen ware. Bon bem französischen Abmiral be Rignt war angebeutet worden, Frankreich und England hatten ihrem norbischen Alliirten burch bie Bernichtung ber Klotte ein Pfand ihrer Bertragstreue geben muffen, um ben letteren von isolirtem Borgeben gegen die Türkei an ber Donau abzuhalten. Die in Beffarabien zusammengezogene Truppenmacht übte allerdings auch auf bie Entschließungen ber beiben westmächtlichen Botschafter einen nieberbrudenben Ginfluß; bie biplomatische Geschidlichkeit Ruflands vermochte es über die bei der Erhaltung der Pforte am meisten intereffirten Staaten, nicht blog ben letten noch brauchbaren Rest ber alten Kriegsmacht ihres Schützlings bem Schattenbilbe eines unverbrüchlichen Rusammengehens zu opfern, sondern auch noch ihre Vertreter in dem Augenblid, wo ber längst vorbereitete Angriff von Statten geben follte, bauernd von ber Hauptstadt zu entfernen.

Am 27. November erschienen die Dolmetscher bei Bertew, um ihn zu befragen, ob die Protokolle der Conferenz vom 24. ej. dem Sultan vorgelegt worden wären, und ob derselbe eine Antwort darauf ertheilt habe. — Der Minister entgegnete, zu einer Antwort sei kein Anlaß vorhanden, und die Unterwerfung der Griechen sei und bleibe die einzige Grundbedingung der Friedensstiftung. In Folge dessen forderten denn die Gesandten am folgenden Tage ihre Pässe, welche ihnen jedoch Pertew nur unter der Voraussehung zusagte, daß sie dei ihrer Abreise Geschäftsträger zurücklassen würden.

Bei einer am 29. November gehaltenen öffentlichen Begrüßung bes Sultans (Rifjab) warf fich ber Grofvezir vor ihm auf ben Boben nieber und bat ihn, boch anzugeben, welche Rechte er auf die Fürbitte ber Großmächte ben Griechen bewilligen wolle. Der Großherr antwortete. bag er auf die Kopfsteuer für die verflossenen 6 Jahre verzichte, und bağ er bie Rebellen noch auf ein weiteres Jahr von allen Abgaben befreie. Man mochte fich ber Selbsttäuschung bingeben, bag fo bebeutenbe Augeständniffe an Unterthanen, welche bie schwerfte Strafe verbient hatten, wenn auch nicht die Frage ein für alle mal erledigen, boch zur Fortsetzung ber friedlichen Berhandlungen Anlak geben würden. kam es benn unerwartet, daß bie brei Bertreter bieselben einfach als ungenügend zurudwiesen und auf ihrer Absicht, Constantinopel zu verlaffen, beharrten. Diefer Ausgang ber Annäherungs = Versuche machte auf Machmud und seine Minister ben übelsten Einbruck. "Man will keine Berföhnung," hieß es nunmehr, "und wir haben uns auf bas Aeußerste vorzubereiten!" -

# Diplomatischer Bruch und Abreise der Bertreter der Tripel = Aufang.

Die Beschlagnahme wurde in Folge bessen wieder über alle fremben Schiffe im Golbenen Horne ausgebehnt, und der große Rath, bestehend aus den höheren Beamten, Ulema und Offizieren, im Ganzen gegen 160 Personen, ein für nationale Ehre leicht zu fanatisirender Körper, wurde auf den zweiten December zusammenberusen, um die Lage des Reichs zu erörtern. Was in dieser Bersammlung für Beschlüsse gefaßt werden würden, ließ sich vorhersehen, und der Erfolg täuschte die Erwartung nicht. Es wurde geltend gemacht, daß die Zumuthungen der drei verdündeten Mächte unzulässig, daß die Mittel der Bersöhnung erschöpft, daß die Freundschafts-Berträge durch beispiellose Beleidigungen und Angriffe zerrissen worden seinen, und man kam zu dem Resultat, daß, nachdem das Blut der Muhammedaner gestossen, dem Volk nichts übrig bleibe, als die Waffen zu ergreisen und sich zur Vertheidigung seiner Religion und Freiheit zusammen zu schaaren.

Die brei Befandten faben ein, daß nach biefem Befchluffe für fie kein Bleibens mehr in Conftantinopel fei; fie erneuerten bemnach bie Korberung ihrer Baffe, und ba ber Reis Efenbi, um ben Anschein gu vermeiben, als habe er sie fortgeschickt, ihnen bieselben verweigerte, so mietheten fie Segelschiffe, welche fie mit einfachen Paffirscheinen (Inisefineh) zu ber Darbanellenftrage hinausbringen sollten. Bei ber Bebeutsamkeit bes Handels ber brei Mächte in Constantinopel war, wie fich leicht begreift, für ben gesammten Sandelsstand die in Aussicht ftebende Abreise namentlich ber britischen und französischen Kaufleute höchst unermunicht. Die Bforte erklärte aber von bem bertommlichen Gebrauche bes Austreibens ber Unterthanen verfeinbeter Mächte absehen und ben Nationalen ber brei Bertreter nach beren Abreise gestatten zu wollen, unter bem Schute ber türkischen Befete auf ihrem Bebiet zu ber-Dagegen wurde ber von ben Gesandten gestellte Antrag, ben nieberländischen Botschafter mit bem befagten Schut zu betrauen, von bem Divan verworfen.

Am 8. December verließen die Botschafter von England und Frankzeich und am 16. December auch der russische Gesandte die Hauptstadt, um sich über Smyrna nach dem Occident zu begeben. Fast gleichzeitig tras von Wien die Nachricht ein, daß Fürst Metternich — offenbar im Gesühle der Unmöglichkeit, unter den obwaltenden Umständen der Stimme der Billigkeit und Mäßigung Gehör zu verschaffen — die ihm überstragene Bermittlung ablehne. Der Internuncius Bar. Ottenfels, von den Bertretern der Großmächte der einzige, welcher dis dahin in einiger Berbindung mit den Pfortenministern geblieben war, verlor damit ebenssalls alles Bertrauen, und der Divan stand ohne jeglichen diplomatischen Rath da.

## Rriegsenthufiasmus der Türten.

Die Reicherathesitzung vom 2. December hatte bie Fadel ber Krieges luft in bie nach soviel Schmach und Berluft aufgeregten Bemuther bes Bolks geworfen. Man betrieb mit Macht bie Rüftungen, ein jugendlicher Enthusiasmus burchzuckte ben alternben Staatskörper; es war als batten Reich und Arm, Bornehm und Gering von einem Taumelfelch genossen. Noch wußte man nicht, gegen wen es gehen werbe; aber baß man Krieg haben wurde, bezweifelte Riemand, und bie vorwiegenbe Meinung war, daß ber Tag ber Rache an ben verhaften Mostoviten nabe. Sultan Machmud ftand zu fehr in ber Mitte feines Bolts, um nicht von jenem Enthusiasmus mit ergriffen zu werben; er ließ sich, um bas Feuer zu schuren, zu Rundgebungen hinreißen, welche mit feiner sonst auch in Tagen ber Aufregung bewiesenen Borsicht nicht in Gin-Klang zu bringen waren. Unter biesen nimmt ein an die Ajans (Dorfvorsteher und Notabeln) von Angtolien und Rumelien in ber ersten Decemberhälfte gerichteter Ferman die vornehmfte Stelle ein, ein bemerkenswerthes Schriftstud, von welchem wir, ba es ber ruffischen Re gierung zum Bormande gebient hat, um mit ihrem längst vorbereiteten Ariege loszubrechen, und außerbem ber Stand ber Gemüther fich vortrefflich barin spiegelt, hier eine Inhaltsangabe machen.

#### Rriegerische Proclamation an die Dorf = Notabelu.

Die Türken haben bie Sitte, ihre Staatsschriften mit auf allgemeine Anerkennung Anspruch machenben Maximen einzuleiten, welche bann ber Beweisssührung als Grundlage zu bienen haben. Auch ber Ferman an die Ajans folgt dieser Regel; aber ber einleitende Sat ist ber Art, daß sich darin gleich die fanatische Tenbenz des ganzen Documentes verräth. Es heißt da:

"Wenn es wahr ist, was jeder verständige Mensch zugiedt, daß die Muhammedaner einen angeborenen Haß gegen die Ungläubigen haben, so ist es andererseits nicht weniger gewiß, daß diese die Feinde des Islams sind. Letteres gilt namentlich von dem russischen Reiche, welches seit 50 oder 60 Jahren jede Gelegenheit, jeden Borwand ergriffen hat, die Türkei mit Arieg zu überziehen, und demnach als der Hauptgegner der Honte angesehen werden muß." Es wird dann erzählt, wie Rußland aus der schlechten Organisation der Janitscharen Bortheil gezogen und sich nach und nach mehrere Provinzen der Türkei unterworsen habe; auch wird ihm zur Last gelegt, mit den ihm religionsverwandten Rajah-Griechen in ein Complot getreten zu sein, um den Kamen Musselmann vom Erdboden zu vertilgen. Weiter wird dann versichert, der Divan, rechtzeitig unterrichtet, habe die Rebellen gezüchtigt; sie zu uns

rwerfen aber sei nicht möglich gewesen, ba allmählich die Sucht, der sorte zu schaden, auch die andern Franken ergriffen habe, und der ufftand von ihnen unter der Hand gefördert und unterstützt worden i. Zuletzt habe Rußland die Höfe von London und Paris zum Abstuß eines Bündnisses vermocht, um die Griechen von der osmanischen errschaft zu befreien.

Soldes aber zu bulben sei unmöglich; "benn ba würben binnen arzem die Ungläubigen bahin gelangen, die gegenwärtigen Rajah an e Stelle ber Muhammebaner und umgekehrt bie Muhammebaner an e Stelle ber Rajah ju bringen," bas gange Reich wurde umgewandt erben, man wurde nicht anstehen, die Deofcheen und Betstätten in irchen zu verwandeln, man wurde bafelbft bie Bloden ertonen laffen. irr bie Ungläubigen würden ohne Mübe und Berzug ben Islam von drund aus vernichten und ausrotten. Mündlich und schriftlich habe ie Bforte bie Unzuläffigkeit folder Plane erklart, boch feien bie Uns äubigen nicht von ihrem Borhaben zurückgetreten; endlich habe ber ivan sich überzeugt, daß die Sache nicht ohne Schwertschlag zu Ende mmen könne, und in Folge beffen fich bemüht, Zeit zu gewinnen. Go ibe man 2. B. im lettverfloffenen Jahre sich zu Afterman genöthigt feben, zum Beile bes muhammedanischen Bolks einen nachtheiligen Berag mit Rufland abzuschließen. Letterem aber sei bas noch nicht genug wesen und es habe vielmehr noch England und Frankreich zu bem indoner Bertrage verleitet. Es folgt bann eine Aufzählung ber Begeinheiten von dem erften Auftreten der Tripel-Allianz bis zur Schlacht m Navarin, welche mit ben nachstehenden Worten charafterisirt wird: Die vereinigten Geschwaber ber brei Mächte liefen als Freunde in ben afen ein, um bann plötlich mit bem schwärzesten Berrath einen gleiche itigen Angriff auf die osmanische Flotte zu machen, worauf benn bie elthefannte beklagenswerthe Katastrophe erfolgte."

Die Pforte, fährt ber Ferman fort, habe banach wohl bas Recht ehabt, die diplomatischen Vertreter, die Unterthanen und Schiffe der illirten Mächte, welche sich in ihrer Gewalt befunden, für die Unthat ur Strase zu ziehen. Um der Umstände willen habe sie aber vorgezogen, ch zu verstellen, damit nur erst die Griechen wieder zum Gehorsam ebracht würden. Dennoch seien die drei Gesandten von ihren Fordeungen zu Gunsten der Rebellen nicht zurückgetreten, und dem Divan leibe nur die Wahl zwischen dem Ariege oder der Freigebung Griechenands, welche letztere die verderblichsten Folgen haben würde. "Unsere Borsahren," heißt es zum Schluß, "berechneten in ihrem religiösen Ensusiasmus nie, weder in einer Schlacht, noch in einem Ariege, die Zahl der ihnen gegenüberstehenden Heiden; im Gegentheil, sie wirkten einsmithig für das Wohl des Glaubens und so haben sie hunderttausendemal 100,000 Ungläubige in die Pfanne gehauen, — so haben sie die

weiten länder erobert, welche uns jest unterworfen find. Wenn also bie Mächte bei ihrer Feindseligkeit beharren, — und ob fie sich nach bem bekannten Sate: bas heibenthum bildet nur Gine Ration, alle gegen uns verbänden, — ba werben auch wir uns im Bertrauen auf unfern heiligen Propheten Mann für Mann bewaffnet erheben und unter Seiner Jahne für den Glauben kämpfen!" —

Der preußische Gesandte war ber erste, ber ben Reis Efendi auf bas Unpassenbe bieser Staatsschrift aufmerksam machte. Stellte sich boch barin die Pforte selbst als hinterlistig und beseelt von einem Madiavellismus bin, ber ihr im Traume nicht eingefallen war! — Aber es war nicht bie Zeit, wo fich Bernunft Gebor verschaffen tonnte. tem antwortete bem Baron v. Miltig, bas Actenftud gebe bie fremben Gesandten nichts an, die davon in den diplomatischen Areisen verbreitete Abschrift wäre nicht einmal vollständig, insofern das von den Russen zu Afferman gemachte und später so schmäblich abgeleugnete Bersprechen, fich nicht in die griechische Angelegenheit einzumischen, darin fehle. Uebrigens müffe man bas muhammedanische Bolk so anreden, um es in Bewegung zu setzen und zu ben vielfachen Opfern zu bewegen, welche bie nächste Zukunft erheischen werbe. "Wir haben," schloß er, "von Niemandem etwas zu hoffen; auf wen follten wir benn Ruckficht nebmen?" — Bei bieser Gelegenheit ließ ber Minister auch ohne besonbere Beranlaffung bie Aeugerung fallen, bie Pforte werbe Alles baran feten, sich ber schweren Berpflichtungen bes Bertrages von Afferman zu entlebigen.

ļα

ţį.

So steuerte also die Türkei mit vollen Segeln ihrem Berberben entgegen. Machmud hielt sich, nachdem er die Janitscharen ausgerottet, und sein Kriegsminister ihm einige europäisch einexercirte Regimenter vorsühren konnte, für unbesieglich; der schroffste der türkischen Staatsmänner, Pertew Esendi, war der Held des Tages, und wer etwa zur Borsicht rieth, dem konnte es ergehen, wie dem geistreichen Izzet Molla, dem Bater des später so berühmt gewordenen Fuad Pascha, welcher um dieses Verbrechens willen in die Verbannung geschickt wurde. Die Borstellungen der Gesandten blieben underücksichtigt, und dasselbe Schicksalbatte ein Borschlaß des Fürsten Metternich, von dem man freilich nicht recht begreift, wie er ernsthaft gemeint sein konnte, die Pforte solle in Griechenland durch eine Amnestie-Erklärung den Frieden herstellen!

## Berbannung der unirten Armenier.

Als ob aber die Gehässigkeit, welche ber Divan durch seine Der hältnisse zu den Griechen und durch den Ferman an die Ajans auf sich geladen, noch nicht genügte, mußte nun zunächst die frankliche Bevölkerung der Hauptstadt, dann aber das gesammte Europa durch eine neue,

diesmal ganz grundlose Grausamkeit gegen ein friedliches Rajah-Bölkhen, die der katholischen Kirche unirte, b. h. die Suprematie des Papstes anserkennende Fraction der Armenier, aufgebracht werden.

Schon Anfang Januars 1828 waren einige unirt-armenische Sarrafs, Banquiers, von Constantinopel in die Berbannung geschickt worden. Einen Monat später, mitten in einem Winter, welcher mit unsgewöhnlicher Strenge auftrat, wurde plötzlich ein Hattischerif publicirt, des Inhalts, daß alle dieser Consession angehörigen, von Angora und den benachbarten Dörfern stammenden Individuen, einerlei welchen Aleters und Geschlechts, binnen 12 Tagen dahin zurücksehren sollten. Ein weiterer Hattischerif legte der ganzen übrigen katholisch-armenischen Besölserung die Uebersiedelung aus ihren Bohnungen in die kürksischen Onartiere Constantinopels und Stutaris auf; jedoch kam dieser Beschl nicht in Aussührung, indem wenige Tage darauf auch diesen Unglickslichen die Berbannung in ihre ferne Heimat auferlegt wurde.

Schon in ber Mitte bes 18. Jahrhunderts hatte ber Uebertritt einzelner armenischer Gemeinden von der monophysitischen Kirche zur tatholischen, jedoch unter Beibehaltung ihrer eignen Liturgie, stattgefunden. Allmählich verbreitete sich die neue Bekenntnifgenossenschaft im Tschorokhale und an verschiebenen Bunkten Rleinafiens; zur Bebeutung aber gelangte fie erft, nachbem fie fich im Anfange biefes Jahrhunderts in Conftantinopel niedergelassen, woselbst ihrer Thätigkeit sich ein weites und einträgliches Feld öffnete und bie fatholischen Europäer ihnen mit Bertrauen entgegenkamen. Die große Mehrzahl war schon an bas Wohlleben ber Hauptstadt gewöhnt und hatte bort Grundeigenthum gewonnen, als wie ein Blit aus heiterem himmel bas Berbannungsbecret fie traf. Bar aber an und für sich biese Magregel, welche eine völlig barmlose Bevölkerung ihrer Wohnungen und Erwerbsquellen beraubte, schon grausam, so noch vielmehr ihre Ausführung. Gebrechliche Greise, neugeborene Kinder, Wöchnerinnen und schwangere Weiber, Jung und Alt, turz alle, bis auf die Sterbenstranten, wurden mit ber ruckfichtsloseften Barte über ben Bosporus binüber an die affatische Rufte getrieben, um fich burch Schnee und Roth, auf ungebahnten Wegen, burch ein unwirthliches Land ohne Ginkehrhäuser, mit nur feltenen burftigen Ortschaften, auf bem Rücken ihrer Laftthiere ober gar zu Juge an ben Ort ihrer Bestimmung zu begeben! Die sich bem Befehl Entziehenden wurden bon ben schwersten Strafen betroffen. Die liegenben Büter, namentlich bie Säuser ber Berbannten, murben mit Beschlag belegt.

Man hat lange vergeblich nach ben Gründen dieser unverzeihlichen Maßregel Sultan Machmuds geforscht; nur soviel erkannte man gleich von Anfang, daß Intriguen der auf den wachsenden Einfluß der Schwesters Secte neidischen monophysitisch armenischen Geistlichkeit und der dieser Confession angehörigen Banquiers dabei im Spiele gewesen sein mussen.

Erst in neuern Zeiten hat sich ber Zusantmenhang ausgeklärt. Pertew Efendi, ein echter Türke, d. h. eben so habsüchtig wie fanatisch, war burch Bestechung von dem armenischen Patriarchen gewonnen worden und hatte die Zustimmung des Sultans durch einen Bericht zu erlangen zewußt, der abermals über den damaligen Culturzustand in den höchsten Kreisen der türkischen Gesellschaft zu belehrend ist, als duß er hier übersgangen werden dürfte:

"Die Könige (Krals) von Deutschland (Desterreich), Benedig (!), Polen (!), beiben Sicilien, Spanien und Frankreich," heißt es barin wörtlich, "find, fowie bie Unterthanen ihrer Staaten, fammt und fonbers ber Religion bes Papftes von Rom, bem sogenannten Katholicismus, unterworfen, und ba nach ben Berordnungen biefes Schweins, bes Papftes, die Frauen der Ratholiken ohne Schleier geben, da fie in ihrer Fastenzeit Fische, allerlei Seethiere und vieles derart essen dürfen, da er (ber Bapft) Dispense und große Erleichterungen bewilligt, um ben armenischen Ritus zu sich beranzuziehen, ba er in äußerster Läfterung ber Statthalter bes Propheten Jesus (über bem Beil fei!) zu fein behauptet, da nach bem Dogma bes Ratholicismus ber Papft allen ber := ftorbenen Ungläubigen bie Sünden verzeihen und ihnen Paffirscheine k aum Eintritt in das Paradies verleihen tann . . . , fo find nach und 🏣 nach viele Individuen von der armenischen Nation heimlich, ohne daß := Jemand es ahnte, Ratholiken geworden und zwar burch jene taufend = Listen und Schmeicheleien, welche mit bem verkehrten Charakter biefer & Schweineheerde und ihren, fie bem gemeinften Bieh gleichstellenden scheuß lichen Gefegen im Einklang find. . . . Wenn nun von ben bem Bapfte h= unterworfenen Bolfern, g. B. ben Deutschen ober Benetianern, bas eine = ober bas andere sich im Kriege mit bem osmanischen Reiche befindet, bann thun die katholischen Rajahs Alles, was in ihrer Macht ift, um burch ihren Berrath ben Feinden ber Pforte Vortheile zu verschaffen, benn wenn sie ben letteren nicht jebe Art von Unterstützung angebeiben ließen, so würden fie sich in ihrer religiöfen Ueberzeugung als Rebellen gegen ben Propheten Jesus fühlen. Die Aufführung ber grie chischen Nation beweist hinlänglich die Wahrheit diefer Behauptung, mab rend die dem Glauben ihrer Bäter treu gebliebenen Armenier, welche weder an ber einen, noch ber andern Secte Interesse nehmen, ber Bforte unzweis felhaft aufrichtig ergeben sind. Uns allen legt baber bie ber Pforte, uns serer Wohlthäterin, schuldige Dankbarkeit die Berpflichtung auf, die Bestrafung einiger der Häupter dieser verfluchten Katholiken zu verlangen."

So bachte, schrieb und handelte einer der einflußreichsten Staats männer der Türkei noch im Jahre 1828. Die verkehrte Politik der Bestmächte gegen die Pforte kann man beklagen, aber den Widerwillen gegen die rohe Barbaren-Nation, der sich in der öffentlichen Meinung ganz Europas aussprach, muß man gerechtfertigt finden. Gegen 12,000

seelen, barunter 42 Geistliche, wurden von Constantinopel vertrieben; egen 400 Kinder sollen auf dem Wege nach Angora dem Hunger und er Kälte erlegen sein. Biele Individuen traten zum Islam über, um d der grausamen Maßregel zu entziehen. Auch der monophysitischermenische Patriarch suchte die durch ihn hervorgerusene Noth seiner andsleute für seine Consession auszubeuten; aber Chosrew Pascha, der riegs und Polizei-Minister, ließ ihn zu sich kommen, verbot ihm jede kroselhtenmacherei und explicitte ihm, daß, wenn der Pforte an der dekehrung der Katholiken gelegen wäre, sie sie zum Islam übertreten lassen nirde, und nicht von einer schlechten Religion zu einer andern ebensochlechten. Die Versolgung der unirten Armenier dauerte gegen drei Ronate, bis der beginnende russische Krieg die Gemüther der Machtshaber von ihnen abzog.

## Schlechte Behandlung der Europäer Conftantinopels.

Auch von der fränkischen Bevölkerung der Hauptstadt wurden viele usgetrieben, und zwar namentlich Ionier, welche jetzt in ihrer doppelten igenschaft als Griechen und als britische Schutzenossen verhaßt waren; ier auch andere friedsame Personen, Engländer und Franzosen, welche hauf irgend eine Weise den Haß einflußreicher Muhammedaner zugezen hatten. Auf die deshalb dem Reis Efendi gemachten Vorstellungen itwortete derselbe, die englisch-französischen Admirale hätten bei Nasirin ja ebenfalls weder Gerechtigkeit, noch Menschlichkeit gezeigt. — uch in Smyrna fand eine ähnliche Ansreinigung des fränkischen Eleents — so nannte es die Pforte — statt, dort aber mehr nach einem ihstem zum wirklichen Vortheil der Bevölkerung.

Ueberha upt wurde jest die äußerste Rücksichtslosigkeit gegen die Eupaer zur Regel. Noch vor ber Abreise ber brei Gesandten hatte bie forte von ben im Safen mit Beschlag belegten Getreibeschiffen einen amhaften Theil ber Labung auf alle Eventualitäten als Mundvorrath ir die Hauptstadt verlangt und auf den Protest der westmächtlichen Botichafter ein ihr tractatenmäßig zustehendes Bortauferecht gegen bie rbinischen Schiffe geltend gemacht, welche ihre ganze Labung für unnlösbare und folglich werthlose Schatanweifungen bergeben muften. m Februar 1828, als ber biplomatische Schutz ber Alliirten aufgehört atte, bemächtigte fie fich auch großer Betreivelabungen, welche franfischen Kaufleuten angehörten. Sogar ben Besandten murbe Mehl, el. Rochbutter u. f. w. aus ben Regierungsbepots, welche alle ber auptstadt zugeführten Lebensbedürfnisse verschlangen, verweigert. bien. als ob ber Sultan und seine Minister sich burch bie noch in onstantinopel vorhandenen Christen, namentlich bie Europäer, beengt ühlten und auf ihre völlige Verjagung ausgingen.

Beinahe waren aber zu biefem Zwed bie von ber Regierung ausgebenben Scherereien unnöthig gewefen. Der Rriegelarm, ber fich überall im Privatleben geltend machenbe muselmannische Uebermuth und bie allmählich in Folge bes an die Ajans gerichteten Befehls aus Anatolien hereinströmenden Horben machten bas Leben in ber hauptstadt so uns behaglich, daß viele wohlhabende europäische Familien berfelben Lebewohl Andere ließen fich nur durch den unglücklichen Umstand in ihr zurudhalten, bag fie wiber ihren Willen Staatsgläubiger geworben ma-Die bebeutenben Eingriffe, welche fich bie Regierung behufs ber Berproviantirung in das Brivatvermögen erlaubt hatte, bewahrten dennoch bie aus bem Innern anlangenden Milizen nicht vor Mangel. und zerlumpt, der Mehrzahl nach ohne Hemden, durchzogen dieselben bie Bosporus-Dörfer; um nur Brot zu kaufen, verlangten sie brobend Almosen und machten die ganze Umgegend unsicher. Ihrer wildesten Insassen hatten sich die angtolischen Bezirke burch ben Kriegsaufruf zu entlebigen gesucht, und diese Banben waren ichon um bes nachten Lebens willen auf Raub und Gaunerthum angewiesen.

### Rrieg mit Rufland.

Wir haben erwähnt, daß schon im Ottober 1827 bie ruffischen Truppen in Beffarabien, alfo ben türkischen Grenzfestungen gegenüber, lagen; im December war die ruffische Gefandtschaft abgereist - warum zögerte benn ber Raifer noch loszuschlagen, ba schon ber Frühling herankam, ba bie Bevölkerungen bes Occidents ben Waffenerfolgen ber Civilifation gegen bie Barbarei entgegenjauchzten, und bas Ropfschütteln ber Diplomaten fich in die reservirten Salons geflüchtet hatte? — Wir tonnen über ben Grund bes Berzugs nicht zweifeln; so jammerlich es um bie Macht bes osmanischen Reiches aussah, so war sie boch von dem nordischen Nachbar noch unterschätzt worden. Nachdem über bie burch innere und äußere Kriege becimirte Nation noch die Demüthigung von Afterman und bas Zerwürfnig mit ben Westmächten gekommen, hatte man sie nicht bes Aufschwungs mehr für fähig gehalten, ber sich jest !" allenthalben fundthat; man fab nunmehr ein, bag zu bem Siegeslauf, ben man fich versprach, die ursprünglich für ben Feldaug in Bereitschaft gesette Truppe, das unter bem Commando des Feldmarschall Fürsten Wittgenftein stehenbe zweite Armeecorps, nicht ausreichte. Man war also genöthigt, andere Heeresabtheilungen nachruden zu lassen, mas bei ben ungeheuern Entfernungen, bem Mangel an fünstlichen Transportmit teln und ben ichlechten, winterlichen Wegen nur mit beträchtlichem Reib verluft bewerkstelligt werden konnte. Erst Ende März war die für ge nügend erachtete Truppenmasse am Bruth und ber Donau vereinigt. Aber nun verging noch ein Monat, bis bas Berpflegungswesen binreis

end geordnet war, daß der Uebergang in ein so wenig Hüssmittel baretendes Feindesland unternommen werden konnte. Endlich am 7. Mai issirte die Armee den Pruth, nachdem das petersburger Cabinet am 26. pril ein 'Ariegsmanisest erlassen, welches Witte Mai in Constantinopel ntraf.

#### Ruffifdes Rriegsmanifeft und turfifdes Gegenmanifeft.

Die Pforte hatte nach ber Abreise Ribeaupierres über benselben bei m ruffischen Cabinet Klage geführt, daß er gegen das Bölkerrecht versoßende Erörterungen vorgebracht und eigenmächtig Constantinopel versisten habe.

Erst jest, als Begleitschreiben bes Rriegsmanifestes, erfolgte barauf ine Antwort, vom 14/26 April batirt und an ben Großvezir gerichtet. Braf Nesselrobe billigt barin vollkommen bie Aufführung bes Gesanbten nd fährt bann fort: "Der Raifer hat mit tiefem Schmerz wahrgenomien, daß die Pforte, anftatt eine unzweifelhaft freundschaftliche Bolitik nzuerkennen, ihm Thatsachen entgegenstellte, welche die mit Rufland abefchloffenen Berträge vernichten u. f. w., turz, bag fie allen Mufelmanern ihren festen Entschluß tund gab, Gutes mit Bosem, Frieden mit rieg zu vergelten und die feierlichsten Uebereinfünfte ungusgeführt zu Je lebhafter und aufrichtiger bas Gefühl bes Rummers ift, ben win erhabener Gebieter bei ber Nothwendigkeit, zu Zwangsmitteln zu reifen, empfindet, um so angenehmer wurde es ibm fein, die Dauer berthen abzukurzen, und wenn Bevollmächtigte bes Großherrn sich im muptquartier bes Höchstcommandirenden ber russischen Armeen einfinin follten, fo murben fie bafelbit ben besten Empfang finden, vorausfett, daß die Pforte sie mit der freimuthigen Absicht aussendet, die erträge zwischen beiden Reichen zu erneuern und wirksam zu machen. en am 6. Juli 1827 awischen Rugland, England und Frankreich verbredeten Anordnungen zuzustimmen, auf immer die Wiederkehr von Thatachen unmöglich zu machen, welche bem Kaiser gerechte Ursache zum kriege geben, endlich bie burch bas Vorgeben ber türkischen Regierung atstandenen Berluste an Brivateigenthum, sowie die Rosten dieses Krie-28 zu erseten, welche letteren um so mehr anwachsen werben, je laner bie Feinbseligkeiten bauern." -

Das Kriegsmanifest ist in bemselben Geiste redigirt. Dasselbe entsätt zunächst ein langes Sündenregister der Türkei. Die Pforte hat zehrmals die mit Rußland geschlossenen Tractate, und namentlich den och kein Jahr bestehenden von Allerman gedrochen; sie hat russische Unserthanen aus ihrem Gebiet vertrieben; sie hat russischen Schiffen die Durchsahrt durch den Bosporus verwehrt und ihre Ladungen nach eigenmächtig festgesetzen Breisen verlauft. Sie hat ihre Falscheit und Unserbaldscheit und Unserbaldscheit

anverläffigkeit in Bertragsangelegenheiten bewiesen, indem sie in ihrer jungsten Proclamation selber fagt, daß sie in ben Tractat von Afferman nur mit bem ftillen Borbehalt gewilligt habe, ihn bei ber erften gunftigen Gelegenheit zu brechen. Ihren Berpflichtungen in Betreff ber Donau-Fürstenthümer ist sie nicht nachgekommen, und anstatt die auf Rußlands Berlangen ben Serben bewilligte Amnestie auszuführen, haben ihre Truppen in bas Gebiet berfelben Tob und Berwüftung getragen. Einklang mit seinen Berbündeten batte Rukland ber Bforte seine Bermittlung in bem Streite mit ben Briechen angeboten; Diefelbe aber wies ben Borschlag zurud und fuhr fort, die Briechen mit der größten Barbarei zu behandeln. Die türkischen Flottenbefehlsbaber brachen ihr gegebenes Wort und führten so die Schlacht von Navarin berbei. Die Pforte hat während des Krieges zwischen Rugland und Berfien sich so aufgeführt, als wäre sie mit letterer Macht verbundet. Ihren Ginflufterungen ift es zuzuschreiben, wenn ber Schach die Ratification ber bereits unterzeichneten Friedenspräliminarien verweigerte. Die Bforte bat in ibrer letten Broclamation sich beleidigender Ausbrücke in Beziehung auf Rußland bedient, indem es dasselbe als den natürlichen Keind des Ob manenreichs, als fluchwürdig in ben Augen aller Muhammedaner bin ftellt.

In Anbetracht aller bieser Beschwerben erklärt sobann Rußland ber Pforte ben Krieg, um sie zur Innehaltung ber verletzten Tractate zu nöthigen. Es verkündigt laut, daß es nicht auf Vermehrung seines Länderbestiges ausgehe, indem das von dem Kaiser beherrschte ungeheure Gebiet ihm mehr als genügend sei. Dagegen werde es das Durchsahrtsrecht durch den Bosporus und die freie Schiffahrt auf dem schwarzen Meere verlangen; es werde für seine durch die räuberische Aussichtung der Pforte, durch ihre Scherereien zu Schaden gekommenen Unterthanen eine Entschädigung fordern und die Türkei zum Ersatz aller der russischen Regierung durch diesen Krieg verursachten Unkosten nöthigen.

Der politische Jesuitismus, bessen sich die Pforte, ohne ihn zu besitzen, in dem Ferman an die Ajans, nur um diesen einen hohen Begriff von ihrer staatsmännischen Routine zu geben, gerühmt, hatte hier seinen Meister gefunden. Rußland acceptirte die Falscheit des Divans auf Grund des Eingeständnisses und dehnte sie noch auf Angelegenheiten aus, in denen Niemand so sicher wie es selber von seiner Unschuld unterrichtet war. Zu einer so shstematisch durchgeführten Treulosigkeit, wie es sie dem Divan vorwarf, würde eine Charakterstärke und vorsehende Geschicklichkeit gehört haben, die weder dem Sultan, noch einem seiner Minister zu Gedote stand. Die Pforte trieb nicht, sie wurde getrieben; der beste Beweis, daß zwingende Gründe zum Kriege nicht vorhanden waren, ist der, daß sich in dem Manisest so veraltete und weithergeholte Beschwerdepunkte sinden.

Die Pforte erließ nach Eintreffen bes russischen Schriftstuds ein Gegenmanifest, in welchem es ihr nicht schwer wurde, einige ber gegen sie vorgebrachten Beschulbigungen zu widerlegen. Dasselbe lautet:

"Alle von ber ruffischen Regierung gegen bie Pforte vorgebrachten Beschuldigungen sind falsch und ungerecht; fie follen nur bie bas petersburger Cabinet auszeichnende unerfättliche Eroberungs- und Usurpationssucht beschönigen. Sind Tractate verlett worden, so ift auf russischer Seite Die Schuld; ber Friede von Bukareft, welcher einen von ben Ruffen begonnenen Angriffsfrieg beendigte, verpflichtete bas petersburger Cabinet zur Räumung gewisser an ben afiatischen Grenzen belegener Festungen. Beboch behielt es biefelben trot ben wieberholten Borftellungen ber Pforte, weil es ihm eben so genehm mar. Während ber Conferenzen von Atferman erneuerte der Divan das Berlangen ihrer Rückgabe; aber die russische Regierung antwortete: ba fie bie Festungen schon fo lange befafe, könne sie sie auch weiter besiten. Die beiben Regierungen maren übereingekommen, daß ber Zolltarif für in die Türkei eingeführte russische Waaren alle zwei Jahre erneuert werden sollte; aber trot aller Erinnerungen ber Pforte ift seit 27 Jahren jener Tarif berfelbe geblieben. Als bie griechischen Unruhen losbrachen, erregte Ppfilanti, von Rufland fommend, in ber Molbau eine Emporung gegen bie Pforte; feine Unbanger suchten, auf's Saupt geschlagen, in Rugland eine Bufluchtstätte und fanden bort Aufnahme.

"Dagegen find die ber Pforte zugeschriebenen Bertragsbrüche unbe-Die nach bem Frieden von Bukarest ben Serben bewilliate Amnestie ist auf bas sorgfältigste beobachtet worden. Da aber bies Bolt sich abermals gegen die Oberherrschaft bes Sultans auflehnte, fo bat es bie verbiente Buchtigung erhalten. Rugland benutte ben Augenblid, wo eben die Rebellion in ben Donau-Fürstenthumern unterbrudt war, ber griechische Aufstand bagegen sich in ben Subprovinzen verbreis tete, die sofortige Zuruckziehung ber großherrlichen Truppen aus bem ganzen nordbanubischen Gebiet zu verlangen. Diese Forderung wurde augestanden, und Lord Strangford, ber großbritannische Botschafter, erklärte, nachbem bie Pforte bem Drängen Ruglands so leicht nachgegeben, officiell, er fabe nun amischen beiden Reichen keinen ftreitigen Bunkt mehr. — Bas bie in neuester Zeit geschehene Besitzergreifung von Betreibe auf ruffischen und andern fremden Schiffen anbetrifft, fo mar biefe Magregel nothwendig geworden, um den Ausbruch einer Hungersnoth in Conftantinopel zu verhindern, da Rufland und feine Berbundeten bie levantinischen Meere in Blokabe-Rustand versetzt hatten, und bas Korn aus ben Provinzen nicht nach ber Hauptstadt gelangen konnte. Uebrigens ift bas in Beschlag genommene Betreibe nach bem Stambuler Marktpreise bezahlt und bas Gelb ben Schiffscapitanen eingehandigt worden. — In den Conferenzen von Afferman hatten die ruffischen Be-Rofen, Türlei. I.

vollmächtigten zugestanden, daß die griechische Angelegenheit eine innere Angelegenheit bes osmanischen Reichs sei. Sie hatten im Protokolle (?) erklart, bag Rufland in ben Streit nicht eingreifen werbe, und nur Angesichts biefer Erklärung gaben bie Pfortenbevollmächtigten ben Namens ihrer Regierung von ihren russischen Collegen gestellten Forberungen ihre Zustimmung. Nachbem aber Herr von Ribeaupierre als Gefandter nach Constantinopel gekommen war, zeigte er, anstatt bie Zusicherung bes petersburger Cabinets, daß es sich nicht in die türkisch-griechis schen Händel mischen werde, aufrecht zu erhalten, zusammen mit ben Botschaftern von England und Frankreich ber Bforte an, daß ein Bertrag, welchem Rugland beigetreten, zu London abgeschlossen worden sei, um eine gemeinschaftliche Bermittlung vorzunehmen und die streitenden Parteien nöthigenfalls mit Gewalt zur Annahme berfelben zu zwingen. Die Schlacht von Navarin war die unmittelbare Folge biefer Erkläruna: die Weltgeschichte bat zu keiner Zeit eine fo schmähliche That verzeichnet.

"Was aber bie gegen bie Bforte geschleuberte feltsame Anschuldigung betrifft, die Convention von Afferman sei mit stillem Borbehalt angenommen worden, so wurde es schwer sein, bas Borhandensein solchen Borbehalts zu beweisen und zu zeigen, wie berselbe ein Kriegsgrund werden konnte. Die lette Proclamation ber Pforte an die Provinzialstatthalter und Ajans, welche vom ruffischen Cabinet als eine Beleidigung angesehen wird, hat lediglich ben Charafter einer Rundgebung ber Pforte an ihre eignen Unterthanen. Sie geht die fremben Mächte, welche nur auf inbirectem Wege bavon haben Renntnif nehmen fonnen, nichts an. Sätte bies Schriftstud bei Rugland Besorgnig erregt, so murbe letteres, um loyal zu handeln, Aufklärungen von den türkischen Ministern zu verlangen gehabt haben, und biefen würde es ein Leichtes gewesen sein, burch freimuthige Antworten sofort jeden Zweifel zu heben. Statt beffen zählt Rugland jene Proclamation unter seinen Beschwerben auf und bezeichnet fie als einen Hauptgrund bes Bruches mit ber Pforte." Zum Schluß vertheibigt sich ber Divan gegen ben Borwurf, heimlich Persien gegen Rufland aufgehett zu haben, indem er benfelben als Berleumdung zurückweist.

Wir enthalten uns einer eingehenden Zusammenstellung dieser Actenstücke, zu welcher ja die vorstehende Geschichtserzählung der Hauptsache nach einen Jeden in den Stand setzt. Niemand wird verkennen, daß das russische Manisest sich durch unendlich viel geschicktere Abfassung auszeichnet, und daß die türkische Gegenschrift, obwohl auf besseres Recht sich stützend, doch nicht von einer gewissen Rabulisterei frei ist, welche den Eindruck abschwächt. Es ist sicher, daß der Pforte Unrecht geschah, aber in einer andern Weise beging sie auch Unrecht, ein schweres Unrecht, das im Staatenleben nie ungestraft bleibt, indem sie einen bornirten

Conservatismus zum Regierungs-Princip machte und an gehässigen, einem längst vergessenen Zeitalter angehörenden Ideen und Institutionen sestehtelt. Diese Institutionen ließen sie inmitten der Fruchtgefilde der Civilisation wie einen Pfuhl der Barbarei erscheinen, ohne daß sie die Macht besaß, die natürliche Folge ihres Shstems, das bellum contra omnes, aufrecht zu erhalten. Europa mußte Rußland noch für seine Mäßigung danken, wenn es im Kampse gegen einen so weit zurückgebliebenen Staat keine Territorial- Bergrößerung anstrechte, wenn es die Freiheit des Handels und der Schifsahrt auf dem schwarzen Meere zum Gemeingut machen wollte. Dies gab auch seinem Berlangen auf Kriegsentschädigung eine Art von Berechtigung.

## Der Feldzug von 1828 in Europa.

Die Russen hatten inzwischen ihre Ariegsvorbereitungen so vollstänbig getroffen, daß gleich nach der Beröffentlichung des Manifestes die Feindseligkeiten beginnen konnten. Sine genauere Beschreibung dieses Krieges gehört nicht zu den Zwecken unserer Arbeit, und begnügen wir uns daher mit einer übersichtlichen Aufzählung der Zustände und Thatsachen, durch welche der Lauf der Ereignisse hauptsächlich charakterisitt wurde.

Die zum Einrücken in die Türkei bestimmte Armee bestand aus 8 Infanterie – und 4 Cavallerie Divisionen, im Ganzen ungefähr 105,000 Mann, unter der Leitung des greisen Feldmarschalls Fürsten Bittgenstein, dem als Chef des Generalstades der General Diebitsche beigegeben worden war. Diese Truppenmasse zersiel in drei verschiedene Gorps, von denen daszenige des Generals Radzewissch beinahe die Hälste, 50,500 Mann mit 228 Kanonen, daszenige des Generals Roth 25,000 Mann mit 90 Kanonen und daszenige des Generals Boinoff 29,300 Mann mit 140 Kanonen umfaßte. Eine ausgezeichnetere Armee, was führung, Mannschaften und Ausrüstung andetraf, glaubte das petersburger Cadinet nie über seine Grenzen hinausgesandt zu haben; die Simmung war vortrefssich, in Erinnerung an die früheren glücklichen Feldzüge gegen die Türkei hatte das Siegesbewußtsein, welches den obersten Kriegsherrn beseelte, sich jedem Einzelnen mitgetheilt.

Den 7. Mai überschritten die Russen den Pruth und näherten sich, durch keinen Widerstand aufgehalten, dem linken Donau-User, während die Türken, welche trot der schon längst so bedenklichen politischen Zustände durch Unschlüsseit viele Zeit verloren hatten, ihre Kriegsmacht erst sammelten. An regulären, europäisch organisirten Truppen besah damals der Sultan 80,000 Mann, nämlich 40,000 Mann Insanterie, 10,000 M. Cavallerie und 30,000 M. Artillerie, Genie u. s. w. Dazu kamen noch 20,000 Albanesen, 10,000 Bosniaken und 35,000 von den

:,

3

1(

ĸ

Paschas theils in Rumelien und theils in Anatolien ausgehobene, nach bem alten Shstem organisirte Milizen. Die osmanische Armee zählte also im Ganzen gegen 145,000 Mann, wovon aber 55,000 Mann als Garnison ber Hauptstadt, 10,000 Mann als Besatzung der griechischen Grenze und 10 bis 15,000 Mann als Garnisonen der Donau-Festungen abgingen. Es blieb also unter dem zum Ordu Serastieri (Feldmarschall) ernannten Hussein Pascha ein mobiles Corps von 65—70,000 Mann der russischen Invasions-Armee an der Donau entgegenzustellen. Außerdem hatte der Serastier von Anatolien, Ghalib Pascha von Erzerum, ungefähr 30,000 Mann zunehst den Milizen der Paschas von Wan, von Kars und von Achalzich zu seiner Verfügung.

Schon Mitte Mai hatte Ben. Roth die Hauptstädte beiber Donau-Fürstenthumer besetzt und in Bukarest als Chef ber russischen Civilverwaltung bieser Länder ben Grafen Bablen eingeführt. Gleichzeitig rücke Boinoff vor Ibrail, die einzige beträchtliche Festung, welche der Türki noch auf bem nördlichen Donau-Ufer geblieben mar, und Radzewitsch fette nabe bem Delta biefes Fluffes bei bem Orte Ismail auf bas fubliche Ufer über. Während in ben früheren Ariegen die Herrschaft über bas schwarze Meer immer unbestritten ber Türkei zugestanden hatte, befand sich jetzt nach ber Katastrophe von Navarin Rußland zum ersten Male in ber gunftigen Lage, bies Meer zu seiner Operationsbasis machen und von demselben aus Munition und Verstärkungen der Armee zugehen laffen zu können. Das erfte Kriegsobject ber Ruffen bilbete baber bie Besetzung ber Seehafen und sonstigen wichtigen Ruftenpunkte ber Do brudscha und Ost-Bulgariens. Diese Unternehmung war dem Hauptcorps unter Radzewitsch übertragen, welches sich später mit bem Boinoffschen vereinigen und die Festungen Schumla und Barna nehmen follte, wäh rend sich Roth Silistrias bemächtigen würde. Im Falle, daß die Erobe rung von Schumla und Barna, welche Festungen man mit Recht als bie Schlüssel zu Rumelien betrachtete, noch mabrent ber guten Jahres zeit gelänge, hoffte man im Herbst besselben Jahres bie Invasion über ben Balkan in die Ebenen Thraciens auszubehnen.

Dies war also ber Ariegsplan, und wie ließ sich erwarten, daß die Alirken, entmuthigt, wie man sie sich vorstellte, durch die vergangenen unglücklichen Ariege und der Unterstützung einer Flotte, die ihnen früher nie gesehlt hatte, beraubt, seiner Ausssührung einen ernstlichen Widerstand entgegensetzen würden? Hatte doch die Regierung erst vor Aurzem die dolfsthümliche alte Miliz der Janitscharen vernichtet, um an ihre Stelle eine junge, von keinem Selbstwertrauen, keinen glorreichen Erinnerungen gehobene Truppe zu setzen! Ja nach soviel blutigen Ariegen gegen äußere und innere Feinde sing überhaupt eine Abnahme der kriegstüchtigen Mannschaft sich bemerklich zu machen an.

Inbessen schon bie Belagerung Ibrails, eines ber wenigen Buntte

auf bem Nord-Donau-Ufer, beffen Bertheibigung bie Türken fich überbaupt angelegen fein ließen, bewies, bag, wenn man auf bie Raghaftigkeit ber großherrlichen Truppen baute, man feine Rechnung ohne ben Wirth gemacht hatte. Den 15. Mai wurde bie besagte Festung eingeschloffen, aber erft nach einem Monat waren bie Belagerungsarbeiten so weit gebiehen, bag man zum Sturm schreiten tonnte. Unter ber perfonlichen Fuhrung bes Groffürsten Michael, Brubers bes Raifers, berrichteten bie Ruffen bei biefer Gelegenheit Wunder ber Tapferkeit, und bennoch wurden sie mit großem Verluft zurückgeschlagen. Aber bie Befatung hatte ihr Bergblut an bie Bertheibigung gefett, und ba fie feine Berftartung erhalten tonnte, umgefehrt aber 17 ruffische Schiffe von ber Donau ber sich ben Belagerungsarbeiten zugefellten, so mar sie genothigt, sich zu ergeben. Die Sieger fanden in ber Festung gute Borrathe an allerlei Kriegsmunition, aber fie hatten mehr als 2000 Mann und eine toftbare Zeit verloren. Dem Uebergange über bie Donau ftand nunmehr auch für bas mittlere Corps feine erhebliche Schwierigfeit mehr im Wege. Boinoff befette auf bem rechten Ufer bes Fluffes bas Kleine Fort Matschin und vereinigte sich sobann mit bem Oftcorps, welches bereits bas ganze Gebiet von ber Donau-Mündung bis zu bem alten Trajanswalle unterworfen und in Ruftenbje ben erften Seehafen gewonnen hatte.

Bei letzterem Corps war schon kurze Zeit vorher Kaiser Nikolaus in Person eingetroffen, und dieser führte nunmehr dasselbe nebst dem Boinoffschen nach dem Orte Bazardit, woselbst er sein Hauptquartier aufschlug und, mit der Erwägung strategischer Plane beschäftigt, dis zum 15. Juli verblieb. Alsbann marschirte er über Kozludja und Jeni-Bazar gegen Schumla, dessen Einnahme als das erste Ersorderniß der weiteren Kriegsührung erkannt worden war, während General Suchtelen mit Einer Division gegen Barna betachirt wurde.

Schumla, eine amphitheatralisch in einem Thalkessel erbaute, auf dem Anotenpunkt der Hauptverbindungsstraßen des östlichen Bulgariens belegene Stadt von 50,000 Einwohnern, rings von befestigten Höhen umgeben, welche sie mehr zu einem verschanzten Lager als zu einer Festung stempeln, war von dem Seraskier Hussein Pascha zum Hauptquartier erwählt worden und wurde von der türkischen Hauptmacht, ungefähr 45,000 Mann, vertheidigt. Dem Oberbesehlshaber, welcher, wenn auch nicht als Feldherr ausgezeichnet, doch viel persönlichen Muth und eine erprobte Treue gegen seinen Souverän besaß, war als Kaimakam (alter ego) der 28jährige Chalil Pascha, der muthige und talentvolle Aboptivschn Chosrew Paschas, beigegeben worden. Dieser junge Offizier hatte bereits in der Nähe von Bazardzik ein russisches Garde-Tägerregiment mit überlegener Cavallerie angegriffen und in die Flucht getrieben, was don den Türken allgemein als gute Borbebeutung betrachtet wurde.

Am 23. Juli trasen die Russen vor Schumla ein, und ihre Borbut warf sogleich die Türken aus einigen Außenwerken heraus, die im Besitz der Angreiser verblieben. Wenige Tage darauf wurden einige russische Divisionen auf die Hauptzugangsstraßen der Stadt von Constantinopel, von Silistria und Rustschul vorgeschoben, um der türkischen Armee die wichtigsten Berbindungen abzuschneiden. Vor Silistria hatte sich General Roth aufgestellt, zu welchem später noch General Scherbatoff mit seinem Corps stieß. Die Russen standen also am Ende des Monats Juli vor den drei Hauptbollwerken, auf welche die Vertheibigung sich stützte.

Damit schien aber für ben Augenblick bas Maß ber Erfolge er-Bu einer Einschließung Silistrias, welches fortwährend von schöpft. Ruftschut auf der Donau Lebensmittel und Kriegsbedarf bezog, waren Scherbatoff und Roth ju schwach; sie mußten fich begnügen, die häufigen Ausfälle ber Besatzung zurudzuweisen. Suchtelen, ber nur Gine Division gegen Barna geführt hatte, fand bort vor sich eine solche Uebermacht, daß er nicht nur von vorn herein an jedem Erfolge eines Angriffs auf die Festung verzweifelte, sondern, um nicht aufgerieben gu werben, nach bem Dorfe Derbend zurückwich, woselbst er sich verschanzte. Die Hauptarmee endlich gerieth vor Schumla, wo die türkische Cavallerie bas Feld behauptete und ihr bie Zufuhren abschnitt, bei überhand nehmenben Krantheiten, Fieber, Ruhr und Best in eine elende Lage. Der Monat August brachte eine Reihe von blutigen Gefechten, in benen beibe Parteien sich burch Bravour auszeichneten, ohne daß sich ber Bortheil entschieden einer Seite zugeneigt hatte, bis es am 26. bes Monats ben Türken bei einem allgemeinen Ausfall gelang, burch Wegnahme einer großen Reboute ben General Rübiger jum Aufgeben ber Position von Esti-Stambul zu zwingen. Diese wackere Kriegsthat stellte bie Berbinbung ber Festung mit ber Hauptstadt und ben reichen Sbenen bes Baschaliks von Abrianopel wieder her; die Belagerung konnte seitbem nur ber Form nach weiter geführt werben.

Der Kaiser hatte diesen Misersolg vor Schumla nicht abgewartet, sondern war, sobald es feststand, daß die Belagerung sich in die Länge ziehen werde, nach Barna geeilt, wo inzwischen an Suchtelens Stelle der durch seine Kenntnisse im Belagerungswesen ausgezeichnete Fürst Menschiloff getreten war. Der Kaiser hatte persönlich so viel Truppen hergeführt, daß nunmehr 12 bis 14,000 Mann vor der Festung lagen; dennoch überzeugte er sich bald von der Unzulänglichkeit dieser Angrisse macht und begab sich unverzüglich weiter nach Odessa, um eine bedeutende Abtheilung der Gardetruppen zur Verstärkung nachrücken zu lassen.

In Constantinopel hatte bei ber Nachricht von bem wirklichen Beginn bes Krieges ber Enthusiasmus ber türkischen Bevölkerung sehr nachgelassen, ja berselbe war hie und ba in Verzagtheit umgeschlagen, und

überall glaubte man bem Ueberschreiten bes Baltan burch bie Ruffen , entgegensehen zu muffen. Allmählich aber fing man an, fich über anscheinende Unthätigkeit ber Invasionsarmee zu verwundern; bie Entbigung verlor fich, und bie von ber Regierung zur Bertheibigung offenen Magregeln wurden wieder beffer unterftütt. Ite Mehemed cha, ein burch Muth und Entschloffenheit ausgezeichneter Offi-, welcher, ohne vom Marinewesen etwas zu versteben, zum Grogabil ernannt worben war, bat fich's vom Sultan als Gnabe aus, bie rleitung ber Bertheibigung von Barna übernehmen zu burfen. Sein nich murbe ihm gewährt, und an ber Spite von 3000 Mann reaur Infanterie ging er in ben ersten Tagen bes Juni nach jener wich-1 Safenfestung ab, wohin ihm noch eine Artillerie-Abtheilung von O Mann folgte. Die Ankunft eines fo energischen Rübrers brachte bie Bertheibigung neues Leben; Fürft Menschikoff, welcher, auch feis seits burch frische Truppen verstärft, wieder zur Offensive überging, be schwer verwundet und mußte bas Commando niederlegen. Sein bfolger, Graf Woronzoff, hatte gleich bei feinem Eintritt (am 31. uft) einen wüthenden Ausfall ber Türken zu bestehen, welche aus ben ihnen eroberten ruffischen Schanzwerken erft ben folgenden Tag einem febr blutigen Gefecht wieder vertrieben werben fonnten.

Am 8. September, als die für das Belagerungscorps erwartete Berlung aus ber Garbe schon über bie Donau gesetzt war, traf ber er wieder vor Barna ein. Die Stadt wurde nunmehr enger einplossen, und nach mehrtägiger Beschießung zeigte sich ben 14. Sept. praktikable Bresche. Eine Aufforderung sich zu ergeben, die an ibn chtet wurde, wies gleichwohl ber unerschrockene Izzet Bascha mit Entbenheit zurück, und allerdings war seine Lage noch nicht so verzweifelt. ver Sultan von Conftantinopel aus ben Grogvezir Mehemeb Selim da mit 12,000 Mann und ber Seraskier Huffein von Schumla Omer Briones, einen von den griechischen Rriegen ber bekannten ien Banbenführer, mit 10,000 Mann zur Entfetzung ber Festung geschickt hatten. Dem Omer war es sogar geglückt, ein russisches iment, welches auf einer Recognoscirungstour begriffen war, vollbig aufzureiben, und hatte ber Grofvezir feinen Marich mehr beeilt, purbe er ungehindert in die von der Sudfeite noch nicht cernirte Kestung ngt fein. Gelim aber mar fein Rriegsmann; er verpagte bie gunftige egenheit und ließ ben Ruffen Zeit, zwischen Barna und ben Devnaeine Division vorzuschieben, welche mittels einer starken Berschan-3 bie Baffage verwehrte. Um biese zu erzwingen, griff Selim, nach. er bas Corps bes Omer Briones an sich gezogen, bie russischen rte an; er wurde aber in mehreren blutigen Befechten zurudgeworfen bielt fich seitbem, am Erfolge verzweifelnd, in theilnahmloser Erwarg rubig im Ramtschpf-Thale.

Also sich selber überlassen, versor die Besatung der Festung den Muth keineswegs, sondern zeigte überall den festen Entschluß, die Trümmer ihrer Werke dis zum letten Blutstropfen zu vertheidigen. Russeschereits glaubte man unter diesen Umständen noch nicht zum Sturm schreiten zu dürsen, sondern setzte noch drei Wochen lang die Belagerungsarbeiten unter unablässisser heftiger Beschießung fort. Am 7. October endlich, nachdem es gelungen, durch Minensprengen eine breite Bresche zu legen, rückte die Sturmcolonne vor; nach einem heftigen Kampse gelang es auch einzelnen russischen Soldaten in die Festung hineinzubringen; Izzet Pascha aber warf sich dann mit solcher Gewalt den Angreisenden entgegen, daß sie nach übermenschlichen Anstrengungen mit ungeheurem Verluste zurückweichen mußten.

Es ist begreiflich, daß unter solchen Umständen der tapfre Commanbant von den abermaligen Borschlägen, die Festung zu übergeben, nichts bören wollte. Stand boch ber Winter vor ber Thur, welcher in ben Rändern am schwarzen Meer strenge genug aufzutreten pflegt, um ben Reind, ber noch an keinem Hauptpunkte festen Auf gefaft batte, und ber in einer offenen, an Bevolkerung wie an sonstigen Sulfemitteln bürftigen Provinz dastand, bis über die Qonau zurückzuweisen. bemfelben Grunde mußte aber auch ber Raifer Alles baran feten, ben wichtigen Blat zu gewinnen. In einem Stücke waren bie Ruffen ben Türken entschieden überlegen, nämlich in ber einheitlichen Leitung ihrer Operationen. Jedermann wußte im Belagerungsheere, wem er zu befehlen, wem zu gehorchen hatte. Jebermann kannte ben Ginen eifernen Willen, ber alle Unternehmungen gegen ben Feind anordnete. ben Türken war .bies anders. Während bes Anfangs ber Belagerung hatte Juguf Bascha ben Oberbefehl in ber Festung allein geführt, ein geborener Derebeg (Thalfürst) aus einer angesehenen Familie Theffaliens. ber sich im Jahr 1821 beim Ausbruch ber griechischen Revolution ebenso fehr burch Barte, wie burch Ungeschick ausgezeichnet batte. Eintreffen Izzet Paschas mußte ber stolze Mann sich biesem unterorbnen; Izzet, von gemeiner Herfunft und abstoffend im geselligen Berfebr. that nichts, um ihm feine veranberte Stellung zu verfüßen, und fo entstand benn amischen beiben eine Erbitterung, welche burch Reibungen unter ben beiberseitigen Leuten stets neue Nahrung erhielt. Die Ruffen hatten burch ihre Spione Kenntniß von biesen Berhältnissen erhalten und suchten sie zu ihrem Vortheil auszubeuten. Ein mit ber türkischen Sprache und Sitte vertrauter biplomatischer Beamter, geborener Perot, fette sich mit Juguf Bascha in Berbindung und vermochte ibn. ben Rusfen die Uebergabe des unter seinem Befehl stehenden Theils der Festungswerke anzubieten. Dieser Berrath wurde angenommen, und bie untere Stadt ohne Schwertstreich besetzt. 32get, von Juguf und bessen Erupven, bem größeren Theile ber Besatung, im Stiche gelassen, jog fich

mit seinen Getreuen in die Citabelle zurud, von wo ihm nach zwei Tagen ehrenvoller Abzug gewährt wurde.

Der Fall Barnas wurde von Sultan Machmud als ein schwerer Schlag empfunden. Erzürnt über die Urheber des Unglücks, setzte er den Großvezir, der eine so strafbare Unthätigkeit bewiesen hatte, ab und exilirte ihn nach Gallipoli; die großen Landbesitzungen Jußuf Paschas wurden consiscirt. Izzet Mehemed dagegen wurde mit der Großvezirs-Bürde belohnt. Jußuf begab sich nach Rußland, woselbst er in schimpslicher Opulenz zwei Jahre lebte, die es dem überwiegenden Einsluß der russischen Diplomatie in Constantinopel gelang, den Landesverräther äußerlich bei seinem Souveran zu rehabilitiren.

Der Kaiser hob nunmehr die Scheinbelagerung von Schumla auf und zog das Radzewitschische Corps an sich nach Barna. Da aber das Land weit und breit den Streifzügen der Türken offen stand, und diesselben durch Wegnahme der Fouragezüge und durch Abschneiden der betachirten Corps sich oft lästig und gefährlich machten, so sah man sich genöthigt, die vereinigte Armee den Rückzug gegen die Oonau antreten zu lassen. In der einem Trümmerhausen gleichenden Festung blieb eine Besatung von 10,000 Mann, eine zweite geringere in dem Orte Pravadi zurück.

Wie Schumla, so widerstand auch Silistria. Im October setzten Regengüsse die Umgegend unter Wasser, und man sah ein, daß man die Belagerung, welche man mit vielem Verlust an Menschen und Material bis dahin aufrecht erhalten hatte, werde ausbeben müssen. General Langeron, der Nachsolger Scherbatoss im Oberbefehl, ließ noch zwei Tage lang eine heftige Beschießung vornehmen und zog dann seine gewaltig decimirte Truppe auf das linke Donau-User zurück. Ein frühzieliger Winter machte den Operationen des Feldzugs vom Jahr 1828 ein Ende. Weit entsernt, sich zu dem imposanten Sieges und Triumphzuge zu gestalten, von dem man in Petersburg geträumt hatte, ließ dersselbe außer den norddanubischen Provinzen nur Barna im unbestrittenen Besitze der Russen zurück, einen freilich durch seine Lage höchst bedeutsamen Platz, dessen Einnahme aber, ohne den russischen Wassen neuen Glanz zu verleihen, theuer zu stehen gekommen war.

## Der Feldang von 1828 in Affen.

Glücklicher für die Russen fiel der Feldzug in Asien aus, wo der Leiegsschauplatz die ungeheure Ausdehnung von der Halbinsel Taman die an die ferne persische Grenze hatte. Ein halbes Jahrhundert war verstossen, seit Russand überhaupt seine Herrschaft an das schwarze Meer ausgedehnt hatte, und schon gebot die junge russische Flotte so vollständig auf diesem Meere, daß eine Unterbrechung der durch sie un-

terhaltenen Verbindung zwischen den verschiedenen Punkten des wirklich beseissenen und des noch beanspruchten Littorals türkischerseits nicht mehr gewagt werden durfte. So siel denn Anapa, der letzte Rückhalt des türkischen Einslusses auf Tscherkessien, so Suchumkaleh und mehrere and dere Küstenpunkte Abchasiens, und an den Mündungen des Phasis erwuchs in Poti oder Redutkaleh ein Ort, der gleichzeitig als russischer Wassenplatz und als Emporium der transkaukasischen Länder rasch zu einiger Bedeutsamkeit emporstieg. Nachdem Fürst Menschikoss, welcher, unterstützt vom Admiral Greigh, die Küstenezpedition im Frühling und Borsommer geleitet hatte, mit der Flotte nach Barna abgegangen war, blied Graf Paskewitsch, der Besieger der Perser und Eroberer von Eriwan, als alleiniger Besehlshaber der russischen Streitkräfte in den kaukasischen Ländern zurück.

Baskewitsch, ein Mann von imponirender Thätigkeit und kühnem Unternehmungsgeift, besaff an bem Höchstcommanbirenben ber türkischen Truppen, dem Seraskier des Orients Ghalib Pascha, Statthalter von Erzerum, keinen ebenbürtigen Gegner. Zwar hatte ber letztere fich bie Instandsetzung ber türkischen Grenzfestungen treulich angelegen sein lasfen; aber er hatte weber Erfahrung im Felbherrnamt, noch Begabung bafür; wo er erwog, ba schlug Baskewitsch brein und seine Schläge fielen überall mit Sicherheit auf bie entscheibenbe Stelle. führte der Graf eine Armee, die sich während des persischen Feldzugs ein Jahr vorher an die Lebensart und die Kriegführung in den armenischen Hochländern gewöhnt hatte; auch sicherte ihm die lebhafte Sompathie ber unterbrückten driftlichen Bevölkerung bes Landes über bie Stellungen und Bewegungen bes Feindes bie Ausfünfte, welche ben Turken über die Unternehmungen der Invasionsarmee abgingen. ben Georgiern gegen die kankasischen Stämme zu gewährende Schut und die Nothwendigkeit, noch auf persischem Gebiet zur Sicherung ber Friedensbedingungen Befatungen zu unterhalten, nahmen die große Mehrzahl seiner Mannschaften in Anspruch, so daß seine Operations Armee sich auf wenig mehr als 12,000 Mann belief. Kurz vor Ausbruch ber Feindseligkeiten hatte bie Pforte ben Ghalib reichlich mit Beschützen und Kriegsbedarf versehen, auch besaß derselbe gegen 30,000 Mann europäisch einexercirter Truppen. Aber die taktische Handhabung ber Waffen war biefen Leuten so ungewohnt geblieben, daß ein größeres Bertrauen auf die ungeschulten Milizen zu setzen war, die dem Serastier von Aurdistan und aus ben benachbarten Baschalits zuströmten. Durch bie Berftimmung ber in ben Stäbten mächtigen alten Janitscharen Bartei mar aukerbem ein Migbehagen im Lande entstanden, wels des ben Türken ebenso nachtheilig, wie für bie Ruffen vortheilhaft mar.

Unter biefen Umftanben konnte Baskewitsch es wagen, mabrenb Rioffe Mahmub Bascha, ber Ghalib beigegebene tapfere Unterfelbherr,

noch füblich vom Soghanlu-Gebirge weilte, gleich beim Ausbruch ber Feinbseligkeiten auf die stärkste Festung des Landes, auf Kars loszumarschiren. Nachdem er in einem brillanten Gesecht die türkische Reiterei geworfen und die Außenwerke genommen, gelang es ihm am 19. Juli, die von 11,000 Mann unter Emin Pascha vertheibigte Stadt einzuschließen. Nach einer heftigen Beschießung ließ er schon am 23. des Monats Sturm laufen und jagte der des Krieges nicht gewohnten Besatung eine solche Furcht ein, daß die Festung, welche für uneinnehms dar gegolten hatte, durch Capitulation in seine Hände siel, während eben Kiösse Mahmud mit 25,000 Mann herbeieilte, um sie zu entsetzen. Der Berlust war von niederschlagender Wirkung für die Türken, und Paskewisch konnte ohne wesentliche Hindernisse über den gebirgigen Theil des ehemaligen Paschaliks Tschlicht gegen die alt-georgische Festung Achalstalti, welche nach eintägiger Umschließung am 24. Juli erstürmt wurde, und weiter gegen Achalsich marschiren.

In ber Nähe ber letigenannten, wohlhabenden und bevölkerten Stadt war inzwischen Kiösse Mahmud mit seiner Hauptmacht, ungefähr 30,000 Mann, eingetroffen und ruftete fich, geftutt auf bie ben Ort bominirende ftarte Citabelle, zu energischem Widerstande. Aber auch bem ruffischen Feldherrn waren burch ben General Fürsten Bebutoff 2300 M. frischer Truppen zugeführt worden, und weitere 1800 Mann unter Bopoff. welche eben ber türkischen Herrschaft in ben Phasis-Sbenen ein Enbe gemacht, wurden ihm in baldige Aussicht gestellt. Auf schwierigen Bergpfaben gelangte Paskewitsch am 5. August vor die Feste und verschanzte fich auf ben ihr gegenüberliegenben, bas Thal beherrschenben Boben. Da er aber ihre Berbindung mit ber mobilen türkischen Armee nicht abschneiben konnte, so mar vor ber Sand an eine wirksame Belagerung nicht zu benken. Nachdem ber Graf einige Tage barauf verwandt hatte, bie Gegend zu recognosciren, und die aus Mingrelien erwartete Berftärfung zu ihm gestoßen war, erschien er am 9. bes Monats mit nur 8 Bataillonen Infanterie, seiner gesammten Cavallerie und einigen Ranonen plötlich auf ben für unpaffirbar gehaltenen Höhen oberhalb ber Schanzen bes in vier Lagern vertheilten türkischen Corps. Diefes liek fic burch seine numerische Ueberlegenheit zum Rampfe verleiten; aber bie ungeübten Schaaren konnten ben Truppen bes Generals Paskewitsch nicht lange widerstehen und wurden furchtbar auf's Haupt geschlagen. Nur 15,000 Mann warfen sich mit Kiösse Mahmud in die Festung, ber ganze Reft ftob auseinander, und nur mit Mühe gelang es, einen Theil bei bem Orte Arbahan wieder zum Stehen zu bringen. Das Lager mit seinen reichen Provisionen fiel in die Sande ber Ruffen, welche fich nun sofort wieder gegen Achalzich wandten und die Stadt völlig einschlossen. Gleichwohl verweigerte Kiösse Mahmud die Uebergabe, so daß Sturm gegeben werben mußte; nach 12ftunbiger verzweifelter Begenwehr wurde die Stadt in Brand gesetzt und eingenommen; die Cie tadelle capitulirte den folgenden Tag, und Mahmud durfte den Reft seiner Leute mit Waffen und Gepack abführen.

Um bieselbe Zeit hatte Fürst Tschawdzewadze Bajazid erobert; Arbahan, Topraklaleh und Diadin waren nach schwachem Widerstande einzgenommen und den Kurden in einer Schlacht am Murad-Tschai, einem der Quellflüsse des Euphrat, eine schwere Niederlage beigebracht worden.

Die in ben somchetischen Blateau-Ländern frühzeitig eintretende talte Jahreszeit nöthigte Pastewitsch, seine Truppen schon Ende Septembers ihren Winterquartieren juguführen. Aber er tonnte auf glangende Resultate feines Feldzugs gurudbliden; in weiten Provingen bes türkischen Reichs war jeber Widerstand gegen die ruffische Macht gebrochen worben, ruffische Befatungen lagen in allen festen Blaten, weit und breit war die türkische Berwaltung burch eine kaiserlich-ruffische Civilregierung erfett. Freilich lag bie Entscheidung nicht im Befite biefer volksarmen Provinzen, deren mehr als eine verloren gehen konnte, ohne ben Bestand bes ungeheuern Türken-Reichs im minbesten zu gefährden. Dies Reich concentrirte sich in Constantinopel und seinen beiden Meerengen, und es fragte sich, ob es ben Russen gelungen, sich borthin ben Weg zu bahnen. Noch aber stand ber Balkan unberührt, sein Waffenplat, Schumla, unerschüttert ba; bie im fernen Afien erfochtenen Siege wogen ben Nichterfolg in Bulgarien nicht auf, und bie öffentliche Meinung Europas hatte Recht, ben mit so großartigen Hoffnungen eröffne ten Feldzug als ber Hauptsache nach verfehlt zu bezeichnen.

#### Rene Ruftungen auf beiden Seiten.

Man begreift hiernach, daß, wie ungünstig im Allgemeinen anfangs bas Urtheil über die Türken gewesen war, so günstig es sich während bes Winters 18<sup>28</sup>/<sub>29</sub> gestaltete, als beide Parteien sich zu dem zweiten Feldzuge rüsteten. Während man sich gewöhnt hatte, in ihnen vor dem bewassneten Feinde seige, gegen Wehrlose übermüthige, überall aber graussame und unmenschliche Barbaren zu sehen, so bewunderte man jetzt die Ausdauer des Sultans und den Muth, mit welchem seine Truppen ihr Baterland gegen die Uebermacht vertheidigten. Auch eine größere Milbe in den Sitten, die sich geltend machte, blied nicht undemerkt, man hörte nicht mehr von eingesandten seindlichen Köpsen, abgeschnittenen Ohren und dgl., die eingebrachten Kriegsgesangenen, welche früher besten Falls in die Bagnos gesteckt worden sein würden, ersuhren eine rücksichtsvolle Behandlung, und Unglück oder Ungeschick in der Kriegssührung, das sonst mit dem Tode geahndet wurde — noch im Ansange des Kriegs hatte Hussein Bascha aus eigner Machtvolkommenbeit den Commandanten von

Faktscha zur Strafe für die voreilige Uebergabe des Forts hinrichten lassen — führte, wie der Fall des Großvezirs Selim Pascha zeigte, jest nur noch zum Berluste des nicht den Erwartungen des Souverans gemäß verwalteten Amtes.

Mit der Anerkennung im Auslande hielt die Zuversicht im Innern gleichen Schritt. Ohne daß sich der sprudelnde Enthusiasmus der Zeit vor Beginn des Krieges wieder gezeigt hätte, gingen doch die Truppenaushebungen in den Prodinzen immer leichter von Statten, und täglich trasen in der Hauptstadt junge Mannschaften aus den ägeischen Küsten-ländern und namentlich aus Anatolien ein, welche, freilich nur nothdürstig ausgerüstet, um die gelichteten Reihen der Armee auszusüllen, nach den Balkan-Plägen instradirt werden konnten. Zugleich wandte der Sultan der Wiederherstellung seiner Flotte eine eifrige und nicht erfolglose Fürsorge zu; kurz, der allgemeine Eindruck, den die Bertreter der europäischen Mächte in Constantinopel gewannen, war der, daß man sich türkischerseits mit Energie und Aussicht auf guten Erfolg zu sernerem Wiederstande rüste.

Diesen Widerstand aber zu brechen, war für Rußland eine Ehrensache geworden. Der Kaiser entwickelte eine gewaltige Thätigkeit, um während des Winters für den zu erneuernden Angriff die nöthigen Mittel herbeizuschaffen und den gemachten Ersahrungen anzupassen. Der greise Feldmarschall Wittgenstein trat nunmehr zurück, und der Oberbesehl wurde in die geschickten Hände des Generals Diebitsch gelegt. Der Kaiser und die Prinzen verzichteten auf alle persönlichescheilnahme an dem Feldzuge, um in keiner Weise die Dispositionen dieses ausgezichneten Führers zu stören. Das Heer wurde auf 160,000 Streiter gebracht, die Cavallerie und die Feldartillerie bedeutend vermehrt; die klotte endlich, welche im vorigen Jahre erst nach der Einnahme der ticherkessischen Küstenplätze sich an den Operationen in Bulgarien hatte betheiligen können, stand denselben diesmal von Ansang an ausschließlich zur Verfügung.

Das Bedürfniß von zuverlässigen und geschickten Felbherren wurde auch türkischerseits wohl gefühlt. Nicht mit Unrecht schrieb man, wie den Berlust Barnas der Unthätigkeit des Großvezirs, durch welche der Berrath Jusuf Paschas möglich geworden, so den schmerzlich empfundenen Achalzichs dem Mangel an Umsicht des Seraskiers Ghalib Pascha zu, welcher denn auch noch vor Jahresschluß durch Salich Pascha ersetzt worden war. Daß Hussein, Omer Briones, Chalil und Izzet sich nur als wackere Haubegen ausgezeichnet, wußte man wohl, und die den ihnen errungenen, meistens negativen Erfolge wurden nicht in dem Maße überschätzt, daß man in ihnen den von den Umständen erheischten Mann zu erkennen geglaubt hätte. Vorläusig war Izzet als Großvezir an die Spitze der Kriegsübrung gestellt worden: aber, rob und

ränkevoll, hatte er sich schon in wenig Monaten so allgemein verhaßt gemacht, daß seine unmittelbaren Untergebenen sich offen weigerten, ibm zu gehorchen, und man sogar den Landesverräther Juguf milder zu beurtheilen anfing. Izzet hatte sein Hauptquartier zu Aibos süblich vom Oft-Baltan genommen, und babin führte ihm Chalil Bascha einen Theil 3 ber regulären Truppen zur Ueberwinterung zu. Der Balkan mit Schumla 🗉 zur Linken und Aibos zur Rechten bilbete also abermals bie Sauptver = theibigungslinie, als beren Reserve bie Hauptstadt, und als beren Borhut die Donau mit ihren bis dahin noch uneroberten Festungen Biddin, Rustschuf und vor allen andern Silistria zu betrachten war. In dem Nicht-Erkennen ber im Bergleich zu ben früheren Ruffenkriegen veranberten Lage, welche sich aus ber nunmehrigen Herrschaft ber ruffischen Flotte auf dem schwarzen Meere für die Kriegsereignisse ergab, zeigte fich namentlich die Unfähigkeit ber türkischen Strategie. Die ungeheuren Opfer, welche Rugland an bie Eroberung Barnas gesetzt hatte, waren also noch nicht binreichend gewesen, sie aufzuklären. Ueberzeugt, bag ber Angriff die traditionelle Richtung auf Schumla und die Balkan-Päffe nehmen werbe, häuften sie nur bort ihre Bertheibigungsmittel an und vernachlässigten die nach der allgemeinen Uferformation nicht eben schwierige und doch so ausnehmend wichtige Küstenvertheidigung.

Dieser Fehler rächte sich nur zu balb. Schon in den ersten Tagen des Februar, also zu einer Jahreszeit, wo vor der allgemeinen Berwendung der Dampsschiffe auch auf jenen südlichen Meeren die Schiffahrt zu ruhen pslegte, erschien plötzlich eine russische Flottenabtheilung vor dem südlich von Emineh Burnu, dem Balkan-Borgebirge, gelegenen Meerbusen von Burgas und bemächtigte sich beinahe ohne Widerstand der Festung Sizebolu, sowie des Forts Achjolu, von denen jene im Süden, dieses im Norden des Eingangs der besagten tiesen Bucht erbaut,

bieselbe gegen feindliche Unternehmungen sicherstellen sollte.

Für das Schicksal Izzet Paschas war dies entscheidend; der Subtan berief ihn von seinem hohen Posten ab und relegirte ihn nach Robosto. Un seiner Stelle wurde Reschid Pascha, damals Statthalter von Rumelien und Albanien, wie wir gesehen, einer der wenigen türkischen Feldherren, welche sich im Griechenkriege vortheilhaft hervorgethan, zum Großvezir ernannt und mit der Anwerbung einer Armee beauftragt. Hussels Nachsolger in der Statthalterschaft von Aidos, machte gewaltige Anstrengungen, um den Russen die erwähnte Uferfestung wieder abzunehmen; von diesen aber wurde ein Sturm, den 5000 Mann mit großer Tapferkeit unternahmen, blutig zurückgewiesen. Sizebolu, und mit dieser Festung die Möglichkeit, in der Flanke und im Rücken der Bertheidigungsarmee zu operiren, blieb in der Feinde Händen.

## Der Feldzug des Jahres 1829 in Europa.

In der Mitte des Monats April verließ die russische Armee ihre Binterquartiere, setzte bei Hirsowa über die Donau und versammelte sich dann die Ansang Mai allmählich in einem großen, dei Tschernawoda aufgeschlagenen Lager. Daselbst wurden sofort die Borbereitungen zur Belagerung Silistrias getrossen, wohin Dieditsch am 13. Mai an der Spitze von 21 Infanterie-Bataillonen mit zahlreicher Artillerie, Cavallerie u. s. w. ausbrach.

Der fünftägige Marsch burch die stellenweise überschwemmte Strom-Rieberung war beschwerlich; jedoch wurde die Armee durch keine Bewegung des Feindes aufgehalten. Am 17. Mai campirten die Russen in einer Entsernung von nur einer Stunde im Osten der Festung, und den solgenden Morgen sand das erste Zusammentreffen mit den Türken statt, welche sich auf einer Höhenlinie in den während des vorhergehenden Sommers von der Division des Generals Roth angelegten Schanzen aufgestellt hatten. Ein kräftiger Infanterie-Angriff warf sie zurück und nöthigte sie, in der Festung Zuslucht zu suchen. Diese wurde noch denselben Tag eingeschlossen.

Inzwischen hatte Reschib Bascha gegen 45,000 Mann ber besten türkischen Truppen in Schumla zusammengezogen und fühlte sich stark genug, den Belagerten durch eine Diversion zu Hülfe zu kommen. Rusfijcherseits war von Tschernawoba aus General Roth mit nur wenigen Bataillonen gegen Barna und Pravadi vorgeschoben worden, um eine Berbindung zwischen ber Hauptarmee vor Silistria und ben Garnijonen jener Blate herzustellen und so der ersteren die Aufuhren zu nidern, welche die Flotte in Barna auslanden follte. Diese Berbindung au unterbrechen, mar das erste Kriegsobject des Grofdezirs, welches er burch eine Bewegung auf Esti Arnautlar zu erreichen hoffte. 3000 Mann ftark ftanden die Russen unter Roth daselbst; mit fünfmal überlegener Macht griff Reschid am 25. Mai biefen General an und zwang ihn nach einem 17ftundigen blutigen Gefechte, während welches beide Barteien Berftärkungen berangezogen hatten, sich jenseits Bravadi purückuziehen. Dieser Ort wurde in Folge bes Sieges von den Türten eingeschlossen.

Die Operationen bes Großvezirs begannen also mit einem errunsenen Bortheil, seine Truppen hatten in offener Feldschlacht die Russen bislocirt und eine Stellung im Rücken der Hauptarmee unter Diebitsch gewonnen, welche diesen gefährlich zu werden drohte. Unter diesen Bersklinissen war die Belagerung nicht aufrecht zu erhalten; der Graf sah sich genöthigt, seine Approchen-Arbeiten zu unterbrechen und zunächst den Haupttheil seiner Truppen gegen das türkische mobile Corps zu führen. So kamen denn die beiden Höchstcommandirenden mit einander

in unmittelbare Berührung, und ba sie an Truppenzahl ziemlich gleich waren, so hatte nunmehr die größere kriegerische Geschicklichkeit den Aus-

schlag zu geben.

Wie sehr aber in bieser Beziehung Diebitsch seinem Gegner überlegen war, zeigte sich schon bald. Durch Scheinmanöver brachte er ihm zunächst die Meinung bei, er habe es auf eine Ueberrumpelung der Balkan-Feste Schumla abgesehen, um sich dann, sobald Reschid seine Ausmerksamkeit auf die Sicherung dieser gerichtet hatte, mit dem sübostwärts zurückgewichenen General Roth zu vereinigen. Kaum aber war dies geschehen, als er auf der Straße von Pravadi nach Schumla in den Rücken des Großvezirs zu gelangen suche, um einerseits diesen unter ungünstigen Verhältnissen, d. h. ohne gesicherte Rückzugslinie, zu einer Schlacht zu nöthigen, andererseits die Festung selbst zu isoliren.

Reschib, über die Bewegungen der Russen so gut wie gar nicht unterrichtet, hielt die von Diebitsch geführten Truppen nicht für die Hauptarmee, sondern nur für die Division des General Roth, und wandte sich von Pravadi rückwärts den Pässen von Kulektsche zu, in denen er diesen Gegner zu vernichten hoffte. In der Nähe der genannten Oertlichkeit stieß er auf eine russische Recognoscirung von 10,000 Mann, gegen welche er, noch immer überzeugt, daß er es nur mit dem Rothschen Corps zu thun habe, 3000 Mann absandte. Erst jetzt, wo die seindlichen Colonnen sich entwickelten, gingen ihm die Augen auf, und er ers

tannte fofort bie Befährlichkeit feiner Lage.

Litt aber Reschid an ben bervorstechenden Fehlern ber orientalischen Heerführer, ihrer Unvorsichtigkeit und taktischen Unkunde, so befaß er auch ihre Haupttugenden, den ausharrenden Gleichmuth und die Tapferfeit. Dem unerwarteten Ereigniß gegenüber formirte er ruhig seine Schlachtordnung und ließ seine Infanterie in dichten Quarres, unterstütt von der Cavallerie und zahlreichen Geschützen, vorrücken. So entspann sich ein mörberisches Befecht, in welchem Diebitsch burch sofortiges Zuziehen seiner Reserve wohl einige Bortheile bavontrug, aber bie gegnerische Linie nicht zu durchbrechen vermochte. Es schien eine geraume Zeit, als ob diese Schlacht, beren Folgen so bedeutungsvoll geworden sind, unentschieden geblieben wäre. Reschid erkannte, daß seine Armee, jest nicht einmal an Zahl ber ruffischen gleichkomment, auf bie Dauer einer Nieberlage nicht wurde entgehen können; er entschloß sich beshalb zu einer rückgängigen Bewegung, welche ihn mit geschickter Umgehung bes linken Flügels ber Ruffen an ben Saum eines Walbes in ber Rabe bes Dorfes Marasch führte. In bieser vortheilhaften Stellung konnte er seinen bart mitgenommenen Truppen einige Rast gönnen und bie gelichteten Colonnen wieder ordnen. Diebitsch aber war nicht ber Mann, ihn so leichten Raufs bavonkommen zu lassen; die Russen rückten ihm nach und machten einen neuen Angriff, die jungen türkischen Truppen

bielten nicht mehr Stand, Reschib fab fich genöthigt ben Rudzug anzutreten, ein Manover, welches nur bei vollkommener Disciplin und militärischer Ausbildung einer besiegten Armee zu gelingen pflegt. Muth im Gefecht tann eine ungeübte Armee einer geübten immerbin gleichkommen, aber in Widerwärtigkeiten Stand zu halten, nach blutigen Erfahrungen von ber eignen Untüchtigkeit ober Schwäche vor bem brobenben, übermächtigen Gegner im Gehorsam ber Obern zu bleiben, bazu bedarf es eines Bertrauens jedes Einzelnen auf die Geschicklichkeit der Führung, wie fie nur lange Bewöhnung jumege ju bringen im Stanbe Das zufällige Auffliegen eines Munitionswagens inmitten ber gebrängten Schaaren brachte einen panischen Schrecken bervor, und ber Rückzug artete in eine ungeregelte Flucht aus. Gine Menge Bepack und Kriegsbedarf mit 56 Kanonen fiel in die Bande ber Sieger: jeboch belief sich bie Rahl ber in ber Schlacht Betöbteten nicht fehr hoch, ba bie engen Defiles, burch bie zurückgelassenen Wagen gesperrt, nur eine langfame Berfolgung gestatteten. Ueberhaupt hatte boch ber ruffische Felbberr gemiffermagen feinen 3med verfehlt; benn fein Blan ging auf völlige Vernichtung bes türkischen Beeres, welche auch ohne bie Beiftesgegenwart feines Führers wohl unfehlbar fein Loos gewesen sein würde. Reschib rettete bie Armee, aber freilich war bieselbe nach ber Schlacht von Kulektsche nicht mehr die, welche sie vorher gewesen war. Die eben keimende Zuversicht, welche allein sie ber feindlichen Uebermacht zu tropen befähigt haben würde, war unwiederbringlich verloren.

Bleich nach ber Schlacht ließ Diebitsch burch ben Staatsrath Fonton, welcher sich schon in Barna als geschickten Unterhändler bewährt batte, bem Groftvegir Friedensvorschläge machen, und biefer zeigte fich in richtiger Erwägung ber Lage beiber friegführenben Mächte gern bereit barauf einzugehen. Jeboch lag eine Beendigung bes Krieges noch nicht in ben Absichten ber ruffischen Politit, welche unverrudt bie au-Berfte Demuthigung bes Feinbes als Ziel im Auge behielt. Schon im verfloffenen Winter, mahrend welches beide Parteien alle Rrafte aufboten, sich zu bem neuen Feldzuge zu ruften, war unter bem Bormanbe bes Austausches von Kriegsgefangenen ein ruffischer Barlamentar im Bosporus erschienen und hatte Verhandlungen anzuknüpfen gesucht, nicht um bamit zu einem Resultat zu gelangen, sondern lediglich um ben friegerischen Gifer ber Türken zu lähmen und fie burch falsche Soffnungen jur Unthätigkeit einzulullen. Dieselbe Bebeutung hatte auch jest ber Schritt bes ruffischen Heerführers; bie Rriegsoperationen murben badurch nicht im mindesten aufgehalten. Vielmehr rückte er nach Schumla bor und nahm, ba bie lage ber Festung eine Belagerung bon ben bafür verwendbaren Truppen nicht zuließ, eine feste Stellung in ihrer Rabe ein, welche ihm bie Beobachtung ihrer Oft- und Gubfeite, zugleich aber bie Unterstützung bes Belagerungscorps von Silistria ermöglichte.

Bei seinem Abzuge von ber lettgenannten Festung hatte Diebitsch ben General Kraffowski vor ihr zur Behütung ber angefangenen Werke zurückgelaffen, welcher gegenüber einer fich hartnädig vertheibigenben Befatung von 8000 Mann einen ichweren Stand batte. Der Sieg von Rulektsche brachte auch bier eine Wendung hervor; es trafen täglich Berstärkungen ein und die Belagerungsarbeiten nahmen einen raschen Fortgang. Mitte Juni mar bie britte Barallele gezogen, bie ruffischen Befoute brachten bie Festungeartillerie jum Schweigen, und bie Befatung fab fich mit ber Bertheidigung auf blokes Gewehrfeuer beschränkt. Dennoch behauptete sie sich noch, bis gegen Ende bes Monats burch eine gewaltige Minensprengung eine so große Breiche eröffnet warb, baf ber Commandant bie Unmöglichkeit bes ferneren Wiberstandes einfah und in Anbetracht ber Gewißheit, daß ihm ber Großvezir keine Unterstützung würde zukommen laffen konnen, bem General Kraffowski die Capitulation anbot. Diefer wies ben Borichlag zurud und traf in augenfälliger Beife Anstalten zum Sturm, worauf bie bereits bemoralisirten türkischen Truppen den Blat mit Waffen und Borrathen zunebst der Donauflottille übergaben und selber in Kriegsgefangenschaft traten.

Der Fall von Silistria war für die türkische Sache ein schwerer Schlag; bis auf einige, nicht vertheidigungsfähige, höher an der Donau gelegene Plätze und das starke Schumla war nunmehr die östliche Bulsgarei in unbestrittenem russischen Besitz, und dem Grasen Dieditsch stand es frei, ob er nunmehr die letztgenannte Feste angreisen, oder den Balskan übersteigen und nach Rumelien eindringen wollte. Er wählte das Letztere, welches allerdings gesichertere und mehr unmittelbare Ersolge versprach, als die in ihren Resultaten zweiselhafte und jedenfalls langwierige Belagerung. Jedoch hatte auch jenes Unternehmen große Schwierigkeiten, welche zu überwinden die bloße Kühnheit und Machtentfaltung nie genügt haben würden. In der Entwerfung eines auf Täuschung des noch immer starken Feindes berechneten Operations-Planes hatte Dieditsch hier abermals Gelegenheit, sein überlegenes Kriegsgeschick zu beweisen.

Der Balkan mit dem süblich von Barna in das schwarze Meer mündenden Flusse Kamtschift bildete gegen den russischen Angriff eine doppelte Vertheidigungslinie, welche, mit Schumla, dem großen und festen Heerlager, in natürlichem Zusammenhang stehend, leicht mit den erforderlichen Mannschaften besetzt werden konnte. Das Gebirge, obwohl in der Nähe des Cap Emineh Burnu kaum noch zur Alpenhöhe hinaufreichend, stellt sich dennoch mit seinen Höhenmassen als einen schroffen, nur durch seltene Engpässe übersteiglichen Wall dar; kaum weniger wichtig für die Vertheidigung aber ist der Fluß, welcher, seinen Hauptquellbächen nach aus den Vergen von Schumla hervorkommend, weniger wegen seines-Wasserreichthums als wegen der Tiefe seines Vettes nur seltene, bei-

jebem Regenguß völlig verschwindende Furten bietet, und bessen süblisches, von den Türken besetztes Steiluser das nördliche überall dominirt. Unter diesen Berhältnissen war der Bersuch den Uebergang zu erzwinsgen unstreitig ein gefährliches Unternehmen.

Aber Diebitsch kannte seine Begner zu gut, um nicht ihre unvollfommenen Recognoscirungen und Generalstabs-Arbeiten von vorn berein in seine Berechnungen aufnehmen zu können. Zunächst zog er bas burch bie Einnahme Siliftrias verfügbar gewordene Corps bes Beneral Rrafsowsti mit großem Bepränge an sich in bas bei Schumla befinbliche Lager und wußte baburch bem Großvezir die Ueberzeugung beizubringen. bak nunmehr, wie bei ben früheren ruffifchen Campagnen, die Ginfchliekung und Berennung biefer Feste unternommen werden sollte. Während aber die sich vor den Augen der Türken entwickelnden imposanten Truppenmassen an eine Bereinigung ber gesammten russischen Streitfrafte glauben ließen, und Reschid mit ber Saft, welche bie gewöhnliche Folge von Kriegsungluck ist, um ben feindlichen Massen eigne Massen gegenüberzustellen, ben Saupttheil ber, im Often ben Ramtschyk-Uebergang vertheibigenben, betachirten Corps nach Schumla concentrirte, entfanbte ber ruffische Geloberr bei bunkler Nacht in zwei verschiedenen Corps gegen 32 Bataillone Infanterie nebst ber nöthigen Cavallerie, Artillerie u. f. w. unter Roth und Rübiger gegen die Niederung des genannten Flusses, ließ noch eine Referve von 22 Bataillonen unter Pahlen nachrücken und folgte felber biefen Truppentheilen nabe genug, um fortwährend bie Seele und ber Mittelpunkt aller ihrer Operationen fein zu können. Krassowski blieb mit 23 Bataillonen Infanterie, mit 10 Cavallerie-Schwabronen und einer gablreichen Artillerie in bem Lager bor Schumla fteben. beffen Besatzung, wie man hoffte, ben Abgang gar nicht bemerken sollte. Das in brei Nächten, vom 14. bis 17. Juli, bewerkstelligte Manover gelang so vollkommen, daß ber Grofvezir von ben Festungswällen aus noch fortwährend die ganze feindliche Armee zu überschauen alaubte. während ber Haupttheil berselben ihn längst umgangen batte.

Bon ben Türken waren an allen Uebergangsstellen bes Kamtschyft Befestigungen angelegt worden, beren Kernpunkt das von seiner Steinsbrück benannte Dorf Kjöprikjöi bildete. Diesen Ort, zu bessen Sicherung Natur und Kunst gleichmäßig beigetragen, und welcher noch dazu eine Besatung von 3000 Mann besaß, in der Fronte anzugreisen, wäre zu gewagt gewesen; dagegen lud die Berminderung der Bertheidigungsmannschaften an den andern Stellen zum Versuche ein. Das so unerwartete Erscheinen des Feindes machte, daß die Türken den Kopf versoren; dem General Rüdiger gelang es, mährend er durch einen Scheinsugriff den Commandanten von Kjöprikjöi beschäftigte, eine Stunde weistr unten den Fluß zu überschreiten, so daß die in der Flanke bedrohte Besatung des Brückenortes die Flucht ergreisen mußte. General Roth

erzwang weiter oberhalb ben Uebergang, und am 20. Juli standen beibe Colonnen am Norbsuße des Balkan. Diese Erfolge wirkten im höchsten Grade entmuthigend auf die Türken; wo noch eine Besatzung stand, da stob sie bei dem Nahen der russischen Heerhausen auseinander, kein Widerstand blieb, und der Uebergang über das Gebirge gelang ohne Gefährde und Belästigung. Am 22. Juli erschien Dieditsch vor Mesembria, einem Küstenstädten im Süden des Gebirges, und nahm sofort davon Besitz. Kurz darauf eroberte Roth die Stadt Burghas, den Hauptort an dem gleichnamigen Golf, welcher nunmehr der Sammelpunkt der russischen Seemacht auf dem schwarzen Meere werden sollte. Mit unbegreissichem Leichtsinn hatten die Türken, odwohl durch die Einnahme von Sizedolu im verstossenen Winter gewarnt, es unterlassen, eine so wichtige Position in vertheidigungsfähigen Zustand zu setzen.

Eben ftand Diebitsch auf ber Bobe bes Balkan, als Reschid Bascha bie Rriegslift, ber er als Opfer gefallen war, zu bemerken anfing. Gilig sandte er nun zur Verstärfung ber Besatzung von Kjöprikjöi ein ftarkes Corps Rerntruppen unter Ibrahim Bascha und Mehemed Bascha aus. Auf dem Marsche erfuhren biese, daß die Befestigungen, die zu vertheibigen fie auszogen, in ben Sanden bes Feindes seien, und bag berselbe bereits das Gebirge passire; sie entschlossen sich bemnach rasch, über den öftlicheren Hochpag Nabir Derbend ebenfalls ben Balkan zu überfteigen, um die wichtige Stadt Aibos zu besethen und von ba aus die Flank und ben Ruden ber Ruffen zu beunruhigen. Dies erneuerte Aufflacern türkischen Kriegsmuthes glaubte Diebitsch mit einer von jeder Wieder holung abschreckenden Energie niederschlagen zu müssen; kaum war ihm die Ankunft der beiden Baschas in Aidos gemeldet worden, als er bie brei Corps seiner Armee sammtlich in Gilmarschen auf ben besagten Ort losruden ließ. Das Rüdiger'sche Corps, ber Zahl nach bas schwächste, begann bas Gefecht, welches bie Türken gern annahmen, ba sie, bie Nähe ber beiden andern Corps nicht ahnend, sich überlegen wähnten. Auf Aidos gestützt, wiesen sie ben ersten Angriff ber Russen mit großem Muthe zurud; bann aber entfesselte sich über ihnen die ungeheure Uebermacht ber Kriegsvölker bes Generals Diebitsch; mit furchtbarem Blutbabe wurden sie in die Stadt geworfen, aus welcher die dürftigen Ueberbleibsel, ohne im geringsten an die Bertheidigung zu denken, sich in regelloser Flucht westwärts auf ben Saumpfaben bes Rleinen Balfan zu retten suchten.

Diebitsch schlug nunmehr sein Hauptquartier in Aidos auf und ließ sich angelegen sein, von da aus den gewonnenen Sieg nach allen Seiten hin möglichst auszubeuten. Eine Truppenabtheilung unter Schermetzesst verfolgte die Flüchtlinge über das Gebirge nach Karnabad, nahns diesen Ort in Besitz und unterbrach dadurch die Verbindung zwischessSchumla und Abrianopel. Südwärts wurden die bedeutsamen Punkte

abunar und Fatih befett. Um aber bem Großvezir jebe fernere Stög ber Operationen in Rumelien unmöglich zu machen, wurde eine velte Vertheidigungelinie gegen ihn aufgestellt, und zwar zunächst nörbvom Baltan burch Rraffoweti, welcher gegen Geti Stambul porte und fich quer über ber von Schumla nach bem thracischen Tiefde führenden Straße postirte, und sodann süblich vom Bebirge burch ermetjeff, welcher die Gegend von Karnabad bis Jambolu am Tun-Muffe zu besetzen hatte. Beibe russische Generale stießen auf Wiberb, wenn auch ber lettgenannte nur auf geringen. Chalil Bascha. 12,000 Mann von bem Grofvegir ausgesandt, um die Reste bes Aidos geschlagenen Heeres aufzunehmen, setzte fich ihm in ber Nähe . Jambolu entgegen, aber nur auf kurze Zeit, ba die bemoralisirten tischen Truppen nicht zusammen zu halten waren, sondern beim ersten griff ber ruffischen Cavallerie aus einander rannten. r ber Angriff auf Kraffowski, gegen welchen Reschid Bascha selber bie t noch übrig gebliebenen Mannschaften ber Sauptarmee führte; bie vesenheit bes Bochstcommandirenden facte bie entmuthigten Trupzu neuem Gifer an, aber ein langes blutiges Gefecht blieb obne Re-Die ruffische Linie mar nicht zu burchbrechen, und Reschid verhte, nach Schumla zurudgeworfen, ben Fortschritt bes Feinbes gegen Hauptstudt bes Reichs nicht aufzuhalten.

Die mächtige Feste, beren Behauptung alle Sorgfalt ber Türken in ipruch genommen, an ber, so hatten sie gehofft, bas russische Kriegsa zerschellen sollte, war durch die vom General Krassowski eingenmene und behauptete Stellung einflufilos auf ben weitern Gang ber Der Grofvezir erfannte bies; er fah ein, bag, ignisse geworden. in er Abrianopel, die zweite Hauptstadt bes Reichs, nicht von vorn ein preisgeben wolle, er mit seinen Truppen die Festung verlassen mit Umgehung ber ihm verlegten geraden Strafe auf Umwegen über Balfan in die Tiefebene gelangen muffe. Demgemäß brach er An-1g August auf. Aber so geheim er seinen Abmarsch hielt, so unwegme Gegenben er paffirte, so gelang es ihm bennoch nicht, die Wachnkeit ber Ruffen zu täuschen. Raum batte er am füblichen Balkanhange Selimieh erreicht (8. August), eine burch ihre Lage und zugleich rch Handel und Industrie bebeutende Stadt, in welcher er sich zu betigen beabsichtigte, als auch schon Diebitsch ihn baselbst aufsuchte. Die efertion hatte seine Reihen furchtbar gelichtet, und die wenigen Regienter, die ihm noch blieben, zerstreuten sich nach kurzem Gefecht, als 1 12. August ihre Verschanzungen mit Uebermacht angegriffen wurden. hunition. Lebensmittel, Ranonen u. f. w. nebst 3000 Gefangenen fielen bie Hände bes Feindes.

So war benn ber lette Reft ber türkischen Armee vernichtet, an m Wiebersammeln ber Flüchtlinge nach so vielen Schlägen ließ sich nicht

benken, und nichts konnte die Russen vom Marsche auf Abrianopel mehr Am 19. August erschien Diebitsch vor ben Thoren biefer grofen Stadt, beren Befatung, 15,000 Mann größtentheils regulärer Trupven, unterstützt von einer zahlreichen, zu zwei Dritteln muhammebanis ichen Bevölkerung, im Schute einer wohlgebauten, mit Thurmen flankirten alten Ringmauer, wohl die Mittel zu einer hartnäckigen Bertheibigung besessen haben würde, wenn nicht Ueberraschung und Schrecken jebe ruhige Ueberlegung unmöglich gemacht hätten. Ein nach ber Nieberlage von Jambolu in der Stadt publicirter großherrlicher Ferman, worin bie Behörden unter bem Bersprechen balbigen Gintreffens anatolischer Sulfetruppen aufgefordert wurden, fich mit allen Wiberftandsmitteln gu verseben und die muhammedanischen Ajans ber Proving zur Bertheidigung zu entbieten, hatte als ein Beleg für die völlige Ohnmacht ber Centralregierung nur niederschlagend gewirkt, und bie haltung ber Burgerschaft war nicht bazu angethan, die entmuthigten Solbaten zur aufopfernben Pflichttreue anzuspornen. Die Beborben selbst verriethen biefe jeben ernsthaften Abwehrversuch unmöglich machende Stimmung, indem fie, sobald nur die russische Armee vor der Stadt ihre Stellung genommen, Barlamentare an Diebitsch aussandten, um wegen einer Capitulation zu unterhandeln.

Ausgezeichnet in der Kunst, jeden errungenen Vortheil sofort strategisch wie politisch nutbar zu machen, ging der russische Felderr, der Schwierigkeiten einer Belagerung unter den gegebenen Verhältnissen sich wohl bewußt, auf den Vorschlag ein, setzte aber selber sogleich die Bedingungen sest, unter denen er die Capitulation annehmen wolle. Alles Kriegsgeräth, Waffen, Munition, Feldzeichen und Mundvorrath, überhaupt alles bewegliche Staatseigenthum, sollte ausgeliesert, dann aber den Soldaten der freie Abzug in jeder Richtung, ausgenommen derzeingen auf Constantinopel, gestattet, den irregulären und ortsangesessen Milizen gegen Ablieserung ihrer Waffen das Verbleiben in der Stadt erlaubt, und die Gerichte und Unterbehörden unter russisch em Schuze beibehalten werden. Würden diese Bedingungen bis zum folgenden Morgen um 5 Uhr nicht angenommen, so habe man einen allgemeinen Sturm zu gewärtigen.

Die Türken stutten bei bieser harten Zumuthung, konnten sich aber boch nicht entschließen, die ihnen gestellte Frist vorübergehen zu lassen. Die Art, wie eine so mächtige Stadt diese Schmach über sich ergehen ließ, malt am besten den Zustand der Auslösung aller Berhältnisse, in welchen die Monarchie Orchans gerathen war. Ohne Schwertschlag nahm Diebitsch am 20. August von Abrianopel Besitz. Aber nicht, um auf seinen Lorbeeren nunmehr auszuruhen; eine rasch nach Osten vorgeschobene Colonne besetzte Kyrk-Klisse, eine wichtige Stadt an der die recten Straße von Schumla nach Constantinopel, und weiter Lüle-Bur-

gasi, an bem Bereinigungspunkte ber ebengenannten Straße mit bersienigen von Abrianopel nach ber Hauptstadt gelegen. Ein anderes Detachement wandte sich südwärts und nahm von Demotika und Ipsala, den Hauptpläßen an der Marika, sowie von Enos, dem Hafenorte, bei welchem der thracische Strom in das ägeische Meer mündet, Besitz und trat dort mit der nach dem Mittelmeere ausgesandten Division der Ostsfeessotte in Berbindung.

Die russische Armee stand also Anfang Septembers mit ihrem Centrum in dem reichen Adrianopel, sie hatte ihre Borhut in Lüle-Burgasi, nur wenige Tagemärsche von der Hauptstadt des Reichs, welche zitternd und rathlos kein Heer mehr aufbringen konnte, um es ihrem Bordringen entgegenzusehen; sie stützte sich mit ihrem rechten Flügel auf die Flotte im ägeischen Meere und mit dem linken auf diejenige des schwarzen Meeres, deren Admiral, Greigh, inzwischen sämmtliche Küstenpunkte bis zum Cap Ainada gewonnen hatte und die lebhafteste Berbindung mit dem Mutterlande unterhielt. Die militärische und politische Größe Rußlands culminirte in diesem gewaltigen Erfolge des Feldzugs von 1829, und wenn wir auch die Mäßigung der russischen Diplomatie, welche nunmehr dem Feldherrn ein Halt zurief, nicht unterschäften — der Feldherr, der, so nahe dem seit 50 Jahren erstrebten Ziese der politischen Thätigkeit seines Baterlandes, so nahe der volksthümlichsten Trophäe seiner Nation, den Degen in die Scheide steckte, verdient unsere größere Bewunderung.

#### Der Feldzug von 1829 in Afien.

Nicht minder glänzend, wenn auch für die Entscheidung des Krieges weniger wichtig, waren die Siege der russischen Waffen in Asien. Wir haben erzählt, wie der Feldzug des vorigen Jahres dem Kaiser drei starke Festungen eingetragen hatte, nämlich Achalzich, Kars und Bajazid. Bon diesen empfand die Pforte den Verlust der beiden erstgenannten besonders schmerzlich, und auf ihre Wiedergewinnung richtete der neu ernannte Seraskier vor allen Dingen sein Augenmerk.

Salich Pascha war ein thätiger, in der orientalischen Kampsweise geübter Mann; in früheren Jahrhunderten würde er Ruhm geerntet haben, jest aber war es für seine Kunst zu spät. Mit Energie verswandte er die Wintermonate auf seinen Rüstungen, und von allen Seiten strömten ihm vertrauensvoll Mannschaften zu, welche, da seit Ghalibs Absetzung von regulärem Militär kaum mehr die Rede war, in altheimisser Bewaffnung des durch den herkömmlichen Schlachtenungestüm zu erringenden Sieges sich gewiß hielten. Man wußte, daß kein erwähnensswerther Truppenzuwachs aus Rusland für Paskewitsch eintraf, und die Aussicht, es mit einem numerisch viel schwächern Gegner zu thun zu haben, steigerte die Hoffnungen. Der Seraskier saste den Plan, einen

Angriff auf alle brei Festungen zugleich vorzubereiten, indem auf dem linken Flügel Achmed Pascha die kriegerischen Stämme des pontischen Gebirges, die Lazen, die Abscharen und die Bewohner des Tschorok-Thales gegen Achalzich, und auf dem rechten der Pascha von Wan seine kurdischen und türkischen Milizen gegen Bazazid führen sollte, er selbst aber im Centrum mit der Hauptmacht von Erzerum aus gegen Kars zu

ruden beabsichtigte.

Schon Anfang März hatte Achmeb Pascha seine Armee vereinigt und erstieg von den feuchten Thälern Abjara's aus die hohen Plateauländer bes oberen Kur, auf benen bamals noch ein strenger Winter berrichte. Achalzich, nur mit einer schwachen Befatung verseben, murbe erreicht, bevor ruffischerfeits Berftartungen hatten hingeschafft werben tonnen, und im ersten Anlauf gelang es ben Türken, über bie Umfaffungsmauer in bie Stadt einzudringen. Daselbst aber trafen sie auf einen so fräftigen Widerstand, daß fie trot ihrer ungeheuern Uebergahl nach einem hartnäckigen Gefecht fich wieber zurudziehen mußten. Achmed Bascha verzweifelte nunmehr an einer gewaltsamen Eroberung und begnügte sich, in ber Hoffnung, daß die Besatzung burch Hunger gendthigt fein werbe fich zu ergeben, Die Stadt eingeschloffen zu halten. Das mit war aber bas Schicffal biefer Expedition entschieben; bie Bergmilizen. wohl fede und fraftige, aber jeber Disciplin wiberstrebenbe Leute. ertrugen bie Strapagen ber winterlichen Bivouaks vor bem Geinbe nicht und ließen fich in keiner Beife zusammenhalten. Ginige russische Regimenter rudten unter Burgoff und Murawieff bas Rur-Thal hinan, warfen bie Türken, welche ihnen die Engpässe oberhalb Suram verlegen wollten. jurud und verbreiteten baburch folden Schreden in ber Belagerungs-Armee, daß bieselbe schon ben 15. März ihre Stellungen verließ und, von ben Ruffen verfolgt, mit Hinterlassung ihrer Artillerie und Munition auseinanderftob. Ein anderes, nicht minder gablreiches Corps ber türkischen Linken war zu einer Invasion in die georgischen Provinzen Guriel und Mingrelien bestimmt worden und rückte von Trapezunt aus der Rüfte entlang gegen bie ruffische Grenze vor. Dies Corps erreichte nicht einmal fein Ziel; General Hesse, welcher in Guriel stand, trat ihm in bem türkischen Grenzgebiet Abjara entgegen und brachte ihm eine fo empfindliche Schlappe bei. daß auch hier die Reihen fich zu lösen begannen.

Salich Pascha aber verlor ben Muth nicht, er entsandte sofort seinen Kjaja, ersten Abjutanten, in die westlichen Gebirge, um die sich zerstreuenden Banden wieder zu sammeln und sich im Rücken der Russen mit den kaufasischen Bergvölkern in Verbindung zu setzen. Diese Schritte hatten einigen Erfolg, und da große Terrainschwierigkeiten die Vertheidigung der Türken unterstützten, so schien es vorläusig dem Grasen Paskewisch gerathen, weder von Guriel, noch von Achalzich aus weiter in das seindliche Gediet vorzurücken. Auch seinem linken Flügel in Bajazid legte

1

ber Oberfeldherr die Verpflichtung auf, sich unbedingt in der Defensive zu halten, während er selbst im Centrum auf dem welligen Plateau von Tschhlohr zwischen Ardahan und Kars so viel Truppen, als er irgend auftreiben konnte, zu einer beweglichen Colonne zusammenziehen wollte.

Erst Ende Mai, als die in dem Hauptquartier Salich Paschas zu Erzerum sorgsam unterhaltenen Kundschaften schon von dem Ausrücken der türkischen Hauptarmee Meldung gethan hatten, erhielt General Burtoff den Befehl, gegen die Heeresmacht des Kjaja vorzugehen. Dieses Heer sollte er zurückwersen und sich sodann mit der von Paskewitsch geführten Colonne vereinigen, ein Manöver, welches vollkommen gelang. Der Feldmarschall, der sich Ansang Juni mit nur 14 Infanterie-Bataillonen nehst entsprechender Cavallerie und Artillerie und einigen Tausenden afiatischer Milizen gegen das Soghanlhk-Gebirge auf den Marsch begeben hatte, konnte nunmehr dei seinen Operationen auf die Unterstützung des vers fügbar gewordenen Corps von Achalzich rechnen.

Salich Pascha hatte seine Armee in zwei Colonnen getheilt, von benen die erste unter Hakth Pascha, 20,000 Mann stark, Anfang Juni im Soghanlhk-Gebirge anlangte; er selber führte die zweite, 30,000 Mann stark, auf demselben Wege nach, um sich vor Kars mit jener zu vereinigen. Ihnen beiden in dem zu passirenden Gebirge die Straße abzusschneiden, war der kühne Plan, mit welchem Paskewitsch ihnen entges

genrückte.

Schon ben 12. Juni kamen sich bie Russen und bas Corps bes hatth Bascha ziemlich nabe. Durch Schein-Manöver wußte ber Feldmarschall bies lettere so zu beschäftigen, daß er selber sich, indem er die tief eingeschnittenen Seitenschluchten bes bamals noch hie und ba mit Sonee bebecten Bebirges paffirte, in seinem Ruden ber Hauptabtheis lung unter bem Serastier entgegenwerfen konnte. Schon mar in einem Scharmützel ber ruffischen Borbut gegen biejenige hafthe bie erstere im Bortheil geblieben, boch hätte ber Tag — es war ber 17. Juni — leicht für die Invasionsarmee verberblich werben können, indem sie durch eine unerwartete Bewegung Salichs auf Angriffsweite zwischen bie beiben numerisch so bedeutend überlegenen türkischen Colonnen gerieth. der sich nie verleugnenden Entschlossenheit ihres Führers war es vornehmlich die unglaubliche Nachlässigkeit ber Türken, welche die Russen hier nicht bloß rettete, sonbern noch zum Siege gelangen ließ. bindung unter ben beiben türkischen Befehlshabern wurde im höchsten Grade mangelhaft unterhalten; Hakk hatte nichts von der Annäherung Salichs erfahren und bekummerte fich auch fo wenig barum, bag er, während awischen Paskewitsch und bem türkischen Hauptcorps bie Schlacht eichlagen wurde, fich in entgegengesetzter Richtung entfernte und bis zur imbrechenden Nacht ichon gegen zwei beutsche Meilen zurückgelegt hatte. Ohne einen so unfähigen Gegner in seinem Rücken zu beachten, griff Paste-

ŀ

witsch ben Serastier unverzüglich an, trieb mit seinen Reitern bie turkische Cavallerie auseinander und ließ bann seine Infanterie und Felbartillerie vorgehen, welche noch benfelben Abend bei bem Dorfe Kinli ben glänzenbsten Sieg erfochten. Die Unfähigkeit ber roben Rriegerhorben, gegen eine geübte Armee Stand zu halten, zeigte sich an biesem Tage wieder auf bas beutlichste; kaum waren bie Russen auf ben Berghöhen erschienen, als mit bem Schrecken eine entsetzliche Verwirrung unter ben Türken entstand; kein Befehl wurde gehört, bald bachte Niemand mehr an Abwehr, von Ruckzug war keine Rebe, in wilder Saft lösten sich die Glieder auf, die Flüchtlinge traten sich einander nieder und versperrten burch ihr Gebränge die Felsenpfade. Ein furchtbares Blutbab richteten bie Ruffen bis 9 Uhr Abends in bem wirren Menschenknäuel an, die ganze feindliche Artillerie, die Munition und sonstigen Borrathe fielen als reiche Beute in ihre Hände. Den folgenben Morgen, ben 18. Juni, mandte fich Bastewitsch zurud und ereilte balb Satty Bascha, welcher ebenfalls aufs Haupt geschlagen wurde und sogar selber in Gefangenschaft gerieth. Auch hier gewannen bie Ruffen ihre Tropbaen an fabnen und Geschützen; da aber das Terrain keine Berfolgung gestattete, so glückte es ben flüchtigen Mannschaften ber Mehrzahl nach sich in bas Arares-Thal zu retten.

Nachbem also durch Umsicht und Muth es bem Keldmarschall gelungen, mit seinen nur geringen Streitfräften die sämmtlichen gegen ibn ausgesandten türkischen Truppencorps zu vernichten, so lag nunmehr bie Strafe nach Erzerum, ber Hauptstadt Armeniens und bem wichtigsten Orte ber östlichen Türkei, offen vor ihm. Um bem Feinbe keine Zeit ber Erholung zu geben, brach er sofort babin auf. Salich Bascha hatte sich erft in Hassan-Ralé, einem zur Bertheibigung bes östlichen Zugangs zu ber Stadt an den Gehängen bes Arares-Thales erbauten Fort, balten wollen; jedoch wurde ihm bald flar, daß bies von den naben Höben bominirte Schloß gegen die neuere Kriegskunst keinen Schutz gewähre. Er sette also seinen Rückzug weiter fort, in Hassan-Kalé nur eine Besatung zurücklassend, welche bei der Annäherung der Russen sofort cabi-Den 25. Juni gelangte Paskewitsch über die sanfte Bobe bes bie Stromgebiete bes Araxes und bes Karassu, eines ber Quellflusse bes Euphrat, scheidenden Deweboinu-Berges ohne weitere Beläftigung vor bie Stadt, welche ihm, nachdem er von der Höhe des fie dominirenden Hügels Topbaghi mit ber noch friegsluftigen Garnison einige Ranonenschüsse gewechselt, an bemselben Tage mit 150 Feuerschlünden und unermeflichen Borrathen an Rriegsbedarf jeder Art übergeben murbe.

Auf dem rechten Flügel der Türken hatte der Pascha von Wan mit einer Armee von 10,000 Mann das nur schwach besetzte Bajazid seit Monaten vergeblich belagert. Die nächste Folge des Falles von Erzerunt war, daß auch hier an jedem weiteren Erfolge verzweifelt wurde; der

1

Pascha hob von freien Studen die Belagerung auf und zog sich hinter ben Wan-See zurud. Anfang Juli stand also ben Ruffen in Hocharmenien keine feinbliche Armee mehr gegenüber; bennoch waren fie weit entfernt, das Land als eine beruhigte und gehorsame Provinz betrachten zu Sowohl die eroberten Bebiete selber, wie auch seine wegen rauber Bebirge ichmer juganglichen Grenzbiftricte, waren ber Git gablreicher, unter friegerischen Abelsgeschlechtern, Derebegs, stehender Bevolterungen, welche, obwohl fich zu Conftantinopel nur in einem lockern Abhängigkeits-Berhältniß fühlend, bennoch hier ben Islam gegen die christliche Invafion vertheibigen zu muffen glaubten. Burpoff, im Weften von Erzerum an der Wasserscheibe zwischen Euphrat und Tschorof vorrudend, eroberte mehrere hartnädig vertheibigte Stammburgen und erfturmte endlich auch bas mächtige, auf steilem Felsen über bem Tschorof gelegene Baiburt, welches als bas vornehmste Bollwerk bes pontischen Bebirges betrachtet wurde. Diese Festung, ihre Wiedergewinnung von ber einen und ihre Behauptung von ber andern Seite wurde nachher Biel und Zwed mannigfacher Kämpfe. Zuerst erhob sich bas Bolt ber Lazen und zog von der Nordseite heran, während im Süden die Kurben ben Ruffen zu schaffen machten. Kaum war biefer Angriff zuruckgewiesen, als ber Pascha von Trapezunt, Osman Hagnabaroglu, sich mit einer ansehnlichen Macht ber Festung näherte. Bastewitsch, welcher eben ben Rurben eine blutige Schlappe beigebracht hatte, war auf Erzerum purudmarschirt, und ber sieggewohnte, tapfere General Burtoff glaubte mit seiner kleinen Schaar allein ben Sturm bestehen zu können. rudte ben Türken entgegen und legte sich in bas bie Strafe beherridende von Natur feste Dorf Charz, von wo er die Feinde heimzusenden Aber er hatte sich verrechnet; in einem wüthenden Angriff vertrieben bie letteren, an Zahl breimal überlegen, bie Ruffen aus ihrer Stellung und zwangen fie in Baiburt Rettung zu suchen. Burtoff beadlte seine Berwegenheit mit seinem Leben. Pastewitsch fab sich nunmehr genöthigt, seine Hauptmacht gegen bas pontische Gebirge zu führen, und nach einer zweitägigen blutigen Schlacht gelang es ihm, die von Burpoff verlorene Position ben Türken, welche sich barin festgesett hatten, wieder abzunehmen. Kurz vorher war dem Tuschig Oglu, einem mächtigen Derebeg, welcher mit ungefähr 15,000 Mann einen erneuten Berfuch gegen bas ruffifche Guriel gemacht hatte, von General Beffe eine Niederlage beigebracht worden, und dem ruffischen Oberbefehlshaber wurde nunmehr bei ber Entmuthigung, welche unter ben Stämmen weit und breit auf ben Kriegsenthusiasmus gefolgt war, ein Vorrücken gegen Trapezunt wenig Schwierigkeit bereitet haben, wenn nicht auch hier, wie wir bemnächst seben werben, die Politik bem Siegeslaufe ein Ende gemacht hätte.

# Beiteres über die griechischen Sandel. Graf 3. Capodifirias. Frangöfische Grpebition nach ber Morea.

Es ift begreiflich, bag in ber Hauptstadt bes Reichs bie Gemüther so vorzugsweise mit bem Kriege gegen Rußland beschäftigt waren, bak bie übrigen Welthändel bagegen in ben Hintergrund traten. Nach ber mit ben Bertretern ber verbündeten Mächte getroffenen Uebereinfunft waren Feinbseligkeiten zwischen ben vereinigten Geschwabern und ben türkischen Rüstenpläten bes mittelländischen Meeres nicht zu beforgen. Wenn also von ber Seite keine augenblickliche Befahr brobte, so konnten burch die fortbestehende anomale Auffassung der Berhältnisse dennoch die Griechen die aus der Katastrophe von Navarin sich herschreibende maritime Ohnmacht ber Pforte sich zu Nute machen und ben Seekrieg fort-Die reiche Insel Chios hatte schon längst die Begehrlichkeit ber bellenischen Regierung gereizt; jetzt wurde unter Cochrane und Fabvier eine Expedition dahin unternommen, die anfangs guten Erfolg zu baben schien. Die Stadt murbe ohne Mühe besett, und von ber, meistens griedischen, ländlichen Bevölkerung war von vornherein kein Wiberstand m erwarten; um fo hartnäckiger aber bertheibigte fich bie türkische Befatung ber Burg, bis im Monat Mary von Kleinafien aus ben Belagerten ein so ansehnliches Corps zu Sulfe tam, bag bie Angreifer sich eiligst auf ihre Schiffe gurudzogen und, ihre Parteigenoffen unter ben Ginwohnern ihrem Schicksal überlassend, von der Insel abfuhren. Die Schlacht von Navarin war also für die griechische Sache nichts weniger als entscheibend gewesen - Reschid Bascha, ber Sieger von Athen, hielt einen grogen Theil des livadischen Festlandes im Zaum, und Ibrahim Bascha beherrschte nach wie vor mit eiserner Faust die Halbinsel Morea.

Am 18. Januar 1828 langte Graf Johann Capodistrias auf griedischem Boben an, nachdem er auf einer Rundreise bie Bofe von Betersburg, Berlin, London und Paris besucht und überall die Zusage von Unterftützung erhalten hatte. Mit anerkennenswerther Festigkeit ergriff er sofort die Zügel der Regierung und gewährte dadurch dem räumlich so sehr eingeschränkten Aufstande zum mindesten einen bestimmten Wittelbunkt. Schon vor seiner Ankunft hatte Church sich wieder nach Afarnanien geworfen und behauptete sich in ben Gebirgen; andere Unternehmungen gegen bas Festland, wie bie bes Demetrius Ppfilanti auf Megara, folgten nunmehr. Dennoch würden bie Tage ber griechischen Unabhangigkeit gezählt gewesen sein, wenn dem von der Uebermacht niedergetretenen Bolte nicht eine weitere wirksame Hulfe von außen zu Theil geworben ware. Es war Frankreich, von ben brei verbundeten Mächten bie am wenigsten unmittelbar bei ber orientalischen Frage interessirte, welches bieselbe leistete. Sein Anerbieten, eine Expeditions-Armee nach ber Morea zu senden und den Ibrahim Pascha mit seinen Truppen ge-

waltsam zu vertreiben, fant begreiflicher Weise in London keinen Beifall; ba es aber burchaus bem Bertrage vom 6. Juli gemäß war, so ließ fich feine Ginsprache bagegen erheben. Um nun aber boch bie militärische Action feines Berbunbeten nach Rraften zu beschränken und abzukurzen, beeilte fich bas englische Cabinet, vor Abgang ber frangofischen Truppen bie Rucherufung ber ägpptischen Kriegsmacht bei Mehemed Ali burch-Abmiral Codrington, mit dieser Angelegenheit beauftragt, erschien Ende Juli mit 7 großen Kriegeschiffen vor Alexandrien und bewog um fo leichter ben Bicekonig zur Nachgiebigkeit, als bie eignen gebeimen Wünsche biefes völlig mit ber Forberung Englands übereinstimmten. Am 6. August wurde eine Convention abgeschlossen, wonach Ibrahim Bafcha bie Morea mit Zurudlaffung von nur 1200 Mann zur Berftarfung ber türkischen Festungsbesatungen sofort raumen sollte. Der frangofischen Expedition wurde damit bie Spite abgebrochen. Erft am 28. August, als Ibrabim bereits bie Befehle seines Baters erhalten und mit den Abfahrts-Borkehrungen den Anfang gemacht hatte, landete General Maison mit bem ihm zur Berfügung gestellten Corps von 9000 Mann im Golf von Kalamata und wohnte als friedlicher Zuschauer ber vom 17. September bis jum 4. October ftattfindenben Ginschiffung ber aghptischen Truppen bei, beren Ueberwältigung fein vornehmlichstes Rriegsobject hatte fein sollen. Erst nach Ibrahims Abgange pflückte er bie wohlfeilen Lorbeeren ber Eroberung fammtlicher noch von ben Türken besetten Forts ber Morea, welche ihm so wenig Widerstand entgegenletten, baf ichon Ende October bie Balbinsel vollständig von ben Truppen bes Großherrn gefäubert war.

Damit war benn endlich thatsächlich diejenige Lösung der griechischen Birren eingetreten, gegen welche Sultan Machmud sich sieden Jahre lang mit der ganzen Kraft seines Willens gesträubt hatte; benn daß die Mächte jemals das für die Griechen eroberte Land der Pforte zurückgeben würden, ließ sich nicht erwarten. Die Umstände aber hatten sich so gestaltet, daß diese Lösung dem Divan als eine Erlösung, nicht mehr als ein Unglück erschien. Waren doch jetzt im Norden weit wichtigere Interessen im Spiele, denen man seine gesammte Ausmerksamkeit zuzuwenden hatte! Es entging den türksichen Staatsmännern nicht, daß die von den Russen während des Feldzugs von 1828 erlittenen Verluste, wie groß auch immer, gegen die Hülfsmittel des Reichs gar nicht in Bertacht kämen, während die Türkei ihr Herzblut in den Schlachten verspritzte. Sollte sich der Krieg daher in die Länge ziehen, so konnte ihnen über den Endausgang kein Zweisel sein.

A TO THE TENER OF THE PARTY OF

# Wiederannäherung awischen der Pforte und den Beftmächten.

Unter biesen Umständen machte bie Unterbrechung ber biplomatischen Beziehungen zu benjenigen beiben Staaten, welche ber Divan wegen ihrer geographischen Lage und ihrer maritimen Entwicklung als vorzugsweise zu seinem Schutz berufen ansah, sich boppelt unangenehm fühlbar. Schon ben 29. Mai 1828 hatte ber hochmuthige Pertew sich berbeigelassen, bie beiben Botschafter zur Rückfehr nach Constantinopel burch ein Privatschreiben einzuladen, welches Graf Guilleminot im Monat Juli dabin beantwortete, daß die Pforte zunächst den Bestimmungen des Londoner Bertrags beizutreten habe, wenn von einer Wiederherstellung bes guten Einvernehmens die Rede sein solle. Auch der an Miltiz's Stelle getretene preußische Commissar Freiherr von Canit und ber niederländische Botschafter Graf Buplen thaten um jene Zeit Schritte in bemfelben Sinne. Die Pforte aber setzte noch so feste Hoffnung auf bie Bunft bes Herzogs von Wellington, welcher als politischer Gegner Georg Cannings biesem nach furzer Zwischenzeit in ber Leitung ber britischen Regierung gefolgt mar, daß fie zu feinem Entschlusse gelangen konnte. Inbessen fand ein im Juni von bem Großvezir an Wellington gerichtetes Schreiben nicht die gehoffte Aufnahme, und die Pforte fab allmählich ein, daß sie sich in das Unvermeidliche werbe finden muffen. wiederholte seine Einladung an die Botschafter und erhielt im Monat September ein Antwortschreiben von beiben, in welchem fie bem aufrichtigen Buniche ihrer Regierungen, die Beziehungen zu der Bforte wieber aufzunehmen, Worte lieben und zugleich die Bedingungen ber Ausföhnung, die Annahme der Bermittlung in der griechischen Angelegenheit und bie Proclamirung eines Waffenstillstandes, genau angaben. Briefe konnten noch mehr burch ihren freundschaftlichen Ton, als burch ihren Inhalt als eine Wieberanknüpfung betrachtet werden. Efendi beantwortete fie bald, indem er feine Einladung erneuerte und fich nur gegen die Zumuthung einer Berhandlung mit ber ruffischen Regierung wegen Griechenlands verwahrte, so lange die besagte Mitunterzeichnerin bes Juli-Vertrags die Pforte mit Krieg überziehe. Uebrigens bevorwortete er, daß die Griechen, wie ja auch bis dahin die Absicht gewesen war, in ihrer Stellung als Rajah ber Pforte erhalten werben sollten, und bruckte babei bie Ueberzeugung aus, daß nach ber Rückfehr ber Botschafter Eine Woche genügen würde, ben alten Zwist beizulegen.

Auch sonst fing mahrend bes russischen Krieges in ben äußern Beziehungen ber Türkei ein günstiger Umschwung an sich vorzubereiten. Wir haben gesehen, daß Fürst Metternich von Anfang an die Gefährslichkeit ber russischen Plane und die Nichtigkeit ber englischerseits dagegen getroffenen Vorkehrungen durchschaut hatte; es konnte nicht fehlen, daß

awischen ihm und bem Herrog von Wellington balb eine vollkommene Berftändigung in Betreff ber orientalischen Angelegenheiten erzielt wurde. Den Bemühungen Englands batte es bie Türkei zu verbanken, baf bie Tripelalliang burch bie Bilbung eines freien griechischen Staates bem osmanischen Reiche einen möglichst geringen Berluft an Land und Ginfünften auferlegen, b. h. baß sie bas abzusonbernbe Bebiet auf einen möglichft kleinen Raum beschränken wollte, und bag bie frangösischen Feldzeichen vor bem Ifthmus von Korinth Salt machen mußten. burch ben Angriff Ruglands gegen bie Pforte bei ben Cabinetten erwedte Bebenklichkeit aber erftrecte fich weit über Defterreich und England hinaus; benn sogar Preußen, welches wegen ber Berschwägerung ber Herrscherhäuser Rugland vorzüglich nabe ftand, und beffen Konig ber Busage bes Raifers Nitolaus, feine Bebietserweiterung erftreben zu wollen, unbedingten Glauben schenfte, sab boch mit Besorgniß ber Machtzunahme entgegen, welche bie natürliche Folge eines glücklichen Krieges des Nachbarreiches gegen die Pforte sein mußte. Unter biefen Berhältnissen hoffte Desterreich burch eine Bereinigung ber vier Grofimächte bem petersburger Cabinet ben Frieden auferlegen und bie Bebingungen besselben sowohl ibm als auch ber Pforte vorschreiben zu Aber ber wohlburchbachte Plan scheiterte an bem Wiberpruche Frankreichs, beffen greifer König von einem unüberwindlichen Argwohn gegen Desterreich beseelt war und außerbem noch burch ben russis iden Gefandten Grafen Bozzo bi Borgo mit ambitiblen Aussichten firre gemacht wurde. Carl X. erklärte wiederholt, keiner antiruffischen Politik jemals feine Unterstützung angebeihen laffen und im Gegentheil aus einem Angriffe Desterreichs auf Rugland für sich felber einen casus belli machen zu wollen. Diefer Umftand machte es für bas zwischen Frantrich und Rugland eingefeilte Preugen zu gefährlich, für ben Metternich'schen Plan einzustehen, und ba Desterreich und England allein nicht ftart genug waren, um Rufland ihren Willen aufzunöthigen, und bie Angelegenheit in ihrer damaligen Lage die politischen Lebensinteressen ber beiben Mächte noch nicht in bem Mage berührte, bag fie beshalb einen europäischen Krieg hätten beraufbeschwören mögen, so tam es zu feinem Entschlusse, und ber ruffische Raiser behielt für seine Unternehmungen gegen bie Pforte vollkommene Freiheit.

## Die Sendung Jauberts nach Constantinopel.

Dagegen ging von Frankreich ber erste Schritt zur förmlichen Wiesberanknüpfung ber für die Türkei so wünschenswerthen diplomatischen Beziehungen zu ben Westmächten aus. In einer zu London zwischen ben Bertretern der drei alliirten Mächte am 16. November 1828 abgeshaltenen Conferenz war beschlossen worden, der Bund wolle, ohne der

später zu treffenden Entscheidung über bie Grenzen Griechenlands vorzugreifen, vorläufig bie Morea und die Cyclaben unter feinen Schut != nehmen. Diesen Beschluß erbot sich Frankreich, bem Divan burch einen nach Constantinopel abzusendenden Bevollmächtigten zur Annahme zu 🖢 empfehlen und zugleich bem Sultan bie Nothwendigkeit eines um ben 🗏 Breis aller von Rußland verlangten billigen Zugeständnisse zu erkaufen = ben Friedens barzuthun. Da bie Pforte bereits erklärt hatte, eine Berhandlung über Griechenland mit den brei Mächten nicht mehr zurück weisen zu wollen, so ftand ber Mission bes französischen Unterhändlers kein Hinderniß mehr im Wege, und am 1. Januar 1829 traf ber mit bieser Angelegenheit beauftragte Hr. Jaubert in ber türkischen Saupt stadt ein. Die Gesandten ber beutschen Grofmächte maren von ihren Cabinetten babin instruirt, daß sie bie frangösischen Borschläge unterstützen sollten, und die erste Conferenz Jauberts mit Bertem Efendi verlief in so zufriedenstellender Beise, daß ersterer bereits alle Schwierigkeiten überwunden zu haben glaubte. Allerdings hatte ihm der Reis Efendi mündlich versprochen, bag bie Türken fich jedes Angriffs auf die Morea und die Speladen enthalten würden; in der wenige Tage später ertheilten officiellen und schriftlichen Antwort aber fand sich biefe Zusage an Boraussetzungen und Bebingungen geknüpft, zu welchen bie Lage ber Dinge burchaus nicht angethan war. Der Reis Efendi erklärte barin, daß die in seinem letten Schreiben an die Botschafter von England und Frankreich niedergelegten Grundsätze, die Ausschließung Rußlands von den Berhandlungen und die Wahrung der Rajah-Qualität für bie Griechen, maßgebend bleiben mußten; er schlug vor, baf auf Grund ber früheren bem Divan gemachten Borichlage Conferenzen amiichen ben Bertretern ber Westmächte und einem Delegirten ber Pforte in Constantinopel, als bem für bie Berhandlungen geeignetsten Orte, binnen drei Monaten zusammentreten sollten, und ermäßigte sein schon gegebenes Versprechen dahin, daß die Pforte bis zu jener Zeit mit der Sendung von Truppen nach ben genannten Gebieten innehalten werbe. Sowohl Jaubert wie von Canit suchten ihm begreiflich zu machen, daß, wie einmal die Berhältnisse ständen, das Ausschließen Ruglands alle andern Zugeständnisse aufheben und die Pforte bemnach nicht in ben Genuß ber aus ber Erledigung ber griechischen Angelegenheit für fie erwachsenden Vortheile kommen laffen würde — aber umsonft. antwortete ihnen, Rugland habe zu Afferman versprochen, sich in die griechischen Händel nicht zu mischen, auch könne es nicht zugleich kriegführende und vermittelnde Macht sein; die Pforte werde mit ihm nie über etwas Anderes, als bie es wirklich angehenden Streitpunkte verhandeln.

2

Der Divan war gegen Rugland um so verstimmter, als baffelbe burch eine in London am 30. September 1828 abgegebene Erflärung von ber Waffenrube, welche zwischen bem Reis Efenbi und ben Bertretern ber brei verbündeten Machte für bie Geschwader bes Mittelmeeres verabrebet worben mar, fich losgesagt und in ben ersten Mongten bes Sabres 1829 bie Ginfahrt bes Hellesponts in Blotabezustand versett batte. 3m Monat April beffelben Jahres murbe auch über bie Meerbufen von Enos, Saros und Contessa bie Blotabe verhängt, b. h. über einen Rüftenftrich, welchen zu überwachen bie vorhandenen Kriegeschiffe, obwohl ihre Zahl von der Oftfee her vermehrt worden war, nicht ausreichten, beffen Seehandel aber nichtsbestoweniger für ben Augenblick gelahmt Einige Zeit später betraf bieselbe Magregel auch ben Bosporus - offenbar war es babei auf ein Aushungern ber Capitale abgeseben: jeboch wurde biefer Zwed nicht erreicht. So nütlich bie Seeverbindung im ägeischen und schwarzen Meere sich ben vordringenden ruffischen Armeen bewies, so gelang es boch nicht, die Berproviantirung Conftantinopels ernstlich zu gefährben. Rleinasien, schon an und für sich ein reiches Kornland, bezog noch über bas mittelländische Meer ben Ueberfluß Aeghptens und sandte unausgesett die Lebenserfordernisse mit Raravanen an die Ruftenplate bes Marmora-Meeres, von benen fie leicht in bas Golbene Horn gelangten. Die Blofabe wurde fogar zu einer Boblthat für die Bevölferung, indem die Pforte bas von Alters her in Betreff ber Cerealien ihr zustehende Monopol, eine aus bem oftrömischen Raiferreiche herübergeschleppte, für die Unterthanen bochft läftige Gerechtfame, aus Unlag eines Brotauflaufes für immer abschaffte.

Die durch den Winter 1828/29 den friegführenden Mächten auferslegte Waffenruhe war demnach abgelaufen, ohne daß der Pforte die Lössung auch nur einer der sie umgebenden Schwierigkeiten durch Heraussteten aus ihrer Isolirung gelungen wäre. Trotz der immer lebhafter sich geltend machenden Sympathien der Westmächte hielt der unbeugsame Starrsinn des Divans dieselben fern, während Rußland, dessen Politik von England und Frankreich verdammt wurde, sich die Allianz dieser Mächte fortdauernd zu Rutze machte.

#### Rufland und die Cabinette.

Mit nicht minderer Geschicklichkeit als auf dem Felbe operirte die mssischunge in den Cabinetten. Desterreich, welches ihr eine europäische Lige entgegenzustellen dachte und im Sommer 1828 schon zu susten angefangen hatte, fühlte sich allmählich selber einer Isolirung so nahe, daß Metternich nicht allein den hochsliegenden Plänen völlig entsate, sondern sogar wiederholt Schritte thun zu müssen glaubte, um die versscherzte Gunst des Kaisers Nikolaus wieder zu erwerden. Auch von Breußen war unter diesen Umständen, zu denen sich noch die intimen Beziehungen der Höse gesellten, kein hinderndes Einschreiten zu besorgen; in der That handelte es sich nur darum, die England und Frankreich

į.

von ber Pforte scheibenbe Kluft möglichst lange offen zu erhalten. In biefer Beziehung galt bie Senbung Jauberts bem petersburger Cabinet als ein bebenkliches Symptom. Die Pforte machte boch wenigstens einen Anfang mit Zugeftanbniffen, welche bei bem auf Seiten ber Westmachte bestehenden aufrichtigen Bunsche ber Aussöhnung leicht zu einer Berftanbigung führen konnten. Um lettere möglichst zu erschweren, mußte ber so milbe Conferenz-Beschluß vom 16. November burch Stipulationen ersetzt werben, welche die Integrität und staatliche Ehre ber Türki viel schmerzlicher berührten. Da bie Pforte in ihrer Berblendung jenen Beschluß zurudgewiesen hatte, und bemnach bie Machte nicht langer an ibn gebunden waren, so stand formell ber Umwandlung nichts im Wege. Der Umstand, daß einzelne griechische Banbenführer sich wieber in & vabien festgesett hatten, diese von den Türken so mühsam wieder eroberte Proving also nicht mehr in ihrem unbestrittenen Besitz war, ergab bie nähere Veranlassung. Frankreich, welches innerhalb ber Tripel-Allianz vorzugsweise ben enthusiastischen Philhellenismus vertrat, entschloß sich auch hier auf Boggo bi Borgos Einflüsterungen, Die Initiative zu ergreifen.

## Rene Bestimmungen der Tripel-Alliang über Griechenland.

So wurde benn auf ben Antrag bes Tuilerien-Cabinets am 22. März zu London von den Bevollmächtigten der Allierten eine Gebietsausdehnung für den zu schaffenden Schutstaat und neue Beziehungen desselben zu der Pforte verabredet, um als Basis für die weiteren diplomatischen Berhandlungen zu dienen. Das darüber aufgenommene Protokoll setzte in vier Paragraphen Folgendes fest:

- 1) Die Nordgrenze des continentalen Griechenland soll sich von dem Meerbusen von Bolo bis an denjenigen von Arta erstrecken. Alle Gebietstheile süblich von dieser Linie mit Einschluß der Insel Euböa und der Cheladen sollen dem neuen Staat angehören.
- 2) Ein jährlicher Tribut von 1,500,000 Piaftern (c. 155,000 Thr.) soll von Griechenland an die Pforte entrichtet werden. Im ersten Jahre ift nur ein Drittel von dieser Summe zu zahlen.
- 3) Die türkischen Unterthanen, welche sich genöthigt sehen, bas griechische Gebiet zu verlassen, sollen für ihren Grundbesitz nach dem Werthe besselben entschäbigt werden.
- 4) Die Griechen sollen unter türkischer Oberhoheit verbleiben und sollen eine ihre religiöse und politische Freiheit sicherstellende Regierungssorm erhalten. Diese wird sich möglichst der Monarchie nähern und in der Familie eines von den drei Höfen im Einverständniß mit der Pforte zu wählenden christlichen Prinzen erblich werden. Letzterer darf keinem der drei souveränen Häuser angehören, welche den Bertrag vom 6. Juli 1827 unterzeichnet haben.

Man konnte sich nicht verhehlen, daß von einem also constituirten Griechenland zu einem völlig unabhängigen nur ein fleiner Schritt übrig blieb, und schwerlich wurden bie Westmächte mit ihren Forberungen so weit gegangen fein, wenn fie nicht einer Erlebigung ber Angelegenheit burch ben mit Rufland bereinft abzuschließenden Frieden hätten zuvorkommen und letterer Macht jeden Unlag nehmen wollen, ben Anoten mit bem Schwerte zu burchhauen. Bebe ber Pforte zugemuthete Concession ichien ihnen im Bergleich zu einem auf ruffischen Bertragen fußenben nenen Bafallenstaat in der Türkei unerheblich. Jeboch zeigte fich's bald, bag man bei bem Abkommen mehr eine britte Macht als bie beiben zunachft betheiligten im Auge gehabt hatte, -- bie Griechen, benen bie Bewilligungen viel zu gering erschienen, außerten barüber eine nicht geringere Unzufriedenheit als die Türken, welche weit entfernt waren, fo viel gewähren zu wollen. Nur ber von ben Weftmächten gefaßte Beschluß, Botschafter gur Berhandlung auf biefer neuen Grundlage nach Conftantinopel zu senden, erschien als ein entschiedener Fortschritt.

Preußen und Desterreich unterstützten ben Borschlag bei ber Pforte, obgleich Metternich, ber überall bas Richtige sah, von ber Erfolglosigsteit bes Schrittes überzeugt war. Gegen ben neu ernannten, sich auf seinen Posten nach Constantinopel begebenden preußischen Gesandten Reper, welcher ihn in Wien aufsuchte, äußerte ber Fürst, daß nach ber Sachlage nicht die Botschafter, sondern lediglich die russischen Soldaten in der griechischen Frage wirksam unterhandeln würden.

## Biebereintreffen ber weftmächtlichen Botichafter in Conftantinopel.

Im Monat Juni, als schon die Nachricht von dem verhängnigvollen Schlage von Kulektiche eingetroffen war, langten bie beiben Botschafter in Conftantinopel an. England hatte ben wegen seiner Bemühungen für die Griechen bei ber Pforte zur persona ingrata geworbenen Stratford Canning durch Sir Robert Gordon ersett, mahrend französischerseits Graf Guilleminot auf feinen Posten zurudkehrte. Beibe wurden in ausnehmend ehrenvoller Weise empfangen, und als ber britische Diplomat auf ber Wiese von Bujukbere in feierlicher Audienz bem Sultan vorgestellt wurde, durfte er zum ersten Male gegen bie bisher ängstlich beobachtete Hofetikette seinen Degen behalten. Indessen hinderten bie außeren Ehrenbezeugungen die türkischen Minister nicht, die beiden Diplomaten mit bem nächsten Zweck ihrer Senbung scheitern zu laffen. Um 1. Juli wurde eine Conferenz in ber griechischen Angelegenheit abgehalten, und bie Botschafter legten bas Protokoll vom 22. März officiell vor, bie Pforte zu seiner Annahme auffordernd. Die Antwort erfolgte bald; in einem Augenblide, wo bie Gewalt ber Thatsachen die Entscheidung o unwiederbringlich in die Hand genommen hatte, glaubte der Divan

biefelbe noch in feiner grauen staaterechtlichen Theorie zu finden; er erklärte nicht allein auf bas besagte Protokoll, sonbern auch auf ben fruberen Beschluft vom 16. November nicht eingehen zu können; die Festungen ber Morea aufzugeben sei unmöglich, burch eine gesetliche Anerkennung bes Aufstandes wurde bie Pforte gegen Recht und Religion berstoffen und fich ben größten Gefahren aussetzen. — Freilich glaubte bie türfische Regierung bamals noch an Schumla und bem Balkan ein unüberwindliches Bollwerk zu besiten, auch war sie fest überzeugt, daß ben Engländern mehr an der Erhaltung des türkischen Reichs als an der Emancipation ber Griechen gelegen sei. Uebrigens bing bas Miflingen ber Berhandlungen auf bas engste mit ber Form zusammen, in welcher ber Antrag gestellt murbe; ware letterem für ben Fall ber Zurudweifung bie Drob-Claufel eines unvermeiblichen Bruches angehängt gewesen, so würde er sicher angenommen worden sein, — als ber Erörterung unterworfenes Programm konnte er nicht weiter führen als alle seine officiellen und unofficiellen Borganger.

## Diplomatifche und politifche Schwierigkeiten nach allen Seiten.

Biel geneigter als hier, wo sie die Bestmächte von vorn berein gegen fich eingenommen glaubte, zeigte fich die Bforte, in Beziehung auf bie ruffische Angelegenheit die Meinung ber beiden Vertreter anzuhören - aber gerade ba war guter Rath besonders theuer. Der preufische Gefandte von Rober hatte vom berliner Sofe ben Auftrag erhalten, ben Divan auf bie großmuthigen und versöhnlichen Besinnungen bes Raifers Nikolaus hinzuweisen und ihn zur Absendung eines Unterhändlers in bas russische Hauptquartier zu veranlassen. Aber er fant bie türkischen Minister für biesen Borschlag unzugänglich. Ueberzeugt, bag Gir Robert Gordon jett mehr als jedes andere Mitalied des stambuler bivlomatischen Corps im Stande fei, die Pforte zur richtigen Erfenntnif ihrer Lage zu verhelfen, suchte Rober benfelben für ben Zweck seiner Sendung zu interessiren; auch äußerte ber Botschafter gegen ihn in vertraulichem Gespräch, "wenn es sicher ware, daß Rugland sich mit einer geringen Gebietserweiterung (etwa Anapa und Boti) und mit ber Erneuerung bes Bertrages von Afferman begnügen, bag es nicht ftrenge auf vollftändigen Erfat ber Kriegstoften befteben und nicht andere Bürgschaften als klar ausgebrückte Berträge verlangen werbe, fo glaube er verfprechen zu können, daß binnen 8 Tagen türkische Unterhändler nach bem Lager vor Schumla, woselbst man bamals noch Diebitsch vermuthete, abgeben würden." Die Wahrscheinlichkeiten aber, die perfonliche Ueberreugung u. bal. m., womit Rober allein biefen Zweifeln zu begegnen in ben Stand gesetzt worden war, wollten ihm feine genügenbe Grundlage zu Berhandlungen mit ber Pforte bebünken. Indessen max ihm die Ansicht der preußischen Regierung doch in hohem Grade wichtig, auch fant er fein Bebenken, bem Reis Efendi mitzutheilen, er halte bie Befinnungen bes petersburger Cabinets für gemäßigt, und es fei wohl

ber Milbe werth, über fie Naberes in Erfahrung zu bringen.

Der ruffischen Regierung begann inzwischen bas Blud ihrer Waffen selber Beforgnisse einzuflößen. Richt junachst wegen ber ungeheuren Opfer ber sich immer weiter von ber Landesgrenze entfernenden Operationen an Menschen und Material aller Art, - Opfer, auf welche bie Bforte beim Schluß bes erften Feldzugs große Soffnungen gebaut batte. Da Ruflands Chre in bem Rampfe verpfändet mar, fo mußte ber Raifer, daß biefe Verlufte mit Würde vom Bolte getragen und erfett werben würben. Aber nachbem Siliftria gefallen, Schumla umgangen und bie Reste ber letten Armee bes Sultans geschlagen worben, ließ sich voraussehen, daß feine Entfernung, feine Schwierigfeit einen Felbherrn wie Diebitsch mehr aufhalten wurde, und jeder neue Sieg brachte ibn benjenigen Punkten bes Reichs näher, wo ein gefährlicher Zusammenstoß mit ben Interessen anderer Mächte unvermeiblich war. Was sollte werben, wenn Machmud nicht nachgab? wenn ber Krieg vor bie Mau= ern Conftantinopels getragen werben mußte? Die von bem Sultan in ber griechischen Frage bewiesene hartnäckigkeit machte es einigermaßen mehrscheinlich, daß er sich bis nach Anatolien tämpfend zurückziehen würde. Bir haben von europäischen Ginwohnern Constantinopels, aber auch von russischen Offizieren, die selber dem Feldzug von 1829 beigewohnt, vielfach bie Berficherung gebort, bag ber Siegeslauf bes Grafen Diebitsch unfehlbar vor ber hauptstadt bes Reichs fein Ziel gefunden haben würbe. Allerdings waren, des Abgangs durch mehrere blutige Schlachten, burch in ben eroberten Städten gurudzulaffende Garnisonen u. f. w. gar nicht m gebenken, die Reihen der ruffischen Krieger durch Krankheiten, nament= lich Kieber und Ruhr, furchtbar gelichtet, und vielleicht ift die Annahme. bag von Abrianopel aus nur 12-15,000 Mann für ben Weitermarfc auf Stambul bisponibel gewesen waren, nicht fo fehr unrichtig. ist nicht zu bezweifeln, daß aus ber Bevölkerung ber Hauptstadt 40,000 waffenfähige Muhammebaner bem Feinde hatten entgegengestellt werben tonnen, und bag bie Lage biefer Stadt am außerften Ende einer unwirthlichen, von ber rauhen Rette bes Strandja - Bebirges burchzogenen, von Gumpfen und Seen unterbrochenen Landzunge für bie Bertheibigung große Bortheile geboten haben würde. Aber was die festesten Positionen in ben Händen bemoralifirter Mannschaften werth find, barüber hatte ber Berlauf des Krieges schon sattsam belehrt. Die anatolischen Rekuten, meistens halbwüchsige Jünglinge, wurden schon an Rameele gebunden nach ber Hauptstadt geschleppt, und bas Chyrka-i-scherif, die Fahne bes Propheten, welches ber Sultan feierlich in sein Lager bei Ralenber Kiöschk oberhalb des Bosporus hatte hinaustragen lassen, war nicht mehr

im Stande, ben minbesten Enthusiasmus bervorzurufen. Der muselmännische Fanatismus, an welchem ber Kriegsmuth ber Türken sich sonft zu erwärmen pflegte, war burch bie rücksichtslos betriebene Reform und namentlich bie Vertilgung ber Janitscharen zu Boben geschlagen worben, und wo er sich in Winkelzusammenkunften noch geltend machte, ba wandte er fich nicht gegen ben Lanbesfeind, fonbern gegen ben Sultan, ber, fo meinte man, burch seinen Frevel an ber alten Sitte bas Unglud über bas Osmanen-Bolk heraufbeschworen. Der Schrecken, die Rathlosigkeit, welche sich bei ber Nachricht von der Einnahme Abrianopels der ganzen Bevölkerung bemeisterte, war so groß, daß sogar bie Bertreter Englands und Frankreichs bavon angesteckt wurden. Aus foldem Material einen ernstlichen Wiberstand gegen eine sieggewohnte, energisch vorrudenbe, wenn auch nicht gablreiche Armee zu bilben, hatte bem Gultan febr fcwer fallen bürfen, und umgekehrt war Rugland wohl berechtigt, die Einnahme Conftantinopels unter ben weiteren Eventualitäten bes Rrieges in Erwägung zu nehmen. Wäre aber biefe Eroberung geglückt, so mußte sich bem petersburger Cabinet die Frage aufbrängen: Was weiter? zurüdgeben ober behalten? Wie die Rudgabe des oftromischen Kaifersites an die Ungläubigen vor dem orthodoren Rugland, das ihn mit seinem Blut erkauft, entschuldigen, ohne jedwedes Präftigium einzubuken. wie aber auch ihn behaupten gegen ben Willen von gang Europa? — Die russische Regierung wußte, daß die ihren Erfolgen im Orient feindlichen Bestrebungen Desterreichs an ben Sympathien und Antipathien einer Perfonlichkeit, bes Konigs Rarl X. von Frankreich, gescheitert maren; biefer Fürft mar ein Breis und bemnach bem gemeinsamen Lose ber Sterblichen nabe, er erwehrte fich außerbem ichon bamals nur mubfam ber innern Sturme, welche ihn ein Jahr fpater von bem Tbrone feiner Bater megfegten. Auf die Möglichkeit eines ben Metternich'ichen Planen Thor und Thur öffnenden Umschwungs, auf eine Lige, ber fogar Breugen nicht murbe haben fern bleiben tonnen, mußte nothwendigerweise Rucksicht genommen werben. In bem Mage also, wie Rugland bem von ihm erftrebten Ziele naber tam, wuchs auch feine Berlegenheit, aber biese Berlegenheit mar nicht strategischer, sondern rein politischer Natur. Begenüber bem Schrechbilbe eines fich aus ben orientalischen Wirren entwidelnden europäischen Krieges wünschte es aufrichtig ben Frieden, nur konnte zu biesem Frieden ber erfte Schritt nicht bon bem Sieger, berfelbe mußte von ben Befiegten ausgeben. Es galt bem Divan Bertrauen zu einem solchen Schritt einzuflögen, und bies konnte nur durch eine neutrale, zu beiden Parteien in freundschaftlichem Verhältniß ftebende Macht geschehen.

# Bemühungen der Mächte um die Wiederherstellung des Friedens. Sendung des prenf. Generalientenants b. Müffling nach Constantinopel.

Wer auf die damalige politische Lage Europas einen unbefangenen Blick wirft, wird schwerlich verkennen, daß unter ben Mächten Breußen vor allen berufen war, ju biefer Unnäherung im Interesse bes Friebens feine Bermittelung eintreten zu laffen. Die Schwierigfeiten voraussehend, benen bie Bforte fich burch ihre Weigerung, auf eine ben Zeitumftanben entsprechende Erledigung ber griechischen Frage einzugeben, aussetzte, hatte bie preußische Regierung vor ben anbern neutralen Dachten in Conftantinopel ihre warnende und rathende Stimme erhoben; sie hatte sich baburch bie Tripelallianz zu Danke verpflichtet und konnte nunmehr auch ben Divan barauf hinweisen, wieviel besser seine Lage sein wurde, wenn er ihren verftändigen und wohlwollenden Gingebungen Bebor geschenkt batte. Außerdem aber waren ihre besonders freundschaftlichen Beziehungen zu Rufland mahrend bes Krieges ohne jebe Störung geblieben, und ihr geringes hervortreten in ben politischen Fragen jener Zeit sicherte ihr bie ungeschwächte Fortbauer ber Spmpathien ber übrigen Mächte. Endlich waren die vertraulichen Berhältniffe unter ben beiben fo nabe verwandten Herrschern zu bekannt, als daß Jemand batte einen Zweifel bigen können, ob auch bas berliner Cabinet über bie Absichten und Bunfche Ruflands unterrichtet sei, und ber anerkannt ehrenhafte Charakter bes Königs Friedrich Wilhelm III. burgte für bie Wahrhaftigfeit ber von seinen Ministern barüber gemachten Mittheilungen. Für ben Kaiser Ritolaus maren biefe Erwägungen von foldem Gewicht, bag er mitten aus den ihm burch bie großartige Kriegführung auferlegten Arbeiten beraus im Sommer 1829 eine Reise an den Hof seines königlichen Schwiegerwiters unternahm, aus Unlag welcher bie Senbung bes Beneral-Lieutenants von Müffling nach Constantinopel erfolgte.

Noch im Monat Juli besselben Jahres hatten, wie wir gezeigt, die wickschen Minister sich einer gewissen Sorglosigkeit hingegeben. Auf die Ablehnung der westmächtlichen Borschläge wegen Griechenlands ließ der Divan eine Erklärung über die Bedingungen solgen, unter denen er über die Erledigung der Angelegenheit zu verhandeln bereit sei — er verlangte Herstellung der Souveränetät der Pforte in allen ausständischen Gebietstheilen, Herausgabe aller sesten Plätze, Wiedereinsetzung der vom zriechischen Boden vertriebenen Türken in ihr Privateigenthum, kurz ungefähr dasselbe, was er immer verlangt hatte, und nur eine unabhängige Berwaltung der Worea schien er zugestehen zu wollen. Da die fremde Diplomatie nicht einmal in die ser Angelegenheit seinen Starrsinn zu brechen vermochte, so ist es kaum zu verwundern, daß Bemühungen, ihn priedensverhandlungen mit Außland zu bewegen, völlig vergeblich waren. Am Ende besselben Monats erhielt Guilleminot von seinem

Hofe ben Auftrag, ben Divan "in Anbetracht ber günstigen Gesinnungen bes Kaisers von Rußland" zu entgegenkommenden Schritten aufzusordern. Um zu diesem Ziele zu gelangen, gab der Botschafter in seiner Unterhaltung mit dem Reis Efendi jenen "günstigen Gesinnungen" eine nach Robers Ansicht viel zu weitgehende Bedeutung; wie es scheint, betrachtete aber die Pforte seine Bersprechungen nur als einen Köder, welcher sie in die Falle der allerdings vorangestellten Freigebung Griechenlands locken sollte. Auch Sir R. Gordon, welcher um dieselbe Zeit eine vertrauliche Conserenz mit Pertew hatte, vermochte nicht, ihn zu überreden, daß Rußland nicht den völligen Untergang der Türkei wolle, daß der Ehrgeiz dieser Macht mit etwas Geringerem als der Bertreibung der Türken vom europäischen Boden sich werde befriedigen lassen.

Allerdings handelte es sich um die Definition zweier fehr weiter Deutung fähigen Ausbrude in ben ruffischen Forberungen: Entschäbigung und Bürgschaft! Was tonnte nicht alles barunter verstanden werben! Waren die Absichten des Raisers so großmüthig, wie man versicherte. warum ließ er nichts über bas Mag ber unter jenen Benennungen erhobenen Ansprüche laut werden? Es war ben Türken um fo schwerer, an die Aufrichtigkeit Ruglands zu glauben, als dieser Macht vorläufig noch jedes Mittel in ber Rriegführung recht zu fein schien. Ginige aufständische Dörfer im Strandja-Bebirge mar n rom schwarzen Meere aus mit russischen Waffen versehen worden. Gin Gerücht sprach von einer Janitscharen-Legion, die sich ber ruffischen Armee angeschlossen babe: auf bas Einverständniß bieser Miliz mit bem Feinde schob man ben Berlust von Erzerum. In Constantinopel fanden mehrere Hinrichtungen. u. a. biejenige eines ehemaligen Commandanten ber Bosporus-Schlöffer Achmed Agha wegen eines wirklichen ober vielleicht nur angeblichen 3anitscharen = Complots statt, bem Rugland nicht fremb sein follte. war also an Nachgiebigkeit seitens ber Pforte nicht zu benten; bie Diplomaten, welche sich mit Borftellungen an die Minister wandten, gewannen aus beren Antworten nur die Ueberzeugung, daß, um ihren Katalismus zu brechen, noch neue entscheibenbere Schläge nöthig feien.

Wie wir gesehen, ließen diese Schläge nicht auf sich warten. Nochim Monat Juli tras die Trauerbotschaft von Kulektsche ein, welche den Divan so bedenklich stimmte, daß er sofort eine Massenerhebung die zu 80,000 Mann decretirte. Es fragte sich nur, wo sie hernehmen? Ropher benutzte den Augenblick der allgemeinen Riedergeschlagenheit, um dem Reis Esendi abermalige Vorstellungen zu machen, aber ohne allen Erfolg. Pertew antwortete ihm, an den Edelmuth des Kaisers Nikolaus wolle er gern glauben; was er fürchte, sei die russische Diplomatie, welche trotzem das Verderben des Reichs herbeisühren werde. Nie hatte unter den Vertretern der europäischen Mächte eine größere Gleichheit der Ansenter

sichten geherrscht, aber auch niemals war die Unschlüssigkeit und Rathlosigkeit des Divans größer gewesen.

Unter biesen Umftanben wandten sich aller Blide bem General Müffling zu, beffen bevorstebende Antunft bereits angezeigt worden mar. In den ersten Tagen des Monats August traf derselbe in Constantinopel ein. In ber über seine Mission an Herrn von Rober ergangenen Instruction von Berlin ben 28. Juni beißt es, nachdem letterem ein harmonisches Zusammenwirken mit bem General zur Förberung ber bem Könige bringend am Herzen liegenden Friedensfache anempfohlen worden: "Der Berr Seneral von Müffling überbringt toftbare Angaben nach Conftantis novel, um die Pforte zu beruhigen und fie zugleich über ihre Gefahren Er überbringt zugleich ben Botschaftern ber betheiligten Machte Thatfachen und Worte, in Folge welcher fie mit verdoppeltem Eifer bie dimarifden hoffnungen bes Gultans betämpfen und fie burch bie Aussichten auf einen vernünftigen Frieden erseten werben. — Alle uns von Betersburg zugebenden Nachrichten befräftigen uns in ber Ueberzeugung, bie wir erworben, bag ber Raifer von Rufland mitten im Triumphe jener Mäßigung treu bleibt, welche er uns verbürgt hat, und welche allein bas Beil ber Welt bewirfen tann. . . . Seine Blide geben m weit, als daß er verkennen konnte, wie fein wirkliches Interesse bier mit feiner Großmuth Sand in Sand geht; wie Widerwärtigkeiten ihn nie veranlagt haben wurden, etwas von feinen legitimen Forberungen fahren zu lassen, so werben die Triumphe sie nicht erhöhen. . . . Bor Allem bat bie Pforte ju reben, um felber ju boren, und wenn bie Berbunbeten fie zu biefem Schritt vermögen, fo werben fie ohne 3weifel ben Bunichen bes Kaisers begegnen. Mittels biefes ber allgemeinen Sache erzeigten Dienstes werben fie fich selber in die Lage bringen, durch ihren freundlichen Beirath (bons offices) die Lasten des allseits anerstrebten Friedens für die Pforte soviel als möglich zu erleichtern."

Also "tostbare Angaben" überbrachte ber General. Was waren dieselben? — Natürlich erwartete man von ihm nicht allein die Bestätigung der schon so oft wiederholten Bersicherung, daß der Kaiser es mit der Pforte wohl meine, sondern vor Allem einen Umriß der Bedingunsen des adzuschließenden Friedens. Daß er darüber keinen Aufschlußertheilte, war sowohl für die Pforte, als auch für das diplomatische Corps eine bittere Enttäuschung. "Gestehen Sie, daß Sie selber mehr erwartet haben!" rief Gordon Herrn von Roher zu; der Reis Esendi selbst sprach in hössicher Weise gegen Müsssling sein Bedauern aus, daß das wesentlichste Erforderniß seiner Sendung abgehe, sonst sollten die zum Abschluß des Friedens keine zwei Tage verssießen.

=

1

5

So fehr bemnach bie hohen Pforten-Beamten, ja ber Sultan selbst ben preußischen General mit Shrenbezeugungen überschütteten, so würbe boch ber Zweck seiner Senbung wahrscheinlich verfehlt gewesen sein,

1

wenn nicht auf einmal bie Ereignisse einbringlicher gesprochen batten. als die Diplomatie. Ueber die verlorene Schlacht von Rulettiche, die Einnahme von Siliftria, die Eroberung von gang Bulgarien konnte man fich beruhigen, so lange man Schumla für uneinnehmbar, ben Baltan für unübersteiglich hielt. Best war bas Gebirge überstiegen und ber Schauplat ber Ereignisse in Begenben gerudt, auf bie von jener Festung aus nicht ber entfernteste Ginfluß geübt werben tonnte. Man vernahm schon, bag bie feindliche Armee siegreich, jeben Wiberstand niedertretend, ber zweiten Hauptstadt bes Reichs, Abrianopel, sich nähere, welche sie gitternd erwarte. Jeber neue Bote brachte eine Bestätigung und Erweiterung ber Unglucknachrichten; schon hatte man sich überzeugt, bag bie Bevölkerung Conftantinopels nicht einmal burch Entfalten ber Fabne bes Propheten sich zum beiligen Rriege mehr begeiftern ließ, jest gewahrte man, daß ber Sultan überhaupt feine Armee, feine Referve mehr befige. Und boch fab man, als nun auch Abrianopel gefallen war, als von bort bie ruffischen Truppen unaufhaltsam weiter rudten, jum ersten Male bie stolze Capitale bes Osmanenreichs bebroht — aber keine Hand rührte Mit murrischem Schweigen, mit ber Tobesrube ber Berzweiflung erwarteten bie Massen bes muhammebanischen Bolts ihr Schickfal, mabrend die Chriften, besonders die Franken, und nach ihrem Beispiel auch manche wohlhabende Türken, unsicher, ob nicht ber Sultan im Sinne seiner kriegerischen Ahnen lieber nach Asien hinübergeben als sich unterwerfen und Conftantinopel ben Schrecken barbarischer Anarchie überlaffen werbe, von allen Seiten ihre Familien und Roftbarkeiten in bie entlegenern Bosporusborfer zu retten fuchten.

#### Türfifde Friedensunterhandler im ruffifden Sauptquartier.

H. H

Aber man hatte Machmub zu viel zugetraut. Dieser talentvolle Herrscher besaß keine wahre Seelengröße, und die Hartnäckigkeit, die man für solche gehalten, verschwand, als die eiserne Hand des Schicksals von der nackten Wirklickeit das Gewand der Illusionen wegzog, womit er sie sich bekleidet hatte. Der Sultan fühlte sich vollständig besiegt, alle seine Gedanken an Widerstand waren aufgegeben. Jest wandte man sich an General von Müffling um Hülfe, und auf den von den Botschaftern der Westmächte lebhaft unterstützten Rath desselben entschloß sich nunmehr der Divan — ganz in Weise der von Nesselved dem Großvezir beim Ausbruch des Krieges gemachten Zumuthung — zwei Bevolkmächtigte zum Abschluß des Friedens in das russische Hauptquartier zu senden. Müffling gab denselben seinen Abjutanten Le Cler zur Begleitung mit und führte sie durch officielle Schreiben bei dem Grafen Die bitsch ein. Wenige Tage darauf erklärte die Pforte auch ihren Beitritt

1 bem londoner Tenctat, nur bas Maß ihrer Zugeständnisse und die inzelheiten ber Ausführung weitern Berhandlungen vorbehaltend.

Nachbem also bas Friedenswert eingeleitet worden, gedachte von tuffling, ber seinen Auftrag als erledigt ansah, und bem bie Turten enig Sympathie eingeflößt hatten, bie Rudreise anzutreten. Der Divan rieth in große Besturzung über biefen Entschluß, und ber britische Botjafter, bamals mehr als je früher ber Bormund ber rathlosen Körperjaft, eilte zu herrn von Rober, um burch beffen Bermittlung ben Gene-1 ju längerem Bermeilen ju bewegen. Die Mittheilungen biefes Benbten an bas berliner Cabinet über bie bon Sir Robert Gorbon gen ibn bei biefer Belegenheit ausgesprochenen Besorgnisse find für bie malige Stimmung und die Zustände in ber hauptstadt sehr belehrend. tur bie Unterzeichnung bes Friedens, meinte ber englische Staatsmann. jurbe ber ruffischen Armee Stillftand gebieten; aber es fei ju fürchten. af mabrend ber Erörterung ber Borfragen neue Erfolge ben Frieben umöglich machen wurden. Die Bforte ware völlig unvorbereitet, wegen r Forberungen Ruflands im Dunkeln und folglich nicht im Stande. ren Unterhändlern Instructionen zu ertheilen; eine rasche Erledigung ge sich ba nicht hoffen. Wenn nun Graf Diebitsch gegen Conftansopel rudte, und die Türken — wovon ber Botschafter fest überzeugt ar - seinen Marsch nicht aufzuhalten vermocht hatten, wurde er ba r ber Hauptstadt selber seinen Truppen halt gebieten konnen? wurde es wollen, wenn ihn nichts mehr von bem Preise und Riele feiner jiege trennte? — Aber auch ben mit biefen Erfolgen verknüpften Gebren lieb ber Botichafter berebte Worte, bie ficher nicht an ben preußiben Gefandten allein gerichtet waren. Schwerer, als Constantinopel nehien. mare es, die Stadt wieder herauszugeben, und vor ber Eroberung erbienten ibre Kolgen bie ernsteste Erwägung. Bang Europa murbe nter bie Waffen treten, um bie Bernichtung eines für ben Weltfrieben othwendigen Staats zu verhindern. Sir Robert gab gern zu, daß ber kaiser Nikolaus diese Bernichtung nicht wolle, aber er fürchtete, daß auch er sich werbe beugen muffen bor ber Macht ber Ereignisse, falls biesen freier Lauf gelassen wurde. Der General von Müffling vermöge ihnen vorzubeugen, bas fei feine Miffion, welche burch Absendung türkischer Unterhändler in bas ruffische Sauptquartier noch keineswegs ihr Ziel gefunden habe. Sobald die Bedingungen bes Friedens festständen, muffe Diebitsch jum Stillftand bewogen werben. — Mittheilungen über jene Bedingungen waren bereits von Petersburg aus an die Höfe von Frankteich und Preußen gemacht worben; Sir Robert verbürgte sich, daß ber Sultan bie eine ober bie andere Berfion annehmen werbe, sobald man nur miffe, bag fie bas gange auferlegte Opfer angebe, bag man nicht im Gefolge ber Kriegstoften noch anbere Forberungen zu gewärtigen babe.

Unter biesen Umständen ließ sich der preußische General auf ein officielles, im Namen des Sultans ergangenes Gesuch bereit sinden, seine Abreise um 14 Tage zu verschieben, und auf seine Berwendung gestatete der russische Oberbesehlshaber eine Waffenruhe von 8 Tagen. Bewor Müffling am 5. September abreiste, zeigte er noch der Pforte, den Botschaftern der Westmächte und dem Grasen Diebitsch an, daß er die Weitersührung seiner Mission an Roher übertragen habe.

#### Friedenstractat von Adrianopel.

Kurz nach bes Generals Abgange trafen die Friedensvorschläge in Constantinopel ein, welche Diebitsch, gleich in Bertragsform redigirt, ben Pforten-Bevollmächtigten übergeben hatte. Da dieselben mit nur geringen Beränderungen den Tractat von Adrianopel ergeben haben, so glauben wir eine Inhaltsangabe des Documents gleich hier herstellen zu sollen.

Nach ber üblichen Einleitung bestimmte ber 1. Art., daß hinfort wis ichen Rufland und ber Pforte auf ewige Zeiten Friede fein folle. Der Urt. 2. stipulirte bie Ruckgabe ber von Rugland eroberten ganber, ber Molbau und Wallachei, des Banats von Krajowa, ber Bulgarei und Dobrubig fammt ben barin gelegenen festen Bläten, als Silistria, Sirschowa, Matschin, Isakoja, Tultscha, Bababag, Bazardiik, Barna u. f. w., sowie bes landes vom Baltan bis an bas ageische Meer mit ben Stabten Jambolu, Aidos, Karnabad, Achjolu, Burghas, Khrk-Rliffe, Abrianopel u. f. w. an die Türkei. Der 3. Art. behandelte die europäische Grenze; biefelbe follte wie bisher burch ben Bruth, und nach beffen Bereinigung mit ber Donau von diesem Strome bis zur St. Georgs-Mündung gebildet werden. Die Inseln im Donau-Delta sollten an Rufland abgetreten werben, und die Pforte sich verpflichten, bas Gubufer bes Stromes auf zwei Stunden Entfernung unbewohnt zu laffen. Dagegen fette ber 4. Art. für bie afiatische Grenze eine burchgreifende Berichtigung zum Vortheil Ruflands fest. Die von letterem eroberten Ruftenplate am schwarzen Meere von Anapa bis Poti sollten ihm verbleiben; süblich vom Guriel sollte sodann junachft, wie bisher, ber Flug Tichurutsu bie beiberseitigen Gebiete scheiben. Bon bem Berbindungspunkte Guriels und bes türkischen Abjara mit ber ruffischen Broving Imereti aber follte eine möglichst gerade Demarcationslinie durch die Baschaliks Tschhlbbr, Achalzich und Kars bis zu bem Berbindungspunkt ber letztgenannten Provinzen mit Georgien gezogen werden, die Festungen Achalzich und Achalkalaki nordwärts lassend. Die Länder im Süden dieser Linie sollten ber Pforte verbleiben, welcher alfo Rugland Stadt und Pafchalik Rars, die größere Balfte bes Pafchalits Achalzich, Stadt und Baschalik Bajazib. Stadt und Baschalik Erzerum zurückzugeben batte. Die Art. 5

und 6 behandelten die brei Donaufürstenthumer; ber Molbau und Ballachei wurden alle ihre Privilegien und Freiheiten bestätigt und Serbien ber Benuß aller burch ben Bertrag von Afferman für es ausbedungenen Bortheile gewährleistet. Der 7. Art, bestimmte bie Brivilegien ber auf türkischem Bebiete zu Wasser und zu Lande verkehrenden ruffiiden Unterthanen, für welche, junebft ben allen Ausländern gewährten Rechten, vollkommene Handelsfreiheit stipulirt wurde. Außerdem follten ruffische Schiffe und überhaupt Schiffe aller mit ber Türkei in Frieden lebenden Nationen unter Rauffahrtei-Flagge bas Recht freier Durchfahrt burch bie Darbanellen-Strafe und ben Bosporus haben. Der 8. Art, forderte eine binnen Jahresfrist zu zahlende Summe von 1,500,000 hollandischen Ducaten als Entschädigung für die ruffischen Raufleuten burch die Pforte seit dem Kriege von 1806 bis jum Tractat von Afterman und nachber zugefügten Beeintrachtigungen. Der 9. Art. ftipulirte als Aequivalent für die in Art. 4. specificirte Gebieterudgabe einen Betrag von 10,000,000 holländischen Ducaten als an Rugland zu erstattenbe Rriegstoften. Durch ben 10. Art. verpflichtete fich bie Pforte, bem lonboner Bertrage vom 6. Juli 1827, sowie bem Protofoll vom 22. März 1829 beizutreten. Nach Austausch ber Ratificationen sollte fie Bevollmächtigte ernennen, welche fich mit bemjenigen Ruglands und ber beiben mitunterzeichneten Westmächte über bie Ausführung ber Bestimmungen bes bezeichneten Protofolls zu verständigen haben murben. Der 11. Art. verpflichtete bie Pforte zu besondern Magregeln für die schleunige und sorgfältige Ausführung bieses Bertrags, namentlich ber Art. 3. 4. 5. und 6., und besprach sodann die Räumung des von den russischen Trupben besetzten türkischen Bebiets. Bis biese Räumung vollständig bemerkstelligt worden, sollte die von den Russen eingesetzte Verwaltung verblei= ben. Der 12. Art. bestimmte, bag bie Feinbseligkeiten nach Auswech= selung ber Ratificationen aufhören sollten. Der 13. Art. stibulirte eine allgemeine Amnestie für die beiberseitigen Unterthanen wegen während des Krieges etwa begangener Staatsverbrechen: aukerdem bewilligte er ben Bewohnern sowohl ber an die Pforte zurückgegebenen, als auch ber an Rugland abgetretenen Bebietstheile einen Termin von 18 Monaten, um je nach Belieben entweder in ben bisherigen Wohnfigen zu verbleiben, oder ihre Liegenschaften zu verkaufen und auf bas Bebiet ber andern Macht überzusiedeln. Der 15. Art, verfügte die Rucgabe ber beiberseitigen Rriegsgefangenen ohne Lösegelb und sonstige Ent= ihabigung. Der 16. Art. bestätigte bie früheren zwischen Rugland und der Pforte abgeschlossenen Tractate, Conventionen u. f. w.; endlich ber 17. Art. bestimmte, daß ber Austausch ber Ratificationen spätestens binnen 6 Wochen nach ber Unterschrift stattfinden sollte.

# Convention über die Ansführung des Tractats.

Zu biesem Hauptvertrage kam noch eine befondere, die Ausführung besselben betreffende erläuternde Convention, welche in 4 Artikeln Fol-

gendes feftfette:

1) Diurdiemo soll von den Türken geräumt und den Russen zur Berftörung übergeben werben; bie großherrliche Befatzung hat sich mit 2) Von ber ihrer Artillerie u. f. w. nach Ruftschut zurudzuziehen. ben russischen Raufleuten schulbigen Entschäbigungssumme (8. Art.) soll ein Drittel, b. h. 500,000 Ducaten sofort, bas andere Drittel von 500,000 Ducaten nach 6 Monaten, und bas' lette Drittel nach weiteren 6 Monaten gezahlt werben. 3) Die Zahlung ber 10,000,000 Ducaten Rriegsentschäbigung (9. Art.) foll fich über 10 Jahre vertheilen, vorbehaltlich bes Rechts der Türkei, die Termine abzukurzen. 4) Einen Monat nach Auswechselung ber Ratificationen wird die russische Armee Adrianopel und Khrl-Kliffe räumen, voraussetlich, bağ bis bahin 500,000 Ducaten, als bas zunächst fällige Drittel ber Entschäbigungesumme für ben ruffischen Kaufmannsstand, gezahlt worden. Nach Entrichtung bes zweiten Drittels bieser Summe wird die Armee das Gebiet vom Balkan bis ans Meer und ben Golf von Burgas raumen. Wenn die Zahlung schneller erfolgt, so bat auch die Räumung früher statt. Die Räumung ber asiatischen Brovinzen beginnt brei Monate nach Austausch ber Rotificationen und wird innerhalb 8 Monaten vollenbet.

# Eindrud der ruffifden Forderungen auf die Pforte und die Diplomatie.

=

Das war also bas thatsächliche Substrat ber ben Türken so einbrudlich und vielseitig gepriefenen Grogmuth und wohlwollenden Befinnung bes Raisers - eine Kriegsentschäbigung, zu beren Abtragung bit Pforte bei ihrer finanziellen Erschöpfung bis auf unabsehbare Zeiten nicht im Stande mar, welche fie also vorläufig bem mächtigen Nachbar gegenüber in einer Art von Abhängigkeitsverhältniß erhielt, eine Wehrlosmachung der Donau-Fürstenthümer gegen weitere russische Invasionen, eine weitere schwer lastenbe Zahlung als Preis ber Räumung bes fübbanubischen Gebiets, gewichtige Stipulationen zum Bortheil ber orthe boren Bafallenstaaten und enblich trot bem von Rufland fo feierlich proclamirten Bersprechen, keine Gebietserweiterung zu erstreben, die Abtretung von weiten Ruftenftreden und Binnenlandern mit bedeutenben Keftungen und Städten! — Es ist nicht zu verwundern, daß ber Divan fich bei biefer Eröffnung niebergeschmettert fühlte, bag er an eine Berwirklichung seiner Ahnung glaubte, Rufland wolle die durch ben Krieg begonnene Bernichtung ber Pforte durch den Friedensschluß vollenden! Am 7. September lub ber Reis-Efendi die beiben Botschafter und

n preußischen Befanbten zu einer Conferenz ein, ber auch ber Serasr Chosrew Pascha, die Seele ber bamaligen Regierung, beiwohnte. ie türkischen Minister legten ba junächst ben Diplomaten im Allgemein die Frage vor, mas sie von den ruffischen Friedensbedingungen biel-1, und ob fie nicht ber Meinung maren, daß biefelben gang anbers iteten, als bem Divan vom General Müffling und ben Botschaftern bit verheifen worben. Sobann wiesen fie im Einzelnen bier bie ımöglichkeit ber Ausführung, bort die Berberblichkeit für die innere itwickelung bes Staates, für bie öffentliche Sicherheit, ja für bie Eris in & Bieler nach und tamen zu bem Schluffe, bag bas Friedensproject seiner bermaligen Fassung nichts Anderes als ein Todesurtheil für 2 Türkei bebeute. Da nun aber boch ein solches weber ber Raiser, och sein Oberfeldberr habe fällen wollen, und vielmehr letterer wohl ur über bie Tragweite seiner Forberungen unklar gewesen wäre, fo ähme ber Divan bie wohlwollende Unterstützung ber Gelabenen in Anruch und hoffte, einer von ihnen werbe fich bereit finden laffen, nach brianopel zu reisen, um bem Grafen Diebitsch über bie wirkliche Sachge Aufschluß zu geben.

Die beiben Botichafter gaben zu, baf bie Bedingungen viel barter ären, als bie vom parifer Cabinet eingetroffenen Depeschen an Builleinot batten erwarten laffen; einen Besuch im ruffischen Sauptquartier laubte aber ber eine wie ber andere ablehnen zu muffen, um nicht iber Willen ber Sache mehr zu schaben als zu nüten. Da ber Divan ine Widerstandsmittel besitze, so mußten sie ihm nichts zu rathen, als ak er sich in bas Unvermeibliche füge und sich unterwerfe. herr von lover theilte barauf mit, General Müffling babe ben Kall, bak ber Dian bie Bebingungen zu hart finden wurde, vorausgesehen und schluge im por, unter biefen Umftanben einen Gefandten an ben Raifer Rifous zu schicken, um von seiner Grogmuth eine Erleichterung ber fraft eines Rechts und seiner Siege auferlegten Bedingungen zu erlangen. In Constantinopel wäre die Frage mehr militärischer Natur und baber ichwierig, in Petersburg werbe fie rein politischer Natur und folglich eichter sein. Die Botschafter unterftütten biefen Borschlag, und auch vie Türken erkannten ihn als vortrefflich an. Inbessen, meinten sie, verbe ihnen baburch boch erst in einer unbestimmten Aufunft geholfen. vährend bie Gegenwart brange, - bie Bestimmung, welche bas Aufhöten ber Keinbseligkeiten an ben Austausch ber Ratificationen knüpfe Art. 12.), verlängere nutlos ben für die Pforte fo verberblichen Krieg; der Artikel, durch welchen in klaren Zahlen als Kriegsentschäbigung eine Summe verlangt werbe, von ber ber ungebilbetfte Muselmann miffe, baß die Pforte sie nicht zu zahlen vermöge, würde das an und für sich ju Unruben geneigte Bolt in solche Berzweiflung bringen, daß die schlimmften Ausschreitungen bie Folge sein burften.

Diese Besoranik war allerdings gegründet: in Alebbo und Smbrng waren schon politische Morbthaten vorgetommen, und in Constantinopel wurde nur durch die äußerste Bachsamteit ber Beborben, hauptsächlich Chosrews felbst, und burch zahlreiche Hinrichtungen die Ruhe und Ordnung aufrecht erhalten. Rober erklärte bagegen, bag nach ber zwischen Müffling und Diebitsch gepflogenen Correspondenz Aufklärungen, namentlich wo es fich um bas Aufhören bes Blutvergießens handle, von letterem sicher nicht zurückgewiesen werben würden. Wenn die Pforte nur ihre Genehmigung ju bem Bertragsprojecte eingefandt babe, fo wurde er sich schon zur Einstellung ber Feindseligkeiten bewegen lassen und nicht erst noch die Ratification seines Hofes abwarten. Auch wegen Unterbrudung ber Rablangabe bes Entschädigungsbetrages maren Schwierigfeiten von ihm nicht zu befürchten; fobalb bie Sache felbit, bie Schulb, von der Bforte anerkannt worden, würde man gern in der Form auf ibre Wünsche Rudficht nehmen. Sie moge nur ihre Bevollmächtigten in Abrianopel über die von ihr begehrten Abanderungen instruiren.

### Royers Miffion beim ruffifden Oberfeldherrn.

Nun hatte sich aber bereits herausgestellt, daß die türkischen Bevollmächtigten nichts, auch nicht das Geringste, bei Diebitsch durchzusesten vermochten; der alte Seraskier gestand dies offen ein und richtet nunmehr an Roher die Bitte, um des von dem König von Preußen dem Sultan durch die Sendung v. Müfflings bezeugten Wohlwollens willen, sowie im Interesse der Menschlichkeit und des allgemeinen Friedens die Mission im russischen Hauptquartier zu übernehmen. Da die ser Bitte die beiden Botschafter sich anschlossen, und sie noch denselben Abend Namens des Sultans durch ein officielles Schreiben der Pforte wiederholt wurde, so glaubte Roher den von ihm verlangten Dienst um so weniger ablehnen zu dürfen, als die sofortige Unterzeichnung des Friedensbocuments gleichzeitig von den türkischen Ministem zugesagt wurde.

In dem eben erwähnten Pfortenschreiben, welches zu lang ift, um ganz hier mitgetheilt werden zu können, werden zunächst die vielen, von verschiedenen Seiten der Pforte wegen der edelmüthigen Absichten des Kaisers gemachten Bersicherungen aufgezählt und namentlich auf die Sendung des Generals von Müffling großes Gewicht gelegt. Nachdem nunmehr die türkische Regierung im Vertrauen auf jene Verheißungen Vervollmächtigte in das russische Hauptquartier gesandt habe, heißt es dann:

"Der General von Müffling, unser Freund, reifte darauf ab, und bie Pforte stand in Erwartung der guten Nachrichten, die ihr von Abrianopel zugehen sollten. Nun sind aber dorther Depeschen ihrer Bevoll-

en eingetroffen, beren Inhalt in biametralem Gegenfate an ihren ingen fteht, benn bie taiferlich ruffischen Beamten führen eine und stellen Bedingungen, die sich burchaus nicht mit ben uns n Bersprechen vereinigen laffen, Bedingungen, zu beren Innehal-Pforte nie im Stande sein wird. Da nun den beiden Sofen n befreundeten Mächten baran gelegen ift, die allgemeine Rube len und durch Neubegründung des Friedens den Leiden des Krie-Biel zu setzen, so bat die Pforte über die wesentlichsten Buntte ingsregeln an ihre Bevollmächtigten geschickt, um sie in ben Stanb , freimuthig und aufrichtig ihre Borstellungen und Entschuldigunruffischen Commiffarien vorzutragen. Gleichwohl bat aber S. Sultan noch gut befunden, bag ber preugische Befandte, unser fich nach Abrianopel begebe, um auch feinerseits ben ruffiommiffarien die begründeten Ginwande der Bforte, unter Darlerer friedlichen Absichten, im Ginzelnen tund zu geben, und baß bemnach ersucht werbe, sich biesem Auftrage zu unterziehen. . . ebensbedingungen sind mit bem pp. Gefandten in Gegenwart tschafter, unserer Freunde, umftändlich erörtert worden. hofft bemnach, daß ber Gesandte sich bem gnädigen Bunsche Gr. en und im Interesse bes öffentlichen Wohles und bes allgemeiiedens sich aufmachen wolle, um mit Gottes Hülfe so bald als nach Abrianopel zu gelangen." -

seinem Antwortschreiben vom folgenden Tage erinnerte Rober daß es zwei Punkte seien, deren Behandlung mit ihm besprochen nämlich erstens das Aushören der Feindseligkeiten, nachdem der stractat türksischerseits durch Unterschrift genehmigt worden, und die Unterdung des Nennwerthes der Kriegskosten, zu deren z die Pforte verpslichtet sein würde.

war Gefahr im Berzuge; nur noch brei Tage, und die von h gewährte Frist lief ab, — am 13. September sollten die russcruppen sich gegen Constantinopel auf den Marsch begeben. gierungs Dampsschiff brachte den Gesandten in der Nacht auf September nach Rodosto, von wo Abrianopel 24 türkische Wegzu Pserde entsernt ist. Ein vorangeschickter Dolmetsch-Gehülse se bedeutende Strecke an Einem Tage zurück und konnte noch am des 10. im Hauptquartier seine Depeschen dem General übers

Dieser hatte inzwischen in der festen Ueberzeugung, daß die nur mit Worten seinen Marsch zu verzögern gedächten, die von bst gegebene Frist nicht inne gehalten und seinen Truppen vors befohlen. Auf die erhaltene Mittheilung sistirte er sofort die ingen und erwartete den Herrn von Rober, welcher am solgensige, den 11. ej., eintraf.

ich die beiden Botschafter hatten die Reise des Gesandten benutzt, n, Türkel. I. 8

um ben rufsischen Felbherrn schriftlich von einer Unternehmung gegen Constantinopel abzumahnen. Ihr Schreiben, ein interessantes Document für die Spoche, lautet:

Berr Graf!

Die gegenwärtigen Umftande legen uns eine gebieterische Pflicht auf, beren Erfüllung wir uns nicht entziehen können, nämlich Em. Ercellenz auf bie unfehlbaren Folgen aufmerkfam zu machen, welche ber Marfc ber kaiserlichen Armeen auf Constantinopel haben würde. Pforte hat une beftimmt erklärt und wir stehen nicht an, bie Richtigkeit ibrer Erklärung zu bezeugen, daß in biefem Kalle fie zu existiren aufboren, und daß burch bie Bernichtung ihrer Gewalt bie schrecklichste Anarchie gleichmäßig bas Dasein ber driftlichen wie ber muhammebanischen Bevölkerungen bes Reichs ben traurigften Wechfelfällen aussetzen wurde. Wenn wir Ihnen biese Sachlage verschwiegen, Herr Graf, so würden wir unfern Regierungen gegenüber eine Berantwortlichkeit auf uns laben, welche wir mit aller unserer Macht zurudweisen muffen. Diefer Pflicht , also genügen wir heute, indem wir an Sie biefen Brief richten. Bon jest an haben wir une nur um die une vielleicht noch zugänglichen Mittel zu kummern, die Chriften biefer Hauptstadt möglichft vor bem brobenden Uebel zu bewahren, welches diesen Augenblick über ihren Saup tern fdwebt.

Wir haben bie Ehre u. f. w. (gez.) Guilleminot. R. Gorbon. An ben Herrn Grafen Diebitsch Zabastanski.

Der Brief war gewiß vortrefslich gemeint; da aber Kriegshelden in Feindesland bergleichen Berhältnisse weniger pessimistisch aufzusassen pflegen, so hätte dies der Pforte von ihren eignen Bormündern so der redt ausgestellte Armuthszeugniß, anstatt ihr zu nügen, unter Umständen sür sie verderblich werden können. Doch so groß die Begabung des Grasen Dieditsch als Feldherr, ebenso groß war auch seine Selbstbeherrschung; einer solchen Gelegenheit, wie sie ihm sich bot, würde trotz Instructionen, trotz möglicher Gesahren und politischer Berwickelungen ein Codrington schwerlich widerstanden haben. Für ihn bedurfte es der Barnungen der Diplomaten nicht; er hatte den Degen nicht um eitlen Ruhm, sondern für seinen Kaiser gezogen, und er steckte ihn ein, sobald das Interesse seiner Regierung es erheischte.

So schroff ber General die Einwendungen der türkischen Bevolkmächtigten zurückgewiesen hatte, um so zuvorkommender zeigte er sich gegen Roher. Dieser führte sich bei ihm mit den Worten ein, daß er nicht als Unterhändler, sondern als Bittender komme, und erhielt die Antwort: "Um dem König von Preußen meine Ergebenheit zu beweisen, soll nichts, was in meiner Hand ist, versagt sein; seinen Namen darf die Pforte nicht umsonst angerusen haben!" — Als dem Bertreter Preußens gemachte Zugeständnisse wurden demnach die dürftigen Milbe

ungen bes braconischen Friedensbocuments bewilligt und im 9. Artikel nstatt der Worte: "10,000,000 holländische Ducaten" — "eine Summe, eren Belang durch gemeinschaftliche Berabredung geregelt werden wird;" n 12. Artikel anstatt: "nach dem Austausch der Ratisicationen" — nach der Unterzeichnung dieses Friedenstractates" gesetzt. Der Nennerth des Kriegsentschädigungsbetrages fand dagegen in der dem Puitum vorenthaltenen Aussührungs-Convention ihre Stelle, woselbst die sorte sich verpslichtete, "die 10,000,000 holländische Ducaten in dernigen Zahlungsweise zu entrichten, welche der Kaiser aller Reußen auf e von der Pforte an seine Großmuth gerichtete Berufung verfügen ride." —

Auf eine fernere Bitte Ropers, bem bie türkischen Bevollmächtigten 1 Abrianopel die Unmöglichkeit vorgestellt batten, sofort eine Summe on 500,000 Ducaten, als erste Zahlung auf die für die ruffischen Raufute ftipulirte Entschädigung, aufzubringen, wurde auch im 8. Artikel ie festgesetzte einjährige Zahlungsfrist in eine solche von 18 Monaten ranbert. Noch aber erhob sich eine andere Schwierigkeit. Die türkiien Bevollmächtigten scheuten sich, die Unterzeichnung bes Tractats. wohl ihnen diefelbe von Constantinovel aus anbefohlen worden war. ib trot ber Genehmigung ber gewünschten Abanberungen, zu vollziehen - offenbar aus perfonlichen Rudfichten, weil allerbings in fruberen eiten nach Abschluß eines unglücklichen Friedens ber Regel nach die nterhändler bem öffentlichen Unwillen jum Opfer gebracht murben. rst am 14. September, als Rober mit sofortiger Abreise brobte, entbloffen fie fich bazu und mußten nunmehr die Bitte um die bereits 1 voraus bewilligten Abanderungen auch ihrerseits noch einmal im Naen bes Königs von Preugen bem Grafen Diebitsch vortragen.

Gleichzeitig traf ein Brief von den Botschaftern der Westmächte ein, elche den General ersuchten, in Anbetracht, daß die Pforte bereits ofsiell ihre Zustimmung zu allen von der londoner Conferenz ausgehenden lnordnungen in der griechischen Angelegenheit erklärt habe, den 10. Arsitel des Tractats ganz zu streichen, was indessen abgelehnt wurde.

Der Grund der bei dieser Gelegenheit Preußen gewährten Bevorzugung lag ohne Frage zum Theil in der geringeren politischen Bedeutsimkeit seiner Anträge und zum Theil auch in der Dankbarkeit des persburger Cadinets für die Sendung des Generals von Müffling. Da ber eine Eefühlspolitik der russischen Regierung ebenso fern lag, wie em Grafen Dieditsch, so haben wir uns noch nach einer andern Ursache mzusehen. Preußen hatte seit dem unglücklichen napoleonischen Kriege innen früheren Einfluß in Constantinopel verloren; die Pforte betrachzete es als eine Macht, von der sie nie etwas weder zu fürchten, noch u hoffen habe. Dem russischen Cadinet, welches sich bei seinen Erfolen einer entschiedenen Mißgunst seitens der drei andern Großmächte

versah und welches sich nicht nur für die Gegenwart, soudern auch für die nächste Zukunft einer freundlichen Beurtheilung seines Borgehens bei Preußen versichert halten konnte, paßte es um so mehr, die Stellung dieser letzteren Macht der Pforte gegenüber zu verbessern, als ihm die Thätigkeit der preußischen Diplomatie vorläufig nach keiner Seite hin Besorgnisse einslößte, wohl aber Fälle eintreten konnten, wo von einem Borschieben des engverbündeten Staates Bortheil zu erwarten war.

Rober bemühte sich auch, eine raschere Räumung ber von ben Rusfen besetzten Gebietstheile burchzuseten; boch erstrecte fich so weit bie Willfährigkeit bes Generals nicht. Derselbe entschuldigte sich mit ber in seinem Ruden, jenseit bes Baltan, ausgebrochenen Best und ber Schwierigkeit, die Truppen zu bislociren. Auf die ihm gemachte Borstellung aber, bag bie ber Pforte bereits zugesagte Wieberübergabe von Abrianopel, Apri-Rlisse und Umgegend wegen ber baran geknüpften Bedingung ber Auszahlung von 500,000 Ducaten bei bem in Conftantinopel herrschenden Beldmangel auf's Unbestimmte vertagt werden würde, ließ er fich bewegen, jene erfte Zahlung auf 100,000 Ducaten zu be-Die Pforte legte auf die balbige Räumung ihres Gebiets ein schränken. um so größeres Gewicht, als Diebitsch sich hatte angelegen sein laffen, in Abrignovel burch Ginführung einer vollkommenen Sicherheit und einer prompten, unparteiischen Justig in einer Weise zu regieren, bag ber Schreden und Abschen, ben sonft ber ruffische Rame einflößte, rafc geschwunden war, ja dag überall für die heimischen Behörden höchft mißliebige Bergleiche laut wurden. Aber noch einen brückenderen Grund hatte ber Divan, balb wieder in ben ungeschmälerten Benuß feiner Souveränetät kommen zu wollen. Die Russen hatten in ben von ihnen besetzten Provinzen überall die Türken entwaffnet und bagegen ben Chriften entweder felbst Waffen gegeben, ober ruhig zugeseben, wie fie sich Waffen verschafften. Man wußte, daß die Priefter an vielen Stellen biefe Leute aufhetten, das türkische Joch auch für die Zukunft abzuschütteln, und bie und da bilbeten sich schon driftliche Banden als Wegelagerer und Vorläufer einer Empörung, welche bei ber numerischen Ueberlegenheit ber Rajah und ber Erschöpfung bes muselmannischen Elements im gangen Reiche unzweifelhaft fehr gefährlich hatte werben muffen. Es banbelte fich alfo barum, staatsfeindlichen Planen, welche jum minbesten mit ber russischen Occupation zusammenhingen und zu beren Dämpfung burch eine Proclamation beizutragen Diebitsch sich weigerte, vor ihrem Reifwerben zuvorzukommen.

#### Convention über die Moldan und Balladei.

Außer der Ausführungs-Convention wurde dem Bertrage noch eine zweite Uebereinkunft, die Angelegenheiten der Moldau und Wallachei be-

treffend, angehängt. Dieselbe bestätigt die Stipulationen der dem Bertrage von Akkerman beigegebenen Separatacte über jene Prodinzen, bestimmt aber, daß die Hospodare — den Fall der freiwilligen Abdankung oder der Absehung wegen Berbrechens ausgenommen — auf Lebenszzeit ernannt werden sollen, und setzt außerdem Folgendes sest:

Rein Muhammebaner foll in ben Fürftenthumern feine bauernbe Wohnstätte haben; nur mit Fermanen bersehene Raufleute werben jugelaffen. Die türkischen Stäbte auf bem linken Donau-Ufer werben zur Ballachei geschlagen; die türkischen Eigenthümer haben ihr Grundeigenthum binnen 18 Monaten zu verlaufen. Die Regierung ber Fürstenthumer hat bas Recht, Quarantanen gegen bie Türkei anzulegen; biefelbe ift auch befugt, bie nothige Anzahl bewaffneter Schutzmannschaften zu unterhalten. Die Fürstenthumer werben ber Berpflichtung, Rorn, Sammel und Baubolg für die Donaufestungen und für Constantinopel zu liefern, sowie ber Abgaben Ibijeh, Rikabijeh u. f. w. enthoben; bafür follen fie auker ihrem Jahrestribut eine näher zu bestimmende Baufchal-Summe zahlen. Bei jeder neuen Einsetzung eines hospodars sollen fie eine bem Jahrestribute gleichkommenbe Summe entrichten. Die volltommenfte Sandels- und Schiffahrtefreiheit wird ihnen zugesichert. Gin neues Berwaltungsreglement, welches nach ben Bunichen ber Notabeln= Bersammlungen mabrend ber ruffischen Occupation verfaßt worben, wird von ber boben Pforte gutgebeißen.

# Beiteres über den Bertrag von Adrianopel.

Russischerseits war ber Hauptvertrag am 2. September bon ben bem General Diebitsch beigegebenen biplomatischen Beamten, Grafen Alexis Orloff und Grafen &. Bahlen, unterzeichnet worben; er traat bie Apostille: "Araft ber Allerhöchsten Bollmachten genehmige und bestätige ich bie in bem vorliegenden Friedenstractat enthaltenen Bedingungen." Bez. Gf. Diebitsch Zabalkanski, Bochstcommanbirender ber zweiten Armee. - Gleich nachbem auch bie türkischen Bevollmächtigten bas wichtige Actenftud unterzeichnet (ben 14. September), überfandte Rober baffelbe burch seinen Legationssecretar, Grafen Braffier be St. Simon, nach Constantinopel. Er selber reifte einen Tag später ab nach einem ihm von bem General bargebotenen solennen Mahle, bei welchem bie Befundheis ten bes Raifers Nitolaus und bes Königs Friedrich Wilhelm burch Salven von allen in Abrianopel vorfindlichen Geschüten begrüßt worben Diebitsch gab ihm zwei Offiziere mit, beren einer bem Grafen maren. Bastemitsch in Asien und ber andere bem Abmiral bes Mittelmeer-Geschwabers, Riccord, nach Aussertigung ber Ratification die Nachricht von bem Friedensabschluß mit dem Bedeuten ju überbringen hatte, bag nunmehr bie Feinbseligkeiten einzustellen und die Blotabe aufzuheben sei.

Auf seiner Reise wurde Roher zu Rodosto von der Behörde und der Bevölkerung als Retter des Staats enthusiastisch empfangen; küsler und officieller, jedoch für die persönliche Leistung sehr anerkennend, sprach sich die Dankbarkeit der Pforte, des Sultans und der Botschafter aus. Durch die Beibehaltung des 10. Artikels über die griechische Angelegen-heit waren die letzteren schmerzlich berührt. Um die russischen Berträge von einem solchen Artikel frei zu halten, hatten ja die Westmächte seit anderthalb Jahren jedes Opfer gebracht, und nun stand er dennoch da! Freilich hat die Geschichte ihre Besorgnisse wegen dieser in Russlands Hände gelegten Wasse nicht gerechtsertigt; damals betrachtete man sie als die Einleitung zur gewaltsamen Besreiung der orthodoxen Bölkerschaften der Balkanhalbinsel und zur Nückwerfung des Türkenthums nach Assen. "Was hilft," äußerte sich Gordon gegen Roher, "eine theilweise Grosmuth, wenn noch genug stehen bleibt, um den Tod der Pforte herbeizusühren?" —

Wie die Botschafter, so lieken auch die Cabinette den Krieden von Adrianopel, durch welchen fie voraussahen, daß Rufland zu überwiegendem Einfluß in ber Türkei gelangen muffe, als ein unabwendbares Ungemach über sich ergeben; jedoch war die öffentliche Meinung in Europa ibm nicht eben ungunftig. Die Borliebe für die Griechen, beren Freibeit boch nunmehr gesichert war, und ber Blanz ber ruffischen Waffenthaten brängte bie Frage, ob ber Raifer zu bem Kriege berechtigt gewesen, in ben Hintergrund. Die Moral bes Privatlebens wird Bergewaltigungen, wie sie die Türkei durch die Feldzüge von 1828/29 erfuhr, verdammen; wenn aber ber Staat andere Ziele zu erreichen hat als das Individuum. so barf man ihm auch ben für letteres geltenden, kurzen Makstab nicht anlegen. Der Staat fühlt sich als etwas Bleibendes, weit über bem vergänglichen Individuum Stehendes, und wenn er nicht für den frivolen Genug Einzelner, sondern für das erhöhte Wohlsein der Gesammtheit, für den allen folgenden Generationen zu Gute kommenden Fortschritt gegen einen in ber Entwickelung zurückgebliebenen Nachbar zu Felbe zieht, fo ift fein Egoismus nicht bloß verzeihlich, sonbern fogar bie natürliche Aeußerung feiner organischen Gesundheit. Die Pforte ftat in einer ungesunden haut; waren ihre Institutionen veraltet, so maren es ihre Anschauungen noch mehr. Selber feines Aufschwungs fäbig. hielt sie wie ein Bleigewicht die Bestrebungen nach höherer Entwickelung in ben Nachbarlandern zu Boden. Die größte Berkehrsader Mitteleuropas, bie Donau, mar in türkischen Banden beinahe jum Sumpfe geworden, die reichen Provinzen an ihren Ufern und der ganze Complex ber bosporanischen Länder erstickte im Fett. Der Friede von Aprianopel hat die Schäte bes schwarzen Meeres bem Welthandel eröffnet; bie Erschlieftung ber Meerengen Conftantinopele für bie freie Schiffahrt, welche Sir Robert Gorbon als verderblich (funeste) für die Türkei bezeichnete.

İ

mag immerhin ben Werth ber Eroberungen Ratharinas verbreifacht has ben, aber fie hat auch die natürlichste Handelsstraße nach Central-Afien wieber hergestellt, sie ift ber Pforte und nicht minder England felbst eine unversiegliche Quelle von Wohlstand geworben. Wohl batte mit ber Bertilgung ber Janitscharen ber Sieg ber Reform begonnen, aber es war nur ein Sieg ber roben Bewalt, ein ote-toi afin que je m'y mette innerhalb bes Barbarenthums; Sitte und Dentweise bes letteren murbe baburch nicht angefochten. Die ruffischen Bajonnette haben bas Licht ber europäischen Bildung in bas Berg ber Türkei getragen, ber Sultan und feine Großen, ja bas ganze muselmännische Bolt beugten sich, wenn auch anfangs widerwillig, bor biefem Lichte und tamen balb felber babin. fich bes Tages zu freuen, ber bie Finfterniß zerftreute. Wie Abam, fo ertannte auch bas Türkenthum seine Nachtheit und schämte sich ihrer: bie driftlichen Bölker, eben noch verächtliche Giguren, wurden ihm Borbilder und Lehrer, die rudfichtslose Behandlung des Menschenlebens. Die Massenbinrichtungen von Schuldigen und Unschuldigen borten wie mit einem Schlage auf, turz bie großartige Umwandlung ber Pforte gu einem im heutigen Europa lebensfähigen Neu-Staat vollzog fich. Bewiß bat Rugland beim Friedensabschluß nur fein Interesse im Auge gehabt, aber auch ber Türkei ift baraus trot ben nachfolgenden Jahren ber Schwäche und Erniedrigung bes Guten ein reichliches Mag erwachfen, so daß sie sich nicht beklagen sollte. Mag immer, nachbem einmal bas Thor ber Reformen aufgethan worben, berselbe Grad von Cultur ohne die Siege der Ruffen erreichbar gewesen sein, - die Türken wollten ja ben Fortschritt, ebenso wie die einem falschen Conservatismus bulbigenben Parteien in Europa ihn wollen — aber bie Entwickelung ware ba so langsam vor sich gegangen, bag die Wellen ber Ereignisse bas morfche Gemeinwefen würden verschlungen haben, bevor es ben Hafen ber Sicherheit, die Aufnahme in das Familienrecht ber civilifirten Rationen, erreichte. Bon biefem Familienrecht bie Pforte auszuschließen. mar eine ber unablässigsten Bestrebungen bes petersburger Cabinets; aber bie gegen fit geführten Reulenhiebe gertrummerten nur den verrofteten Barnisch ber Mittelalterlichkeit und befreiten ben Staatskörper, ben fie vernichten wollten. Nachdem bie Pflichten ber humanität bem Osmanenthum aufgenöthigt worden, konnte man ihm auch ihre Rechte nicht versagen, und es war längst thatsächlich in ihrem Besitze, als 25 Jahre später Rugland baburch, bag es fie verleugnete, ebenso in Wiberspruch an bem gesammten Europa trat, wie es jett bem Divan geschehen mar.

Bergögerungen in ber Ansführung. Friedensbruch des Muftafa Pafcha Slodraly.

Obwohl, wie wir gesehen haben, ben türkischen Ministern an bem balbigen Aufhören ber rufsischen Occupation besonders viel gelegen war,

so verzog fich bennoch bie Ratification bes Bertrages bis zum 26. September, worauf bann die in Begleitung von Rover nach Constantinopel gekommenen Offiziere mit ihren Botschaften an ben Grafen Bastewitich und ben Contreadmiral Riccord fich auf ben Weg machten. Um 15. October konnte auch schon die erste Abschlagzahlung auf die für die rusfischen Raufleute ftipulirte Entschäbigungesumme, b. b. 100,000 Ducaten. nach Abrianopel gefandt werben; da aber burch eine unbegreifliche Nachlässigkeit bes Divans ber für die Uebergabe von Djurdjewo an die Russen und für die Ausfertigung des die neuen Rechte Gerbiens proclamirenben Fermans festgesetzte Termin nicht inne gehalten worden war, fo glaubte Diebitsch auch mit ber Rückgabe Abrianopels noch gögern au muffen. Bu ernfthaften Rlagen gab ihm bas Benehmen eines ber noch im Felbe stehenden türkischen Beerführer, Mustafa Bascha von Ctutari in Albanien, Anlak. Diefer, ein Erbstatthalter, hatte im Frühling beffelben Jahres eine Armee von 20,000 albanefischen Milizen ausammengebracht und nach bem weftlichen Bulgarien geführt, wo er aber erft anlangte, als icon Diebitich ben Balkan überstieg. Anftatt nun bie Klanke ober ben Rücken ber Invasionsarmee zu beunruhigen, begnügte er sich, awischen Widdin und Nikopolis das jenseit ber Donau in ber Wallachei befindliche Corps bes Generals Geismar zu beobachten, und stand, ba für die Ruffen kein strategischer Zwang vorlag, burch einen Angriff auf ibn ihre Kräfte zu zersplittern, noch ungeschwächt ba. Die Nachricht von dem Friedensabschluß batte in den erstorbenen türkischen Kriegsmuth wieder etwas Leben gebracht, man wagte nunmehr bie Ueberminder zu gablen, man fant sie an Babl schwach, und sich selber start, man boffte auch, bag eine im ägeischen Deere erschienene englische Flotte für bie Pforte Partei ergreifen werbe. Schon in ber erften Octoberhälfte fanbte Mustafa an Diebitsch bie kede Aufforderung, Abrianopel zu räumen, ba er, ber Bascha, bort seine Winterquartiere zu nehmen gebenke, worauf ber ruffische Feldberr ihm antwortete, bag er, wenn er in die ruffischen Linien vorrücke, als Berräther und Rebell gegen ben Sultan, seinen herrn, gezüchtigt werben würbe. Die Warnung fruchkte nicht; wufte Mustafa boch, daß er im Falle des Gelingens als ber Belb und Retter bes Islam werbe gepriesen werben; er sette fich mit ber Befatung von Schumla in Berbindung, wodurch ber diefelbe beobachtende General Kraffoweti Berftarkungen heranzuziehen genöthigt wurde, und brach bann gegen Abrianopel auf. Geismar aber, von seinem Abmarfch unterrichtet. folgte ihm in Eilmärschen und traf am 16. October bei Arnaut Kalessi auf seine Nachhut, welcher er nach tapferer Gegenwehr eine schwere Ries berlage beibrachte, bamit bie letten Biberftandsgelufte ber Türken zu Boben Schlagenb.

Die Pforte, welche klarer in die Verhältnisse sah, als ihre übereifsrigen Diener, hatte biese Lösung nicht abgewartet und sofort ihre Miß-

billigung bes Friedensbruchs ausgesprochen. In einer an Sadik Efendi, ihren ersten Bevollmächtigten zu Abrianopel, gerichteten Depesche vom 15. October hieß es: "Bon den drei Beschwerdepunkten sind zwei (die Rückweisung Mustafa Paschas und die serbische Angelegenheit) bereits erledigt, und der dritte, die Uebergade Djurdjewos, kann ebenfalls als abgemacht angesehen werden. Demnach wollen Sie den commandirenden General von dem allen in Kenntniß setzen und ihn veranlassen, seinem Bersprechen gemäß zur prompten Räumung die nöthigen Maßregeln zu ergreisen. Dabei wollen Sie ihm mittheilen, daß, nachdem die freie Durchsahrt in das schwarze Weer schon seit einiger Zeit den Kaussahrteischissen aller befreundeten Rationen gestattet worden, die sosortige Ausdehnung dieser Bergünstigung auf die russische Handlemarine nur als die natürliche Folge des wiederhergestellten guten Einvernehmens zu betrachten ist."

Nach ben gemachten Erfahrungen glaubte sich aber Diebitsch nicht auf bloße Bersprechungen einlassen zu bürfen, und ba Djurdjewo erst in der Mitte des Monats November übergeben wurde, so sand die Räumung Abrianopels erst den 20. des Monats statt. Damit war die Pforte von ihrer unmittelbarsten Besorgniß befreit.

## Turfifde Miffion an ben ruffifden Raiferhof. Graf Orloff in Conftantinobel.

Unter ben übrigen Friedensbedingungen war keine, welche ben Miniftern bes Sultans fo brudend erschienen mare, wie bie ben Erfat ber Rriegetoften betreffenbe. "Batte ber Sultan Belb gehabt", bieß es, "so wäre er nicht besiegt worden; jest sind wir geschlagen, unsere Raffen leer, bas Land erschöpfter als je, und bie ungeheure Zahlung liegt uns ob!" - Hauptsächlich um in biefer Beziehung eine Erleichterung zu erwirken, tam man baber, sobald ber Friede abgeschlossen war, auf ben Müffling-Roberschen Borichlag einer an ben russischen Sof zu senbenben Botschaft zurud. Schon mar Chalil Bascha, ber Aboptivsohn bes Serasfiers Chosrew, mit biefer Miffion betraut worben und follte an Bord einer Fregatte nach Obeffa abgehen, als bem Divan begreiflich gemacht wurde, daß er zunächst die Erlaubnig des Raifers einzuholen habe. Bon ben russischen Ministern wurde die Uebertragung ber biplomatischen Berbandlungen in die unmittelbare Nabe des Raifers nicht gern gesehen, andererseits aber lag es bamals in ben Blanen bes Cabinets, die Pforte. nachbem man ihr ihre Ohnmacht bewiesen, burch fortwährendes Entgegentommen ju gewinnen und ju feffeln. Unter ber Bevorwortung, daß der Vertreter ber Pforte nur wegen der Ermäßigung ber Kriegsentschäbigung zu verhandeln habe, und daß berfelbe als außerordentlicher Befandter, nicht als Botschafter, auftreten werbe, sagte die ruffische Regierung bemfelben eine angemessene Aufnahme zu und rieth nur, er moge

wegen ber eben eintretenden rauben Jahreszeit die Abreise bis zum Frühling bes nächsten Jahres verschieben. Zugleich wurde ber Graf Alexis Orloff mit einem eigenhandigen Briefe bes Kaisers an ben Sultan nach Constantinopel geschickt, um als Vertrauensmann bie etwa noch vorhandenen Schwierigkeiten zu lösen. Offenbar hoffte biefer Diplomat, welcher ben 25. November in Constantinopel eintraf, ben Chalil Bafcha baselbst noch vorzufinden und feine Sendung burch neue Bugeftandniffe, beren Ueberbringer er war, gegenstanblos zu machen. Der Divan aber, welcher sich ber Vortheile einer birecten Verbindung mit dem Raiser wohl bewußt war, hatte — nur in Beziehung auf den seinem Bertreter zu verleihenben biplomatischen Rang sich ben Bunfchen bes petersburger Cabinets fügend, — seine Abreise möglichst beschleunigt, und er war, als Orloff ankam, schon mehrere Tage von Constantinopel abgegangen. Die Mission bes Grafen verlor baburch einen großen Theil ihrer Bebeutung; indessen verlangte er von ben bem Gesandten mitgegebenen Berhaltungsregeln Kenntniß zu erhalten, und die Pforte war nicht in ber Lage, dies Ansinnen des Vertreters Ruflands zurückzuweisen. Es stellte sich heraus, baß bie besagten Berhaltungeregeln ben Friedensschluß im Allgemeinen einer unliebsamen Kritik unterzogen und namentlich die der Pforte auferlegte Territorial-Einbuße ber angeblich vom General Müffling verheikenen unbedingten Integrität bes türkischen Reichs gegenüberstellten. Orloff erklärte nunmehr ber Pforte, daß ihr Gesandter, als Träger einer solchen Botschaft, in Petersburg gar nicht werde angehört werden, und ba bas ruffische Cabinet sich mit biefer Auffassung einverstanden zeigte, so sah ber Divan sich genöthigt, bie Instruction zurückzuziehen und bie Berhandlungen Chalils auf Erlangung eines Schulberlaffes und einer Erleichterung betreffs ber Zahlungsweise ju beschränken. Die Erlebigung verzögerte sich baburch um mehrere Monate; boch hörte man schon im Marz in Conftantinopel, bag ber Raifer ben Bertreter bes Sultans gnäbig aufgenommen babe und bie wohlwollenbsten Gesinnungen offenbare. Die letzteren bethätigten sich benn auch auf bas glänzenbste. Bon ben schuldigen 10,000,000 Ducaten wurden der Pforte 3,000,000 völlig erlaffen; die übrigen 7,000,000 follte fie binnen 7 Jahren zahlen. Doch wurde ihr freigestellt, einen Theil, anstatt in baarem Gelbe, in gangbaren Handelsartikeln, als Kupfer. Bauholz und Seide, zu entrichten. Als Pfand sollte bis zur Tilgung ber Schuld nur die Festung Silistria in ruffischen Sanden verbleiben, bas nordbanubische Gebiet bagegen gleich nach vollendeter Auszahlung ber bem ruffischen Sandelsstande schuldigen Entschädigung geräumt werben, vorbehaltlich bes Rechts ber Wieberbesetzung für ben Fall einer Unterbrechung ber Zahlung.

# Erfolge der ruffifden Bolitit.

Der Friedensschluß hatte also Rußland in die Lage gebracht, eine abrhaft unerhörte Grogmuth gegen die Türkei zu üben, und wenn dies eich fich außerbem noch äußerft gewandter Berfonlichkeiten zur Betreiing feiner politischen Zwede bediente, fo konnte es an Erfolgen nicht blen. Graf Orloff hatte die Herren von Brunnow und Butenieff mit b, von benen ber lettere bis jum Wiebereintreffen bes Gefanbten als eschäftsträger bessen Stelle versah, bis im Januar 1830 Ribeaupierre ieber von feinem Boften Besit nahm. Es galt nun zunächst, die bobere irtische Beamtenwelt im ruffenfreundlichen Sinne auszureinigen. Der lte Chosrew Bascha, ein Mann von beschränkter Bilbung, aber von roßer Schlaubeit und nicht geringerer Habsucht, mar bald gewonnen, nd somit eine perfonliche Beeinflussung bes Sultans angebahnt, welem sich Chosrew mehr als jeder andere türkische Minister unentbehrh zu machen wußte. Mitte Februars besselben Jahres wurde auch ber n Europäern im Allgemeinen und ben Ruffen vorzugsweise abholbe eis-Efendi Pertem abgesetzt und an seine Stelle ber schwächliche amid Beh ernannt, welcher fich als zweiter Pforten = Commiffar bei n adrianopler Friedensverhanblungen burch seine Nachgiebigkeit gegen iebitsch ausgezeichnet hatte. Im Mai wurden zwei ruffenfeindliche ihere Palast-Beamte, der Silichdar und der Tschauschbaschi, nach Daaskus relegirt, wohin fie sich aber erft nach einem Bilgerbesuche in bem rnen Mekka begeben sollten. Den Osman Lascha von Trapezunt, elcher auf ber Grenze zwischen Abjara und Guriel Unruhen zu stiften eschuldigt wurde, machte die Pforte mit seinem Kopfe für die Innehaling ber Berträge verantwortlich. Juguf Bascha bagegen, ber Berräther in Barna, murbe zurückberufen und machte seine Besuche an ber Pforte; iblich Chalil Bascha, ber in Betersburg zum enthusiaftischen Berehrer 28 Kaisers Nikolaus geworden war, wurde mit dem wichtigen Posten nes Rapubanpascha betraut, welchen er auch nach seiner im Juni eralgten Rückehr sofort antrat. In bemselben Monat verließ Graf Dr= off Conftantinopel; bei ber Abschiedsaubieng gog ber Sultan einen koftaren Solitaire vom Finger und überreichte ihn bem Bertreter bes Caain als Symbol ber Freundschaft, welche hinfort die Pforte und Rußmb verbinden werde.

Aber auch sonst zeigte sich jetzt in ben Regierungshandlungen ber isorte ein Bestreben, ber öffentlichen Meinung des Auslandes, vornehmsch Rußlands, gerecht zu werden. Wie man leicht begreift, gab es in en nach längerer Besetzung von den russischen Truppen geräumten drovinzen viele Rajah-Christen, Individuen und ganze Gemeinden, welche it ihren Spmpathien und politischen Hoffnungen zu freimuthig hervor-

getreten waren. Diese standen jest ihren muhammedanischen Landsleuten gegenüber compromittirt da, so daß sie sich trot der in dem Friedenstractat zugesicherten Amnestie in ihrem Leben und ihrer dürgerlichen Stellung für gefährdet hielten. Um der Unruhe, welche deshalb die Gemüther ergriffen hatte, ein Ende zu machen, erließ der Sultan bald nach Diedisschisch's Abzuge (Anfang December 1829) einen Ferman an den neu ernannten Statthalter von Tschermen (Adrianopel) Albsch Pascha, in welchem es hieß:

— "Es ist zu meiner Kenntniß gekommen, daß die Rajah von Abrisanopel und den umliegenden Districten, Flecken und Dörfern wegen ihrer Aufführung während des letzten Krieges Borwürfe befürchten, und deshalb die Angst sich ihrer bemeistert hat. In Wahrheit aber sind nicht allein die Thore meiner kaiserlichen Gnade und Milde zu jeder Zeit allen, die ihre Fehler bereuen und um Verzeihung bitten, geöffnet, sondern die hohe Pforte betrachtet die besagten Rajah noch besonders in Folge des kürzlich abgeschlossenen gedeihlichen Friedens für amnestirt. . Daher sollst du, Statthalter, wissen, es ist mein allerhöchster Wille, daß du die nöttigen Maßregeln ergreisest, um hinsort die bezeichneten Rajah gegen jede Belästigung, woher sie auch kommen möge, zu schützen. Danach sollst du versahren!"

In Constantinopel wurde sogar ein Türke, welcher einen Christen schwer mißhandelt hatte, hingerichtet, und sein Bergehen durch das über dem ausgestellten Leibe angeheftete Plakat (Jafta) zum warnenden Beispiel für Andere angegeben. Wenige Zeit später erließ die Pforte zum ersten Mal einen Besehl an alle Statthalter, der ihnen den Schutz der Rajah zur Pflicht machte.

Ein anderer Schritt auf dem Wege der europäischen Civilisation war die als Einleitung zu einer neuen Handelsgesetzgebung auf Befehl des Divan veranstaltete Uebersetzung des französischen Code du Commerce ins Türkische. Allerdings wußte die altgläubige Partei damals die Angelegenheit noch zu hintertreiben; jedoch war es schon ein Erfolg, daß die Regierung die Unzulänglichkeit der altmuselmännischen, dem Koran entstossen Justizpslege für die Bedürsnisse des neuern Verkehrs erkannt hatte.

Im Januar 1830 wurden auf Betrieb des französischen Botschafters auch die nach Ost-Aleinasien verbannten unirten Armenier zurückberufen und ihnen gestattet, sich als besondere, ihren gregorianischen Brüdern und den Griechen coordinirte Rajah-Nation zu constituiren. In ihren weltlichen Beziehungen wurden sie einem muhammedanischen Besamten, Kapu Kjaja, und in ihren religiösen Angelegenheiten einem Bischof untergestellt, welcher letztere die Gemeinde mit ihrem geistlichen Obersbirten zu Rom in Verbindung hielt.

## Erledigung ber griechischen Angelegenheit.

Wir haben bereits gesehen, daß zu ben mittelbaren Erfolgen ber Siege bes Generals Diebitsch auch die Erledigung ber griechischen Angelegenheit gehörte. Der noch im Juli 1829 so hartnäckige Widerstand ber Türken gegen die ihnen angesonnenen Concessionen war burch ben Ginzug ber Ruffen in die zweite Hauptstadt des Reichs gebrochen worden, und bei ber Zusammenkunft vom 8. September, zu welcher Chosrew Paicha und feine Collegen neben ben Botschaftern von England und Frantreich auch ben preußischen Gefandten gelaben hatten, mar von ben türkiiden Ministern bie Berpflichtung übernommen worben, ohne Ginschränfung Alles, mas bie londoner Conferenz beschließen wurde, anzunehmen. Es war dies ber lette Bersuch ber westmächtlichen Diplomaten, die ber Bforte zu Bunften bes Neuftaats auferlegten und nunmehr auch ihr nothwendig erscheinenden Opfer als ein ben friedlichen Berhandlungen ber Tripelallianz gemachtes Zugeftandniß hinzustellen, und zugleich ber erste, bei welchem sie ber Mitwirfung ber Pforte sich zu erfreuen hatten. Doch war bas Befürchtete nicht mehr abzuwenden. Rufland ließ es fich nicht nehmen, die von ihm erstrittene Nachgiebigkeit unter seinen Friedensartiteln zu registriren. Indeffen zeigte sich noch eine andere Schwierig-Griechenland, welches thatfächlich auf ben Cyclaben und in ber Morea in vollkommener Unabhängigkeit bestand, wollte sich ben Beschlüffen ber sondoner Conferenz vom 22. März 1829, burch welche seine Tributpflichtigfeit gegen bie Pforte und die Oberherrlichkeit der letteren über es verhängt worden war, nicht fügen, und die erneuten Siege der griedifchen Waffen auf bem livabischen Festlande gaben seinem Wiberspruch ein boppeltes Bewicht. England, von dem allein eine Berwendung für bie Rechte ber Bforte fich erwarten ließ, war aber um fo geneigter, bem jungen Staate bie volle Souveranetat zu verleihen, als bie Uebertragung ber griechischen Krone an ben Brinzen Leopold von Sachsen-Coburg, ben nachmaligen König ber Belgier, in Aussicht genommen worben war, von welchem man sich wegen seiner Berwandtschaft mit bem britischen hofe eines Gegengewichts gegen bie von bem Prafibenten Capobiftrias ausschließlich geförderten russischen Tendenzen versah. Die Bforte empfand bie in bem angezogenen Confereng-Beschluß festgesetzte Ausbehnung ber griechischen Grenze über einen Theil bes Festlandes und namentlich bie Abtretung ber fast ganz muhammedanischen Insel Negroponte sehr unangenehm, und noch im December 1829 schmeichelte fie fich mit ber hoffnung, bie Tributpflichtigfeit bes Festlandes bis zu ben Golfen von Arta und Bolo burch Bewährung völliger Unabhängigkeit an bie Morea und die Inseln erkaufen zu können. Aber ein ferneres Prototoll ber Conferenz erflärte, an ber erweiterten Grenzbestimmung festhaltenb, bas ganze Bebiet zu einem unabhängigen Staate.

Bon bieser Zeit ab gehören also bie griechischen Angelegenheiten nur gelegentlich zur türkischen Geschichte und werden demgemäß von uns behandelt werden. Allerdings gab die Auseinandersetzung mit der Pforte noch zu langwierigen Berhandlungen Anlaß, aber nach dem Friedenssichlusse von Adrianopel hatten dieselben jede politische Wichtigkeit verloren, und die Ereignisse, welche mit der bald darauf ausbrechenden Julirevolution ganz Europa in Bewegung setzen, drängten sie völlig in den Hintergrund.

## Erfolge ber inneren Volitit Dadmude.

So war bie Pforte benn frei von allen auswärtigen Berwickelungen und konnte ihre Plane innerer Neugestaltung mit frischen Kräften wieder aufnehmen. Besonders galt es, bas unterbrochene Werk ber Unterwerfung und Bertreibung ber Derebegs ober Thalherren zu Ende zu führen und fo ben Sultan jum wirklichen herrn in feinem weiten Reiche ju Da biese Bauptlinge schon nicht mehr bie Macht und ebenso wenig ben Muth besagen, sich offen bem Willen ber Pforte zu wiberseten, so gelang ihre Beseitigung meistens, ohne von ber Regierung ausgehende großgrtige Kriegsbemonstrationen, burch die Brovinziglstatthalter, welche gegen sie eine ebenso geschickte wie treulose Politik übten. Bald wurden alte Stammesfeinbichaften benutt, balb burch bas Beriprechen bauernber Dankbarkeit bes Divan ein Machthaber gegen ben andern geführt, ber Schwächere burch ben Stärkeren vernichtet, und bann ber Sieger, wenn er bei ber Fehbe ben besten Theil seiner Kriegsmacht und seines Bermdgens zugesett, ober im Bertrauen auf bie geleisteten Dienfte einer Belohnung gewärtig bei bem Pascha erschien, entweber rucksichtslos als Empörer behandelt oder endlich burch Berrath aus dem Wege geschafft. In diefer Beise fielen in Rleinasien die mächtigen Kara-Dsman-Oglu mit ihrer weit verbreiteten Basallenschaft, nachbem sie ben offenen Aufstand bes nomabifirenden Stammes ber Zeibek unter Riel-Mehemed niebergeschlagen hatten, so bie Tschapan=Oglu von Angora und viele Uebrigens verkörperte sich in den Thalherrschaften ein doppeltes Princip, nämlich außer bem bynastischen noch basjenige ber provinziellen Selbständigkeit, bes Widerstandes gegen bie von Conftantinopel ausgehende verberbliche Beamtenberrschaft, bas Princip ber Selbstregie Des ersteren, welches weber im türkischen Staatsrecht, noch im Islam begründet mar, tonnte bie Pforte unschwer Herr werben: bas lettere bagegen zuckte noch Jahrzehnte lang in immer neuen Unruben auf, welche, wenn sie nicht nach Provinzen und Diftricten vereinzelt geblieben wären, hatten gefährlich werben können. Um einen in biesem Jahre in Albanien gegen bie türkischen und zu Gunsten einheimischer Berwaltungsbeamten ausgebrochenen Aufstand zu unterdrücken, bedurfte es ber mehrmonatlichen blutigen Anstrengungen einer bebeutenben Trupspenmacht, welche unter bem Großbezir und Machmub Pascha von Tristala in das Gebirgsland geschickt wurde.

#### Candien nub Samos.

Von ben ber Türkei verbliebenen Infeln bes ägeischen Meeres befanten fich noch zwei in offener Emporung, nämlich Cantien und Samos. Die Bestimmung ber londoner Conferenz, wonach bieselben unter unmittelbare türkische Herrichaft zurücklehren sollten, erregte bei ber griedischen Bevölkerung, welche auf Canbien neben einer compacten türkischen besteht, auf Samos bagegen bie ganze Insel einnimmt, lebhaften Unwillen. In bem Bunsche, mit ihren frei gewordenen Brüdern sich zu vereinigen, protestirten beibe Bevölkerungen gegen die Anordnungen ber Diplomatie ebenso energisch, wie die Moreoten gegen ihre Tributpflichtigkeit und die Befdrankung bes unabhängigen Gebiets protestirt hatten. Den Befehlsbabern der westmächtlichen Flotten-Divisionen, welche die Candier aufforberten, sich rubig zu verhalten, antworteten biefe, sie wurden thun, was ihnen Graf Capobistrias befehle, und die Samier verwehrten ben von ber Pforte nach ihrer Insel gesandten Beamten bie Landung. lerbings bestanden für die Befreiung diefer Christen vom türkischen Joch biefelben Humanitätsgründe, welche in Beziehung auf Briechenland nun feit 8 Jahren in Europa fo unaufhörlich geltend gemacht worben waren, aber bie Zeiten hatten fich geanbert. Niemand fand gegen bas Recht bes Sultans, bie Creter burch Baffengewalt zum Behorsam zurudzubringen, etwas einzuwenden, und wenn die Pforte, ber ein Feldaug gegen Samos fehr ungelegen war, nicht über Bebühr bamit gezögert bätte, so würde ohne Frage der Insel das Schicksal von Chios bereitet worden Inzwischen aber murbe ber rein griechische Charafter ihrer Bevolferung nachträglich bei ber londoner Conferenz zur Sprache gebracht, und biefe ließ sich erft im November 1831 babin vernehmen, daß bie Samier vor allen Dingen die Souveranetat ber Pforte anzuerkennen batten, worauf man bann seben wolle, mas sich weiter für sie thun lasse. Nachdem bie besagte Bedingung erfüllt worden war, verwandten fich bann die Mächte bei ber Bforte babin, bag Samos zu einem felbftändigen tributaren Fürstenthume unter vom Sultan auf Lebenszeit zu ernennenden driftlichen Fürsten erhoben werben solle. Die beshalb obne großen Eifer betriebenen Berhandlungen führten auch jum Ziele; jedoch tam die Angelegenheit erft im Februar 1833 durch die Ernennung des Kürften Stephan Bogoribes zum Abschluß.

Aber auch von ihrer Freiheit, Canbien mit Krieg zu überziehen, tonnte bie Pforte teinen Gebrauch machen, und ber hauptfächlich in ben Gebirgsgegenben ber Insel bestehenbe Aufstand würde sich ins Unabseh-

bare fortgesponnen haben, wenn berselbe nicht in einen Vernichtungstrieg gegen die türkische Bevölkerung der Insel auszuarten gedroht hätte. Diese Rücksicht erheischte ein schleuniges Einschreiten; aber da die finanzielle und militärische Erschöpfung des Staates das Unternehmen unthunlich erscheinen ließ, so fand der Sultan keinen andern Ausweg, als, im geraden Widerspruch mit seinem auf Berkleinerung und Vernichtung der halb unabhängigen Machthaber des Reichs gerichteten Regierungszundsat, seinem mächtigsten Basallen, Mehemed Ali von Aeghpten, die Statthalterschaft der Insel zu übertragen, ein Entschluß, der ihm keinen geringen Kampf kostete.

# Die frangöfifche Groberung Algiers.

Wie trot allen biesen Berlegenheiten, einer beinahe unerschwingliden Schuldenlast, ausgesogenen Provinzen und allgemeiner Unzufriedenbeit, welche fich in balb fleineren, bald größeren Unruben Luft machte. ber Divan baran benten fonnte, bei Belegenheit ber siegreichen frangefischen Expedition gegen Algier ein seit Jahrhunderten lediglich nominelles und theoretisches Souveranetatsrecht auf die Barbaresten = Staaten Frankreich gegenüber geltend ju machen, murbe schwer begreiflich fein, wenn man nicht wußte, daß die turtische Regierung sich in folden Kal-Ien jum Organ fremder Einflüsterungen zu machen pflegt, und bag England die Exfolge des pariser Cabinets an der afrikanischen Nordküste nicht mit gleichgiltigen Blicken ansah. Frankreich hatte wiederholt Schritte zu einer friedlichen Beilegung feines Zwistes mit bem Dei von Algier gethan und auch ben Divan um seine Bermittelung angesprochen. Alles bies mar ohne Erfolg geblieben, und bie Pfortenminister batten sogar geäußert, Algier sei für die Türkei von zu geringer Wichtigkeit, als bak fie für das Land etwas thun und an seinem Ergeben lebhaften Antheil nehmen könnten. Dennoch erregte jest die Eroberung eine gewisse üble Laune, und bem Dolmetscher, welcher Dieselbe Namens bes Botschafters zur Kenntnig bes Reis-Efendi brachte, antwortete biefer mit Anfpielung auf die Schlacht von Navarin und die Expedition nach der Morea, es fei bas nicht die erste üble Botschaft, die er zu überbringen habe. In ber weiteren Unterhaltung ftellte ber Minifter bann bie Behauptung auf, daß Algier dem Sultan gehöre, und daß die Pforte der Seeräuberei habe ein Ende machen und die Stadt durch reguläre Truppen befesen laffen wollen. Nur schabe, daß bies nicht früher geschehen; bei ber Entwickelung der türkischen Marine wäre es ja längst ein Leichtes gewesen. Allerdings fand England bei bem Fortbestehen bes Unwesens, welches ben Handel aller zur See ohnmächtigen Uferstaaten bes Mittelmeeres zu Gunften Weniger, eine ftarte Kriegsflotte unterhaltenber, labm legte, feine Rechnung, und feine Beseitigung murbe von bortber unter ber Sand

verhindert. Uebrigens vermied die Pforte, über die Folgen diplomatischer Zerwürfnisse durch die jüngsten Ereignisse schwerzlich belehrt, einen Prostest gegen die französische Besthergreifung zu erheben, und wenn sie auch weit entfernt war, die letztere anzuerkennen, so hatte doch die Sache außer einer gewissen Berstimmung und gelegentlichen mündlichen Reclamationen vorläusig keine Folgen.

## Ginfinflofigfeit der Revolutionen von 1830 auf die Türfei.

Die Staatsumwälzungen, welche im Laufe bes Jahres 1830 in Europa eintraten, gingen an ber Türkei spurlos vorüber. Während im Westen die Bolfer mit ben bestehenden Regierungen um ein größeres Mag von Freiheit und um sociale und politische Reformen rangen, fand im Orient die reformirende Regierung in ber Indoleng bes Bolkes einen fower zu überwindenden Widerstand, und Freiheit in der mobernen Auffassung war ein beinabe unbekannter Begriff. Die allgemeine Bilbungelosigkeit hielt bie Europa erschütternben Ibeen wirksamer von ben türkischen Grenzen ab, als alle Repressiv-Magregeln vermocht haben würben. In ben regierenden Kreisen wurden freilich bie anfänglichen Erfolge ber volnischen Revolution mit kaum verhehltem Enthusiasmus vernommen, auch foll ber Divan von einem Wieberersteben ber alten osmanischen Herrlichkeit bei einem allgemeinen Brande bes civilisirten Europa geträumt haben. Doch war bas Unglud ber letten Jahre noch in zu frischem Gedächtniß, als daß man nicht eine abwartende Stellung für burch Klugheit geboten erachtet hätte, und gar bald gaben die Siege des Keldmarschalls Baskewitsch bem Sultan Gelegenheit, sich zu seiner Borfict Blud zu wünschen.

## Schwierigfeiten in Sprien und Aegupten.

Freilich hatte auch die Pforte innerhalb ihres eigenen Gebiets brennenderen Interessen ihre Ausmerksamkeit zuzuwenden. Der Ausstand der Albanesen, der eben niedergeworfen schien, erhob sich bald wieder heftiger als vorher, und auch die Bosnier wurden immer schwieriger. In dem entlegenen Irak verweigerte der Statthalter von Bagdad Daud Pascha den Gehorsam; in Sprien strebte Abdallah Pascha von Alka unverhohlen nach Unabhängigkeit, und in den der Pforte ergebenen Statthalterschaften dieses Landes hatte sich durch Schwäche und Mißregierung des Gährstosses kannes hatte sich durch Schwäche und Mißregierung des Gährstosses so viel angesammelt, daß es nur eines geschickten und unternehmenden Mannes bedurft hätte, um auch sie von der Pforte loszureißen. Eines solchen Mannes war das nahe Aegypten bereits theilhaftig geworden; Wehemed Ali hatte sich eine Macht gebildet, die dem Sultan von Jahr zu Jahr bedrohlicher wurde. Dieser letztere war verdrossen baß sein mächtigster Statthalter ihn während bes rufüschen Krieges ohne alte Hülfssendung gelassen, und er fragte sich mit Besorgniß, was der Zweck der unablässigen Rüstungen besselben zu Wasser und zu Lande sein möge. Man glaubte in Constantinopel zu wissen, daß von Aeghpten den Empörern in Albanien und in Irak heimlich Unterstützungen zusstöffen, und man sah ein, daß alle Entwürfe, die alte Macht des Reichs wiederherzustellen, scheitern müßten, solange der Großherr nicht auch am Nis auf unbedingten Gehorsam würde rechnen können.

## Mehemed Ali Bafca.

Da die türkische Geschichte sich von nun ab 10 Jahre lang vorzugsweise mit dem Berhältniß Mehemed Alis zu der hohen Pforte beschäftigt, so dürften einige Worte zur Charakteristrung jenes merkwürdigen Mannes, den wir nicht anstehen für den bedeutendsten seiner kürkischen Zeitgenossen zu erklären, und seiner Schicksale hier am Platze sein.

Mehemed Ali war im Jahre 1769 in Cavala, einem macebonischen Rüftenstädten, geboren; er war also um die Zeit, welche uns hier beschäftigt, bereits mehr als 60 Jahre alt; ba er aber schon seit einem Bierteljahrhundert so viel von sich reben gemacht hatte, so legte man ihm im Allgemeinen ein noch böheres Alter bei. Obwohl aus guter Kamilie, genog er nach bem Beispiele ber meiften, bem Rrieger- und niebern Beamtenstande sich widmenden jungen Türken seiner Zeit keines Schulunterrichts; indessen in dem Divan seines Oheims, des Mutesellim (Unterftatthalter) feiner Baterftabt, aufwachsenb, entwickelte er ichon frühzeitig einen praktischen Geschäftesinn und eignete sich einen raschen Ueberblick ber Verhältnisse an, welcher ihn nie verlassen hat. Nachbem er jum Jünglinge geworben, speculirte er mit Blud und Geschick in bem köstlichsten Bobenerzeugniß seiner Heimat, dem macedonischen Tabak, bis im Jahre 1799 sein Obeim, welcher in Folge eines Aufgebots ber Bforte ein Contingent von 300 felbst ausgerüfteten Solbaten unter Anführung seines jungen Sohnes Ali Aga gegen die französische Invasions-Armee nach Aegypten fandte, bem letteren seinen 29jährigen Better Mehemeb Ali als Mentor mitgab. Es bauerte länger als ein Jahr, bis bie türkische Kriegsmacht in Abukir landete, und während bieses Berzuges war ber geistig überlegene Mehemed Ali schon längst zum thatfächlichen Anführer ber Milizenschaar seines Oheims geworben, welchen Poften ihm sein Better nach einiger Zeit auch förmlich abtrat. Bor Rosette, bei ber Expedition nach Rabiro, in ber Schlacht von Rachmanijeh, zeichnete bann Mehemed Ali sich bergestalt aus, daß er noch im Jahre 1801 von bem Kapudan Pascha, dem Oberbesehlshaber der türkischen Truppen, zum Major (Bin-Baschi) beförbert und bem nen ernannten türkischen Statthals ter Aeghptens, Chosrew Mehemed Baicha, warm empfohlen wurde.

Diefer Chosrew war berfelbe, welcher um die Zeit unferer Geschichtserzählung als Serastier von Conftantinopel eine fo groke Rolle spielte. Er hatte weber an Schulbilbung, noch an Herfunft vor Mebemed Ali etwas voraus, im Gegentheil war er als abchafischer Stlav nach Conftantinopel gekommen und hatte nie lesen und schreiben gelernt. Un natürlicher Combinationsgabe und praktischer Thätigkeit stand er bem jungen Macedonier sogar weit nach, aber als Liebling und Freigelassener bes berühmten Abmirals Autschuf Huffein war er früh in bie Beamten-Intriquen ber Pforte und bes taiferlichen Sergis eingeweiht worben: er verstand sich barauf, ben Sultanen ihre Neigungen abzulauschen, und wußte mit allen Binden zu fahren. Ueberhaupt zeichnete er fich burch Schlaubeit aus, aber geizig und in ber Begenwart befangen, mar er ben Schwierigkeiten, bie ihn in Aegypten erwarteten, nicht gewachfen. Gelb zu sparen, entließ er feine türkischen Milizen und wurde nunmehr zum Spielball ber mit Recht erbitterten Rubrer biefer, fowie ber Mamluken-Begs Ober-Aeguptens, welche sich gegenseitig bekämpften und bem von der Bforte gesandten Statthalter nur eine Schattenstellung liefen. Auch Mehemed Ali war habsüchtig, und bei feinen Unternehmungen in Aeghpten hatte er keine Gelegenheit unbenutt gelaffen, feinen Gedel zu füllen; aber er besaß auch die Kunft, das Geld vortheithaft anzulegen. Bon ben entlassenen türkischen Solbnern vereinigte er ohne Dabe eine bedeutende Macht, er nöthigte Chosrew ihn zu seinem Bolizeichef zu machen und wußte durch Huge Benutzung der Umftände, indem er bald ber einen Bartei und bald ber anbern beitrat, bald für ben Statthalter, bald gegen ihn stritt, und überhaupt jeben Vortheil auf das eigennützigste und treuloseste verfolgte, sich felber zum Gebieter von Unter-Aeghpten aufzuschwingen. Der Pforte blieb in ihrer Ohnmacht nichts übrig als bie vollenbete Thatsache anzuerkennen, was auch im Jahre 1805 baburch geschah, daß Chosrew abgerufen und Mehemed Ali an seiner Stelle belassen wurde. Aber sowohl ber Divan, wie auch die in Ober-Aegypten regierenden Mamluken-Begs verhehlten sich nicht die Gefahr, mit welcher eine so energisch sich erhebende neue Macht die alten Auftande der Broving bebrobte, und während bie letteren, alle ihre inneren Parteiungen beiseitelegend, fich zur Bekämpfung bes fühnen Sauptlings verbanden, fandte ber Divan im Jahre 1806 bie Motte aus, um benfelben aus Aeghpten zu vertreiben. Den boppelten Angriff mußte indessen Mehemed Alt ju einem Bortheil für fich ju geftalten. Mit einer Summe von 50,000 Ducaten bestach er ben Großabmiral, welcher ihm nunmehr von ber Pforte bie Belehnung mit gang Aeghpten verschaffte und baburch bas Präftigium ber Gesetlichkeit gegenüber ben Unternehmungen ber Mamluken in seine Wagschale warf. Das Ginverständniß ber letteren mit ben Engländern, welche, mahrend Dudworth im Jahre 1807 bie Durchfahrt burch die Dardanellen erzwang, auf einige Zeit Alexandrien befetten, stellte sie noch tiefer in der öffentlichen Meinung des islamitischen Orients, und schon im solgenden Jahre zwang sie Mehemed Ali zu einem Bergleiche, durch welchen sie sich verpflichteten, ihm für den ungestörten Beste Ober-Aeghptens einen beinahe unerschwinglichen Tribut zu zahlen. Als aber die Pforte, von der wachsenden Macht des Paschas mit Besorgniß erfüllt, abermals auf Intriguen mit den Mamluken-Begs sich einließ, brach Mehemed Ali selber das mit letzteren getrossene Absommen; er griff sie von neuem an und schlug sie wiederholt in den Jahren 1809 und 10; dann lud er ihre Häupter und Bornehmen, wie zum Abschluß eines neuen Friedens und um einen gemeinschaftlichen Feldzug gegen die Wahhabiten auf der arabischen Halbinsel zu verabreden, im Februar 1811 zu einer allgemeinen Zusammenkunst nach Kahiro ein und ließ sie, als sie in großer Zahl erschienen waren, sammt und sonders verrätherisch niedermachen.

Durch biesen ebenso hinterlistig ersonnenen, wie barbarisch ausgeführten Schlag war ber Rest ber nach Berluft ihrer Unabhängigkeit bie brei Jahrhunderte türkischer Herrschaft hindurch noch gebliebenen mamlukischen Selbständigkeit in Aegupten vollkommen vernichtet, und Mebemed Ali war in viel boberem Grabe herr im Lande, als es bie Sul-Wenn er nun biese Stellung nicht ber Gnabe bes tane je gewefen. Divans, sonbern ber eignen Thatfraft verbantte, mit welcher er fich u. a. auch gegen die Decrete ber Pforte zu behaupten wußte, fo konnte es kaum anders fein, als baß er sich seinem Souveran gegenüber in ber Stellung eines Erbftatthalters, eines Derebeg, fühlte, bag fein ferneres Bestreben auf bie Begrundung einer möglichst wenig von Constantinovel abbangigen Macht gerichtet mar. Als bas sicherste Mittel. um biefen 3med zu erreichen, erfannte er einen neuen Feldzug, von welchem er sich nicht allein eine Bermehrung seiner Kriegsmacht und seines politischen Einflusses, sondern auch eine große Popularität in der muhammedanischen Welt versprach, nämlich gegen die räuberischen Wahhabiten, welche damals in Nort- und Mittel-Arabien unumschränkt geboten und bie Wallfahrt nach ben beiligen Stäbten bes Islam, Metta und Mebina, zeitweise unmöglich machten. Doch hatte er sich bies Unternehmen leichter gebacht, als es in Wirklichkeit war. Gine im October 1811 von seinem Sohne Togun nach Arabien geführte Armee wurde geschlagen und beinahe völlig aufgerieben, Mebemed Ali mußte felber von Aeghpten aus ein zweites Corps gegen ben Feind führen, welchem er im Februar 1815 bei Kusluk eine schwere Niederlage beibrachte. Triumphirend zog er sobann vor seiner Rudfehr nach Rabiro in Metta ein; sein Sobn Ibrahim aber sette ben Feldzug fort, unterwarf bie Wahhabiten vollstänbig und zwang auch bie Proving Jemen zum Gehorfam.

Durch ben Verkehr mit Europäern hatte sich inzwischen Mehemed Ali von ber Ueberlegenheit ber mobernen Kriegskunft überzeugt und ben

Befolug gefaßt, seine albanefischen und türkischen Miethstruppen nach ben Grundfätzen ber bei ben civilifirten Armeen geltenben Tattit zu organistren. Ein in biesem Sinne gemachter Bersuch batte ihm aber beinabe bas Leben gefostet. Die Söldner, unzufrieden mit der Neuerung. welche fie in ihrer individuellen Freiheit beschränkte, verschworen fich und griffen ibn plöslich in seinem Balaste an; jedoch scheiterte ihr Unternehmen an bem unerwarteten entschlossenen Wiberstande, ben fie fanden, und, ohne Saupt und Einigungspunkt, zerftreuten fie fich, nachbem fie ihre augenblickliche Gewalt nur zur Plünberung Rahiros benutt hatten. Ausführbarkeit seines Blanes mit solchen Elementen verzweifelnb, entliek barauf ber Bascha bie Söldner-Armee, auf welche er fich bis babin geftützt hatte, und begann nunmehr, die damals noch für den Krieg gang untüchtig gehaltenen agpptischen Fellahs zum Militarbienst auszubeben. Es stellte fich balb beraus, daß diese Leute sich wegen ihrer Mäkigkeit, ihrer Folgsamkeit und Körperkraft vorzüglich gut zum Soldatenftanbe eigneten, und so entstand rasch eine neue Armee, welche bald Gelegenheit fand, ihre Tüchtigkeit zu zeigen. Durch fie wurden nach einanber Nubien, Sennar, Dongola und Darfur unterworfen.

Ueber seinen Bestrebungen, sein Gebiet auszubehnen, vergaß aber ber Bascha die inneren Angelegenheiten nicht. Mit eiserner Strenge ward in Aegypten die polizeiliche Sicherheit gehandhabt; Kahiro, Alexanbrien und mehrere andere wichtige Ruftenpunkte erhielten tüchtige Befestigungen, ber Hafen von Alexandrien wurde mittels eines Kanals mit bem weftlichen Rilarm in Berbindung gefett, ein Arfenal, Rafernen, Palaste, Magazine entstanden wie durch einen Zauberschlag. biesen Magregeln ging die Vermehrung der Production, die Entwickelung bes Handels, die Zunahme ber vom Auslande Aegypten zuströmenden Reichthümer Hand in Hand. Jedoch tam bies ber Bevölferung und felbst bem europäischen Kaufmannsstande Alexandriens nur wenig zu statten. Gleich im Anfange seiner Herrschaft hatte Mehemed Alf mehrere Ausfuhr-Artikel zu Monopolen gemacht, über welche er nach Gunft und Vortheil verfügte, eine Einrichtung, welche, wenn auch für ihn eine ungeheure Einnahmequelle, doch die Freiheit bes Berkehrs und den allgemeinen Aufschwung sehr bemmte. 3m Jahre 1815 erklärte er bie gefammte Baumwoll-, Hanf- und Flachsproduction gegen eine geringe Entschäbigung an die Erzeuger für Regal, im Jahre 1817 auch ben Indigo, Sefam und bie sonstigen Delförner. Damit noch nicht gufrieben, ging er burch weitere Magregeln barauf aus, fast ben ganzen Grundbesit Aeghptens an sich zu bringen. Er setzte eine Commission nieber, welche bie Besitztitel ber Eigenthümer zu prüfen hatte. Die große Mehrzahl ber letteren war mit schriftlichen Documenten nicht verseben, ba feit unvordenklichen Zeiten die mündliche Ueberlieferung der Dorf-Aeltesten beren Stelle vertreten hatte; biefe alle verloren jest ihr angestammtes

Gut und wurden genöthigt, als Pächter des Paschas gegen hohen Zins dasselbe weiter zu bewirthschaften. Das Loos der freien Eigenthämer aber war kaum besser; die Höhe der Abgaben, die Natural-Lieserungen und die Verpflichtung, ihre Ernte an die Regierung zu von dieser desstimmten Preisen zu verkaufen, lastete auf ihnen dermaßen, daß viele ihr Eisgentham freiwillig an die Regierung abtraten, andere durch Schulden zu diesem Schritt gezwungen wurden. Aeghpten glich einem ungeheuren von schlecht gehaltenen Leibeignen zum Vortheil eines Einzigen angebauten Landgute.

# Beforgniffe ber Pforte wegen Mehemed Alis.

Die Pforte betrachtete biese Borgange mit wachsenbem Unmuthe, fie fab in jedem Erfolge bes außerordentlichen Mannes eine neue Bestätigung ihrer längst gebegten Besorgnisse. In ihrem damaligen Schwächeauftande war ihr ein fehr verwerfliches Mittel geläufig geworben, fich unbequemer Berfönlichkeiten zu entledigen, nämlich ber Meuchelmord, und biefer wurde mehrmals auch gegen Mehemed Ali versucht. Derfelbe aber war sich, trot ber ihm von Zeit zu Zeit, und zwar namentlich nach Be-Regung ber Wahhabiten, in schmeichlerischer Form ausgesprochenen Unerkennung, fortwährend bewuft, was er vom Divan zu befahren habe. und feine unausgesette Vorsicht vereitelte alle Unschläge. Die Bforte mußte sich begnügen, von bem reichen und machtigen Bafallen in Erwartung einer Gelegenheit zu feinem Sturze möglichft viel Vortheil zu ziehen — während er fich immer bereitwillig zeigte, die ihm übersandten Befehle, soweit fie ju feinen Blanen stimmten, mit freigebiger Sinopferung feines Gelbes und feiner Solbaten auszuführen, und nur gegen ihm unangenehme und nachtheilige Zumuthungen taub war. Go hielt er, um bem Miftrauen bes Sultans feine neue Nahrung zu geben, an ben äußern Formen ber Unterthänigkeit fest; seine Armeen waren angeblich jum' Dienst seines herrn, zur Unterwerfung aufständischer Stämme und Provinzen, feine Rriegeschiffe jum Schute ber großherrlichen Ruftenplate Aegyptens beftimmt. Allerbings mar nach beiben Richtungen längst bas Maß des Erforderlichen überschritten worden; aber die Pforte rechtfertigte felber bas Uebermaß, indem fie nach brei unglücklichen Feldzügen bie Kriegsmacht bes Bicekonigs, wie Europa ihn nunmehr Ulmählich ju tituliren pflegte, sein Beer und feine Motte gegen bie aufftanbischen Griechen entbot. Diefe Sulfe murbe ohne Wiberrebe geleistet, und ihr wurde ber Sultan, wenn er wieber jum herrn von Briechenland gewors ben ware, bies zu banken gehabt haben. Aber Berhaltniffe, welche fich bem Ginflusse Mehemed Alis entzogen, verhinderten den Erfolg seiner Bemühungen und brachten ihn vielmehr zum Berbruffe ber Bforte felber zu ben europäischen Mächten in Beziehungen, welche mit benen eines Unterthanen feine Aehnlichkeit mehr hatten. Die mit bem Abmiral Cobrington abgeschlossene Convention, infolge beren Ibrabim Bascha von ber Morea zurückerufen wurde, enthob sich schon jeder Rücksicht auf die großberrlichen Souveranetätsrechte, und wenn nach ber Beenbigung bes griechischen Krieges ber Vicekonig seine nach Aegupten zuruckgekehrte Armee noch verstärkte und immer neue Kriegsschiffe baute, so lag gewiß die Annahme nabe, daß er die Maske bald abwerfen und sich als unabhängigen Herrscher hinstellen wolle. Die Härte, mit welcher er aus ber schon ausgesogenen und becimirten Bevölkerung Aeghptens bie Mittel erprefite, die entlegensten Gebiete Arabiens und ben fernen Suban im Zaume zu halten, schien taum anders als in solchen ehrgeizigen Blänen ihre Erklärung zu finden. Jedoch batte man fich bamals verrechnet. Bei ber Verlegenheit, in welche bie Pforte burch ben russischen Rrieg gerieth, wurde fich bem Bicekonig reichliche Gelegenheit zum Abschütteln ihrer Oberherrschaft geboten haben; bag er biefelbe nicht benutte, ist ber beste Beweis, daß er solche Absichten bamals nicht hegte. Darum aber waren seine Entwürfe nicht bescheibener; vor Ausbruch bes Rriegs batte er fich für seine Berson auf ben Bosten eines Serastiers von Rumelien und für Teinen Sohn auf benjenigen eines Serastiers von Anatolien hoffnung gemacht, eine Stellung, woburch er in neuer Form, als alter ego bes Sultans, bas gange Reich unter feine Banbe bekommen haben würde. Es scheint, daß das Amt eines erblichen Majordomus neben einem Schattenberricher in jener Zeit bas Ziel feines politischen Strebens war, und gewiß war baffelbe nicht zu boch für einen Mann, bem bereits so Bieles gelungen war, ber fich als bie mächtigste, allen Andern poranleuchtenbe Berfönlichkeit bes Gesammtreichs fühlte, ber zuerft fühn ben Weg ber Reformen beschritten, auf welchem ihm ber Sultan nunmehr nachbintte. Auch ben Divan hatte einen Augenblick ber Plan, ibn an bie Spite ber Rriegführung gegen Angland ju ftellen, beschäftigt, jeboch nur um alsbalb, und zwar auf die Borftellung Chosrem Pafchas, Mehemed Alis alten Gegners, als zu gefährlich fallen gelassen zu werben. Für bie ihm feiner Ansicht nach bamit widerfahrene Burudfepung rächte fich ber Bicekonig, indem er unter bem Borwande, daß er Alexanbrien gegen einen möglichen Angriff ber ruffischen Flotte zu vertheibigen babe, bem Rriegsunglud feines Souverans in theilnahmlofer, ja beinabe fein bfeligerallnthätigfeit zuschaute.

Die Trümmer ber bei Navarin zerstörten türkisch-äghptischen Flotte waren nämlich noch vor Schluß des Jahres 1827 nach dem Hafen von Alexandrien hinübergeführt worden, woselbst sie wiederhergestellt werben sollten, und der Sultan hatte beim Beginn des russischen Krieges einen Seeoffizier zum Vicekönig gesandt, um die Arbeiten zu beschleunigen und das Geschwader nach Constantinopel zu bringen. Mehemed Ali aber verweigerte den ägyptischen Antheil der Flotte unbedingt und betrieb auch die an den türkischen Schiffen nöthigen Reparaturen so

nachlässig, bag, solange ber Krieg bauerte, keines berselben ben hafen berlaffen konnte. Erft nach bem Friedensschluß, als ber Gultan erklärt hatte, bag er hinfort außer feiner eignen Kriegsmarine keine in feinem Reiche bulben wolle, und die Auslieferung berjenigen Mehemed Alis verlangt batte, spannte biefer andere Saiten auf. In wenig Wochen war nun bie Alotte bes Sultans feetuchtig, und ber Bicekbnig, welcher bie fämmtlichen Rosten bestritten batte, ließ sie am 16. November 1829 mit einem werthvollen Geschent für seinen Souveran von 3 Fregatten, ebensoviel Corvetten und einer Million spanischer Thaler nach Constantinopel abgehen, woselbst er zugleich in ebenso böflicher wie fester Beise bie Nothwendigkeit einer gesonderten ägpptischen Seemacht geltend machte. Es lag in bem Charafter Machmubs und feines Ministeriums, mit biefer freilich wenig mehr als nur scheinbaren Unterwerfung fich aufrieben zu geben. Das Gelbgeschenk kam bem Sultan erwünscht, und an Zwangsmagregeln gegen ben Bicekonig ließ fich für ben Augenblick um fo weniger benten, als berfelbe ichon bamals ein erklärter Schützling ber französischen Bolitik war.

# Berleihung von Candien an Mehemed Ali. Ursachen und Anfang eines Zerwürf= niffes zwischen ihm und der Bførte.

Indessen staken boch die Wurzeln bes Zerwürfnisses zu tief, als bak es mit biesem Opfer auf die Dauer hatte ausgeglichen fein konnen. Mehemed Ali verlangte einen Ersat für die vielen in der Morea und au Navarin im Dienste seines Herrn erlittenen Berluste; umgekehrt aber glaubte bie Pforte seinen unablässigen Ruftungen nicht mehr rubig ausehen zu bürfen. Im Juli 1830 wurde Pertew Efendi, damals Rigia Beb (Minister bes Innern), als Regierungs-Commissar nach Alexandrien geschickt, mit bem Auftrage, ben Forberungen bes Bicekönigs burch Uebertragung ber Statthalterschaft von Canbien gerecht zu werben und ibn bagegen zur Uebernahme eines Theiles ber Kriegskoften zu vermögen. Diese Mission batte anscheinend ben gewünschten Erfolg: Mebemed Ali empfing ben Abgefanbten bes Sultans auf bas glanzenbste, er nahm bie Ausbehnung feiner Regierungsbefugnisse über Canbien, obwohl biese Babe bie Berpflichtung ber Bekampfung bes Aufstandes auf ber Infel einschloß, mit scheinbarer Dankbarkeit an und übersandte ber Pforte einen Betrag von 20,000,000 türkischen Biaftern; jeboch gelang es ihm weber burch seine Ergebenheitsbetheuerungen ben Bertem, welcher augleich über feine eigentlichen Absichten und die Gefinnungen ber Muhammebaner Aegpptens Erkundigungen einziehen follte, in Betreff feiner Unabhängigkeitsgelüste zu täuschen, noch die in ganz Aeghpten sich kundthuende Unaufriedenheit seinen Bliden zu entziehen. Der scharffinnige Pfortenminister erkannte, daß Mehemed Alis Macht lediglich auf seinen Festungen,

feinen Solbaten und Schiffen beruhte, bag bie zwei Millionen agppilicher Fellahs ihn verabschenten und nur burch bie Furcht im Zaume gehalten Aber diese Furcht und die Organisation, von welcher sie ausging, bestand einmal, und die Pforte war nicht im Stande fie gu brechen. Ja. hätte ber Divan ben Ginfluk Mehemed Alis innerhalb ber Grenzen seines bamaligen Gebiets fest einbammen konnen, so wurde es mit ber Gefährlichkeit ber jungen Macht balb vorüber gewesen sein. Aeghpten war eine Despotie, wie die Türkei; es hatte vor letzterer die einbeitliche und intelligente Leitung voraus und war ihr an verfügbarer materieller Macht augenblicklich überlegen. Diese Macht aber war nicht bie Bevölkerung bes Landes felbst, sondern eine widerwillig mit graufamer Rückfichtslosigkeit ausgehobene Solbateska, beren Unterhalt und Retrutirung bei ber Erschöpfung und Berarmung bes Landes immer schwie-Die Bforte übertraf ben Bafallenstaat bei weitem an riger wurde. Bulfemitteln jeber Art, aber biefe Bulfemittel waren bei bem Mangel einer tüchtigen Organisation und staatswirthschaftlicher Bildung in ben Beamtenfreisen nicht fluffig zu machen und konnten bemnach nur zu geringem Theile in Rechnung kommen. Auch bas Prästigium ber langen Dauer und Legitimität bes Bestebens ber Bforte murbe burch ben Rubm und bie Boltsthumlichkeit, bie fich ber Bicekonig auferhalb feines eignen Gebiets in ber gangen muhammebanischen Welt burch bie Befreiung ber heiligen Städte erworben, mehr als aufgewogen, so bag ber Divan bei einem Conflicte auf keine Bundesgenossenschaft zählen konnte, außer ber in bem ganzen Staatskörper sich kundgebenden vis inertiae und ber Besorgniß seiner gesammten Beamtenschaft, bei einer großen Umwälung Einbufe zu erleiben. Freilich tam bazu auch noch die Landesgeschichte, welche seit zwei Jahrhunderten so viele zeitweilig siegreiche Aufstände von Provinzialstatthaltern aufgezeichnet hatte, von denen kein einziger bis zur Bilbung eines neuen Staates gelangt war. In jeber anbern Beziehung waren also bie Aussichten gegen bie Türkei, und fogar in ben fteigenben Berlegenheiten bes Bicekonigs lag für fie eine Befahr, indem biefelben ihn nothigten, jur Erhaltung feiner Stellung fich auf neue, noch nicht ausgesogene Provinzen bes Sultans zu werfen.

In Constantinopel wurden daher auch die von Pertew überbrachten Aufschlüsse durchaus nicht als beruhigend oder gar hoffnungsreich aufgesat, und die tiefe Niedergeschlagenheit, welche sich im Sommer 1831 Nachmuds auf längere Zeit bemeisterte, hatte sicher in den Beziehungen um Vicekönig ihre Hauptursache.

## Berftellung ber Ordnung in Candien.

So laut dieser letztere dem Pfortencommissar gegenüber seiner Dankbarkeit gegen den Sultan Worte geliehen hatte, so unzufrieden war er im Grunde bes Herzens, bas gute Einvernehmen fo theuer bezahlt zu haben, und fo wenig betrachtete er bie Infel Candien als einen genugenden Erfat für die um ber Sache des Sultans willen erlittenen Berlufte. Gleichwohl ergriff er fofort zur Unterwerfung feines neuen Gebiets bie energischesten Magregeln. Schon im October 1830 maren 8000 Mann regulärer Truppen auf ber Insel gelandet worden, und trot ben Unterstützungen, welche Braf Capobistrias ben aufständischen Diftricten heimlich zukommen ließ, erstarb boch beinabe ohne Blutvergie gen jeber Wiberstand vor so imposanter Uebermacht. Schon in ben ersten Monaten des Jahres 1831 konnte die Insel als völlig unterworfen betrachtet werben. Aber bei bem unruhigen Sinne ber griechischen Be völkerung und ber aufregenden Rabe bes freien Griechenlands war fie nur burch eine ftarte Besatung in Gehorsam zu erhalten, und balb ergab fich's, bag fie, weit entfernt, burch ihre Abgaben eine finanzielle Aufbulfe bes Bicekonigs zu fein, vielmehr mit ihren Berwaltungskoften als ein neuer schwerer Boften auf bem ägpptischen Ausgabe-Budget laftete. Es ift bemnach burchaus nicht unwahrscheinlich, daß Mehemed Ali, wie ihm bies in Conftantinopel vorgeworfen wurde, an direct von der Pforte zu erlangenben weiteren Zugeständnissen verzweifelnb, die ihr von ben verschiebenen Emporungen bereiteten Berlegenheiten nach Kraften vermehrte, um mit seiner schlagfertigen Armee gegen einen von ihm selber vorausbedungenen Preis zur Errettung bes Staates berufen zu werben. Auch biesen Preis glaubte man an ber hohen Pforte zu kennen; bie in Alexandrien von Zeit zu Zeit in Curs gesetzten Gerüchte, ber Bascha folle für seine zu leistende Sülfe mit den Provinzen von Alla und Damastus, b. b. ber füblichen Salfte von Sprien, belehnt werben, bezeichneten ihr beutlich genug bas nachste Ziel ber ehrgeizigen Begehrlichkeit bes mächtigen Bafallen, beren Nichtbefriedigung ihr als eine Pflicht ber Selbsterhaltung geboten schien.

## Aufstände in Albanien und Bagdad.

Die Hoffnungen freilich, welche Mehemed Ali besagtermaßen auf die Empörungen des Jahres 1831 setzen mochte, bewährten sich nicht— bie Pforte wurde derselben ohne ihn Meister. Unter ihnen war keine so gefährlich, wie diejenige in Albanien, welche sich im Norden auf die gleichfalls unzufriedenen Bosnier und im Süden auf die immer unruhige Grenzbedölkerung des befreiten Griechenlands stützte und somit sich über die ganze Westhälste der Balkan-Halbinsel, ein Land, das wegen seiner rauhen Gedirge und tief eingeschnittenen Thäler einer Invasionsarmee große Schwierigkeit darbietet, zu verbreiten drohte. Da der vorjährige Aufstand seine Führer verloren hatte — ihre Köpse waren im September 1830 vor dem Serai von Stambul zur Schau ausgestellt worden

- fo trat nunmehr ber von seiner abenteuerlichen Unternehmung gegen vie Ruffen ber bekannte, felber in Albanien als mächtiger Derebeg aufzewachsene Mustafa Pascha Stodraly an die Spite der Unzufriedenen. velche sich von allen Seiten um ihn schaarten. Fünf von ber Pforte u bem Range eines Mirimiran (General-Lieutenant) erhobene Derebeas ührten ihm ihre Mannschaften zu; man sab in Constantinopel ein. bak tur ein raicher, energischer Schlag einer noch größeren Ausbehnung bes Aufstandes ein Ziel seten wurde. Mit 32,000 Mann und 150 Ranogen ruckte baber ber Großbezir Reschib Bascha förbersamst in Albanien in; Mustafa war unvorsichtig genug, Anfang Mai bei Perlepe eine Schlacht anzunehmen, in welcher er fo gründlich aufs Saupt geschlagen wurde, daß feine Milizen nach allen Richtungen auseinanderstoben und er selbst nach mehrmonatlichen vergeblichen Bersuchen, sich in den schwer zugänglichen Gebirgen zu balten, im October beffelben Jahres fich feinem Gegner zu ergeben und die Gnade des Sultans anzuslehen genöthigt murbe.

Schon einige Monate früher batte ber Aufstand von Bagbab feine Der Pforte gunftige Erledigung gefunden. Mit bemjenigen in Albanien besaß berselbe keine Aehnlichkeit; es war nur einer ber häufigen Versuche türkischer Statthalter, an einem entlegenen Bunkte bes Reichs inmitten einer politisch gleichgiltigen Bevölkerung sich unabhängig zu machen. Im December 1830 fanbte ber Divan einen Commissar nach Bagbab. um ben Statthalter Daub Bascha zur Entrichtung feiner Abgabenruckftanbe zu bewegen. Diefer, vermuthenb, bag ber Beamte ben Befehl habe, seinen Kopf zu holen, hielt es für bas Beste, ihm zuvorzukommen. und ließ ihn gleich nach ber Empfangsmahlzeit umbringen. Seine nach biefer That an ben Sultan gerichteten Entschuldigungs- und Ergebenheitsversicherungen nahm berselbe in Erwartung einer starken Gelbsumme gnäbig an; ba aber die lettere nicht eintraf, so wurde Daud in die Acht erklart und Ali Bascha, ber Gouverneur von Aleppo, beauftragt, eine Executions-Armee gegen ibn zu führen. Die später angebotene englische Bermittelung lehnte ber Divan ab. Nach mehreren Wechselfällen gelangte Ali Bascha in die Nähe von Bagdad: Daud suchte seine Schätze bei ben benachbarten Bebuinen in Sicherheit zu bringen, aber fein Sobn, ber biefelben begleitete, tam um, bie Beduinen, welche ber Bascha sich ergeben glaubte, traten mit bem Heerführer ber Pforte in Unterhandlung und lieferten bas ihnen anvertraute Gut aus. Ali Bascha bemeisterte fic Baababs und führte im Monat September ben Rebellen als Befangenen ab.

## Berwürfniß Mehemed Alis mit Abballah Bafca von Atta.

So vollständig aber auch diese Ersolge waren, so gensigten sie dinicht die Lage der Pforte wesentlich zu verbessern, und die Freude, der Sultan darüber empfand, wurde durch die immer bedenklicher w denden Nachrichten von Aegypten bedeutend gedämpst. Wehemed hatte von seinem üblen Willen gegen die Pforte so wenig Hehl, daß einige von Constantinopel zur Versorgung der Hauptstadt mit Reis s. w. nach Alexandrien geschickte Regierungsschiffe leer wieder zurückgel ließ; über den Sinn der von ihm so eifrig betriedenen Rüstungen kon daher kaum noch ein Zweisel obwalten. Schon seit einem Jahre besten Wishelligkeiten zwischen ihm und Abdallah Pascha von Alka, wel zu immer sich wiederholenden Gerüchten von einem beabsichtigten Angi des Vicekönigs auf Sprien Anlaß gaben, — Gerüchten, die sür Pforte um so größere Wahrscheinlichkeit hatten, als sie mit den ihr sher über die Wünsche Wehemed Alis gemachten Wittheilungen übereistimmten.

Dicfer Abballah Bascha war ber Sohn eines tscherkesisischen Ma luken, des berüchtigten Djezzar Pascha von Sprien; er regierte die Wie hälfte des von jenem grausamen Emporkömmling zusammengebracht Länder-Complexes, wie seine Borgänger, nicht in Folge einer Ernennu bes Sultans, sondern auf Grund eines angemaßten Erbrechts, nel welchem die Bestätigung der Pforte als bloße Förmlichkeit betrach Schon zu seines unmittelbaren Vorgangers, Suleiman Bafch Zeiten war Atta für die Angehörigen der ägyptischen Mamluken-Geschle ter, welche fich burch die Flucht den Berfolgungen Mehemed Alis zu e ziehen wußten, ein Afpl gewesen, und viele bieser kampfgeübten Man hatten in der tapfern Arnauten-Armee des Paschaliks, einer Schöpfe Djezzars, Dienste genommen. Abdallah war erst 26 Jahre alt, als im Jahre 1820 mit der Paschawürde die freie Berfügung über bi Armee und den gefüllten Schatz Suleimans überkam; unter Berhältniss wo die Thatsachen allenthalben das Recht überholten und in ben Schat brängten, ift es baber kaum zu verwundern, daß ber heißblütige jui Mann die Grenzen, welche zu Djezzars Zeiten für die Proving bestand und eine Stellung nach bem Muster berjenigen anstrebte, welche Mehemed Ali in bem nahen Aeghpten erworben. Gin Streit zwisd bem Fürsten bes Libanon, bem Emir Beschir Schehab, ben Abballah 1 seinen Untergebenen betrachtete, und bem Statthalter von Damasl gab ihm Gelegenheit, ben letteren anzugreifen: aber er war im Rri unglücklich und mußte sich nach Akta zurückziehen. Auf Befehl Pforte rückten barauf außer bem Pascha von Damaskus die Statthal von Abana und Aleppo mit ihren Milizen vor diese Kestung, von n er sie erst nach neunmonatlicher vergeblicher Belagerung wieder abzon. Abballah Pascha hatte sich also ruhmvoll behauptet, jedoch erkannte, daß er einem wiederholten, durch Seeblokade verstärkten Angriffe, der m brohte, nicht würde widerstehen können. Unter diesen Umständen ef er die Bermittelung Mehemed Alis an, welcher ihm gegen Erlegung ner ansehnlichen Strassumme von der Pforte die Begnadigung erwirkte.

So hatte also Abballah selber bem mächtigen Nachbar ben ersten nlaß zur Einmischung in die sprischen Angelegenheiten gegeben. influß, welchen ber lettere burch seine Berwendung erworben, suchte fofort für seine Zwede nutbar zu machen. Der Mamluten-Auswanrung nach Sprien mar eine viel gablreichere von agpptischen Kellabs efolat, welche bie ichon burch bie Conscription becimirte Bevölkerung es Rilbeltas in fühlbarer Weise verringerte, und bemnach von bem Bicefonia mit Beforanif betrachtet murbe. Jest verlangte berfelbe bie lustreibung biefer von Abdallah mit offnen Armen aufgenommenen und ei Affa, Jaffa u. f. w. angesiebelten Leute und bie Zurudweisung etraiger Nachfolger. Abballah suchte burch bald beistimmenbe, bald wieer ausweichenbe Antworten Beit zu gewinnen und bemühte fich inzwischen. ie ibm burch Mebemed Alis Bemühungen wieder zugewandte Gnabe er Bforte au Intriguen gegen ben letteren, beffen Sturg er verhieß, ausabeuten; was wenn auch in Constantinopel nicht mit klaren Worten ngenommen, boch sicher nicht abgelehnt wurde. Gewiß hatte ber Divan eber für ben einen, noch für den andern ehrgeizigen Bafallen eine Borliebe, und eine gegenseitige Schwächung beiber in einem Kriege wäre bm bas Erwünschteste gewesen, indem er nur baburch wieder in ben unmittelbaren Besits ber ibm burch sie entzogenen Länder zu gelangen boffen tonnte. Bu biesem Ende aber begünftigte bie Pforte ben Abvallab, als ben schwächeren unter ben beiben, mehr, und als Mehemed Ili ibr im Jahre 1830 seine Beschwerbe wegen ber Flüchtlinge vortrug, eichied fie ibn babin, bag bie Fellahs nicht feine Stlaven, sonbern Interthanen bes Sultans wären und sich in ben großberrlichen Staaen, wo immer fie wollten, nieberlaffen konnten. Auch fah fie es gern, jak Abdallah die Festung Affa durch neue Berschanzungen und Anhäuung von Kriegsmaterial zu sichern und sein Gebiet auf Rosten bes Genrasfürsten Emir Beschir, gegen welchen er bie Drufen - Scheichs bes Eibanon aufbeste. zu erweitern bemüht war.

Aber wie den Mehemed Ali bei allen seinen Unternehmungen das Slück begleitete, so war allen Bestrebungen Abdallahs der Stempel des Mißlingens aufgedrückt. Seine Bertheibigungsmaßregeln wurden von den Angriffsmitteln des Bicekönigs überholt, und seine Intriguen gegen den Emir Beschir hatten nur den Erfolg, denselben in die Arme des Gegners zu treiben.

# Der Fürst bes Libanon, Befdir Schehab.

Die Wichtigkeit ber Unterstützung biefes Mannes war von Mel med Ali nie verkannt worden. Der Emir Beschir war ein Sprößli ber alten, von fämmtlichen ben Libanon bewohnenben Bölferschaft Maroniten, Drusen, Metualis, Melditen und Muhammedanern, 1 heiliger Scheu verehrten Familie Schehab, welche die von dem Geschied ber Mage auf sie vererbte Fürstenwürde schon seit bem Anfange bes 1 Sahrhunderts inne hatte. Durch seinen Ursprung bemnach in ben Ang feiner Untergebenen eine unverletliche Berfon, hielt er in feinem Ginflu auf bas ben Mittelpunkt Spriens einnehmenbe, ben Süben vom R ben bes Lanbes, ben weftlichen Ruftenftrich von bem öftlichen Binm gebiet scheibenbe Gebirge weit mehr ben Schlüffel zur Beberrichn ber ganzen Proving in Händen als Abballah Pascha burch bie nach 311 ruhmvollen Vertheibigungen für uneinnehmbar geltenbe Seefekung Af Beschir war im Jahre 1763 zu Brumana im Libanon geboren; er w also feche Jahre alter als Mebemed Ali und ftand um die Zeit unfer Erzählung im 69. Lebensjahre. Schon vor seiner Epoche mar es bi benachbarten Baschas nur burch Anzettelung von Emporungen und i nerhalb ber regierenden Familie erkauften Berrath möglich gewesen, ih Oberherrschaft über das Gebirge zu behaupten. Die Morakität der f milie Schehab, welche in sich die brei vornehmften Religionen b Gebirgelandes, bie muhammedanische, bie brufische und bie driftlich-mar nitische, vereinigte, war bemgemäß keineswegs empfehlenswerth. An Beschir, einer mittellosen Seitenlinie angehörend, begann seine Carrie indem er, nur 26 Jahre alt, sich auf Intriguen mit Djezzar Bascha geg seinen Oheim und Wohlthater, ben Emir Juguf, bamaligen Fürsten t Gebirges, einließ und ben letteren mit Gulfe bes Pfortenstatthalte verbrängte. Jedoch wurde Beschir barum nicht, wie Djezzar wohl hofft hatte, ein willenloses Wertzeng in ben Sanben ber turtischen & malthaber. Er übertraf feine Bermanbten an Schlaubeit und ruchicht loser Grausamkeit, und mit biesen Eigenschaften gelang es ibm. sich lä ger und unabhängiger am Ruder zu erhalten, als irgend einer fein Borfahren. Gleichwohl hatte er mehrere gefährliche Aufstände zu bestebei im Jahre 1803 wurde er von seinen Bettern, ben Sohnen bes Em Juguf, so hart bedrängt, daß er auf ein eben an ber sprischen Kit liegendes englisches Kriegsschiff flüchten mußte, welches ihn nach Alexa brien zu bem damals ben Often mit dem Ruhme seines Namens erfi lenben Mehemed Ali brachte. Diefer intereffirte fich für ihn, und a feine Fürbitte fette ibn ber alte Dieggar turz bor feinem Enbe wied in seine Burbe ein, in welcher er sich nunmehr mittels einer stebenbe Miliz bauernd befestigte. 3m Jahre 1824, als feine eignen Bermanbte

längst unschäblich gemacht worben waren, brach unter bem Scheich Besichir Djümblat, bem seitherigen Genossen seiner Unthaten, eine andere surchtbare Verschwärung des drussischen Abels gegen ihn aus, deren er ebenfalls, und zwar diesmal durch die theuer erkanste Hilse Abdallah Paschas, Meister wurde. Seit jener Zeit war er so unumschränkter Gebieter des Gebirges, daß, obwohl der Pforte gegenüber seine officielle Stellung immer nur diejenige eines Mutesellim oder Districtchess des Paschalis von Aka war, weder Abdallah Pascha, noch irgend ein anderer türkischer Statthalter mehr den mindeswn Einsluß in der ganzen Ausbehnung des Libanon und Antilibanon gewinnen konnte. Wehemed Ali war mit ihm fortwährend in Verbindung geblieben und fühlte sich vor seiner Expedition nach Sprien der Gesinnungen des energischen Greises versichert.

# Angriff Mehemed Alis auf Sprien.

3m Spätsommer 1831 waren bie Ruftungen bes Bicekonigs beendigt. Eine ansehnliche Armee, beren Rern 20,000 Mann europäisch bisciplinirter Infanterie bilbeten, und in welcher bie zahlreiche, von ben unterworfenen Beduinenftammen geftellte Cavallerie fich auszeichnete, eine Flotte von 27 Kriegsschiffen mit trefflicher Bewaffnung und reichlichen Kriegsvorräthen war in Alexandrien bereit, auf bas erste Zeichen nach Sprien aufzubrechen. Den regulären Truppen war ein Gib abgenommen worden, die Ehre ber äghptischen Fahne bis auf ben Tod zu vertheidigen und dem Bicekonige allzeit treu und gewärtig zu fein von bem Souveran bieses war barin nicht bie Rebe. Zum Generalis= simus war ber älteste Sohn (ober vielmehr Aboptiv-Sohn) Mehemed Alis. 3brahim Bascha, welcher schon im Kriege gegen die Wahhabiten und bie Griechen fein Felbherrntalent bewährt hatte, ernannt worben; ihm ftanb als Chef bes Beneralftabes Suleiman Pafcha, ber jum Islam übergetreune frangofische Oberft Seves, jur Seite. Wie es scheint, hatte ber Bicekönig, nachdem die an ben Aufstand Daub Baschas von Bagbab und Mustafa Baschas in Abanien gelnüpften Hoffnungen zunichte geworden, fich entschlossen, um nicht die Früchte seiner kostbaren Ruftungen zu verlieren, turzweg, wenn nicht mit Zustimmung ber Pforte, gegen biefelbe, ben Abballah Bascha anzugreifen, und martete nur auf eine geeignete Gelegenheit. Eine in Damastus ausgebrochene Böbelrevolte. in welcher ber Statthalter bes Sultans verjagt und auf ber Klucht sogar umgebracht wurde, bot biefe. Im November 1831 brach Ibrahim Bascha in Sprien ein und führte seine Armee, ohne Wiberstand m finden, vor Affa, in welche Festung er den Abdallah Bascha einschloß. Die gleichzeitig von Alexandrien abgesegelte Flotte unterstütte bie Belagerung bon ber Seefeite.

So begann benn ein Krieg, von welchem Mebemed Ali boffte, bak er ibn burch rasche Erfolge zu ber erstrebten Bebietserweiterung führen Ließ sich die Feste gewinnen, bevor die Bforte Zeit hatte, sich thätlich gegen ihn bei dem Kampfe zu betheiligen, so zweifelte er nach feinen Erfahrungen nicht, bag ber Sultan trop allem aufänglichen Burnen bie vollendete Thatsache nachträglich gutheißen werbe. Jedoch zeigte fich's bald, daß bie Arbeit nicht fo rasch gethan war. Abballab Bascha wies im Bertrauen auf die Stärke seiner Befestigungen und die Tapferkeit seiner Soldaten die an ihn ergangene Aufforderung, sich zu ergeben, mit Hohn zurud, und Ibrahim sah sich zur Anlegung regelmäßiger Approche Werke genöthigt, welche ibn seinem Ziele so langsam näher brachten, bak bie vorgefakten Meinungen ber Orientalen von ber europäischen Kriegs funft bes ägpptischen Führers bebeutenb herabgestimmt murben. Belagerung wurde mit einem unglaublichen Aufwand an Munition und Mannschaft geführt und batte sechs Monate lang tein besseres Ergebnik. als bie ein Jahrzehend früher von Affa ausgehaltene.

# Die Stellung der Bforte gu bem Rriege. Berlufte und Erfolge der Aegypter.

Es unterliegt wohl keiner Frage, bag, wenn bie Festung sofort gefallen wäre, Mehemed Ali mit seinen Hoffnungen Recht behalten baben würde. Die Bestürzung bes Divan über bas Unternehmen bes Bicekönigs verlor sich erst bei der Nachricht von dem glücklichen Widerstande Alkas, und nun konnte allmählich auf abwehrende, den Umständen anzupassenbe Magregeln gesonnen werben. Noch im Monat December gingen an beibe friegführende Baschas Pfortencommissäre ab, welche fie burch Ueberredung zum Gehorsam zurückringen follten. Es ist unglaublich. wie die Minister des Sultans sich von einem solchen Mittel Erfolg versprechen konnten: bem Mehemed Ali wurde bie Raumung Spriens und Rückberufung seiner Flotte in den Hafen von Alexandrien, dem Abballah Pascha dagegen als Aequivalent für jene unter den bestehenden Berhältnissen etwas starke Zumuthung die Berpflichtung aufgelegt, sich binfort nicht in die inneren Angelegenheiten Aeghptens zu mischen, woran er niemals gebacht hatte. Der Bicekonig, ben feine Spione schon vor ber Ankunft ber Commissare in Alexandrien von ihrer Botschaft unterrichtet hatten, empfing dieselben erst, nachdem er sie aus Anlag ber eben in Constantinopel herrschenden Best eine monatlange Quarantaine batte abbalten lassen, und erklärte ihnen bann unter ben lebhaftesten Berfiche rungen feiner Ergebenheit gegen ben Sultan, bag er ben Krieg gegen Abballah Pascha lediglich im Interesse ber Pforte unternommen habe, daß er aber für seine vielfachen berselben geleisteten treuen Dieuste nicht umbin könne, die Verwaltung der Provinz von Akfa, sowie derjenigen von Damastus für fich zu beanspruchen.

Also viel weiter als man in Constantinopel nur abnte, ging bie Forderung, um die der Friede noch feil schien. Nicht mit Unrecht schraft ber Divan vor ber Bewährung jurud, benn wer garantirte ihm ben Reft feines Bebiets, wenn ber ländergierige Bascha, ben ber Besit Giner Broving icon so machtig gemacht hatte, im offenen Rriege gegen ben Sultan bie zweite ertrogen tonnte, bie feine Sulfsmittel noch bedeutend vermehrte? — Gilig wurde nunmehr ben Behörben von Nordsprien und Dit-Unatolien die Aufbringung eines zahlreichen Miligen-Beeres anbefoblen, beffen Oberbefehl Mehemed Bafcha, ber neu ernannte Statthalter von Aleppo, übernehmen sollte. Der Bicekonig, von bieser Magregel benachrichtigt, nahm baraus nur Unlag, feinem Sohne die Beschleunigung ber Belagerung Affas zu empfehlen; offenbar hoffte er bamals noch burch biefen Ginen Schlag ben Rrieg zu seinen Bunften beendigen zu kommen. und gewiß bachte er bamals noch nicht baran, seinen Unternehmungen bie Ausbehnung zu geben, welche sich nachher als natürliche Folge bes Blücks feiner Baffen ergab. Ibrahim Bascha batte inzwischen bie Beschießung, beren Ruplosigkeit ibm endlich klar geworden mar, eingeftellt und besto eifriger bie Erbarbeiten betrieben, bei benen er von europäischen Benie Dffizieren unterstützt wurde. Jedoch fand er auch ba unvorhergesehene Schwierigkeiten. Die winterlichen Regenguffe verwanbelten die Ebene außerhalb ber Festung in einen Sumpf, und die Laufgraben füllten sich mit Wasser; Die Flotte mußte fogar, nachdem sie auf ber offenen Rhebe vor Alfa burch Stürme schweren Schaben erlitten, in dem Hafen von Alexandrien Schutz suchen. Gin von Mehemed Ali auf ben britten Februar 1832 anbefohlener Sturm fonnte erft am 9. bes Monats stattfinden und wurde mit großem Berluste . jurudgewiesen.

So blieben also die Erfolge ber ägpptischen Waffen weit hinter ben Erwartungen zurück. Aber von unberechenbarem Bortheil mar es für die Sache des Bicekonigs, daß der Emir Beschir vom Libanon, welcher anfangs Ibrabim Pafcha gegenüber eine große Zuruchaltung bewiesen und wegen seiner Stellung zur türkischen Regierung bei seinen Broviantsendungen immer ben Schein zu bewahren gesucht hatte, als ob er nur, ber ägpptischen Uebermacht weichend und gezwungen, ber neuen Ordnung ber Dinge fich anschlösse, in bemselben Monat bewogen wurde, im Belagerungsheere vor Affa zu erscheinen, woselbst er in Folge vorbergegangener Berabrebung von bem Generaliffimus als Beifel festgehalten wurde. Dadurch gegen etwaige Angriffe der Gebirgsbevölkerung sichergestellt, konnte letterer nun enblich betachirte Corps nach verschiebenen Richtungen aussenden, so daß, mabrend Affa noch immer widerftand, binnen furzer Zeit füdwärts bas ber Armee beim hermarsch zur rechten Sand liegen gebliebene valäftinenfische Gebirgsland mit ben Sauptftabten Rablus und Jerusalem, nordwarts bagegen bie vhonicische Rufte Rofen, Türlei.

bis Tripolis mit Thrus, Saida und Beiruth militärisch besetzt und für Mehemed Ali in Pflicht genommen worben war.

# Theilnahme ber Pforte an bem Rriege.

Aber auch die Bforte batte, burchbrungen von der Gefährlichkeit ber Lage, ben Winter über nach Kraften gerüftet. Die feit bem Friedensschlusse von Abrianopel neu organisirte reguläre Armee war bedeutend verftartt worden und unter ben Oberbefehl des Serastiers Suffein Bascha gestellt, welcher fie im ersten Frühling nach Sprien führen sollte. Dem Bascha von Aleppo, bessen Truppen sich allmählich gesammelt hatten, gab bie Aussicht auf biese Unterstützung ben Muth, in bas Orontesthal vorzuruden, von wo ber unter feinem Befehl ftebenbe neuernannte Statthalter von Tripolis gegen die feit Kurzem die hauptstadt seines Baschaliks besetzt haltende ägpptische Borbut zog. Diese lettere ruckte bem Keinde entgegen, wurde aber durch einen heftigen Reiterangriff geworfen und genöthigt, fich in bie befestigte Stadt Tripolis gurudtugieben, woselbst sie bei ber zweifelhaften Besinnung ber Ginwohner und ber llebermacht bes vor ben Thoren lagernden türkischen Generals in eine von Tage zu Tage miglichere Lage gerieth. Kaum aber hatte Ibrabim Bascha von bem Borruden Osmans Nachricht erhalten, als er einsab. bag es, um bas Praftigium bes aghptischen Kriegeglude nicht zu verfcbergen, eines energischen Entschlusses beburfe. Demgemäß führte er fofort, bor Affa nur ein Blotabe-Corps jurudlaffend, ben Saupttheil feiner Truppen in Person gegen ben Norben und erschreckte burch fein plötliches Erscheinen in der Nähe von Tripolis den Osman Bascha bermagen, bag berfelbe mit hinterlassung seines Gepads über bas Gebirge nach home zurudwich. Ibrahim feste ihm babin nach; als er aber in Erfahrung brachte, bag bie türkische Sauptmacht unter Mebemed Bascha nur zwei Tagereisen weiter nördlich bei Sama lagere, so machte er eine rückgängige Bewegung auf Baalbet, woselbst er sich verschanzte und Berftärkungen an sich zog.

# Parteinahme des Emir Befdir für Mehemed Ali. Fall Alfas.

Dieser erste Ersolg des ägyptischen Feldherrn war für die Stellung des Emir Beschir entscheidend. Indem Ibrahim den Osman angriff, entsagte er der Entschuldigung, daß seine Expedition nur der Demüthigung eines selber wiederholt von der Pforte als Rebell betrachteten Propinzialstatthalters gelte; es waren die Truppen des Sultans selbst, die er siegend vor sich hertried. Ein in dieser Weise geführter Krieg konnte nur die Eroberung Spriens zum Ziele haben, und der Alte legte sich die Frage vor, welche der beiden streitenden Parteien die größere Wahrs

scheinlichkeit des Erfolges für sich habe. Er stand nicht an, diese Frage ju Gunften bes Bicekonigs zu entscheiben, und ba er fich von ber Berrichaft beffelben auch perfonlich mehr Bortheil versprach, als von berjenigen bes Sultans, fo warf er nunmehr unbebenflich bie Daste ab und fehrte als äghptischer Statthalter bes gesammten Gebirges in ben Libanon zurud. In ber That brohte baselbst feit einiger Zeit wieber eine Emporung, welche von ben Türken, namentlich von Abballah Bafcha. eifrig genährt worben war. Beschir, wenn auch in religiösen Dingen ganz gleichgiltig und bald brufische, bald muhammebanische, bald driftliche Gebräuche mitmachend, hielt sich boch aus politischen Gründen vorzugsweise zu ber maronitischen Kirche, welcher bie Mehrzahl ber Bewohner bes Gebirges angehört. Sein altester Sohn, ber Emir Chalil, auf welchen sich bes Baters rudfichtsloser Chrgeiz vererbt hatte, mar, um fich bei seinen Planen ber Unterstützung bes Divans zu versichern, Muhammebaner geworben und bilbete bas haupt und ben Mittelpunkt ber Unzufriedenen bes Gebirges. Die ber Pforte schuldige Treue, von welder Beschir sich losgesagt, biente ben letteren als Fahne; es brach bald nach der Rückfehr des Alten zu Gunften seines Sohnes ein Aufstand aus, bei welchem sich die ersten drusischen Geschlechter, die Djumblat und bie Abu Naket, betheiligten, und welcher in ber fühlichen Salfte bes Bebirges rafc um fich griff. Der Emir Befchir pflückte bei biefer Belegenheit bie erften Früchte seiner neuen Berbindung; eine imposante Macht ägpptischer Truppen rudte von Baalbet in seine Residenz von Deir-el-Ramar ein und stellte fast ohne Blutvergießen burch Bertreiben ber Räbelsführer die Rube wieder ber. Das Ansehen des Fürsten unter ben Bergbewohnern war barauf wieder so unbestritten, daß Ibrahim Bascha bei seiner doppelten Fronte gegen Sama und gegen Affa sich im Rücken vollkommen gebeckt fühlte.

Im Mai endlich waren die Belagerungsarbeiten vor letzterer Stadt so weit vorgeschritten, daß die Möglichkeit der Erstürmung abermals nahe schien. Ibrahim, davon benachrichtigt, eilte hin und hatte endlich am 26. des Monats die Freude, nach blutigen Kämpfen, welche die Besatung beinahe aufgerieben, die fast in einen Trümmerhausen verwandelte Festung sich ihm übergeben zu sehen. Abdallah Pascha wurde nunmehr als Kriegsgesangener nach Alexandrien gesandt, und der Sieger führte mit Hinsterlassung einer kleinen Garnison die verfügdar gewordenen Belagerungstruppen zunächst nach Damaskus, welche Stadt ihm ihre Unterwürsigskeitserklärung gleich entgegensandte. Ibrahim nahm dieselbe Namens seines Baters in Besitz und setzte in ihr einen neuen Berwaltungsrath ein. Alsdann zog er nach Baalbet, um sich mit dem dort besindlichen Truppencorps zu vereinigen, und marschirte, durch dasselbe verstärkt, der wider ihn anrückenden großen türksischen Armee entgezen.

## Erpedition Suffein Bafchas nach Sprien.

Diese Armee, ber Stolz bes Sultans, ihres Begründers, 60,000 Mann gut bewaffneter, gut gekleideter und zum Theil europäisch einexereirter Truppen, mar am 19. April mit 100 Stud Beschütz von Constantinopel gegen Sprien aufgebrochen. Unter einer tuchtigen Leitung würde sie eine bochst achtunggebietende Macht gewesen sein; die in diefer Beziehung fehr mangelhafte Organisation, namentlich die Theilung bes Oberbefehls gegenüber ber einheitlichen Leitung bes ägyptischen Beeres, war ihre Achilles-Ferse. Sultan Machmud hatte ben ihm treu ergebenen, tapfern Suffein Bascha, ben Janitscharen-Bertilger, unter bem Titel Serbarisefrem mit bem Obercommando betraut; aber Chosrew Pascha, ein versteckter Neider und Widersacher Husseins, wußte als Kriegsminister durchzuseben, daß seine Feldherrnbefugniß auf die Ausführung ibm von Constantinopel vorgeschriebener Operationen beschränkt blieb. und daß neben ihm Mehemed Vascha, Chosrews Günstling und Aboptiv-Sohn, als Chef bes Generalstabes den Befehl über die Garden, den eigentlichen Kern bes Heeres, erhielt. Dieser Mebemed war brav und intelligent, aber jung und unerfahren; er ftand an ber Spite einer neuen Generation türkischer Offiziere, welche, stolz auf einen gewissen europäischen Anstrich in Bilbung und äußerer Haltung, auf den schlichten Hussein, den ehemaligen Janitscharen-Lastträger, mit naserumpfender Vornehmheit herabblickten. Der lettere war nicht im Stande, irgend eine Beförderung burchzuseten, Mehemeds Empfehlung bagegen galt im Kriegsministerium alles; die strebsamen und talentvollen Elemente ber Armee umbrangten baber biefen, mabrend Buffein, vernachläffigt und verlassen, seiner hohen Stellung nicht froh werden konnte. Alles Belingen wurde von vorn berein auf Mehemeds, alles Migrathen auf Husseins Rechnung gesett; die Aussicht auf zu gewinnende Lorbeern, der wirksamste Sporn für ben Felbherrn, ging bem Serbari-ekrem vollstänbig ab. Um fo lebhafter aber machte sich eine ihm von seiner niedrigen Herkunft anklebende Sabsucht geltend, welcher zu fröhnen er nunmehr die beste Gelegenheit gefunden zu haben mahnte. So gestattete er benn gegen einen Antheil am Bewinn in seiner Armee die schamloseste Defraudation und verlor durch eine nur aus der Sorge für seinen Aris vatvortheil zu erklärende Langsamkeit die kostbaren Tage, wo ber Bis derstand Akkas die Streitkräfte Ibrahims noch getheilt hielt. fang Mai gelangte er nach Konia, welche Stadt zum Sammelplate ber Operationsarmee bestimmt war; dafelbst aber verweilte er wieder brei ganze Wochen, mahrend die Aeghpter in ben bereits eroberten Theilen Spriens sich immer fester setzten. Den 9. Mai erreichte die Borbut unter Mehemed Bascha Abana, die Hauptstadt bes ehemaligen Cilicien.

und jog bann weiter nach Alexandrette, wohin ihm Suffein nach menis gen Tagen folgte. Wochenlang hielt fich ber Gerbar in ber lettgenannten feucht und ungesund gelegenen Stadt auf, nach welcher, ihres guten Safens wegen; die Transportschiffe mit Munition und Mundvorräthen birigirt worden waren. Er verlor baselbst burch Fieber und Opsenterie Tausenbe seiner Solbaten, mährend burch die rudfichtslose Fahrlässigkeit ber birect vom Kriegsminifter abhängigen Berpflegungsbeamten bitterer Mangel ben ganzen Armeeforper ergriffen hatte. In ber letten Maiwoche endlich marschirte er über ben Beilan-Bag nach Antiochien, wo er abermals Halt machte und mit bem Chef seines Generalstabes bie burch bie Rabe ber Truppen Ibrahims benöthigten Borfebrungen verabrebete. In richtiger Burbigung ber höheren ftrategischen Begabung feines Gegners, sowie mit Rucksicht auf seine eigne numerische Ueberlegenheit schien es ihm bas Befte, bei Hama ein festes Lager zu beziehen, um die Aegypter, falls sie fich nicht zu einem Angriffe unter bochst ungunftigen Berhältniffen versteben wollten, vom Borbringen in bas norbliche Orontes-Gebiet und in bas Paschalit Aleppo abzuhalten, übrigens aber ihre Bewegungen forgfältig zu beobachten, bis sich vielleicht eine Belegenheit bieten wurde, mit Uebermacht gegen fie vorzugeben und fie ans Sprien hinanszuwerfen. Begen biefen Blan mar gewiß Bieles einzuwenden; ber Abfall des Libanon, die Bunft, mit ber die sprische Bevölkerung die Armee des Bicekonigs aufgenommen, die Möglichkeit, baß 3brahim sich mit bem bereits gewonnenen Gebiete zufriedengeben und nich barin gegen eine Invasion sicherstellen werbe, war nicht in Anschlag gebracht worden. Das vorläufige Aufgeben ber süblichen Brovingen tam bem befinitiven minbeftens ichon ziemlich nabe. Was war aber Befferes zu thun, wenn icon ber beschwerliche Marich und bie Krantbeiten ber Armee schwere Opfer getoftet, wenn die Mängel ber Verpflegung eine allgemeine Riebergeschlagenheit hervorgebracht hatten? Unter ben einmal gegebenen Berhältnissen empfahl sich ber Blan wegen seiner Einfachbeit und Ausführbarkeit, und immerhin hatte er ben Norben bes Landes bem Sultan retten können, wenn er nicht burch ben ruhmsuchtigen Ungestüm Mehemed Baschas und bie rasche Energie bes äghptischen Kelbberrn vollständig vereitelt worden mare.

## Die Schlacht bei Some und ihre Folgen.

Ibrahim Pascha hatte, von bem Anmarsch ber großherrlichen Truppen benachrichtigt, bis zum 8. Juni auch die in Tripolis stehende Truppenabtheilung unter Hassan Beh zu sich nach dem sesten Lager von Baalbet gezogen und rückte am folgenden Morgen mit der dadurch verstärkten Armee gegen die Stadt Homs, um den seit Monaten mit seinen irregulären Milizen daselbst lagernden Mehemed Bascha von Aleppo zu verjagen. Ungefähr um bieselbe Zeit war ber Namensgenoffe bieses, ber Beneralftabs-Chef ber großberrlichen Armee, mit 10,000 Mann Barben, ber Borhut bes Hauptheeres, nach Hama gerückt, woselbst er Halt machen und bie beabsichtigten Schanzarbeiten vorbereiten follte. Anftatt biefen Befehl auszuführen, marschirte er, seiner eignen Angabe nach, weil er keinen passenben Ort für ein befestigtes Lager bei Sama gefunden, wie es aber viel mahrscheinlicher ift, weil er die Lorbeeren eines Sieges über Ibrahim Bafcha ohne Theilnahme bes Oberfelbherrn zu pflücken hoffte, gleich weiter auf bie Stadt home zu, in beren Rabe ber Feind vermu-In dem völligen Mangel an Borbereitungen zeigte sich bas Abenteuerliche dieses Unternehmens. Um ja recht eilig weiter zu kommen, und im Bertrauen auf die Fruchtbarkeit bes Orontes-Thales hatte ber Bascha sogar bas Mitnehmen von Brot für seine Solbaten überflüffig gefunden, mahrend boch bie Milizen bes aleppiner Statthalters längst bie ihnen zugänglichen Dörfer in ihrem Ruden bis auf Tagereiseweite bei ihren Raub = und Fourage-Expeditionen vollständig ausgeplunbert und die Begend in eine Ginobe verwandelt hatten. Erschöpft und hungrig erreichte das Corps um Mittag den 9. Juni die Thore von Homs, und eben hatten, mahrend ber Pascha von Aleppo seinen gleichnamigen Collegen in seinem Zelte zur Begruffung bewirthete, die Reiben sich gelöst, um den Soldaten auf dem Bazar der Stadt Rast und Erquidung angebeihen zu laffen, als schon wegen Anrudens ber Aeghpter Alarm gegeben wurde.

Es war ohne Beispiel, daß Conscribirte aus bem als feige und weibisch geltenben Bolke ber Araber sich einer großherrlichen Armee aus ben friegerischen Stämmen Rumeliens und Anatoliens entgegengestellt hätten, und siegesgewiß rannten die wackeren Burschen, aller leibliden Sorge vergessend, zu ben Waffen. Auch Ibrahim Bascha wurde es vielleicht bebenklich gefunden haben, mit feinen 16,000 Mann bie Schlacht zu beginnen, wenn er gewußt batte, bag er nicht blog bie Dilizen von Aleppo, sondern mit ihnen das Elitecorps des türkischen Beeres vor sich habe. Er gewahrte bies erft, als beiberseits bie Colonnen jum Befecht gegen einander rudten; feine Ueberraschung war nicht gering, aber er war zu weit vorgegangen, um noch inne halten zu konnen. Die Türken fochten mit großer Tapferkeit, aber Ermattung und hunger lähmten ihre Bewegungen, und nach wenig Stunden entschied die überlegene Taktik ben Tag zu Bunften ber Aegypter. Die Irregulären gaben bas Signal zur Flucht, in welcher bie Regulären balb folgten. 20,000 Mann waren die Türken ftart gewesen, benn auch bas Milizenheer war bereits auf 10,000 Mann zusammengeschmolzen: ihr Verluft an Tobten, Bermunbeten und Gefangenen betrug 5000 Mann.

Aus diesen Zahlangaben ersieht man, daß an und für fich ber Sieg nicht bebeutend war; bennoch wurde er für ben ganzen Krieg

entscheidend, was sich nur baraus erklärt, daß die Türken sich einmal gewöhnt hatten, ben Chef bes Generalftabes als ihren besten Gelbberrn zu betrachten, und die von ihm geführte Truppe ficher ber vorzüglichste Theil bes Heeres war. Hatte nur Mehemed Pafcha bie Befinnung bebalten, fo murbe wenig verloren gewesen fein. Soms mit feiner Citabelle ware wohl für einige Zeit zu vertheibigen gewesen, und bann konnte ihm ja in wenig Tagen Berstärkung zukommen. Statt bessen verließ er noch am Abend nach bem Unfall die Stadt, nur eine geringe Garnifon in bem Schloffe zurudlaffend, welche fich am folgenden Morgen bem Sieger ergab. Er felbft suchte in übereiltem Rudzuge mahrend ber Nacht einen Borsprung zu gewinnen, welcher ihn allerdings gegen Die Berfolgung sicher stellte, aber die vollkommene Entmuthigung feiner tobmüben Leute nicht verhindern fonnte. Bum Unglud theilte fich feine Kopflofigkeit alsbald auch bem Serbar mit. Derfelbe hatte nach langem Bögern Antiochien verlaffen und war am 9. Juni, bem Tage ber Schlacht von Home, an ben Drontesübergang von Diier Schogr gelangt, woselbst ibm erst bie Nachricht von bem unbesonnenen und befehlwidrigen Borruden Mehemed Baschas, und taum eine Stunde später biejenige von feiner Nieberlage zuging. Anftatt nun mit feiner Armee, die ber äghp. tischen noch immer um bas Doppelte überlegen war, bem ursprünglichen Blane gemäß eine feste Stellung einzunehmen und fo ben üblen Ginbruck auszumerzen, faßte er ben Entschluß, bas Orontesthal preisgebend, fich über Antiochien nach Aleppo zurudzuziehen, welche große, an Hulfsmitteln reiche Stadt er jur Bafis feiner Bertheidigung ju machen gebachte. Diese unglückliche Magregel wurde, ohne auch nur die Reste bes bei Homs geschlagenen Corps abzuwarten, ins Werk gesetzt, und lettere, von bem Aufbruch bes Heeres benachrichtigt, auf das fie ihre Hoffnung gefett hatten, ergoffen fich nunmehr in wilber Flucht hinterbrein, bie Ranonen, Munition und Belte gurudlaffend und meiftens fogar bie Waffen von sich werfend. In folch elendem Zustande erreichten fie die Hauptarmee, beren fich in Erinnerung an bie vortreffliche Ausruftung bes Corps ein allgemeiner Schrecken bemeisterte. Die Reihen lösten sich, und wie ein ausgetretener Strom wälzten fich bie Mannschaften, als würden fie nach verlorener Schlacht von dem Feinde gebrängt, bes Weges zurud, ben fie gekommen waren. Erft bei Antiochien gelang es ben Oberoffizieren, fie von ber Grundlosigkeit ihrer Angst ju überzeugen und bie Ordnung einigermaßen wiederherzustellen.

Am 14. Juli erreichte die Armee Aleppo. Sie zählte noch 22,000 Mann, aber Hunger und Krankheiten lichteten täglich die Reihen, und einige Ruhetage nebst guter Pslege waren für ihr Fortbestehen nothwendig. Nun geschah es, daß die Behörden der Stadt, auf deren Treue und Anhänglichkeit an den Souderan der Serdarisekrem unbedingt getraut hatte, jedes Opser für die Truppen verweigerten, ihnen den Eins

tritt in die Thore verwehrten und überhaupt eine an offene Feinbseligkeit grenzende Stellung gegen sie einnahmen, — während in ihrem Rücken schon die Bedninenreiterei Ibrahim Paschas heraneilte und die Nachzügler niederhieb. Hufsein sah sich unter diesen Umständen zu weiterem Rückzuge nach dem Passe des Amanus-Gebirges genöthigt, über welchen er Ciscien zu erreichen hosste. In der Stille der Nacht ließ er seine Armee in zwei Heersäulen auf verschiedenen Wegen dahin ausbrechen.

Schon am 18. Juli gelangte Ibrahim Pascha nach Aleppo, welches ihm nicht nur sosort die Thore öffnete, sondern ihn auch auf das bereitwilligste mit allen den Erquickungen für seine Truppen versah, welche der Armee des Sultans so schnöde verweigert worden waren. Auch die Aegypter bedurften ihrer, Fieber und Cholera wütheten unter ihnen, und der Generalissimus fand es gut, dis zum 27. Juli in der Stadt zu bleiben.

## Die Schlacht von Beilan.

Der Serbar hätte also Zeit genug gehabt, ben Uebergang bes Umanus, bas merkwürdige Defile, welches nach bem nabe ber Bafferscheibe gegen 5000' hoch über bem Meeresniveau zwischen senkrechten Felszacken gelegenen Orte Beilan benannt wird, mit den ihm noch übrigen 17,000 Mann so vollständig abzusperren, daß an eine Erzwingung nicht zu benken gewesen wäre. Doch war auch hier so gut wie nichts geschehen, als am 29. Juli die äghptische Armee von ber Orontes-Chene gegen bas Gebirge hinanstieg. Der Schrecken, ben Ibrahims Rame vor fich her verbreitete, und die ebenso kühne wie geschickte Berwendung seiner Tirailleurs ließ ihn auch hier die Oberhand gewinnen. Während die Türken die Hauptstraße des Basses zu vertheidigen suchten, erschienen plöglich ägpptische Solbaten auf ben Bergfuppen über ihnen, welche für unersteiglich gegolten hatten, was die längst demoralisirte Armee so in Schreden feste, bag fofort jeber Wiberftand aufhörte, und bie großberrlichen Soldaten nur noch auf Errettung ihres Lebens durch schleunige Flucht bedacht waren. Gegen 2500 Tobte und Berwundete blieben auf bem Schlachtfelbe zurud, bie Kriegstaffe nebst 14 Ranonen und bie gesammte Munition fiel bem Sieger als Beute zu. Die Flüchtlinge mandten sich zuerst nach Alexandrette, bem Hauptstapelplate für die Kriegsvorräthe, woselbst die Lebensbedürfnisse, an denen die Armee durch die Ungeschicklichkeit und Schlechtigkeit ber Berpflegungsbeamten fo furchtbaren Mangel gelitten batte, in ungeheuren Quantitäten aufgebäuft maren. Der Serbar wurde barauf aufmerksam gemacht und ihm gerathen, bie Magazine und Transportschiffe in Brand zu steden. "Bas, " eiferte ber beschränfte Mann bagegen, "so kostbare Borrathe sollte ich verberben? Würbe mich nicht Gott bestrafen, wenn ich bas Brot, bas er für

vie Menschenkinder hat wachsen sassen, zu Grunde richtete?" — Biel Zeit zum Besinnen gab's nicht; Ibrahim Pascha solgte den Flüchtlingen auf dem Fuße und hatte Alexandrette eingenommen, devor Hussein von seiner frommen Meinung abzudringen gewesen war; der ganze Neichthum kam also den Aeghptern zugute. Freilich hatte Hussein während seines kurzen Ausenthalts in der Stadt eine andere Sorge, die ihn mehr als die Interessen seines Souverans in Anspruch nahm, nämlich seine eignen Schätze, durch die er sich auf der Flucht behindert fühlte, und die er gleichwohl nicht fahren lassen wollte, zur See sicher nach Constantinopel zu expediren. Ein unter französischer Flagge sahrendes griechisches Schiff schien ihm dem Zwecke zu entsprechen; jedoch machte ihm die Angelegenheit noch viel Sorge, und sogar die kürkische Diplomatie hatte sich zu bemühen, die er nach Jahr und Tag wieder in den Besit des Seinigen kam.

## Eroberung Ciliciens und gang Spriens burch die Regppter.

In völliger Auslösung rannten die Türken weiter über Sis dem Taurus zu, um Karamanien zu gewinnen, wo sie in Sicherheit zu sein glaubten. An eine Bertheidigung der festen Plätze an ihrer Straße gegen die ägyptische Armee dachte Niemand mehr; nur durch Zerstörung der überschrittenen Brücken suchten sie Berfolgung zu verzögern. Am 11. August besetze Ibrahim Pascha Adana, welches sich, ohne einen Widerstand zu versuchen, ergeben hatte, und richtete auch für Ciscien eine Berwaltung im Namen seines Baters ein. Alsbann legte er noch in die Tauruspässe Garnisonen, um einerseits sich eine weitere Expedition nach Karamanien offen zu halten, andererseits den Türken einen Angriff auf seine Stellung in der Provinz von Adana unmöglich zu machen.

Freilich war von dieser letzteren Möglickeit vor der Hand nicht viel zu besorgen. Der Sieg der Aeghpter war ein zu vollständiger gewesen, als daß die Türken an ein Verlassen der Defensive vor Bildung einer neuen Armee hätten denken können. Auch Mehemed Pascha von Aleppo, welcher sich nach der Schlacht bei Homs nach Malatia am oberen Enphrat zurückgezogen hatte, konnte mit den schwachen Resten seines Milizenheeres an ein abermaliges Vorrücken nicht benken, und der letzte der Generale des Sultans, der noch an der sprischen Küste in Lattakia einen verlorenen Posten behauptete, Albsch Pascha von Konia, fand nunmehr auch nichts Bessers zu thun, als sich mit seiner Mannschaft nach Eppern übersetzen zu lassen. Ganz Sprien und Ciscien waren also gegen Ende des Sommers 1832 im unbestrittenen Besit des Vicekönigs.

Ueber seiner Sorge für bas Landheer hatte Sultan Machmud bie Rüftung zur See nicht vernachlässigt. Im Gegentheil war schon seit

bem Russenkriege mit gewaltigem Eifer auf ben Werften bes Goldenen Horns gearbeitet worden, und 28 Kriegsschiffe von zum Theil bedeutender Größe konnten im Frühling 1832 in die shrisch zäghptischen Gewässer ausgesandt werden. An materieller Macht war also auch hier der Sultan dem Vicekönig überlegen, und wäre die Flotte kühn nach Aegypten gesegelt, so würde sie dei der bedenklichen Stimmung der Landeseinwohner eine gefährliche Diversion haben hervordringen können. Aber der jugendliche Großadmiral, Chalil Bascha, den sich Machmud von Chosrew hatte aufdringen lassen, war mit dem Seewesen völlig unbekannt und begreiflicher Beise auch nicht im Stande, einen Operationsplan zu entwersen und auszusühren. Er begnügte sich, die Bewegungen der äghptischen Flotte zu beodachten, und da Nureddin Beh, der Oberbesehlshaber dieser, babei seine Rechnung fand, den überlegenen Feind nur hin und her zu ziehen, so kam es zu keinem Gesechte. Die Berluste zu Lande wurden also auch durch keine zur See errungenen Bortheile ausgewogen.

# Eindrude und Stimmungen in der Sanptftadt. Ernennung Refcib Bafchas jum Oberfelbberrn.

In Conftantinopel hatten sich inzwischen bei ben Pforten-Ministern und beim Sultan selbst mancherlei Bebenken in Beziehung auf bas Ergebniß bes Krieges geltend gemacht. Mitten in seinen energischen Borbereitungen verließen dieselben den Sultan nicht, was sich auch leicht begreift, ba er schon so manche hoffnungsvoll eingeleitete Unternehmung . an der Untüchtigkeit seiner Werkzeuge hatte scheitern seben, und er dennoch genöthigt war, an die Spite seiner Rriegführung Leute zu ftellen, bie sich ihm bereits als biefer Aufgabe nicht gewachsen erwiesen hatten. Es war Sitte, am ersten Bairamtage nach bem Monat Ramabhan eine Liste sämmtlicher Reichsbeamten zu veröffentlichen. Im Jahre 1832 fiel bies Fest in ben Anfang bes Monats Marz, also in eine Zeit, wo über bie Auflehnung Mehemed Alis gegen die Pforte icon längst tein 3weifel mehr obwaltete. Anstatt nun für die Provinzen Aeghpten, Diibba und Canbien neue Statthalter aufzuführen, befagte bie bamals ausgegebene Liste bescheibentlich, daß wegen des Ungehorsams Mehemed Alis und Ibrahims die Rubriken jener Paschaliks bis auf Weiteres unausge füllt geblieben wären. Inbessen war Machmud zu sanguinischen Tempe raments, als daß nicht das Ausrücken seiner prächtigen Armee zwei Monate später ihn hätte berauschen mussen. Damals zweifelte er nicht an bem Siege, und so erschien benn ein Ferman, welcher ben Bicekonig und seinen Sohn für Landesverräther und Rebellen, ihre Provingen für anheimgefallen erklärte und bie Berwaltung ber letteren bem Suffein Bascha übertrug. Es galt also nur noch, sie erst zu haben! Gleichzeis tig wurden bie Gefandten ber befreundeten Mächte aufgeforbert, ben

Schiffen ihrer Nation bie Ueberbringung von Kriege- und Mundvorrath nach Alexandrien zu verbieten, eine Zumuthung, von der man sich wenig Erfolg versprechen konnte. Ginen fehr peinlichen Ginbruck machte bie Nachricht von der Einnahme Alfas; doch wurde derfelbe theilweise burch ein Schreiben Mehemed Alis an ben Sultan verwischt, worin er mit naiver Dreistigkeit seinen Souveran benachrichtigte, daß mit der Einnahme Affas ber Zweck seines Feldzuges erreicht worden sei, und daß er nunmehr, vorausgesett, daß es dem Padischah beliebe, ihn mit den vier Baschaliks von Sprien zu belehnen, sich unterwerfen wolle. 3m Orient, wo bie Grenzen zwischen Luge und Wahrheit so unbestimmt gezogen find, konnte biefer Brief als ein burch bie Furcht bictirter entgegenkommenber Schritt aufgefaßt werben. Einflugreiche Pfortenbeamte machten, burch äghptisches Gold gewonnen, für ben Friedensvorschlag bes Vicefonigs Propaganda, aber bem Sultan ichien boch bas gute Einvernehmen unter solchen Bedingungen, wenn auch dieselben das Minimum ber später zu machenden Zugeständnisse vorspiegelten, zu theuer erkauft. Noch baute er ja auf seine Armee, die mit allen Erfordernissen zu verseben seine beständige Sorge war, von beren Siegen über ben Rebellen er balb zu hören hoffte. Gewaltig war aber die Bestürzung, mit ber man in ber zweiten Augusthälfte auf einmal bas vollständige Fehlschlagen ber Kriegsoperationen, die schmäbliche Flucht des Heeres nach Raramanien, bas Vorrücken ber Aegypter bis an ben Taurus vernahm.

Suffein Bascha tonnte fich gludlich schätzen, bag bas an feinen Damen fich knupfenbe großartige Unglud ber Waffen bes Sultans in eine neue Zeit fiel; nur wenige Sahre früher wurden fogar feine perfonlichen Berbienste um ben Sultan ihm ben Ropf nicht gerettet haben. Jest gewann es Machmut über seinen Unmuth, nicht blog von Strafen gegen ihn abzusehen, sondern ihm sogar die Anwartschaft auf die Statthalterei Aegyptens - eine freilich inzwischen bochst prefar gewordene Bnabengabe - ju erhalten. Aber bie Stelle eines Bochftcommanbirenben im Kriege gegen Mebemed Ali, wozu ihn außer seinem militärischen Range hauptfächlich seine Borliebe für die Reform empfohlen hatte, konnte ihm nicht belaffen werben. Bielmehr richteten aller Augen sich jest auf ben Großvezir Reschid Mehemed Bascha, welcher, wenn auch im ruffischen Kriege bem überwiegenden Felbherrntalente bes Grafen Diebitsch erlegen, boch von früher her aus ben Rämpfen gegen die Grieden als ein einsichtiger Führer bekannt war und neuerdings burch bie Beschwichtigung bes albanesischen und bosnischen Aufstandes neuen Ruhm geerntet batte.

Dieser Reschib war von Geburt ein Tscherkes, und an ritterlicher Tapferkeit, an körperlicher Schönheit, Gewandtheit und Kraft konnte er als echter Bertreter seiner Race gelten. Er war großmüthig, leutselig, ausbauernd und genügsam, kurz er besaß alle Eigenschaften, welche eine

Armee für ihren Anführer begeistern. Aber das europäische Exercitium hielt er für eine thörichte Spielerei Machmubs und seiner Schmeichler; anch zeigte er fich um fo weniger bereit, ben Sultan in ber Reform, bie einmal sein Stedenpferd geworben war, zu unterstützen, als er seine mannigfachen Erfolge in ber alten orientalischen Rampfesweise erfochten hatte, und über bie Tüchtigkeit ber von Machmud geschaffenen neuen Armee noch keine Erfahrungen vorlagen. Der Sultan kannte seinen Wis berwillen und hielt fich beshalb ben tüchtigen Mann möglichst fern: Chosrew betrachtete ihn sogar mit grundfäglicher Antipathie. beibe bennoch ber öffentlichen Meinung nachgaben, bie ihn als ben von ben Umständen erheischten Mann bezeichnete, so ersieht man, daß sich in Constantinopel die Gefährlichkeit der Lage schon bitter fühlbar machte. Durch einen Hattischerif vom 31. August wurde bemnach ber Serbar .. in Anbetracht ber Schwäche und Unerfahrenheit, wodurch er bas Unglud ber großherrlichen Armee verschuldet," seiner Burde entsetz und Reschid Bascha an seine Stelle ernannt. Mit ber Reorganisation ber in Konia, der Hauptstadt Karamaniens, sich allmählich wieder sammelnben Ueberrefte ber fprischen Armee beauftragte ber Sultan ben Emin Rauf Pascha.

# Expedition Refchid Pafcas nach Raramanien.

Mit dem Eintressen des Großvezirs in Constantinopel brach eine größere Zuversicht sich wieder Bahn. Er brachte eine Armee von gegen 30,000 Mann Milizen mit, die er aus verschiedenen Prodinzen Rumeliens zusammengezogen und welche zu großem Theile schon früher von ihm zum Siege geführt worden waren. Die inzwischen in der Hauptstadt neu eingekleideten und einexercirten Regulären wurden diesem Herte einem ansehnlichen Artilleriecorps und 120 Stücken Geschütz beigessigt. Der thatkräftige Statthalter von Trapezunt, Osman Pascha Haznadar-Oglu, erhielt den Besehl, 20,000 Mann Milizen in den pontischen Gebirgen auszuheben und damit die Flanken der ägyptischen Armee zu beunruhigen. Alles in allem rechnete man auf mindestens 80,000 Combattanten, mit denen man dem Borrücken der Truppen Ibrahims Einshalt gebieten und sie, wo möglich, zurücktreiben wollte.

Inzwischen verlor aber auch der ägyptische Generalissimus seine Zeit nicht. Obwohl es hauptsächlich die von Constantinopel aus angesordnete Conscription war, welche die Pfortenherrschaft bei den muhammedanischen Bevölkerungen Spriens so allgemein verhaßt gemacht hatte, und andererseits das unter der Hand ägyptischerseits ertheilte Versprechen der Abschaffung dieser im Orient als das größte irdische Ungemach betrachteten Regierungsmaßregel es war, wodurch alle Theile des Landes zu so warmer Spmpathie für Ibrahim Pascha sich bewogen gefühlt hat-

ten, so sab sich boch ber lettere kaum als Herrn im Lande, als er unter Anwendung der rudfichtslosesten Bewaltmittel zu einer starken Rekrutenaushebung schritt, welche bie Armee bes Bicekonigs auf 56,000 Mann brachte. Freilich wurde bas für ben Krieg gegen bie Türken verfügbare Operationsbeer baburch nicht in einer jener hoben Zahl entibrechenben Weise verftärtt. Die Sprier hatten in ber That gehofft, baß mit ber anbptischen Berrichaft auf einmal ein golbenes Zeitalter für sie anbrechen werbe; sie hatten geglaubt, daß, wie sie den überall plünbernben und Schandthaten verübenden türkischen Solbaten gegenüber biejenigen bes Bicekonigs bie vollkommenste Mannszucht beobachten saben. überhaupt alle ben orientalischen Regierungen anklebenben Uebelstände mit einem Male verschwinden würden, und sie waren namentlich überzeugt gewesen, bag, wie ber militärische Schut bes Landes unter ber Bfortenberrichaft durch Soldtruppen aus Angtolien. Albanien und Rurbistan beforgt worden war, Mehemed Ali ihnen in Zufunft seine am Nil ausgehobenen Fellah-Truppen zuschicken werbe. Auf ben Freudenrausch über bie Befreiung vom Türkenjoche folgte nun rasch eine schmerzliche Ernüchterung und ber Haupttheil ber neuen Soldaten mußte als Barnisonen ber beträchtlicheren Städte zur Riederhaltung ber Unzufriebenen verwandt werben, welche schon bamals eine brobende Stellung einnahmen. Nach allen seinen Siegen und Eroberungen war also Ibrabims Stellung noch feineswegs eine ber Schwierigkeiten überhobene. Es konnte ibm nicht entgeben, daß die Ernennung des Grofvegirs zum Oberfeldberrn ber großberrlichen Armee bie fraftige Fortsetzung bes Krieges bebeute. In Cilicien war trot feiner Besetzung ber Tauruspaffe wegen ber Möglichkeit eines Flankenangriffs von Osman Bascha seine Stellung auf die Dauer nicht haltbar, und er hatte somit nur die Wahl, ob er jurudweichen und fich hinter ben Beilanpässen verbarricabiren, ober ob er vorrücken und ben Feind jenseit bes Taurus aufsuchen folle. Nach beiben Seiten hin ließen sich gewichtige Einwendungen machen; wich er zurück, so verlor er das Prästigium, welchem er mehr als der Bravheit feiner Truppen, als ber Geschicklichkeit seiner Führung seine bisherigen Erfolge verbankte; er mußte befürchten, bag ba bie Migvergnügten in Sprien bie heranrudenbe turtische Armee ebenfo eifrig unterftuten murben, wie er selber vor wenig Monaten unterstützt worden war. Rudte er bagegen, unbefümmert um bie Unzufriedenheit in ben eroberten Brovinzen, über ben Taurus vor, so feste er nicht nur feine in bem warmen Klima Afritas aufgewachsenen Leute bem ungewohnten strengen Binter Hoch-Anatoliens aus, fonbern er lief auch felber Gefahr, im Falle einer Rieberlage völlig vernichtet zu werben. Dennoch entschied er fich für letsteres und zwar hauptfächlich in Rucficht auf bie Unpopularität ber Pfortenregierung auf ihrem eignen Bebiet und ben bemoralisirenden Eindruck, welden ein fo tühner Entschluß bis nach Constantinopel bin ausüben werde.

## Borruden Ibrahim Bafchas.

So brach benn Anfang Octobers die ägyptische Armee in zwei Colonnen von Abana, ber Hauptstadt Ciliciens, nach bem Taurus auf; sie warf, in dem karamanischen Theile dieses Gebirges angelangt, aus den festen Stellungen von Rulek Bogasi und Ulu-Abschla die türkischen Besatzungen heraus und ruckte bann gegen Eregli, welches freiwillig von ben Truppen geräumt wurde. Ohne Schwertstreich, ja unter bem Jubel ber Einwohnerschaft nahm Ibrahim Pascha von biesem Orte Besit und empfing daselbst die Unterwürfigkeitserklärungen der benachbarten Sandjaks. Schon bei diefer Gelegenheit zeigte fich's, daß die Sache bes Bicekönigs in dem türkischen Anatolien ganz dieselben Sympathien finde. wie in dem grabisch rebenden Sprien. Die Stammesverschiedenheit batte nichts mit ihnen zu thun; vielmehr laftete bie conftantinopolitanische Mißregierung bermaßen auf den aller Selbständigkeit beraubten, an Mens schen und Reichthum ausgesogenen Provinzen, bag jebe Beränberung als Verbesserung begrüßt wurde. Und noch bazu stempelte ber Unverstand der Bolksmassen den Bicekonig, den eigentlichen Urheber der Reform in ber Türkei, ihn, ber schon in allen wichtigen Zweigen bes öffentlichen Dienstes von Europäern unterstützt wurde, ber sich nicht allein gegen seinen Bebieter, ben "Schatten Bottes", auflehnte, sonbern ber sogar in Sprien ganz offen ben driftlichen Libanon zu einem Haupthebel seiner Politik machte, — als ben Befreier ber heiligen Stäbte vom wahhabitischen Drucke, zum Horte ber islamitischen Orthodorie, während Machmud, ber Nachfolger ber Chalifen, ber für ben Jelam ohne Unterlaß gegen Briechen und Serben, sowie zweimal gegen bie Ruffen geftritten, ber aus Dehemed Alis Beifpiel ben letten Anlag zur Reform genommen und die lettere von dem Mufti feierlich batte gutheißen laffen, weil er bas Janitscharencorps vernichtet, als Gjaur, Ungläubiger, in ber islamitischen Welt verschrien wurde.

## Scheinbare und ernfthafte Ausföhnungsverfuche.

Während Ibrahim Kascha in Karamanien vorrückte, bot Mehemed Ali, offenbar nur um den Divan in seinen mit Eiser betriebenen Rüstungen auszuhalten, abermals seine Unterwerfung an, und zwar diesmal durch den Großadmiral Chalil Pascha, mit welchem er sich in Berbindung gesetzt hatte. Der Weg war übel gewählt; schon die lässige Führung des Seekriegs hatte zu allerlei Berdächtigungen Chalils Anlaß gegeben. Die Wärme, mit der er jetzt die Friedensvorschläge des Viceksnigs und die Gewährung seiner übertriebenen Ansprüche empfahl, ließen kaum einen Zweisel, daß er gegen die Interessen serrn gewonnen

worben. So entsprach benn auch ber Erfolg ber Erwartung nicht, vielmehr ließ ber Sultan burch Achmed Pascha, ben er als Specialcom-missar absandte, die Flotte nach den Dardanellen zurücksühren und gab dem Chalil wenige Wochen später in Tahhr Pascha, dem besten Seemanne der Türkei, einen würdigern Nachsolger.

Ernsthafter gemeint waren andere Sühneversuche, welche von der Der frangösische Botschafter au europäischen Diplomatie ausgingen. Conftantinopel ließ burch ben General-Conful Mimaut zu Alexandrien bem Bicekonig mittheilen, daß Frankreich alles, was die Sicherheit ber Bforte beeintrachtige, nur mit Difvergnugen feben tonne, und bie enalifche Diplomatie nothigte ibn, einen respectvollen Brief an ben Sultan Am entschiedensten banbelte Rugland im Interesse ber m schreiben. Bforte, indem es bereits im Monat August seinen General-Consul von Alexandrien abberief. Indeffen ließ fich unschwer erkennen, baf burch bies alles fein tiefer Eindruck auf den Bicekonig hervorgebracht murbe. Die ihn umgebenden Frangofen tonnten ihm wahrheitegemäß versichern, er genieße in Frankreich einer Popularität, die es jeder Regierung gleichfam zur Pflicht machen muffe, fich in feinem Conflict mit ber Pforte feiner anzunehmen, fo febr auch ber frangofische Botschafter noch bie Sache ber letteren zu verfechten scheine.

Ueberhaupt, mas hatte er zu befürchten? Wenn Frankreich seine Auflehnung gegen ben Sultan soweit guthieß, daß es mährend bes Sommers (1832) bie Berbindung zwischen Alexandrien und ber Flotte burch eigne Schiffe unterhielt, und ihm jest borther Respect vor ber Sicherheit ber Pforte auferlegt wurde, fo konnte er bies unmöglich fehr ernst nehmen, und wenigstens batte er ein Recht zu fragen, wo bie frangofische Diplomatie sich die Grenzen jener Sicherheit bente? -Bas England anbetrifft, so fannte er die entschiedene Borliebe biefes Staats für die Pforte und verhehlte fich nicht, daß berfelbe feine Erfolge mit Miggunft betrachte; aber gewohnt, ihn viel ftarter in biplomatischen Noten, als in friegerischen Thaten zu sehen, unterschätzte er um fo mehr feine politische Action, als ja Erfahrung gezeigt hatte, wie sowohl ben Griechen als auch ben Ruffen gegenüber fein Schützling von ihm im Stiche gelaffen war. Sollte England nun in ber neuen Complication. bie seine Interessen viel weniger gefährdete, gegen den Willen Frankreichs burch friegerische Magregeln ben Sultan vertheibigen? Der Vicekonia bezweifelte es. Endlich fette auch ber Schritt bes ruffischen Cabinets. ber Abbruch ber diplomatischen Beziehungen zu Mebemed Ali, biesen nicht in Schreden. Die eigentliche Absicht bes petersburger Cabinets ju errathen, vermaß weber er fich, noch irgend ein anderer Staatsmann jener Zeit; jedoch über Einen Bunkt fühlte er sich sicher, bag borther teine eigentliche Aufhülfe und Rräftigung ber Türkei zu erwarten fei.

Andererseits hatte die Pforte von der Parteilichkeit Frankreichs eine

bestimmte Ahnung, und als Herr von Barennes, welcher nach Guilleminots Abgange als Geschäftsträger gurudgeblieben war, nach Gintreffen ber Nachricht von ber Nieberlage bei Beilan und später noch einmal seine Bermittelung zur Wieberherstellung bes guten Ginvernehmens anbot, wurde dieselbe unbedingt zurudgewiesen. Der Divan, welchem die Ereignisse ber letten Jahre genug Beranlassung gegeben hatten, über ben Berth feines früheren Spftems ber politischen Bereinzelung nachzubenken, war burchaus nicht blind gegen die Bortheile, welche sich jetzt aus ben Sympathien ber Mächte für seine Sache möchten ziehen laffen. Aber bei ber Zurudhaltung Defterreichs, ber Entfernung Preugens und ber Unzuverlässigkeit Frankreichs ließ sich eine thätige Sulfe nur von England ober von - Rugland erwarten. Man begreift, daß es bebentlich erscheinen mußte, biejenige Macht barum anzusprechen, beren siegreiche Heere eben erst in bas Herz bes Reichs vorgebrungen, und beren traditionelles politisches Ziel auf die Rückwerfung der Türkenherrschaft nach Asien gerichtet war, obwohl ber russische Gefandte nicht müde wurde, ber Bereitwilligkeit feines Raifers, jene Sulfe zu leiften, Worte zu leiben. Um so mehr aber war man geneigt, die Unterstützung Englands, ter bei der Erhaltung des Machtstandes der Türkei am meisten intereffirten Macht, in Anspruch zu nehmen, und zu biesem Zwecke wurde schon im October 1832 Nampf Bascha in besonderer Mission nach London gesandt. Eine folche Bitte aber ju gemähren, tonnte bie britische Regierung, verstimmt über die neuen Berhältnisse in Conftantinopel, welche den rufsischen Ginfluß auf ben Divan so burchaus zum entscheidenden gemacht hatten, und vielleicht auch unbewußt von der ruffischen und französischen Diplomatie bearbeitet, sich nicht entschließen. Die Sendung Nambis blieb erfolglos, und die Pforte sah sich bei abermaligem Kriegsunglud immer unwiderstehlicher in Ruglands Arme getrieben.

## Die Schlacht von Ronia.

Reschib Pascha, wenn auch bem europäischen Solbatenwesen abhold, hatte boch — er war ja vor Missolunghi mit Ibrahim Pascha längere Zeit zusammen gewesen — von der Manövrirsähigkeit der äghptischen Truppen genug gesehen, um sich nicht der Gefahr bewußt zu sein, welche in dieser ihrer Ausbildung für den ihrer nicht theilhaftigen Gegner liege. Auch dachte er ihnen seine Truppen nicht in offener Feldschlacht entgegen zu stellen, sondern einen wohlgenährten Partisanenkrieg wider sie zu sühren, in welchem bei seiner numerischen Ueberlegenheit die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs ziemlich auf seiner Seite war. Die Eisersucht des Seraskiers Chosrew Pascha, welcher, um sich nach etwa erfochtenen Siegen einen Antheil an dem Ruhme anmaßen zu können, wiederum es durchsetze, die Leitung der Operationen in eigner Hand zu behalten,

und der bei seinen Anordnungen viel mehr den eigenen Vortheil und die Launen des Sultans als das Interesse der Sache im Auge hatte, besnahm dem Feldherrn den ihm gebührenden Einfluß auf die Kriegführung und veranlaßte die abermalige Katastrophe, die das osmanische Reich an den Kand des Verderbens brachte.

Um 11. November hatte sich bie ägyptische Armee in Eregli vereinigt und bebrobte von ba aus ben Emin Rauf Bascha, welcher mit ben von ihm reorganisirten Resten ber in Sprien geschlagenen Armee in Konia ftand, aber die Kriegstaffe, um fie gegen einen ägpptischerseits vielleicht beabsichtigten Handstreich zu sichern, bereits nach Rutabja zurudgeschickt hatte. Der Grofvezir, welcher ben 8. bes Monats von Stutari aufgebrochen mar, bachte ben 20. ebenfalls in Ronia einzutreffen; da er aber benachrichtigt wurde, daß Ibrahim bereits seine Colonnen gegen biefe Stadt in Bewegung gefett habe, und bag biefelbe für bie Bertheidigung wenig Vortheile biete, so befahl er bem Rauf, sie zu ver-Taffen und fich nach Atfchehr, einer schwer anzugreifenden Bosition, qurückzuziehen. Am 18. November erreichte Ibrahim Bascha Konia, bas ihm ohne Beiteres die Thore öffnete. Der Winter war mit einer für die frühe Jahreszeit unerhörten Heftigkeit hereingebrochen, und die mühelose Einnahme ber Stadt erfreute ben Beneralissimus um so mehr. als sich baselbst ein gutes Quartier für seine ber Kälte noch nicht gewohnten Truppen bot; auch entsagte er vorläufig bem weiteren Borruden gegen die feindliche Armee und beschloß vielmehr bort den Angriff abzuwarten. Um dieselbe Zeit langte auch Reschid Bascha in dem festen Lager von Afschehr an und zwar ebenfalls in ber Absicht, baselbst seinen Truppen eine Raftzeit zu gonnen, bis die milbere Jahreszeit die Ausführung feines Planes, im kleinen Kriege bie Aeghpter aufzureiben, gestatten würde. In Constantinopel aber galt biese Rucksicht nicht. Sultan Machmud, einerseits burch bas abermalige Bordringen seines rebellischen Basallen erschreckt und andrerseits auf die Ueberlegenheit seiner Truppen in bem falten Hochlande vertrauend, äußerte eine folche Ungebulb, bag Chosrem es für bas Beste hielt, ben Rrieg mit einem Schlage Unter biesen Umständen erhielt ber Großvezir zu Ende zu bringen. ben Befehl, sofort gegen ben Feind vorzugeben. Seine Einwendungen wurden nicht begehtet, und felbst die Unterstützung durch Absendung ber 25,000 Mann ftarken Reserve, welche in ber Gegend von Ismad stand, wurde ihm nicht gewährt. Wie es scheint, hatten die dem geschickten General bei seiner Anwesenheit in Constantinopel dargebrachten Huldis gungen — von dem Sultan felbst war ihm nunmehr anstatt Hussein Baschas bie problematische Statthalterschaft Aegyptens verliehen worden - ben Rriegsminister so erbittert, bag es ihm gleichgiltig mar, welcher ber beiben Keinbe, ob ber Führer ber letten Armee feines Souverans, ober ber rebellische Basall bes letteren im Kampfe unterliegen würde. Durch die Reserve von Ismid wollte er aber die Hauptstadt für alle

Mitte Decembers ruckte also ben erhaltenen Beisungen gemäß Reschib Bascha über die Plateauländer Hoch-Anatoliens auf die Stadt Konia zu. Hegte er Bebenken bei biefer Unternehmung, so ließ er boch feine Untergebenen nichts bavon merken, und in feinem Beere fehlte es nicht an guter Zuversicht. Man versprach sich viel von ben Diversionen, welche die Baschas von Erzerum und Trapezunt hervorbringen sollten, und bei einer Recognoscirung hatte man wirklich festgestellt, daß die äghptische Armee nur 17,000 Combattanten zähle. In einem Reitergefecht jenseit Ronia's war Schehla Ibrahim Bascha, ber von ber Pforte neu ernannte Statthalter von Abana, fogar gludlich gewesen, und allgemein schätzte man, bag bie eisige Ralte fich als wirksame Bunbesgenossin ber Türken erweisen werbe. Als aber am 18. December bie großen Armeen einander in Sicht tamen, ba begannen auch fogleich für bie Türken die Unfälle. Ein Angriff ber albanesischen Borbut des Großvezirs auf bas von ben Aegyptern besetzte Dorf Sileh murbe mit Berlust zurückgeschlagen, und umgekehrt gelang es Ibrahim Pascha, eine Abtheilung ber großherrlichen Truppen aus Dokuglu-Chan, wo fie fic verschanzt hatte, herauszutreiben. Um 20. December langte ber Großvezir selber vor Ronia an; er hatte ben Bewohnern biefer Stadt fagen laffen, wenn fie nicht ben ägpptischen Beneraliffimus verjagten, werbe er fie alle in Stude hauen laffen - eine harte Botichaft, benn, ben beften Willen vorausgesett, wie konnten sie? Indessen theilten sie ben Befehl Ibrahim Bascha mit und baten ihn, von den beiden Thoren ber Stadt felber basjenige zu mahlen, welches fie ihm öffnen follten, bas bes Kampfes ober bas ber Flucht. Ibrahim war nicht ber Mann, von großen Worten in Schrecken gejagt zu werben, er mablte um fo lieber basienige bes Rampfes, als er nicht zweifelte, bag auch biesmal feine überlegene Taktik trot aller sonstigen Ungunft ber Berhältniffe ihm zum Siege verhelfen werbe. Er hatte ben feit seiner Ankunft in Ronig verflossenen Monat zu sorgfältigstem Studium bes Terrains um die Stadt berum benutt und seine Truppen burch tägliche Manover mit allen Eigenthümlichkeiten beffelben bekannt gemacht. Der Grofvezir bagegen war, nachdem seiner Ansicht nach mit ber Rieberlage bes Serbarisefrem auch die ganze neue Richtung in ber Solbatenausbilbung Bankerott gemacht, nachdem seine Berufung auch bas von ihm vorgezogene Shitem wieder hatte zu Ehren kommen laffen, zum hochfahrenden Berächter ber ersteren geworden. Er hatte gleich nach seinem Eintreffen bei ber Armee die fammtlichen europäischen Inftructeurs entlassen und fortgeschickt; aber auch die noch vorhandenen regulären Truppen hielt er dem Kriegsschauplate fern, weil sie demoralisirt seien, wie er selbst, freilich eben nicht mit Unrecht, angab, in Wahrheit aber, weil er ben Sieg lediglich

mit seinen rumelischen Irregulären gewinnen wollte, welche ja auch allein an Zahl beinahe bas Doppelte ber Aeghpter betrugen.

Am Tage nach seiner Ankunft follte bie Schlacht geschlagen werben. Es war Freitag 21. December: ein bicker Nebel lag auf ber Ebene und verbarg vollständig die beiberseitige Truppenaufstellung. Der tiefe Schnee machte fogar ben Schall unficher; jedoch tam ben Aeghptern ihre Bekanntschaft mit ber Localität zu statten. Der Morgen verstrich mit hin- und hermarschiren ber Truppentbeile, gleichsam Recognoscirungen, welche hier die freie Umschau zu ersetzen hatten. Erst um Mittag wurben bie Truppen handgemein, und nun fam es zu einer wechselvollen Schlacht, welcher fogar ber Sonnenuntergang fein Ziel fette, und welche nach 71/2 ftundiger Dauer mit einer schweren Riederlage für die Türken endigte. Ziemlich im Anfange bes Gefechts war ber Grofvegir, muthig burch ben Nebel vorsprengenb, in die ägyptischen Linien gerathen und gefangen genommen worben. Trop biefes unglücklichen Bufalls fochten bie Truppen im Centrum und auf bem rechten Flügel fo brav, bag lange Beit ber Tag fich für fie zu entscheiben schien. Nur burch eine Umgehung bes linken Flügels gelang es Ibrahim Pascha, Unordnung in die Reiben zu bringen und sie in die Flucht zu werfen.

In Constantinopel hatte Jedermann vorausgesehen, daß, wenn der Großvezir die Schlacht verlöre, es dem Sultan nicht gelingen würde, eine andere Armee auf die Beine zu bringen, die sich werde schlagen wollen. Der Tag war den Aeghptern theuer zu stehen gekommen, man berechnete ihren Berlust an Kampfunfähigen auf 8000 Mann; derjenige der Türken betrug nur 2000 Mann mehr, ein dei dem großen Zahlenunterschiede zwischen den beiden Armeen für die Türken sogar günstiges Resultat. Aber mit ihrem Bertrauen auf die eigne Unüberwindlichkeit war die Armee selbst vernichtet. Berabscheut von den Bevölkerungen, welche, durch Sendlinge Mehemed Alis bearbeitet, den Sohn desselben als ihren Bestreier von unerträglichem Drucke begrüßten, und selber zweiselnd, ob nicht die Sache des Bicekönigs gegen seinen ungläubigen Souverän eine gerechte sei, stoben die Regimenter nach allen Richtungen außeinander. Ibrahim Pascha sah den Weg zum Bosporus offen vor sich.

# Berlegenheit der Pforte. Anffifde Sulfeerbietung.

In Constantinopel wurde die Nachricht von der Niederlage mit großer Bestürzung vernommen; die Kath- und Hülflosigkeit war fast nicht geringer, als da die Russen in Adrianopel eingerückt waren. Man hatte keine Armee mehr, und der erfahrenste, tapferste General war in den Händen der Feinde! Einen Augenblick schien es sogar, als solle der Pforte auch die gehofste europäische Hülfe entgehen. In England

machten bie Berhandlungen Nampt Baschas keinen Fortschritt, und in Constantinopel zeigte die ruffische Diplomatie eine gewisse Verstimmung. bak ibre Anerbietungen unberücksichtigt geblieben. Doch war es bamit fo ernstlich nicht gemeint; hanbelte es sich boch barum, entweber ben pormiegenben Ginfluß auf ben Divan beigubehalten, ober ibn an einen westmächtlichen Nebenbuhler abzutreten. Bei solcher Alternative ein Opfer ber Eigenliebe ju bringen, mar schon ber Mübe werth. Am 21. December mar ber ruffifche Benerallieutenant Murawieff nach Conftantinopel getommen und hatte bie Sulfserbietungen Butenieffe, ber nach Ribeaupierres befinitivem Abgange als Gefandter ben ruffischen Bof bei ber Pforte vertrat, nicht nur Namens feines Raifers wieberholt, fondern auch seine verfonlichen Dienfte behufs Berftellung bes Friebens bem Sultan zur Berfügung gestellt. Die wenige Tage barauf eingetroffene Nachricht von ber Schlacht bei Konia gab biesem Schritte eine große Bebeutung. Freilich gingen in Conftantinopel bie Anfichten in Beziehung auf biefe Bulfeleiftung weit auseinander, und Rreife, in benen biefelbe popular gewesen mare, gab es überhaupt nicht. Rufland, bas fich bes auten Willens einiger einflugreichen Berfonlichkeiten in ber nachsten Umgebung bes Sultans, namentlich feines Bunftlings, bes Silictur Achmed Femzi Bascha, und -- wenn auch weniger bestimmt - bes alten Serastiers, versichert hatte, bemuhte fich ben Großherrn perfonlich von ber Rothwendigkeit ober boch Ersprießlichkeit einer Unterftützung an ruffischen Solbaten und Kriegeschiffen zu überzeugen. Der Divan bagegen war hartnäckig ber Meinung, bag man biefe Sulfe ablehnen und fic unmittelbar mit Mehemed Ali verständigen müsse. Die türkischen Staats manner fühlten, daß es ber überwiegende Einfluß Ruglands in ber Türfei sei, welcher bie übrigen Mächte verstimme und fie in einer gemiffen Entfremdung gegen die Pforte halte, weshalb sie sich mit einer weiteren Ausbehnung und Rräftigung jenes Ginfluffes, als ber unzweifelhaften Folge eines folden bom petersburger Bofe geleifteten Dienftes, nicht einverstanden erklären tonnten. Sie murben in biefer Unficht hauptfach lich von bem frangofischen Geschäftsträger von Barennes unterftust, welcher fich auf bas lebhafteste gegen bie ruffischen Borschläge aussprach und fich über Murawieffs Miffion gegen feine Collegen im biplomatifden Corps offen babin äußerte, bag ber gange Divan mit ihm hoffe, fie werbe Fiasco machen (que le général fera de l'eau pure).

# Schwantungen Machmude zwischen ruffischem und frangofischem Ginflug.

Trot ber Einwände seiner Minister und ohne ihr Borwissen ging ber Sultan, bessen Berdruß über Mehemed Ali alle andern Rücksichten überwog, nach mehrtägigen Bebenken auf den Autrag Murawieffs ein; jedoch ließ er sich schon den folgenden Morgen bewegen, seine Zusage wieber zurückzunehmen. Es war als sagte ihm sein Gefühl, daß dies ber schlechteste Weg sei, aus seinen Berlegenheiten herauszukommen. Nun aber trasen Nachrichten von London ein, welche jede Aussicht auf die Gewährung der dorther beanspruchten thätlichen Unterstützung vernichteten, und die moralische Unterstützung, die das britische Cabinet allerdings zusagte, konnte doch nach den Ersahrungen der letzten Jahre unmöglich höher im Serai angeschlagen werden als — was sie werth war. Dies stimmte den Sultan abermals um, und er berief einen Staatsrath auf den 3. Januar 1833, welcher im Kriegsministerium in seiner eignen Gegenwart abgehalten wurde.

Offenbar war Machmub schon mit sich einig, mas er thun wolle. nur war ihm die im Bolke so lebhaften Anklang findende Opposition feiner Minister peinlich, und, um biefelbe zu brechen, hielt er es nicht unter seiner Burbe, mit Sulfe bes greifen Chosrew zu einer Art von Theatercoup seine Zuflucht zu nehmen. Nach Eröffnung ber Situng hielt er eine Anrede an die Versammelten, in welcher er ihnen die Verlegenheiten bes Augenblicks barlegte und fie bann befragte, welche Bulfsmittel bie Pforte ihm biete, um ben übermuthigen Rebellen guruckzuweis Niemand wußte folde zu nennen, und fo fuhr benn ber Sultan "Nun wohl, ba werbe ich mich an die Spitze ber noch übrigen Truppen stellen und gegen die äghptische Armee marschiren! Der Serasfier soll während meiner Abwesenheit als mein Alter-ego die Regierung führen; bem Reis-Efendi befehle ich an, freundliche Beziehungen zu ben Mächten zu unterhalten, und ber Kjaja Beb (Minister bes Innern) bat ausammen mit dem Defterdar (Finanzminister) sich die Berminderung ber Abgaben und bie Berbefferung ber Lage ber unteren Claffen angelegen fein zu laffen." Bei biefen Worten fturzte Chobrem und nach ihm bas ganze Ministerium zu bes Großberrn Fugen und beschwor ibn, boch seine Hauptstadt nicht zur Baise zu machen. - "Was benn aber?" -"Das Anerbieten bes Raifers Nitolaus, bes bewährten Freundes Gr. Majestät!" — Nachdem ber Sultan sich noch einige Male hatte bitten laffen, gab er nach, und nun wurde bie Annahme ber ruffischen Bermittelung unter gewissen, ben Ansichten ber frangosischen Bartei Rechnung tragenden Modificationen beschlossen. Demnach sollte 1) ber bem General Murawieff attachirte Oberft Duhamel nach Rutahja gehen, sich über ben Zustand ber bort gesammelten Reste ber großherrlichen Armee unterrichten und sobann ben äghptischen Beneralissimus in Ronia auffuchen, um ihn einestheils von ben bei feinem Bater einzuleitenben Friebensverhandlungen zu unterrichten, anderntheils ihm zu erklären, bag ber ruffische Raifer als Freund ber Pforte und Beschützer aller legitimen Regierungen ein weiteres Vorruden ber Invasionsarmee als eine Berausforberung und Beleibigung betrachten würde; 2) follte Murawieff felber mit einer ähnlichen Botschaft zu Mehemed Ali nach Alexandrien fic

begeben und bemselben mittheilen, wie sehr ber Kaiser sich für eine rasche Beilegung seines Zerwürfnisses mit der Pforte interessire; 3) sollte auch der französisch gesinnte und für eine persona grata dei dem Bicekönig geltende gewesene Großadmiral Chalil Pascha Namens der Pforte nach Alexandrien reisen und unter Murawiesse Bermittelung wegen eines Bergleichs unterhandeln. Die Pforte wolle das Geschehene vergessen und ihrem siegreichen Basallen zu seinen alten Prodinzen noch das Paschalik von Assa, d. h. etwa ein Biertel des Landes Sprien hinzusügen; dagegen aber solle er seine Flotte ausliesern und sich anheischig machen, in Zukunft mit den wenigen kleinen Kriegsfahrzeugen zufrieden zu sein, welche der Sultan ihm selber bewilligen werde. Man staunt siber die Berblendung Machmuds, welcher nach so entscheidenden Niederlagen dem Rebellen, vor dem er doch zitterte, das Gesetz des Siegers auslegen und ihm seine Angrissmittel absordern zu können meinte.

# Ruffifche Friedensvermittelnng. Mehemed Alis Stellung.

Am 5. Januar 1833 gingen Murawieff und Duhamel ein jeder nach dem Orte ihrer Bestimmung ab. Chalil Pascha folgte dem ersteren zwei Tage später. Hatte der Divan unter den angesührten Umständen nicht umhin gekonnt, die ihm von Machmud und Chosrew zugeschobene Rolle zu spielen, so läßt sich doch nicht bezweiseln, daß er keineswegs bekehrt worden war, und daß er vielmehr Barennes Hoffnung in Betreff des Scheiterns der Berhandlungen durchaus theilte. Wahrscheinlich standen aber auch die russischen Diplomaten, nachdem die dargebotene materielle Hüsse in ihrer Heimat schon in Bereitschaft gesetzt worden war, zu der Sache nicht anders.

Mehemed Ali liebte es, wie wir gesehen haben, in unschuldigen Aeußerlichkeiten die Fiction seiner Ergebenheit und seines Gehorsams gegen den Sultan aufrecht zu erhalten. Einen sprischen Imam, welcher aus Schmeichelei in dem Freitagsgedet (Chutbe), der Fürbitte für den Landesherrn, ihn (den Vicekönig) anstatt des Sultans genannt hatte, ließ Ibrahim mit der Bastonnade belohnen, zum abschreckenden Beispiel für alle, die sich eines solchen Berstoßes schuldig machen könnten. In Sprien wie in Aeghpten und überhaupt in allen von Mehemed Ali beherrschten Ländern wurde also nach wie vor die Fürbitte für den Großherrn abgehalten. Wie aber der Bater an seinen Souverän in diesem Sinne Briefe schrieb, so behandelte auch der Sohn den von ihm gefangen genommenen Großvezir mit der zuvorkommendsten Ehrerbietung wie seinen Obern; er umgab ihn mit soviel Glanz und Luzus, wie die Umstände gestatteten, und übertrug ihm sogar das Obercommando seiner Truppen unter der stillschweigenden Boraussetung, daß er sich nicht seiner

bedienen werbe. Ja er ging fo weit, an ben Sultan um ber verlorenen Schlacht von Ronia willen ein Conbolengschreiben zu richten und wegen feines Sieges, ben er mit ber Nothwendigkeit, ben geschehenen Angriff abzuwehren, entschuldigte, um Berzeihung zu bitten. - Bir baben uns schon oben über solche Naivitäten, - benn als Fronie mar es nicht gemeint, - ausgesprochen und bemerken nur noch erläuternb, bag, wenn ben Sultanen berartige Situationen ihren Statthaltern gegenüber nicht fremd waren, fie unzweifelhaft icon früher abnliche Briefe empfangen und — unter Umftanben mit Dant angenommen hatten. Bascha trifft nur ber Borwurf, bie neue Zeit nicht erfannt, ober unberudfichtigt gelassen zu baben, welche boch sicher in Constantinopel ange-Nur 10 Jahre früher murben feine Zeilen gang angebroden war. meffen gefunden worden fein, jest murben fie von der Pforte ale ein Monstrum in ber Diplomatie verwerthet. Ueber ben Sinn seiner Boflichkeiten konnte Niemand im Unklaren fein, da Mehemed Ali gleichzeis tig bie Forberung stellte, mit gang Sprien und Cilicien belehnt zu werben, und baran mit gabefter Bartnädigfeit festhielt.

Der Oberst Duhamel wurde auf seiner Reise nach Konia — wie es biek, burch Intriquen ber frangofischen Bartei im Divan - soviel aufgehalten, baß ein brei Tage fpater vom Berrn von Barennes ausgefandter Courier vor ihm bei dem ägpptischen Feldheren eintraf, und er ben letteren von bem 3med feiner Senbung bereits unterrichtet fand. War es also wirklich seine Absicht gewesen, durch Ueberraschung und Einschüchterung Ibrahim zu Concessionen zu nöthigen, so migrieth bas Unternehmen vollständig. Unter ben wärmsten Bersicherungen feiner Treue gegen ben Sultan und seines Respects bor bem Raifer erklarte ber Generalissimus, er konne sich als Militar nicht auf biplomatische Berhandlungen einlassen; ber Oberft möge felber urtheilen, ob er, 3brabim, die Bewegung feiner Truppen aufhalten konne, bevor fein Bater und Rriegsberr es ihm befohlen. Uebrigens habe er mit 15,000 Mann ben Groffvegir an ber Spite von 50,000 Mann geschlagen; seine Macht, wie die Schmäche ber Pforte, beruhe auf der Shmpathie der Bevolkerungen, sie sei moralischer Natur und brauche sich vor bem Sultan gewährter materieller Bulfe nicht zu fürchten.

Aber auch Barennes, ber, um die russische Mission gegenstandlos zu machen, seinerseits Ibrahim Pascha ersucht hatte, in Anbetracht der dem Chalil nach Alexandrien mitgegebenen Friedensvorschläge die Feindsseigkeiten einzustellen, suhr nicht besser. Als Generalissimus der ägyptischen Truppen, antwortete ihm der Pascha, könne er nur von seiner nächsten vorgesetzten Behörde Besehle von solcher Tragweite annehmen. Um aber der Diplomatie von Constantinopel seine eigentlichen Gesinsnungen noch deutlicher zu machen, nöthigte er zugleich den Großvezir, als Ehrencommandanten seiner Armee, die Pforte zu benachrichtigen,

er sei im Begriff, eine Bewegung gegen Brussa auszusühren, welche, ba ja seine Soldaten als Aegypter Unterthanen des Sultans seien, durchaus keine politische Bedeutung habe. Die Strenge des Winters zwinge ihn, von dem kahlen Plateau Anatoliens, wo es sogar an Feu-

erung fehle, fich in bevorzugtere Begenden zu begeben.

Konnten also bamit die Verhandlungen mit Ibrahim Bascha als vollkommen gescheitert betrachtet werben, so hatten biejenigen, welche von ber Pforte in Alexandrien versucht wurden, fein befferes Schicffal. General Murawieff traf baselbst ungefähr gleichzeitig mit bem mehrere Tage später abgesegelten Chalil Pascha ein und fühlte burch biesen Umftand ebenfalls feinen Auftrag überholt. Demgemäß glaubte er feine Drobbotschaft von vorn berein dabin beschränken zu muffen, daß er dem Bicefonig nur ben Bunich bes Kaifers aussprach, ben Kampf balb feis nem Ende zugeführt zu feben, eine Mittheilung, die gewiß eber bazu angethan war, ben bochmuthigen Trot bes Rebellen zu verftarken als ibn zu brechen. Derfelbe antwortete auch barauf, obwohl er es an höflichen Trivialitäten und Betheuerungen seiner guten Absichten nicht fehlen lief. boch thatsachlich nur baburch, daß er seinem Sohne zu bem bereits erwähnten Angriff auf Bruffa bie Beifung ertheilte. Murawieff erreichte bamit ficher nicht, was ber Sultan wollte, vermuthlich aber boch bas, was er felber wollte; benn wenn boch einmal ein glanzenber, nach jeber Richtung zufriedenstellender und ben Divan zu bauerndem Danke verpflichtender Erfolg nicht zu erlangen mar, so paßte für die Zwecke ber ruffifchen Bolitit nur eine entschiebene Nieberlage. Während Chalil. bem als Vertreter bes Sultans ein fürftlicher Empfang bereitet worben war, noch in ben ihm zu Ehren veranstalteten Festen schwelgte, kehrte bemnach ber ruffische General Anfang Februars nach Conftantinopel jurud, mofelbft er über bie Sulfsmittel bes Bicekonigs Aufschluffe ertheilte, die mit ben so viel und so gern geglaubten und verbreiteten Nachrichten bon ben finanziellen und fonstigen Röthen beffelben burchaus nicht übereinstimmten. Wollte er bamit bem Sultan die Ueberzeugung beibringen, daß er rettungslos vor einer unüberwindlichen Uebermacht baftebe, fo war bas Mittel vortrefflich gewählt. Auch von Dubamel vernahm man, daß er in Anatolien bie Armee Ibrahim Baschas in ebenso ausgezeichneter Stimmung wie Bewaffnung, Die turtische bagegen in einem folden Buftanbe ber Auflöfung gefunden habe, bag bie noch bem Sultan gehorchenden Städte wie Bruffa Anftalten zu ihrer eventuellen Abwehr träfen. Sie schien sich ganz in marobirende Banben verwandeln zu wollen. Nur zu bald follte fich's zeigen, wie unfahig diese Mannschaften waren, bem Borruden bes Feindes Sindernisse in ben Weg zu legen

# Bachsende Berlegenheit der Pforte. Ruffifche Rriegehülfe.

Schon Anfang Februars hatte Ibrahim ben Ort Afiun-Kara-Hisfar besetzt und wiederholte nunmehr eigenhändig die früher durch den Großvezir der Regierung vorgetragene Bitte, als getreuer und gehorsamer Unterthan seine Quartiere dis Brussa ausdehnen zu dürsen. Bei seinem Vorrücken war der letzte Rest des großherrlichen Heeres in Kutahja
auseinandergelausen, und ohne dem mindesten Widerstande zu begegnen,
besetzte er eine Woche nach Absendung seines Briefes die ebengenannte
Stadt, von welcher er seine Vorhut die Bilezik, 8 Stunden von Brussa
entsernt, vorschob.

Die kindische Zuversicht, mit welcher die Pforte inmitten ber verschiebenen auf ihrem Gebiet mit Schwert und Feber gegen einander operirenden Mächte ihren eignen Sinn zu behaupten gemeint hatte. verschwand vollständig, sobald von Rutabja bie erste Nachricht eintraf, daß Ibrahim Bascha sich weigere, die Feindseligkeiten einzustellen, und seinen Marich auf Conftantinopel fortzusetzen gebente. beschloß nunmehr, die ihm russischerseits bargebotene Unterstützung anzunehmen, und Butenieff wurde auf den britten Februar zu einer Ministerconferenz eingelaben, in welcher ihm bie Bitte bes Sultans, bag ber Kaiser eine Flottenabtheilung und eine Armee zum Schute ber Hauptstadt entsenden moge, vorgetragen wurde. Der feine Diplomat bielt es hiegegen an der Zeit, dem Divan für seine Unschlüssigkeit oder vielmehr Biberwilligkeit eine Lection ju geben, und erklärte, die Bemahrung bes Gesuchs wäre jest, nachdem die türkischen Staatsmänner sich so kalt bazu geftellt — bedeutend schwieriger als vor einem Monat. Auf die weiteren bringenden Bitten ber Minister ließ er sich gleichwohl berbei. bie Anbersendung einiger Kriegsschiffe zuzusagen; wegen eines Landheeres aber weigerte er fich, irgend eine Berpflichtung ju übernehmen. Inbeffen gelang es wenige Tage barauf ber antiruffischen Bartei, ber Nachricht von bem glänzenden Empfange Chalil Paschas in Alexandrien bie Bebeutung unterzuschieben, als ob Mehemed Ali auf ben Borfchlag einer unmittelbaren Berftandigung einzugeben beabsichtige, und bem ruffischen Befandten wurde nun abermals erklärt, bag man ber verlangten Sulfe nicht mehr bedurfe. Butenieff indessen bedauerte, daß diese Rachricht zu fpat tomme, indem bas Geschwader bis zur Zeit, wo bie Abbestellung nach der Krim gelangen könne, schon ben Safen von Sebastovol verlaffen baben muffe.

So war benn ber gefürchtete Liebesbienst nicht mehr abzuwenben; jeboch föhnte man sich balb wieber bamit aus, nachdem am 17. Februar enblich Depeschen von Chalil Pascha eingetroffen waren, benen zufolge Mehemed Ali auf seiner früheren Forberung ber Statthalterschaften

von gang Sprien und Cilicien burchaus zu bestehen fortfuhr und ein feinem Sohne nach Karamanien zuzusendendes Stillstandgebot entschieben ablehnte. Um es nun aber mit ben Franzosen, die sich einem Erscheinen russischer Streitkräfte am Bosporus so vorzugsweise feindlich gezeigt hatten, burch bie Beimlichkeit, mit ber bie Sache betrieben worben war, nicht zu verberben und bie Möglichkeit ihres Beiftandes gegen Die Helfer in der Noth selbst nicht zu verscherzen, ließ auf Achmed Fewgis Antrieb ber Sultan Herrn von Barennes mittheilen, daß, wenn jest Ibrahim Bascha nicht zuruckginge, ber Divan genöthigt sein wurde, bie Unterstützungserbietungen bes Kaisers Nikolaus anzunehmen. selben Tage hörten die Functionen des genannten Diplomaten auf, inbem ber neu ernannte Botschafter seiner Regierung, Biceadmiral Baron Rouffin, in Constantinopel eintraf. Diefer nahm sofort die dem Beschäftsträger gemachte Unzeige auf und begab sich am Morgen nach seis ner Ankunft an die Pforte, um einerseits gegen bas Ginlaufen einer russischen Flotte in ben Bosporus Protest einzulegen, und andererseits zur Wiederherstellung bes Friedens seine eigene Vermittelung anzubieten. Der Divan, welcher, wie schon angebeutet, Rugland gegen ben Vicefonig, Frankreich gegen Rugland und endlich noch England gegen Frankreich mobil zu machen hoffte, war zwar im Allgemeinen mit biefem ichroffen Auftreten wohl einverstanden, gerieth aber boch für den Augenblick bei bem Bunfche, es nach feiner Seite bin ju verberben, in große Berle genheit, und noch waren die Berathungen über eine bem Botschafter zu ertheilende Antwort nicht zum Abschluß gelangt, als am 20. Februar bie ruffische Flotte, bestehend aus vier Linienschiffen von je 102 Ranonen, fünf iconen Fregatten und zwei Corvetten unter ben Befehlen bes Contreadmirals Lazareff in ben Bosporus einfuhr und bem Sommerpalais ber russischen Gesandtschaft zu Bujukbere gegenüber vor Anker ging.

Roussin war aber keineswegs gemeint, sich bei dieser nunmehr vollenbeten Thatsache beruhigen zu wollen; vielmehr wiederholte er seinen Protest und drohte sogar mit Abreise — was unter andern Umständen wenig verschlagen haben würde, jett aber dadurch zur Bedeutsamkeit gelangte, daß die französische Diplomatie sich auf die große antirussische Partei unter den türkischen Staatsmännern stützte, ja, so zu sagen, auf die oppositionelle Gesinnung kaft des ganzen Beamtenthums, welche sich nur dem Sultan gegenüber unter der Hülle des Respects vor Frankreich verbergen zu müssen glaubte. Machmud, welcher unter dem Einflußseiner von Rußland gewonnenen Günftlinge von den beiden Uebeln, einerseits der Abhängigkeit von dem Czaren und andererseits den hochverrätherischen Plänen Mehemed Alis, das letztere als das größere ansach, und der demnach die Bedenken des Divans nicht theilte, fühlte sich gleichwohl bewogen, durch Achmed Fewzi Pascha als eine persona grata

bei Butenieff unter Bersicherung seines Dankes um Entfernung bes Geschwaders nach bem Safen von Sizebolu bitten zu laffen. ebenso fein berechneten, wie anscheinend felbstwerleugnenden Zuvortommenheit, welche alle Handlungen Ruglands gegen die Türkei von ber Buruckberufung bes Beneral-Confuls zu Alexandrien an, bie vielen Phafen ber Unterftützungsangelegenheit hindurch, ausgezeichnet hatte, gingen ber Gefandte sowohl, wie auch Abmiral Lazareff auf jene Bitte ein, nur ihre officielle und schriftliche Wiederholung begehrend. Noch mar aber die lettere nicht abgefandt, als die Nachricht eintraf, daß in der wichtigen Handelsstadt Smbrna die großherrliche Regierung burch Agenten Dehemed Alis umgestoßen worden, wodurch bem Bertrauen auf bie frangofische Botschaft und ber Zuversicht ber antirusisischen Bartei ein folder Stoß versest wurde, daß Niemand die Berantwortlichkeit ber ferneren Betreibung jener Sache auf sich nehmen wollte. Die verlangte schriftliche Aufforderung ließ bemnach auf sich warten, und die russische flotte blieb im Bosporus liegen.

#### Bermittelungeversuch des frangofischen Botichaftere Baron Rouffin.

Allerdings war auch die ruffische Hülfe das einzige Reale, das fich bem Sultan in seinem Zerwürfniß mit bem Bicekonig als Stute bar-Wie ber Divan in Betreff ber Willfährigkeit bes unergründlichen Alten, unter annehmbaren Bedingungen ben Frieden zu bewilligen, fo gab sich bie frangosische Diplomatie in Betreff ihres Ginflusses auf ihn einer vollständigen Täuschung bin, und mehrmals geschah es bem Botschafter, in bem besten Blauben ber Bforte Zusicherungen zu machen. mit beren Erfüllung ihn nachher ber Ausgang im Stiche ließ. Wie Anfang Januars ruffischerseits Murawieff und Duhamel gleichzeitig an Mehemed Ali und an Ibrahim Bascha Botschaften zur Ginleitung eines Bergleichs überbracht hatten, so fandte nunmehr am 22. Februar auch Baron Rouffin zwei besondere Agenten, nämlich ben Flottencapitan Olivier und seinen Abjutanten Hauptmann Folz, nach Alexandrien und Rutabia mit Antragen, von benen er mit Bestimmtheit hoffte, daß fie zu bem erstrebten Biele führen und zum mindeften ben sofortigen Rudzug der äghptischen Armee über ben Taurus, als Borbedingung ber Entfernung der ruffischen Flotte aus dem Bosporus, zum Resultat baben würden.

Diese Doppelsendung blieb völlig erfolglos. Folz, welcher schon bald wieder in Constantinopel eintraf, brachte zwar die Nachricht mit, daß Ibrahim Pascha allen Antheil an den Ereignissen in Smyrna in Abrede stelle und die angeblichen ägyptischen Agenten, welche den Abfall der Stadt und die Vertreibung des großherrlichen Statthalters bewirkt, für Abenteuerer erkläre; aber die Zumuthung, seine Truppen über den

Taurus zuruckzuführen, war von bem Generalissimus abermals babin beantwortet worden, daß nur ein Befehl Mehemed Alis ihn zu einem folden Schritte ermächtigen könne. Der factische Stillftand bes Heeres in Rutahja erschien bemnach nur von geringer, weil bloß augenblicklicher, Bebeutung. Eher noch ließ sich von den Berhandlungen Oliviers ein günstiges Resultat erwarten, indem derselbe nicht mit leeren Händen vor bem Bicekonig erschien. Er hatte biefen von einem weitern Bugeftändniß der Pforte zu benachrichtigen, nämlich der Beifügung der Statthalterschaft von Tripolis zu dem bereits früher bewilligten Baschalik von Affa, einer Anordnung, nach welcher beinahe bie ganze sprische Ruste bem Bebiete Mehemed Alis einverleibt, aber Damastus, Aleppo, Abana und die Eroberungen in Hoch-Anatolien an die Pforte zuruckgefallen sein würden; die Ablehnung dieses Bergleichs, wurde bem Bicekonige dabei zu beherzigen gegeben, werbe von Frankreich als eine Beleidis gung aufgenommen werben. Aber so wenig bas Zugeftanbnig ber Pforte ben Bicekonig befriedigte, so wenig erschreckte ihn die Drohung bes Botschafters. Er wisse nicht, antwortete er, mit welchem Rechte man folde Opfer von ihm verlange; die Stimmung des Bolkes sei überall ihm günstig, - herr von Sprien und Angtolien, babe er nur, um bem Blutvergie gen ein Ende zu machen, seinen Armeen Salt geboten. Er hoffe, England und Frankreich würden sein Recht nachträglich anerkennen; wo nicht, so werde er seine Sache auf Gott stellen und lieber mit Ehren untergeben, als einen schimpflichen Frieden abschließen.

Die Bebeutung biefer Antwort zu ermeffen, lagen bem türkischen Ministerium Thatsachen in Menge vor. In den besetzten Theilen Rleinasiens regte sich nirgend eine Hand für die alte und gegen bie neue Regierung, fogar bem Schauplat bes Krieges fernliegende Baschalits, wie Kastamun und Sivas, luten Ibrahim Pascha ein, sie von dem Joce ber Pfortenberrschaft zu befreien. Sechs Fremblinge, welche in Smbrna als ägyptische Sendboten aufgetreten waren, hatten biese große Stadt bem Sultan zu entreißen vermocht, bie Darbanellen waren nicht in vertheidigungsmäßigem Zuftande, und bie 7000 Mann, welche noch von ber Reserve im Lager von Isnik übriggeblieben waren, konnten, bemoralifirt und nur auf Desertion bedacht, als Schutz ber Capitale nicht in Betracht tommen. Man war überzeugt, baf bie Bevölferung biefer mit einer für die Regierung ungünstigen Theilnahmlosigkeit bem Borruden ber ägyptischen Armee entgegensehen, baß 3000 Mann mit Ibrabim an ber Spite hinreichen würden, ben Thron ber Osmanen umzustoffen. Und ber Mehrzahl ber Burbentrager bes Reichs schien bies wirklich bevorzustehen, da Mehemed Ali seine Bernehmlassung gegen Olivier mit ber Drohung beschlossen hatte, wenn binnen sechs Tagen ber Friede nicht zu Stande gekommen fei, wurde er an feinen Sohn ben Marichbefehl ausfertigen.

# Roth der türfifden Regierung. Auffophobie im Divan und der Diplomatie.

Es war am 25. März, als biese Nachricht zum Schrecken bes Serai, sowie ber französischen Botschaft in Constantinopel eintraf, — noch benselben Abend ließ ber Sultan Butenieff bitten, um die Hersendung einer aweiten Flottenbivifion nach Sebaftopol zu ichreiben. Allerdings hatte Rouffin, als er ber Bforte unter ben neuen, für Mehemeb Ali gunftigern Bedingungen die Wiederherstellung bes Friedens verbiek, die Boraussetzung ausgesprochen, baf babei jebe materielle Bulfsleiftung bes Auslandes wegfallen würde. Das Berbleiben ber russischen Flotte in ber Bai von Bujukbere biente ibm nun zur Entschuldigung. Ueberhaupt aber zeigte fich's immer mehr, wie wenig bie Beftrebungen bes frangofischen Botschafters in bem Interesse ber Pforte aufgingen. Derfelbe theilte die damals so allgemein verbreitete Ansicht, daß der Leim ber vis inertiae, welcher bas weite Osmanenreich bis babin zusammengehalten, sich völlig zu lösen begonnen habe, daß die Revolution bas ganze Gebiet in Atome auseinander sprengen werbe, und daß das icon übermächtige Rukland nur auf den Augenblick warte, die große Ernte einzuheimsen. Nicht um bem Sultan Bulfe zu bringen, sonbern um fich Constantinopels zu bemächtigen, habe ber rufsische Raiser seine Rriegsschiffe ausgesandt. Also bie Türkei bor einer mit keiner früheren zu vergleichenden Rataftrophe, bor bem Untergange felbst, zu bewahren und jugleich bie ruffifchen Streitfrafte vom Bosporus zu entfernen, erschien ihm als bas burch bie Umftanbe gebotene Ziel feiner biplomatischen Aber um baffelbe zu erreichen, bauchte ibm fein von ber Thätiakeit. Pforte zu bringendes Opfer zu theuer. An ihrer Erhaltung lag ihm weniger, als an der Zurudweisung der dem Czaren beigelegten ehrgeis zigen Blane, und ba er sich von Mehemed Ali gegen die letteren eines wirksameren Widerstandes versah als von Machmud, so glaubte er nicht bloß ben Frieben zwischen beiben, sondern zugleich die Erhaltung und Förberung ber Machtstellung bes Bicekonigs sich möglichst angelegen fein laffen zu muffen. Der Sultan hatte nicht nur ein befferes Bertrauen auf die Saltbarkeit seines Staates, sondern auch seine Meinung bon bem Raifer Nitolaus, beffen Grogmuth fich ihm feit bem abrianopler Frieden so oft bewährt hatte, war eine viel vortheilhaftere. konnte er auch benfen, daß diefer Fürst auf den unmittelbaren Untergang bes Reichs speculire, wenn er nur wenig Jahre vorher eine gunftigere Belegenheit, benfelben herbeizuführen, unbenutt gelaffen! Gleichwohl mar er fich bewuft, daß Dienste, wie die ihm angebotenen, selten ohne selbstfüchtige Rebenabsichten geleiftet werben, und die Unsicherbeit über bie Begenleiftung, bie ibm auferlegt werben konnte, machte ibn, wenn auch seine Bünstlinge, Chobrew und Achmed Femzi, ihm von Zeit zu

Zeit vollkommene Ergebung einrebeten, immer wieber mit ber Gegenpartei harmoniren und bor ben Folgen einer zu innigen Allianz mit bem Czaren zuruckbeben.

#### Abermalige frangofifche Friedensbermittelnng.

Diese Gegenpartei bestand nicht bloß in den officiellen Kreifen, fie umfaßte beinahe bas ganze muhammedanische Bolt; ja es scheint, als ob es vorzüglich ber instinktmäßige Abscheu ber Massen vor ben Danaergaben bes längst als Reichserbfeind betrachteten Mostow mar, ber anf bie Entschließungen ber bochften Staatsbeamten einen bestimmenben Einfluß übte. Da wurde nicht gefragt, was Mehemed Ali eigentlich wolle; es genügte zu wissen, daß, was er wolle, dem Berderber des Rolam nicht genehm sei, um von vorn berein die Gemüther damit auszuföhnen. Daher kam es, daß Frankreich trotz seiner kaum verhüllten Parteilichkeit für den Vicekonig populär und einflugreich mar, mährend Rugland fich mit all seinen Opfern keinen Dank erwarb. Schon hatte Rouffin mit Glud bei ben Ministern für bie Ibee gearbeitet, bag bas Einverftandniß mit bem Bicekonig auch mit gang Sprien nicht zu theuer bezahlt fei: jest, wo ber Sultan unter bem Schut ber ruffischen Bajonnette fich feiner brennenbften Beforgniffe überhoben fühlte, gelang es, auch ihm die Ueberzeugung beizubringen, daß, wenn ihm Sprien nur burch ruffische Waffen erhalten werben tonne, es am Ende beffer fei, biefe große Provinz ganz aufzngeben. So wurde denn vom Divan ber Beschluß gefaßt, abermals auf Grund biefes weitern Zugeftanbnisses birecte Friedensverhandlungen unter frangofischen Ausvieien anzuknüpfen. und Abmiral Rouffin gebeten, ben herrn von Barennes zur endgiltigen Keststellung ber Bedingungen nach Kutahja in bas Lager Ibrahim Paschas zu schicken. Der Divan sprach babei bie Hoffnung aus, bag bie sammtlichen Paschaliks von Sprien die äußerste Grenze ber ber Pforte aufzu. erlegenden Opfer bilben würden; jedoch erklärte Herr von Barennes be Unnahme bes Auftrages, daß er fich in Betreff bes etwas mehr ober weniger freie Sand vorbehalten muffe.

Es war bezeichnend, daß dem französischen Diplomaten, welchem die Pforte so weitgreisende Vollmachten ertheilte, als Vertreter des Divans der Amedschi oder Großreserendar, Reschid Beh, mitgegeben wurde, welcher schon bei der gleichfalls von der antirussischen Partei ausgegangenen Mission Chalil Paschas nach Alexandrien betheiligt gewesen und seit Kurzem von da zurückgekehrt war. Es ist dies derselbe Reschid, welcher, später zum Pascha befördert, sich durch seine consequente Haltung in Förderung der Resorm und Widerstand gegen die russische Politik im Orient so sehr hervorgethan hat und durch seine rastlose Thätigkeit nach jenen beiden Richtungen hin zum bekanntesten Staatsmanne des

neuern Türkenthums geworben ift. Mustafa Debemed Reschib mar zu Conftantinopel im Jahre 1802 von angesehenen Eltern geboren, er ftanb also zur Zeit unserer Geschichtserzählung im 32. Lebensjahre. bem er eine Erziehung genossen, die ihn weit über die Mehrzahl ber bamaligen Machthaber stellte, murbe er früh burch seinen Obeim Ali Bafcha in die Geschäfte eingeweiht und erwarb fich spater bie innige Runeigung bes mohl ftorrifchen und harten, übrigens aber geschäftstuchtigen und icharffinnigen Bertem Efendi, beffen Anfichten, minbeftens in Betreff Ruglands, er unbedingt theilte. Diesen Gesinnungen mochte et es zu verdanken haben, daß ihn ber Divan im Jahre 1829 ben gum Friedensschluß nach Abrianopel entsenbeten Commissarien als Secretär beigefellte, welche Stellung bem geiftvollen jungen Manne über viele Borguge ber europäischen Bildung die Augen öffnete, sonft aber nicht bazu angethan war, seinen patriotischen Wiberwillen gegen bie Unterbruder seiner Nation zu verringern. Nach seiner Ruckehr murbe er zu bem Boften berufen, ben er noch befleibete, und burch ben ihm häufig Belegenheit murbe, seine Ansichten über bie bamals unter ben türkischen Staatsmännern bebattirten Fragen in einer Beise bargulegen, bag ibm trot seiner Jugend ber Rang eines hervorragenden politischen Charafters zugeftanden wurde. Barennes konnte sicher sein, daß ein folcher College, ba wo es galt, ben ruffifchen Ginfluß in ber Türkei nicht zu groß werben zu laffen, gang mit ibm einverstanden sein werbe.

#### Friede von Rutabia.

Am 29. März gingen beibe nach Rutahja ab. Die Reifeeinbrucke waren ben Interessen ber Pforte sehr ungunftig; man horte, bag nach ber Schlacht von Itonium Osman Pascha von Trapezunt, an bessen Armee man noch einen, wenn auch schwachen, Rudhalt zu haben meinte, erft Salt gemacht und bann ben Rudzug angetreten habe, worauf seine Milizen alsbald auseinander gelaufen seien. Auch hatten die Bewohner ber paffirten Ortschaften von ihren ägyptischen Shmpathien so wenig Hehl, daß man nicht begriff, weshalb der Generalissimus nicht schon sein Hauptquartier von Rutabja weiter westwärts verlegt habe. Unter diesen Berhältnissen konnte es bie Commissarien taum überraschen, bag, nachbem sie sich an bem eben genannten Orte mit 3brahim in Berbinbung gefett hatten, berfelbe ihnen erklärte, baf fein Bater fich mit Atfa, Tripolis. Damastus und Aleppo nicht zufrieden geben konne, sondern aukerbem auf Berleihung ber Statthalterschaften von Iticbila, Alaja. Orfa, Rata und Abana bestehen muffe. Diese Forberung zu unterftüten ständen 65,000 Mann wohlgerüfteter, sieggewohnter und burch die Gesinnung der Bevölkerungen noch gehobener Truppen bereit.

Bier Tage lang bauerten bie Unterhandlungen, und während bieser

Reit segelte am 2. April die zweite ruffische Flottendivision, bestehend aus brei Linienschiffen, brei Fregatten und verschiebenen fleineren Fahrzeugen, in den Bosporus, an dessen affatischem Ufer zwischen den Dörfern Beitos und hunkiar Iskeleffi 5000 Mann ans Land gefett wurden. Außerbem war noch ber ruffische Gefandte zu bem Bersprechen ermächtigt, daß, wenn ber Sultan es nöthig finde, ein ganzes ruffisches Armeecorps unter Riffeleff von ben Donaufürstenthumern nach Constantinopel marschiren solle. Der Sultan, bemoralifirt burch bie Schläge von home, Beilan und Konia, welche ihm zwei Armeen gefoftet, und mit ber Unbeständigkeit eines Anaben bald nach diesem, bald nach jenem Nothanker greifend, fühlte sich durch die Rücksichten des Czaren nicht weniger geschmeichelt als ermuthigt und ließ nunmehr burch seine Minister Schritte thun, um auf die früheren, von Mehemed Ali bereits verworfenen Friedensvorschläge jurudjutommen; aber Rouffin belehrte fie, bag bazu jest teine Zeit mehr fei. Allerbinge maren auch inzwischen bie Praliminarien in Rutabja unterzeichnet worden, und herr von Barennes erschien damit am 14. April in Constantinopel, mahrend eben eine britte ruffifche Flottendivision im Bosporus einlief, welche bie Rabl ber Landungstruppen auf 13,000 brachte. Der Großreferendar Reschib Beb war behufs weiterer Berhandlungen über die den Friedensschluß betreffenden Detailfragen im Sauptquartier von Rutabja gurudigeblieben.

Noch benfelben Tag wurde mit unvorsichtiger und würdelofer Saft bas wiederhergestellte gute Einvernehmen mit bem Bicekonig jur Renntnig des Publitums gebracht. Man erinnert fich, daß in der zum Bairamsfeste bes vorigen Jahres ausgegebenen Staatsbienerlifte (Lewbiibat) bie Mehemed Ali und seinem Sohne anvertrauten Statthalterschaften als unbefett angegeben worben maren. Jett erschien ein Supplement ju jenem Actenstück bes Inhalts, daß dem Bicekönig unter vollkommener Berzeihung feines Ungehorsams alle feine Burben und Besitungen bestätigt und ben letteren noch bie Provinzen von Jerusalem, Nablus. Atta. Damaskus, Tripolis und Aleppo hinzugefügt worden seien. als follte bamit ben Ruffen zu verfteben gegeben werben, bag bie Schwierigfeiten ohne fie ihre Lösung gefunden und bemnach ihre Sulfe überflüssig geworden sei. Aber auch gegen bie französische Botschaft war damit eine Demonstration beabsichtigt. Allerdings hatte Ibrahim Bascha in der Berhandlung mit Barennes und Reschid Beb die Ansprüche auf Itichila und Alaja fallen laffen und, was bem gleichbedeutend, bie Entscheidung über bie Berwaltung von Orfa und Raka ber Bforte anbeim gegeben; bagegen hatte er auf ben Besit von Abana mit größter Bestimmtbeit bestanden, und biese wegen ihrer Lage am Mittelmeer und megen ihrer großen Productivität an Bauholz wichtige Proving war ihm auch von ben beiben Commissarien zugesichert worden. Ihre Gewährung bilbete somit eine Stipulation ber unter frangösischer Bürgschaft zu Stanbe gebrachten Friebenspräliminarien und fonnte nicht einseitig von dem Divan gestrichen werben. Gleichwohl reservirte bas Supplement ausbrücklich bie Berwaltung Abanas bem großberrlichen Finanzministerium, burch welche Bestimmung die Pforte sich nicht nur bem Vorwurfe ber Wortbrüchigkeit gegen die französische Botschaft aussetze. sondern überhaupt den voreilig verkundigten Friedensschluß wieder in Frage stellte. Freilich hatte fie, wenn es ihr gelungen ware, mit einem folchen Actenstück den gefährlichen Krieg beizulegen, auch abgesehen von ber Abtretung ober Nichtabtretung Abanas, zufrieden genug sein können. Die durch berartige Beamtenliften übertragenen Rechte gelten nur für Jahresfrift und unterliegen fogar innerhalb biefer Zeit ber Willfür bes Sultans; die Bedingungen, mit benen man ben Frieden jest erfaufte, batten bemnach jeden Augenblick widerrufen werden können, sobald bie Pforte fich ftart genug fühlte, ihren Willen gegen ben Bicetonig burchauseben. Auf diese Beise Sprien hinzugeben, glaubte man um so eber wagen zu können, als man bas bobe Alter Mebemed Alis in Rechnung brachte, welches ein balbiges Ziel seiner Laufbahn in Aussicht stellte; auch wußte man, daß bie burch Ausschweifungen jeder Art gerrüttete Gefundheit seines Sohnes Ibrahim diesem kaum ein Ueberleben bes Baters verhieß. Man hoffte baber binnen nicht langer Zeit in ben Befit ber abgetretenen ganbermaffen wieber zurückzugelangen.

Zeigte fich aber einerseits ber frangofische Botschafter burch biele Handlungsweise schwer verlett, fo ließ fich andererfeits nicht erwarten. baß ber Sieger felbst die Pforte so billigen Kaufs abkommen laffen Als Antwort auf ben in bem Supplement niebergelegten Divansbeschluß gab Ibrahim Pascha seine feste Absicht kund, nicht von Rutahja zu weichen, so lange nicht auch Abana ben Statthalterschaften feines Baters beigefügt worben ware. In Alexandrien ging es noch schlimmer. Daselbst befand sich noch als Pfortencommissar Chalil Baica, welchen ber Sultan in seiner Schwäche mit dieser wichtigen Mission betraut batte, nachdem er ibn nur wenige Wochen vorher wegen feiner Correspondenz mit Mehemed Ali seines Postens als Grogadmiral ent-Weber in Betreff ber Gefinnung des Auftraggebers, noch burch bie Berfönlichkeit bes Manbatars konnte biefer Schritt bem Bicekonige Respect einflößen; auch machten trot aller bem Bertreter bes Großherrn angethanen Ehren bie bemfelben übertragenen Berhandlungen feinen Fortschritt. Batte er so viel wirkliches Burbegefühl befessen, wie perfonliche Gitelfeit, fo murbe er langft feine Stellung unhaltbar gefunden und auf feine Abberufung gedrungen haben. Gleichwohl verherrlichte er burch seine Anwesenheit die Hofhaltung bes Feindes feines Souverans bis ber Bicefonig in Folge ber bezeichneten Rundgebung ber Bforte ibn feinerseits wiffen ließ, daß er bei aller Achtung vor feinen perfonlichen Gigenschaften und vor seiner Stellung boch jest seine Mission als beendigt betrachten und es ihm anheimgeben musse, nach Constantinopel zurückzukehren, nachdem der Sultan auf seine, Mehemed Alis, Bedingungen nicht eingegangen und diesenigen der Pforte unannehmbar seien. Der schlaue Alte wußte, daß diese Rücksichtslosigkeit den zersahrenen Gemüthern des Sultans und seiner Minister imponiren werde, er wußte auch, daß der europäischen Diplomatie die der Pforte zugemuthete Abtretung von ein paar kaum den Namen nach bekannten Provinzen mehr keinenfalls so bedenklich erscheinen würde, wie eine russische Intervention zu Gunsten der Reichseinheit. Jedoch versäumte er nicht, den Chalil bei seiner Abreise mit wahrhaft königlichen Geschenken zu beladen, um in Constantinopel die Spmpathie für seine Sache warm zu halten.

# Beforgnif ber Cabinette wegen ber ruffifchen Rriegebulfe.

Er hatte fich nicht verrechnet. Die Anwesenheit einer russischen Kriegsmacht in der Meerenge von Constantinopel däuchte dem französiichen, bem englischen und bem öfterreichischen Cabinet gleich beunruhigend und wurde fogar in Berlin nicht gern gesehen. Die Seemachte gaben biefen Gefühlen in Magregeln einen Ausbrud, über beren Bebeutung man nicht im Unklaren sein konnte. Schon Mitte April erschien eine frangösische Flottendivision unter bem Contreadmiral Sugon und eine britische unter Sir Bult. Malcolm im smbrnaer Golf auf ber Rhebe von Burla. England bezeugte auch, indem es ben längere Zeit vacant gewesenen Botschafterposten in Constantinopel mit Lord Ponsonby, einem vielerfahrenen Diplomaten, wieder besetzte, daß es nicht gewillt sei, bei ben ferneren Ereignissen im Orient eine so theilnahmlose Rolle zu sbie-Ien wie bisher. Endlich fandte die frangofische Regierung in ber Berson bes herrn Bois-le-Comte einen Unterhändler nach Alexandrien, welcher unmittelbar auf ben Bicekonig Ginfluß zu gewinnen suchen follte. alle diese Schritte die Verhinderung eines Wiederausbruchs des Krieges und bie Beilegung ber inneren Wirren ber Türkei auf die eine ober bie andere Beise bezweckten, so konnte man sich über bie Gicherung ber Hauptstadt nunmehr beruhigen. Der Pforte aber mußte sich die Ueberzeugung aufbrängen, daß ber so gewaltige militärische und biplomatische Aufwand ber beiben Mächte nicht unbedingt ihrer Integrität, sonbern nur ber Bereitelung bes Rugland beigelegten Planes, fich auf ihre Roften zu vergrößern, gelte, sowie daß ihr rebellischer Basall nur insofern von ihm bedroht werbe, als sowohl England wie Frankreich ihn verhindern ju muffen glaubten, burch weiteres Borruden bem petersburger Cabinet Anlaß zu effectiver Intervention zu geben.

Allerdings bachte auch keine ber beiben Mächte baran, ber Pforte in ber Territorialfrage mit bem Bicekonig irgendwie beizustehen. Baron Roussin verlangte mit einer gewissen heftigkeit die Ausführung ber in Betreff Abanas zu Kutahja eingegangenen Berbinblichkeit, ja er warf bem Divan vor, mit seinen an gebachtem Orte gepflogenen Berhandlungen, um zur Herbeirusung ber russischen Truppen Zeit zu gewinnen, ein salsches Spiel gespielt zu haben. Auch Lord Ponsondh befürwortete die Abtretung der genannten Provinz, um den Friedensabschluß und durch ihn die Entsernung der mißliedigen Hülskriegsmacht zu beschleunigen. Die Majorität der türkschen Staatsmänner hatte längst dieselbe Meinung gehegt, und endlich am 5. Mai (1833) genehmigte der Sultan die Abtretung, nachdem im Ministerrathe vor ihm geltend gemacht worden, daß Hoch-Anatolien, ein Land, welches im Lause eines Jahres vom Durchziehen zweier türkschen Armeen und einer äghptischen heimgesucht worden, einer Wüste gleich sei und unmöglich die für einen neuen Feldzug nothwendigen Hülfsmittel auftreiben könne, daß demnach trotz der durch die russische Hünse leichen Uebermacht Ibrahim Pascha in seiner waligen Stellung nicht angegriffen zu werden verwöge.

Wenige Tage später gelang es in Alexandrien den Bemühungen des Herrn Bois-le-Comte, Mehemed Ali zur Berzichtleistung auf dieselbe Prodinz zu bewegen, unter der Boraussetzung, daß Frankreich ihm seinen übrigen neuen Gedietserwerb garantiren werde. Man begreift, daß diese Bedingung, wenn auch Frankreich sie zu erfüllen bereit gewesen wäre, doch seitens der Pforte und der andern Großmächte viel Widersspruch ersahren haben würde; alle Welt war daher zufrieden, daß die unterdessen in Constantinopel erfolgte Entscheidung sie sammt dem Opfer, bessen Aequivalent sie bilden sollte, überstüssig machte. Mitte Mai wurde Adana an Ibrahim Pascha unter dem Titel eines Muhassil, Generalsteuereinnehmers oder Statthalters zweiten Ranges, übertragen und damit die letzte Schwierigkeit gehoben, welche noch der Räumung des anatolissen Hochlandes von den äghptischen Truppen entgegenstand. Der Rückmarsch gegen den Taurus wurde mit Eiser betrieben, und schon am 24. Mai verließ das letzte ägyptische Bataillon Kutahsa.

#### Die Ruffen am Bosporus.

Inzwischen lagen bie russischen Truppen noch immer am Bosporus, woselbst sie sich in so musterhafter Weise aufführten, daß trot aller Besorgniß vor den politischen Zwecken, welche zu ihrer Hersendung beigetragen haben mochten, die Bersonen sich die allgemeinste Sympathie erwarben. Nie war eine so schmuck, so wohl bewassnete, so gut einezercirte und in Betreff der Disciplin so tadellose Truppe in der Türkei gesehen worden. Der Sultan, wie seine soldatenfreundliche Umgebung, hatte seine Lust daran und ließ es an Beweisen seiner großherrlichen Munissicenz nicht sehlen. Neben den Zelten des russischen lassen tarten man einige Tausende türkischer Regulärer ein Lager beziehen lassen; beide

aufammen bilbeten eine combinirte Division, über welche General Mus rawieff ben Oberbefehl übernahm. Alle Tage wurden glanzende Baraben abgehalten und Versuche im gemeinschaftlichen Mandbriven gemacht, wobei bie rusischen Offiziere alles für die Bundesgenossen Verletende zu vermeiden und dieselben ganz sich selbst gleichzustellen sich bemühten. Die Türken waren entzückt, einer solchen Kamerabschaft gewürdigt zu werben, und wenn bennoch ber Seraskier Chosrew Pascha nach Empfang ber Nachricht von dem Abzuge Ibrahims Mitte Mai dem englischen Botschafter schrieb, er hoffe nunmehr die theuern, begehrlichen und gefährlichen Bafte los zu werden, so hat man diese Phrase nur als eine auf ben Empfänger berechnete Captatio, nicht als ben Ausbruck einer wirkliden Empfindung bes alten Mannes aufzufaffen. Den einzigen Schatten auf das herzliche Einverständniß hatte die stürmische Freude der Grieden Constantinopels über bie ihr Ofterfest burch Besuch ber Patriarchatskirche im Fanal verherrlichenden orthodoxen Arieger geworfen; jedoch machte bas anspruchslose Benehmen ber Gefeierten ihn bald verschwinden. Die größte Geschicklichkeit offenbarten dabei die russischen Diplomaten durch die Leichtigkeit, mit der sie allen verschiedenen Bewegungen des so baltlos in den Wogen des Unbestandes umbergeworfenen türkischen Staats schiffes nachgaben, obne je ihren 2med aus ben Augen zu verlieren. "Ihr begehrt unsere Sulfe, viel, wenig, zu Wasser, zu Lante? alles gewährt! — Ihr begehrt fie nicht? Auch gut, Schiffe und Solbaten bleiben in Rugland. — Ihr begehrt sie wieder? Wohl, sie werden kommen. — Ihr wollt sie nicht gegen den Feind führen? Da lassen wir fie am Bosporus." — Was war aber bei allem bem bie Absicht bes petersburger Cabinets? Wollte es nur nicht, was frangofischerseits angestrebt wurde, ben energischen Bicekonig als Majordomus in Constantinopel die Zügel der Regierung in die Hand nehmen sehen? oder lagen seine Ziele, wie es seine Staatsmänner selber ben Sultan glauben zu machen suchten, jenseit bieses blog negativen Ergebnisses in einer positiven Wiederherstellung ber legitimen Berrscherrechte? Wenn aber bies, warum fand der petersburger Hof nicht einmal ein Wort der Mißbilligung wiber bie Ländergier bes siegreichen Rebellen, welche ben Schwerpunkt ber islamitischen Macht vom Bosporus an ben Ril zu verlegen Wie es scheint, fühlten wohl einige türkische Staatsmänner richtig heraus, daß es sich darum handle, die Pforte, durch ihre von anderer Seite vollendete Spoliation geschmächt, in ein Abhängigfeiteverhältniß hereinzuschmeicheln. Die europäische Diplomatie aber schof über ihr Ziel hinaus, indem fie bem Czaren eigentliche Eroberungsgelufte beilegte, welche ihre gesammte Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen. Rußland machte fie burch seine überlegene Staatstunft seinem Willen bienstbar, indem es durch sie dem von Mehemed Ali begonnenen Werke die Rrone auffeten ließ.

#### Graf Al. Orloffe Gintreffen in Couftantinopel.

Am 6. Mai, also einen Tag nachdem burch bie Abtretung Abanas ber lette bie Braliminarien betreffenbe Streitpunkt feine Erlebigung gefunden hatte, traf in Conftantinopel ber bafelbst vom abrianopler Friedensschlusse bekannte und in hobem Ansehen stebende Generalabiutant Graf Al. Orloff ale außerorbentlicher Botschafter und Ueberbringer eines eigenhandigen Schreibens feines Raifers an ben Sultan ein. Es tonnte nicht fehlen, daß biesem Staatsmanne, ber sofort auch ben Oberbefehl über bie ruffischen Streitfrafte im und am Bosborus fibernahm. bald nach seiner Ankunft bie Bitte um ihre Entfernung aus ber türkis ichen Monarchie vorgetragen wurde. Mit Zagen hatte fich ber Divan zu bem Schritte entschlossen, es war ihm, als ob berfelbe bas Signal zum plötlichen Abreifen bes langgesponnenen Sulbfabens geben konnte. Aber mit überraschender Bereitwilligkeit ging Orloff auf bas Berlangen ein und stellte nur die Bedingung, daß Ibrahim Pascha vorher wirklich. Karamanien völlig geräumt haben muffe, welche Thatfache ins Klare zu gieben, er feinen Abjutanten Baron Lieven in Begleitung eines turtifchen Commissars nach ber ägpptischen Armee abgeben liek.

# Erledigung des türtifch-ägnptischen Zwiftes. Abzug der ruffischen Sulfsmacht.

Den 29. Juni hielt Orloff auf ber Sbene von Hunkiar Iskkelssteine große Revüe ab, welcher ber Sultan, die Großwürdenträger und bas biplomatische Corps beiwohnten. Machmud benutte diese Gelegensheit, den Bertretern der Großmächte für die von ihren Souveränen der Biederherstellung des Friedens gewidmeten Bemühungen seinen Dankauszusprechen. Kurze Zeit vorher war aus Anlaß der Rückehr Reschib Behs von Kutahja das muhammedanische Publikum in der kürkischen Staatszeitung von der Beilegung der Streitigkeiten mit dem Bicekdige in Kenntniß gesetzt worden und zwar in so eigenthümlicher Weise, daß ein culturhistorisches Interesse die Mittheilung gebietet:

"Bon Autahja zurückgekehrt," heißt es ba, "legte ber Amebji Efenbi bie Zeugnisse bes vollkommensten Gehorsams und der zweisellosesten Unterwürfigkeit Ibrahim Paschas, sowie seine Wünsche und Bitten, mit der Statthalterschaft von Abana begnadigt zu werden, zu den Füßen des Thrones nieder. Der Großherr, der Schatten des Allmächtigen auf Erden, ist als Empfänger seiner göttlichen Eingebungen sich bewußt, daß, wie einerseits die Würde und Majestät eines Herrschers die Anwendung von Strenge gegen diesenigen erheischt, welche seinem Willen Widerstand zu leisten wagen, auf der andern Seite ihm das schöne Vorrecht zusteht, gegen solche, die in Demuth seine Gnade anrusen, Milde zu üben, —

das gemeine Bolf aber, welches von den die Entschliffe der Herrscher leitenden göttlichen Eingebungen keine Ahnung hat, vermag dieselben weder zu begreifen, noch zu würdigen. So hat denn Se. Kaiserliche Majestät nicht verschmäht, dem Pascha die nachgesuchte Berzeihung zu gewähren, seinen Wünschen ein gnädiges Ohr zu leihen und ihm die Statthalterschaft von Adana zu übertragen."

Man möchte fragen, wen dies Schriftstud zu täuschen bestimmt war. Aehnliche officielle Berdrehungen von Begebenheiten beziehen sich in Europa doch in der Regel nur auf das weniger Bekannte und somit schwer zu Widerlegende, während hier alle Welt des wirklichen, der Darstellung so arg widersprechenden Berlaufs sich bewußt war. Indessen haben wir bereits bei einer andern Gelegenheit bemerkt, daß, wie bei den Orientalen Wahrheit und Lüge unvermerkt in einander versließen, so auch ersterer der moralische Makel nicht ankledt, mit dem in civilisisten Ländern eine Entstellung wie die vorliegende gebrandmarkt werden würde. Der orientalische Leser genießt dieselbe im Gegentheil mit einer gewissen Bewunderung, die er der sinnreichen Anordnung so schwer in den herkömmlichen Staatsschriften-Jargon zu bringender Thatsachen zollt.

Uebrigens war dies die einzige öffentliche Kundgebung der Pforte über den Ausgang eines beispiellos unglücklichen Krieges, welcher sie eines Drittels ihrer Provinzen beraubte. Wie es ihr einzig darauf ankam, einen Schein ohne Wesen zu retten, so opferte ihr Mehemed Ali gern diesen Schein im Besitz der materiellen Bortheile, die er ihr abgerungen. Er ließ sich ohne Schwierigkeit herbei, an den Sultan, den Großvezit und Pertew Esendi, ja sogar an seinen alten Widersacher, den Seraskier Chosrew Pascha, Schreiben des zärtlichsten Dankes und ehrerbietigen Gehorsams zu richten, und wirklich verlor sich in dem Beamtenpublikum der Pforte gar bald alle Gehässigteit, in der sein Name eine Zeitlang erschienen war.

Am 6. Juli kehrte ber Baron Lieven von seinem Aussluge nach dem Taurus mit der Nachricht zurück, daß der letzte äghptische Soldat den Boben des kürkischen Anatolien verlassen habe. Sosort wurden nun die Borbereitungen zum Abbruch des Lagers von Huntiar-Iskkelessi und zur Wiedereinschiffung des Expeditionscorps getrossen. Am 8. desselben Monats belohnte der Sultan letzteres durch Medaillen, welche für die Soldaten in Silber und für die Offiziere in Gold ausgeführt, für die Stadsoffiziere aber außerdem noch mit Brillanten besetzt waren, auf der einen Seite die Namenszisser des Sultans mit der muhammedanischen Jahreszahl, auf der andern Halbmond und Stern mit der christlichen Jahreszahl zeigend. Am 9. Juli begaben sich die Truppen auf die Schiffe und den 10. Bormittags verließ bei günstigem Südwinde die ganze Flotte den Bosporus. An demselben Tage hatte Graf Orloss

feine Abschiedsaudienz beim Sultan und folgte dann seinerseits ber Arsmee seines Kaisers.

#### Der Defeusivbertrag bon Suntiar Isteleffi.

So war benn geschehen, was bie Diplomatie fo forgenvoll angeftrebt hatte; bem Orient war ber Friede wiedergegeben worben, und Rufland hatte mit nie für möglich gehaltener Bereitwilligfeit bie bem Sultan zu Bulfe geschickten Streitfrafte von Conftantinopel gurudgegoaen. Man hatte benten mogen, daß mit biefen erfreulichen Ereigniffen eine Zeit allgemeiner Aussohnung und Rube eingeleitet worben mare: boch widersprach die Wirklichkeit solcher Bermuthung. In bem Berfahren bes petersburger Cabinets lag etwas zu fehr Außergewöhnliches, als baß man fich ber Ueberzeugung zu erwehren vermocht hatte, es könne mit ber Zurudberufung ber Truppen noch nicht bas letzte Wort gesprochen worben sein, und vielmehr muffe noch irgend eine bie Bforte gegen Rufland verpflichtende Berabrebung eriftiren. Diefe Ueberzeugung murbe baburch bestärkt, daß man einen überaus regen Berkehr ber ruffischen Diplomaten mit bem türfischen Minifterium und bem Sultan bemerkt hatte, zu beffen Erklärung bie Angelegenheiten bes Sulfscorps bei weitem nicht ausreichten; aber nichts verrieth zur Zeit noch ben eigentlichen Ameck jener Conferenzen. Erst 14 Tage nach ber Abfahrt ber Flotte erfuhr man, daß am 26. Juni bie Bforte ein Schutbundnig mit Rußland abgeschlossen und also an biese Macht noch enger, als früher burch ben Bertrag von Abrianopel, seine Geschicke gefnüpft habe.

Wie nach jenem die Türkei in fo bulflosem Zustande lassenben Friedensschlusse bas Cabinet bes Czaren es sich vor allen Dingen angelegen fein ließ, ben türkischen Beamtenftand von ben feinen Intereffen gegenüber eine felbständige Stellung bewahrenden Elementen zu reinigen, ift oben von une erwähnt worben. Der scharffinnige, aber in feinem einseitigen Türkenftolze bie Chriften verachtenbe und ben Guropaern gleichmäßig abholbe Bertem Efendi murbe baber bon bem Boften eines Ministers ber auswärtigen Angelegenheiten entfernt und burch ben charafterlosen Hamid Beb ersett, ber sich bei ben Friedensverhandlungen von Abrianopel als ben Mann erwiesen hatte, ben Rußland an so wichtiger Stelle brauchte. Graf Orloff batte fich nicht getäuscht; ber neue Reis Efendi erachtete in Anerkennung bes Umftandes, bag er feine Burbe nicht seiner Tüchtigfeit, sonbern lediglich ber Bnade bes Botichafters perbantte, überall bie Buniche Ruglands höber als bie Interessen seines Souverans und fand bei feiner fervilen Nachgiebigkeit nur bie und ba in ber Wiberwilligkeit bes Divans Grenzen. Diesem aber mar die Nothmenbiafeit, fich einen folden Minifter gefallen laffen zu muffen, nicht minber peinlich, als irgend ein Artifel bes brudenben Bertrages. Indessen diese Rothwendigkeit bestand einmal; man hatte gegen Rußland Berpflichtungen übernehmen müssen, denen man nicht gewachsen war, und der Person Hamids verdankte man die vielen Zahlungserleichterungen, Stundungen und Schulderlasse, die Rußland so huldreich gewährte. Erst als die anfänglichen Ersolge des polnischen Aufstandes im Jahre 1830 das Prästigium der Allmacht des Kaisers Rikolaus einigermaßen erschüttert hatten, wagte der Sultan den Pertew Esendi als Kiaja Ben (Minister des Innern) wieder in das Ministerium zu berusen, und dieser Ernennung solgte als natürliche Entwicklung bald die Abseung Hamids. An seiner Stelle wurde Redjib Esendi, ein geschäftskundiger Beamter, mit der Leitung der äußeren Angelegenheiten betraut, welcher sich in so hohem Grade den Beisall des diplomatischen Corps erward, daß die Pforte, darauf gestügt, dem ossen ausgesprochenen Unmuthe Buteniess Trot bieten zu können glaubte.

Es galt nun für das petersburger Cabinet, die frühere Position wieder zu erobern, mas nur geschehen konnte, indem ber Posten bes Reis Efendi wieder mit einer ihm ergebenen Creatur besett murbe. Sendlingen ber aufrührerischen Bolen gegenüber hatten sich bie türkischen Staatsmänner allerbings vorsichtig benommen; jedoch mar es ihnen nut folecht gelungen, von ihrer Sympathie für die polnische Sache Behl w machen. Unter andern Umftäuden hatte ihnen ichon biefer Berftof übel bekommen können; jest fand man es in Betersburg nicht gelegen, irgend ein Aufhebens bavon zu machen. Statt bes erwarteten quos ego langten im Gegentheil im September 1831 ungefähr gleichzeitig mit ber Nachricht von der Wiedereinnahme Warschaus Geschenke von nie gesehener Herrlichkeit an Staatskaroffen, Pferben, Spiegeln und bgl., die der Kaiser bem Sultan barbot, in Conftantinopel an, von benen man fich in Betersburg eine um fo größere Wirtung versprach, als bie Türken fühlen mußten, wie wenig fie biefe Hulbbezeigung verdient hatten. bamit beabsichtigte 3med wurde nicht erreicht; ber Sultan blieb gegen bie wegen eines neuen Reis Efenbi ihm gemachten Buflufterungen taub. und Nedib behielt sein Bortefeuille. Die russische Regierung erkannte baraus, daß ihre Hoffnung, durch den Vertrag von Abrianopel dauernd ihre Stellung in Conftantinopel gesichert zu haben, sie betrogen; erst im April 1832 gelang es ihr, wahrscheinlich burch bestechliche Hofbeamte. die von einem schwachen Augenblick Machmuds Nuten zogen, Nebijbs Entfernung durchzusetzen. Aber wenn nun auch auf die Empfehlung bes Gesandten Butenieff ber elenbe Atif Cfendi jum Minister ernannt wurde, so sah das petersburger Cabinet boch ein, daß es bei dem Widerwillen, mit bem Rugland von der Masse ber Beamten und bem ganzen Bolke betrachtet wurde, andere Mittel werde ergreifen muffen, um fich einen festen Einfluß auf die Staatsverwaltung zu verschaffen. Die Befahr, in welche ber Sultan burch ben agpptischen Rrieg gerieth, bot bagu

Die willtommene Gelegenheit, und wir haben gezeigt, wie meisterlich Rukland in Constantinopel operirte, um die Dantbarteit ber bochften bestimmenben Perfonlichfeit an fich zu feffeln, ohne im minbeften bie Gpoliation zu hindern, welche die Macht des Reichs auf immer zu vernichten brobte. Konnte ber Sultan nach so vielen empfangenen Wohls thaten auf die Bitte seines langmüthigen taiserlichen Freundes, mit ibm ein auf vollkommene Reciprocität begrundetes Bundnig abzuschließen. mit Rein antworten? Roch aber hing ber Erfolg von der Bebeimhaltung ab, benn hatte in London ober Paris nur ein Wort verlautet. fo wäre es mit dem Plane vorbei gewesen, nicht blok für den Augenblick, fondern auch für alle Zutunft. Bon biefer Bahrheit mar man in St. Betersburg so überzeugt, daß nicht einmal in Berlin bie minbeste Andentung von bem beabsichtigten Bertrage gemacht wurde. In Conftantinopel sicherte man sich durch Gold und wieder Gold gegen bie Ausplauderei.

Im Uebrigen war der Berlauf ungefähr folgender. Graf Orloff wandte sich zuerst an Alif Efendi mit der Bitte, den Wunsch bes Raifere Nitolaus bem Großberrn vorzutragen und bei ihm zu bevorworten. Der Minifter aber fürchtete fich bor ben Folgen, bie ber Schritt für ihn persönlich haben könnte, und lehnte demnach ab. Also des geraden, officiellen Weges beraubt, betrat ber ruffische Diplomat nunmehr ben wohl manche Rrümmungen machenben, bennoch aber sicherer zum Ziele führenden unofficiellen Beg, nämlich mit feinem Borfchlage burch bie bestechliche Camarilla, vornehmlich durch Achmed Femzi Bascha, ben vielvermögenden Günftling, ber, von niederer Herfunft, aber gewandt und traftig, in wenig Jahren vom Kaiktschi, Ruderer, zum Muschir und Bejehlshaber ber Garben aufgestiegen war, an ben Sultan zu gelangen. Der lettere theilte, wie mir angedeutet haben, ben Abscheu seiner Nation gegen bie Bernichter ber osmanischen Herrlichkeit; wie aber bie größere Beforgnif wegen ber Blane Mehemed Alis ihn im Bergleich zu feinem Divan vorzugsweise zur Annahme ber ruffischen Sulfeleiftung geneigt gemacht hatte, so fühlte er sich auch in höherem Grabe burch bie seiner Ansicht nach ihm perfonlich erzeigte Freundlichkeit bes Kaifers Rikolaus ju Dank verpflichtet. Die an Rufland verkauften Bersonen in seiner Umgebung fanden somit bei ihren Bemühungen von vorn berein einen weniger ungunftigen Boben, und bie letten Bebenken schwanden, als burch ruffische Bermittelung im Monat Mai Briefe des Baron Rouffin im Sergi befannt murben, aus benen man bie Ueberzeugung ichopfte. bak von dem Tuileriencabinet die Ersetzung der gegenwärtigen osmanifchen Ohnaftie burch eine neue, frangofischem Ginfluß feine Erhebung verbankende und auf Frankreich sich stütende in Ueberlegung genommen worden fei. Wenn nun Machmud auf frangösischer Seite nur Falschheit und Doppelzungigkeit, auf ruffischer bagegen eine beispiellose Opferbereitwilligkeit zu sehen glaubte, wie konnte ihm ba die Wahl schwer fallen? So genehmigte er benn die vorgeschlagene Allianz und ernannte sür die zur Feststellung der beiderseitigen Verpslichtungen erforderlichen Conferenzen seinen Minister der auswärtigen Angelegenheiten Atif Esendi, seinen Kriegsminister Chosrew, den ältesten Bezir und Achmed Fewzi Pascha zu seinen Bevollmächtigten. Rußland war dei diesen Conferenzen durch den Grasen Orloss und den Gesandten Buteniess vertreten. Die Arbeiten wurden in aller Heimlichseit so rasch betrieben, daß schon am 8. Juli, bevor noch das Mindeste bei der fremden Diplomatie verlautet hatte, der nach dem großherrlichen Schlosse am oberen Bosporus zu Hunkar Iskelessi benannte Desensiv-Allianzvertrag abgeschlossen und unterzeichnet werden konnte.

Der erwähnte Bertrag besteht aus sechs Artikeln und einem besonbern geheimen Zusapartikel. In ber Einleitung wird als sein Zweck bie Erhaltung bes Friedens und ber vollkommenen Eintracht, welche glüdliderweise amischen ben contrabirenben Staaten besteben, sowie bie Erweiterung und Befestigung ber beiberseitigen Freundschaft bezeichnet. In bem ersten Artikel wird festgesett, daß zwischen beiden Mächten auf emige Reiten Friede, Freundschaft und Bündnig bestehen foll. "Da bies Bundnig," heißt es bann, "bie Bertheibigung ber beiben Reiche gegen jeben Angriff zum 3med bat, fo versprechen bie boben contrabirenden Machte, fich in allen ihre Rube und Sicherheit betreffenden Fällen ohne Rud halt mit einander zu verständigen und sich zu jenem Zweck materielle Sulfe und wirksamen Beiftand zu leiften." Der zweite Artifel bestätigt ben am 2. September 1829 abgeschlossenen Bertrag von Abrianopel, die pe tersburger Convention vom 14. April 1830 und die am 21. Juli 1832\*) zu Conftantinopel hinsichtlich Griechenlands geschlossene Uebereinkunft, welche fämmtlich so inne gehalten werden sollen, als ob fie Wort für Wort in diesem Defensivvertrage aufgenommen waren. Durch ben britten Artikel verspricht ber russische Raiser gemäß bem Princip ber gegenseitigen Bertheibigung, welches die Grundlage bes Bertrages bilbe, und in Folge bes aufrichtigen Bunsches ber ruffischen Regierung, ben Bestand und die völlige Unabhängigkeit der hoben Pforte zu fichern, ihr in Fällen, wo die Umftande fie abermale beftimmen konnten, ben moralischen und militärischen Beistand Ruglands in Anspruch zu nehmen, so viel Truppen zu Waffer und zu Lande zu fenden, wie die türkische Regierung für nothwendig erachten würde. Der vierte Artikel bestimmt, daß im Falle ber Hülfsleiftung nur die Rosten ber Proviantirung ber Land- und Seetruppen berjenigen Macht zur Laft fallen follen, welche bie Bulfe verlangt habe. Im fünften Artikel wird bie Dauer bes Bertrages. "obgleich beibe contrabirende Mächte aufrichtig gesonnen find, bie Ber-

<sup>\*)</sup> S. u. S. 200.

pflichtung bis in die fernsten Zeiten aufrecht zu erhalten," nur auf 8 Jahre nach Auswechselung der Ratissicationen festgesetzt. Sollten die bevorstehenden Ereignisse seine Erneuerung nothwendig machen, so würsden die contrahirenden Theile sich darüber verständigen. Der sechste Artikel betrifft die Ratissicationen, welche zu Constantinopel binnen zwei Monaten oder früher ausgetauscht werden sollen. Zum Schluß erklären in dem für das petersburger Cabinet bestimmten Cremplare die türsischen Bevollmächtigten: "Der vorstehende, sechs Artikel enthaltende Desensivtractat ist unter uns kraft unserer Bollmachten verhandelt und abgesichlossen worden, auch sollen die Ratissicationen nach ihrem Eintressen unter uns ausgetauscht werden. Desgleichen haben wir kraft unserer Bollmachten den gegenwärtigen Bertrag den Herren Bevollmächtigten des russischen Hoses übergeben." Geschehen zu Constantinopel den 20. Safer 1249 (8. Juli 1833). Folgen die Unterschriften.

Der geheime Zusatartikel lautet:

"In Gemäßheit einer ber Clauseln bes ersten Artikels bes vorstehenden Defensiv-Allianzvertrages zwischen der hohen Pforte und dem
kaiserlich russischen Hose sind die beiden contrahirenden Theile gehalten,
sich gegenseitig materielle Hülfe und den wirksamsten Beistand zur Sicherheit ihrer respectiven Staaten zu leisten. Dennoch werden Se. M.
der Kaiser aller Reußen, indem sie der hohen Pforte die Lasten und
Berlegenheiten ersparen wollen, welche ihr durch Leistung materieller
Hülse erwachsen könnten, diese letztere nicht verlangen, wenn auch die
Umstände der Türkei die Berpflichtung auserlegen, sie zu leisten. Andererseits wird die hohe Pforte an Stelle der Hülse, welche sie den Principien dieses Bertrages gemäß erforderlichen Falls zu leisten hätte, ihre
Birksamkeit zu Gunsten des kaiserlichen Hoses darauf beschränken, die
Meerenge der Dardanellen zu schließen, d. h. den fremden Kriegsschiffen unter keinerlei Borwand die Einsahrt in benselben zu gestatten."

# Beurtheilung bes Bertrages von Suntiar Joteleffi nach feiner Beröffentlichung.

Das war also der Bertrag, gegen den sich wenig würde einwenden lassen, wenn nicht die beiden contrahirenden Theile an Macht so unendslich ungleich gewesen wären, und wenn nicht der Mächtigere gegen den Schwächeren seit mehr als einem halben Jahrhundert im Frieden wie im Kriege eine so ersolgreiche Eroberungspolitik getrieben hätte, deren Ziele Niemand als vollständig erreicht betrachten konnte. Das Bekanntwerden des Textes 14 Tage nach dem Abzuge der russischen Truppen gab der europäischen Diplomatie auf einmal den Schlüssel zu dem Käthsel der russischen Uneigennützigkeit. Bas schon als vereinzelte Thatsache die höchste Besorgniß rege gemacht hatte, die Anwesenheit der Kriegsmacht des Czaren im Herzen der Türkei, war zu einem politischen Rechte des

letzteren geworden; man nußte hinfort die Möglichkeit ins Auge fassen, bei der immer zunehmenden und, so meinte man, von Rußland selbst insgeheim geförderten Empörungslust der türkischen Provinzen die Besetzung berselben durch die Bundesgenossen als ein chronisches Uebel zu betrachten. Präponderanz der russischen Diplomatie in Constantinopel schien nicht mehr ein entsprechender Ausdruck für das Berhältniß derselben zu dem Divan inmitten der Bertreter der befreundeten Mächte; schon glaubte man die Pforte als bloßen Basallenstaat ihres nordischen Nachdarn ansehen zu müssen. Bon dem geheimen Zusatzeitel wußte man lange Zeit nur, daß er vorhanden sei, und man erschöpfte sich in Bermuthungen über seinen Inhalt. Unter den verschiedenen darüber ausgesprochenen Ansichten wog die vor, daß dadurch dem Czaren das Recht ertheilt werde, auch ohne vorhergegangene Aussord dem Exaren das Recht ertheilt werde, auch ohne vorhergegangene Aussord dem Exaren das Recht ertheilt werde, auch ohne vorhergegangene Aussord dem Exaren das Recht ertheilt werde, auch ohne vorhergegangene Aussord dem Exaren das Recht ertheilt werde, auch ohne vorhergegangene Aussord dem Exaren das Recht ertheilt werde, auch ohne vorhergegangene Aussord dem Exaren das

Nach so überschwenglichen Muthmakungen biente ber endlich ertheilte Aufschluß über seinen wirklichen Inhalt beinahe zur Beruhigung. bings war die Darbanellenstraße von jeher ein mare clausum gewesen, und insofern war burch ben Tractat nichts geänbert worben; aber bis babin batte ihre Schliegung und Deffnung blog die Türkei felbst angegangen und für die Meerenge von Constantinopel hatte seit bem Borbringen Ruglands an die nörblichen Uferlander bes schwarzen Meeres eine ganz angloge Einrichtung bestanden. Jett war die Clausur ber Darbanellenstraße in bas internationale Recht übergegangen, mabrenb diejenige bes Bosporus in dem früheren Berhältniß blieb; die Bforte konnte also lettere nach eignem Belieben zeitweilig aufheben, mährend ihr biefe Befugniß für erstere versagt war, und ber tractatenmäßige Einfluß Ruglands griff über Constantinopel hinaus bis an bie Einfahrt vom Mittelmeere ber, mabrend ben biefes Meer befahrenden Seemachten kein entsprechentes Recht in Bezug auf die Einfahrt vom schwarzen Meere her zustand. Aus biesem Grunde konnten Frankreich und England bie burch ben Zusatgartifel getroffene Bestimmung über bie Darbanellenftrage nur als eine gegen sie gerichtete Magregel Ruglands beuten: in Paris sowohl wie auch in London wurde baber auch berfelbe mit lebhaftem Berdruß vernommen, welchem sich in England speciell noch ein Gefühl ber Reue beigesellte, daß es die ihm durch die Botschaft Nambt Baschas zu Theil geworbene Gelegenheit, mittels Aussendung einiger Rriegsschiffe bie ruffischen Blane von vorn berein zu vereiteln, verfaumt babe.

Am 27. August überreichte ber Baron Roussin bem Reis Efendi eine Note des Inhalts, er sei von seiner Regierung beauftragt worden, der Pforte zu wissen zu geben, daß das Tuiseriencabinet von dem am 8. Juli abgeschlossenen Allianzvertrage mit lebhaftem Bedauern Kenntniß genommen habe. Die französische Regierung sei der Ansicht, daß dieser Bertrag in ben Berhältnissen ber Pforte zu Rußland eine wesentliche Beränderung hervorbringe, und da den europäischen Mächten die Besugniß zustehe, berartigen Beränderungen ihre Zustimmung zu versagen, so unterliege es keinem Zweisel, daß, wenn einmal das petersburger Cabinet auf Grund des besagten Bertrages in die inneren Angelegenheiten der Türkei mit bewaffneter Macht eingreisen sollte, der französische Hos, die Convention als null und nichtig ansehend, sich ermächtigt erachten würde, je nach den Umständen zu handeln.

In ähnlicher Beise sprach sich Lord Bonsonby aus, und bie fcbleunige Ruckfehr ber englischen und frangosischen Flotte bor ben Darbanel= lencanal, von welchem sie sich nach bem Abschluß bes Friedens mit Mehemed Ali entfernt hatten, gab ben Protesten ein bie Pforte in große Berlegenheit setzendes Gewicht. Aber der Vertrag mar einmal eine vollendete Thatsache; bas formelle Recht ihn abzuschließen konnte zwei souveränen Staaten nicht im Ernst abgestritten werben, und seine Burudnahme burch birecte Zwangsmagregeln zuwege zu bringen, war um fo schwieriger, als die mit Rufland verbundeten beutschen Bofe nicht gefaumt hatten, ihn anzuerkennen. In bem gegenseitigen Berbaltnif ber fünf Großmächte war seit bem letten russischen Kriege insofern eine Aenderung eingetreten, als Defterreich feit bem miglungenen Bersuche Metternichs vom Jahre 1828 es vor ber Sand aufgegeben hatte, offen eine antiruffifche ober nur bom petersburger Cabinet unabhängige Bolitik in ber Levante zu verfolgen. Die brei Nordstaaten standen bemnach mehr als früher als compatte Ginheit ba, und innerhalb biefer Ginheit war bie Begemonie aus ben Banben bes Fürsten Staatskanglers in bie energischeren bes Raisers Nitolaus übergegangen. Auf ber anbern Seite waren sich allerdings die Westmächte durch Gleichheit der Verfassung und vielfältige Uebereinstimmung ber Ansichten und Zwede nabe getommen; bennoch aber wurden sie, namentlich im Orient, burch widerstrebende Interessen und politische Ziele auseinander gehalten und ihre gegenseitige Gifersucht ließ fie ju einem berglichen Einverständniß nicht gelangen. War also auch ihre Gereiztheit ber Pforte, welche fich immer mehr als Spielball ber fremben Diplomatie fühlte, ein Anlag von Beforgniffen, fo konnte boch ber ruffischen Regierung nicht entgeben, baß von einer gemeinschaftlichen Seebemonstration bis zu einem eigentlichen Bundniß ein weiter Schritt fei; fie mußte fich fagen, daß einem folchen Schritt für ben Augenblid unübersteigliche Sinberniffe im Wege ftanben, fie burfte in ihrer Machtfülle jene Seebemonstration als eine unschuldige, resultatlose Spielerei betrachten.

# Ginfing bes Bertrages auf die inneren und außeren Berhaltniffe ber Turtei.

So geftalteten sich bie politischen Aussichten ber Türkei in Folge ber Convention von Sunfiar Iefeleffi, - auch wenn man ben von ben Beftmächten gehegten Berbacht, daß Rufland, um Gelegenbeit zum Interveniren zu haben, selber burch beimliche Bublerei Aufstände bervorbringen werbe, zurudweist, - keineswegs gunftig. Der Bertrag garantirte ber Pforte wohl ihren Fortbestand, nicht aber die Erhaltung ihrer Machtstellung und noch weniger eine Förberung biefer; wie Rugland icon mabrend seiner Abschließung ber Schwächung bes Reichs burch ben Frieden von Rutabja theilnahmlos zugesehen hatte, so ließ sich auch in Zukunft bei in anderer Beise ber Regierung bes Sultans brobenben Berlegenheiten und Schwierigkeiten bon borther feine Unterftützung hoffen. war ber Preis, ben bas Cabinet bes Czaren für jene Gewährleiftung ber nadten Erifteng für sich erwartete? Ebenberselbe, um bessentwillen bie Mehrzahl ber türkischen Staatsmänner sich schon gegen die russische Kriegshülfe wider Mehemed Ali so heftig gesträubt hatte, die officiöse Abhangigkeit bes Divans, welche wie ein hemmschuh bem Staatsfuhrwerk fich anlegte und, ohne irgend einem Uebel zu wehren, jeden Fortschritt, jeben wirklichen Aufschwung zu nichte machte. War im Divan irgend eine Berbesserung, namentlich im Krieges und Festungswesen, aber auch in andern Materien, die oft weniger sich unmittelbar auf die Berührungen ber beiben Mächte bezogen, als sie die Türkei dem sonstigen gebilbeten Europa näher brachten, in Berathung, gleich hatte ber ruffische Gefandte burch seine Spione bavon Runde, und nun erschien ber Dolmetscher, Fürst Handjeri, ein fanariotischer Grieche, Sohn eines aufstänbischen Hospodaren ber Moldau, also ein feindseliger Rajah, den sich bie Pforte in seiner amtlichen Stellung gefallen lassen mußte, um Namens seines Chefs Auskünfte zu verlangen. Waren diese ertheilt, — und wie konnten sie je verweigert werden? — so erfolgte der Regel nach die weitere Botschaft, der Gesandte fürchte, die Sache möchte in Petersburg Migfallen erregen, und er rathe ben Ministern, entweber gleich ganz bavon abzustehen, ober boch die Ausführung zu vertagen, bis er barüber an seinen Hof berichtet habe. Warum? biese Frage burfte gar nicht gestellt werden, denn sie war eine Beleidigung des so wohlmeis nenden Gefandten. Wenn man nun berückfichtigt, daß es immer in ber türkischen Beamtenschaft eine zahlreiche Bartei gab, welche aus Indolenz ober aus Princip alle Neuerungen, ob gut ober schlecht, sammt und sonbers verwarf, wenn man weiß, daß besonders wichtige Persönlichkeiten für das russische Interesse ein für allemal gewonnen worden waren, so kann man sich vorstellen, wie viel ein solcher diplomatischer Rath bei ben Pfortenministern vermochte, wie oft bie ihm zufolge nur vertagte

Ausführung eines misliebigen Beschusses zu seiner völligen Bereitelung genügte. Fand einmal der Dolmetscher kein Gehör, so erschien der Gesandte selbst beim Reis Efendi; konnte auch der nichts durchsehen, und die Angelegenheit erschien wichtig genug, so präsentirte sich zur Rothein ad hoc von Petersburg herübergesandter Flügeladjutant beim Sultan mit einem eigenhändigen Schreiben des kaiserlichen Wohlthäters und Freundes. Die russische Diplomatie vermochte sogar den Divan wiedersholt zu verlezenden Rücksichssigkeiten gegen die Vertreter anderer, an seinen Geschicken ein viel aufrichtigeres Interesse nehmender Staaten zu nöthigen, um seine Isolirung und als beren Folge seine Unselbständigkeit dem Szaren gegenüber noch zu vermehren.

# Stellung der Beftmächte gu Mehemed Ali. Gin Reim nener Berwürfniffe.

England und Frankreich waren einig in ihrem Widerwillen gegen biesen Zustand ber Dinge, aber nur lettere Macht glaubte ein Mittel zur Abhülfe aussindig gemacht zu haben, nämlich, wie wir schon erwähnt, die Berjüngung der osmanischen Monarchie durch ihr Aufgehen in dem Staatsorganismus des ägyptischen Vicekönigs in einer Form oder der andern. Diesen Plan französischer Ersindung zu unterstützen, war England seinerseits um so abgeneigter, als es besürchtete, daß Frankreich sich allein den Bortheil davon aneignen werde, und Mehemed Ali schon längst seiner Vorliebe für französischen Einfluß u. a. auch durch Vernachlässisung englischer Interessen einen Ausbruck gegeben hatte. Gleichwohl besaß das Cabinet von St. James selber kein Programm, das es dem französischen hätte gegenüberstellen können. Die Seedemonstration vor der Dardanellenstraße paralhsirte sonach sich in sich selber. Beide Mächte, von denen doch die eine der Türkei wohlwollte, ließen in ihrer Ohnmacht diese setzere ausbaden, was sie gegen Rußland einzuwenden hatten.

Der Bicekönig war genug in die politischen Verhältnisse Europas eingeweiht, um einzusehen, daß England, von Frankreich eifersüchtig überwacht, ihm schwerlich Schaben zusügen werde. Roch weniger aber bestürchtete er von Rußland ein ernstliches Ungemach, aus welchem ja nur sür die Pforte ein Nutzen entstehen konnte. Daß er unter diesen Umständen auf den Rath seiner französischen Umgebung, jene Verhältnisse bestens auszubeuten, gern eingehen werde, ließ sich nach seinem Charakter erwarten. Gleich nach dem Abschluß des Friedens von Kutahja war ein türkischer Finanzbeamter Schem Esendi nach Alexandrien gesandt worden, um mit Mehemed Ali den Tribut zu vereindaren, welchen er für sämmtliche nunmehr seiner Verwaltung unterstellte Provinzen zu entrichten haben würde, und der Vicekönig hatte sich anheischig gemacht, für Aeghpten einen Betrag von 10,000 Beuteln jährlich, für die übrigen Provinzen aber 20,000 Beuteln, also eine Totalsumme von 30,000 Beuteln,

b. b. ungef. einer Million breug. Thaler, an die Bforte zu zahlen. Gleich im ersten Jahre aber verweigerte er biese Zahlung unter bem Borwande, baß er tein Gelb aufzubringen im Stande sei, und verlangte zugleich bie Erlassung ber von ihm in ben beiben vorhergebenden Jahren, bemienigen ber Rriegerüftungen und bes wirklichen Rrieges, jurudgehaltenen Abgabenbeträge, welche er nach der getroffenen Uebereinkunft jest nachzahlen follte. Der Friedensschluß, von der Pforte, wie wir gesehen, unter dem Beiftand ber Freunde ihres Gegners in Uebereilung und Rathlofigkeit abgeschlossen, hatte biesen Fall nicht vorgesehen, und somit war ber Divan in Berlegenheit, was er anfangen folle. Frankreich rieth ihm, fich mit dem mächtigen Bafallen gut zu stellen, und diesem Rathe schloß sich England in Ermanglung eines beffern Borschlages an, obwohl berfelbe mit andern Worten nichts anderes befagte, als ber Sultan folle ben unberschämten und launenhaften Forderungen seines Basallen nachgeben. Rugland und seine beutschen Alliirten betrachteten fich als burch bie Angelegenheit nicht berührt. Endlich schätzte man fich in Conftantinopel glücklich, im November 1833 eine kleine Abschlagszahlung von 5,000,000 Bigstern, ein Drittel bes Jahrestributs, nebst allerlei Bersprechungen eracter Entrichtung ber gufünftigen Zahlungen, eintreffen gu feben, wobei freilich noch bie Bitte ausgesprochen murbe, ber Sultan wolle in Unbetracht eines neuerdings auf ber Insel Candien ausgebrochenen Aufftanbes, beffen Befämpfung bie finanziellen Rrafte bes Bicekonigs über Bebühr in Anspruch nehme, demselben seine gesammte übrige Schuld erlaffen.

### Aufftand in Candien.

Allerdings war in Candien, wohin sich der Vicekönig wenige Donate vorher in königlicher Pracht mit einem Geschwader von 15 Kriegsschiffen zu einem turzen Besuch begeben batte, wieder fast die gesammte griechische Bevölferung gegen die Regierung unter ben Waffen. wir gesehen, hatte im Jahre 1830 ber bamals fast über die ganze Insel verbreitete Aufstand ber von Alexandrien hergefandten ansehnlichen Rriegsmacht weichen muffen, und somit war die Rube wenigstens außerlich hergestellt worden. Aber die neue Berwaltung war nicht dazu angethan, die aufgeregten Gemüther zu gewinnen; die Unzufriedenheit sprach fich namentlich in maffenhafter Auswanderung nach bem freien Griechenland aus, und das durch den Krieg mit der Pforte nothwendig geworbene Zurückziehen bes größeren Theils ber Truppen von der Insel hatte sofort ein Wiederaufleben ber Unruben zur Folge. Mehemed Ali hoffte burch sein perfonliches Erscheinen die griechische Bevolkerung zu beschwichtigen und mit ihrem Loofe auszusöhnen. Auf ben Rath bes englischen Beneralconfule Campbell, welchen er eingelaben hatte, ihn zu begleiten, schlug er, um bies Ziel zu erreichen, junächst ben Weg ber Milbe und ber Angeständniffe ein, indem er erklärte, bag er mit ben früher von ben Infelbewohnern an die Pforte entrichteten Abgaben fich begnügen und die von ihm felber eingeführte Steuerzahlung wieder abschaffen Sei es aber, bag biese Magregel nicht gleich ben gewünschten Erfolg hatte, sei es, daß sie überhaupt nicht ernstlich gemeint mar, plotslich manbte er fich wieber ber Strenge zu und ließ seinen Abmiral D& man Pafcha mit bem Befehl auf ber Infel gurud, ohne weitere Rudficht zur gewaltsamen Unterwerfung ber aufständischen Districte zu schreiten. Dies geschah; bie Briechen konnten so wenig wie früher ber ägyptischen Kriegsmacht Wiberftand leiften und mußten in ben zugänglicheren Gegenben ber Insel bas Gesetz bes Siegers über sich ergeben lassen. Da ihnen aber bas muhammedanische Joch unerträglich war, so suchten fie nunmehr noch zahlreicher als ehebem auf ben Chcladen und in ber Morea Ruflucht; die Entvölkerung, die ber Bicefonig hatte vermeiden wollen, trat in Folge seiner verkehrten Bolitik nur in erhöhtem Make ein. Fühlte sich bemnach ber habsüchtige Alte schon im Allgemeinen burch bie Buftanbe auf ber Insel, beren Berwaltung auf feinem Budget so schwer lastete, nicht wenig verstimmt, so wurde sein Berbruß noch größer, ba er erfuhr, daß Osman Pascha, ohne die ihm übertragene Arbeit vollendet ju haben, plöglich bavon gegangen sei, um seine Dienste ber Pforte anzubieten, gegen welche er seinen Uebertritt mit ber hinterlistigen Grausamkeit Mehemed Alis gegen bie Canbioten motivirte.

# Schwierigfeiten und ichlechtes Regierungefuftem in Aegypten.

Aber auf die Insel, welche er jetzt als einen vom Divan seiner ländergier gestellten Röber betrachtete, um ihn in die Falle unerschwinglicher Ausgaben zu loden, beschränkten fich bie Schwierigkeiten nicht, welche ben Bicekönig umlagerten. Seine gesammte staatliche Organisation war weit entfernt vom Mufterhaften, fie schmedte überall nach ber Bewinnluft bes Brivatmannes, nirgenbs nach ber Sorge bes Souverans, ber bas Gebeihen bes Ganzen als seinen eignen Bortheil ansieht. geiftreich ber alte Mann von feinem egoiftischen Standpunkte aus bie Berbältnisse berechnete, so konnte es boch nicht fehlen, bag ihm nicht ber Emporfömmling, ber alles sich felber verbankte und bemnach auch alles ju können meinte, bäufig in ben Racken schlug. "Bie Mehemed Ali," schrieb im Januar bes Jahres ein auf Mission sich zeitweilig in Alexanbrien aufhaltenber Staatsmann, "in Giner Person König, Ministerrath, Senat, Höchstcommanbirender zu Lande und zur See, furz alles Erbents liche ift, ebenso sein armenischer Bunftling zugleich Minifter, Kammerbiener, Präsident, Commandant u. s. w. Der Bicekönig bictirt ober ertheilt ihm mundlich seine Befehle, und wenn er im Feuer ber Unterhal=

tung auffpringt und burch bas Zimmer trippelt, bann fturgt fich sein Premier, ber getreue Ausführer seiner Berordnungen, hinter ihm ber, um ihm die Pautoffeln anzuziehen und feinen Gabel in Ordung zu brimgen." Regieren mar für biefen Mann nur ein Ausbeuten ber Unterthanen, ibrer Berfon, ihrer Arbeit, ihrer fahrenben und tiegenben Sabe mit ebenfo schrautenloser wie teine Radficht tennenber Billfur, burch welche er, wie wir bereits gesehen haben, sogar bie burch tausenbjährige Trabition an Stlavendienst gewöhnten Fellahs, welche namentlich unter ben Mamluken = Bege nicht Barte genug erkahren hatten, schaarenweise zur Auswanderung trieb. Schon lange machte fich eine Abnahme in ber Bevöl ferung Aegoptens bemerklich, welche nicht nur die Refrutizung bebenklich erschwerte, sondern auch in der Landesproduction bedeutende Ausfälle zur Fokae batte. Weibern, Kindern und Greisen lag die Keldarbeit ob Selbstverftummelung ber jungen Manner, bas einzige Mittel, um bem verhaften Kriegsbienste zu entgeben, nahm von Jahr zu Jahr zu: schon mußte bie Regierung zu plötlichen Ueberfällen friedlicher Berfammlungen. ber Freitagsgemeinden berühmter Moscheen, ber Wallfahrtsstätten und vielbesuchter Jahrmartte schreiten, um Soldaten zu preffen. Dabei reich ten die Staatseinfünfte oft nicht zur angemeffenen Unterhaltung ber Truppen hin; die armen Leute waren elend bekleidet, seblecht genährt und blieben oft viele Monate lang ohne Solb. Wir theilen hier in Uebersetung ein authentisches Actenstück, b. h. ein zur Renntnig bes Consularcorps von Alexandrien gelangtes, unftreitig von Mehemed Ali felbst erflossenes Circular an die ägyptischen Bezirksvögte mit, welches auf die Zustände des Landes ein eigenthümliches Licht wirft:

"Im vergangenen Jahre haben wir bir bie nothigen Befehle wegen ber Rekruten gesandt, welche von beinem Begirk hatten gestellt werben sollen. Sie sind, wie ich von dem Kriegsminister erfahre, nur jum Theil eingetroffen; ich weiß, wie viele du geschickt haft, und weiß auch, wie viele fehlen. Was thuft bu benn, bu Gfel? Weißt bu nicht, baß bies wichtiger ift, als alles andere? Hat benn bein Hirn noch nicht begreifen können? Beil gerabe kein Fähigerer ba war, habe ich bir bein Umt verliehen und bich jum Bezirksvogt gemacht, und nun vernachläffigst bu so beine Pflichten und läffest mich warten? Wie? bentst bu etwa, Mehemed Ali schläft? Mehemed Ali schläft nicht, er fchläft nicht! Go nimm benn beinen Berftand jufammen, und auf Empfang biefes Befehls sende den Rest der Refruten, die du im vorigen Jahre hattest schicken follen, und baneben noch bie vom Staaterath für bies Jahr verlangten. Mach' es rasch, sonst werde ich an bir für die übrigen Bezirksvögte ein warnendes Erempel ftatuiren. Thu' die Augen auf und mable zwischen beiben (ber Pflichterfüllung und ber Strafe)!"

# Berwaltungemaßregeln in Sprien.

Der Urheber sowohl dieser Zeilen, als auch der politischen Zustände, elche fie voranssetzen, war es, nach beffen Herrschaft Sprien und Anailien geseufzt hatten, und bessen Erfolge durch jene ebenfo warmen, ie unüberlegten Sympathien wesentlich bedingt worden maren. t bald aber erwiesen sich bie Hoffnungen, welche man an die neue legierung geknüpft hatte, als leere Utopien, und so viel Anlak zur Untfriebenheit bie türkische Regierung auch gegeben hatte, fo gelang es ennoch ber ägpptischen, sie zu übertreffen. Emiffare bes Bicefonias atten ben Spriern bie Abschaffung ber unter großem Bibermiffen er Bevöllerung auf Befehl Gultan Machmubs zweimal ausgeführfen ionscription, sowie volltommene Regelung bes Steuerwesens und ber inftigen Staatslaften verheißen. Ueber die Bohe ber Regierungsabgaben n und für fich war in türkischer Zeit keine Rlage gewesen; aber ihre rhebung, bei welcher fo viele vornehme und geringe Blutfauger auf often ber Bahlungspflichtigen ben Gadel füllten, hatte fie zu einer faum schwinglichen Last gemacht. Wenn also bie Aegypter nur bas Bolk on ben ungesetlichen Nebenforderungen befreien und sich mit berselben riftung begnügen wollten, welche früher bem Pfortenstatthalter zugestanm, wenn sie babei biejenige Ordnung einführten, von welcher ben Spern bas nie gesehene Schauspiel eines nicht plündernden, nicht raubenin, nicht schändenden, turz in voller Mannszucht stehenden Beeres nen Borgeschmad gab, so konnten sie hoffen, bag eine neue Mera bes Mucks für ihre Broving hereinbrechen werbe. Nachdem nun aber die roberung vollbracht worden, mußte die Regierung Mehemed Alis vor Iem bas neue Besithum in finanzieller und militarischer Beziehung utbar zu machen suchen. Den intelligenten Befehlen feines Baters folind, ging Ibrahim Bascha schrittweise bamit vor. Zunächst murbe eine Igemeine Entwaffnung angeordnet. In der Ebene, wo die Möglichkeit 28 Wiberstandes fehlte, ging biese ohne Schwierigkeit von ftatten. jobann aber tam ber Libanon an bie Reihe, welcher fich teineswegs meigt zeigte, bem Beispiele bes Flachlandes zu folgen; boch gelang es er Schlauheit bes Emir Beschir, ben Wiberstand zu überwinden. Den rusen wurde glaublich gemacht, daß es sich nur um die Entwaffnung r Christen handle, wobei sie bann ber Regierung gern Beistand leifte n: kaum aber mar biese Makregel vollbracht und ein gemeinschaftliches orgeben ber beiben Nationen unmöglich geworben, als reguläre Truppen bas Gebiet ber Drusen ruckten und ihnen dasselbe Schicksal wie ihren rübern bereiteten.

Nachbem man also, wie man glaubte, bie gefährlichsten Districte nichablich gemacht hatte, rudte man auch mit ben neuen Steuereinrich-

tungen und ber Conscription heraus. Ibrahim Bascha ließ eine allgemeine Bahlung fammtlicher im erwerbfähigen Alter ftebenden Ginwohner männlichen Geschlechts anstellen und legte benfelben unter bem Namen Firde-ras eine Art von Einkommensteuer auf, welche sich bald baburch im bochsten Grade brückend erwies, daß bie sämmtlichen Bewohner ber verschiedenen Ortschaften als solidarisch für einander haftend betrachtet wurden, so daß für die vielen Flüchtlinge und Auswanderer, ja sogar für die Berstorbenen und für die von der Regierung selbst zum Kriegsdienst Ausgehobenen ihre unglücklichen Mitbürger auftommen mußten. Die Pachtzinse der dem Staate angehörigen Mühlen, Schlächtereien u. f. w. wurden bedeutend erhöht, ber Zehnte in ben Ebenen doppelt erhoben und mit ber Ginführung bes in Aegypten fo verabicheuten Spftems ber Regalien und Monopole ber Anfang gemacht. Wie hungrige Bölfe fielen ber Oberfteuerdirector Sannah Bachri Ben und feine foptischen Gehülfen über die neuen Brovingen ber, und wenn auch den Erpressungen der Privatleute jest ein Ende gemacht wurde, fo begann nichtsbestoweniger mit Requisitionen für Rriegsbedürfnisse, mit Zwangsarbeiten u. f. w. eine legale Ausbeutung, die die Ginwohner nicht zu Athem kommen Aber mit beinabe noch größerer Rudfichtslosigfeit und Barte murbe bie Conscription betrieben, und bald faut man fich, um Solbaten zu bekommen, auf bieselben außergewöhnlichen Mittel angewiesen, welche ichon längst in Aegypten im Schwange waren. Rurz, hatten sich auch in Beziehung auf die Sicherheits- und Rechtspflege, Die Ertheilung staatsburgerlicher Rechte an die Rajah und die größere Ordnung des Regierungs ganges wesentliche Verbesserungen eingestellt - bie Vermehrung bes Berkehrs im Innern und des Handels mit dem Auslande bewies fie - so brudte boch die bamit auferlegte Beengung ben Ginzelnen zu febr, als daß er sich ihrer hätte freuen können.

# Umichlag der Sympathien der Sprier für die Pforte. Ehrgeizige Buniche und Entwürfe des Bicetonigs.

Unter biesen Umständen ist es begreislich, daß die Stimmung schon in wenig Monaten vollständig zu Gunsten der Türkei umschlug, und daß die Provinzen, welche eben aus freiem Antriebe dem Bicekönig in die Arme geslogen waren, nur mit Gewalt daselbst zurückgehalten werden konnten. Mehemed Ali konnte nicht umhin, sich zu überzeugen, daß, um überhaupt seines neuen Erwerbes gewiß zu sein, er noch einen Schritt weiter gehen, daß er in irgend einer Form seinen Unterthanen die letzte Possnung auf dereinstige Rückehr unter die directe Botmäßigkeit des Divans abschneiden müsse. Als das einsachste Mittel, um dies Ziel zu erreichen, erschien ihm die erklärte und allseitig anerkannte Unabhängigkeit des ägyptischen Gesammtstaates von der Pforte und die erbliche

Regentenwürde in seiner Kamilie. Auf diese beiden wichtigen Bunkte mar benn auch bor ber Sand sein Streben gerichtet. Dag ber Sultan fich sollte freiwillig zu solchen Zugeständnissen bewegen lassen, stand nicht zu erwarten; größere hoffnung fette ber Bicekonig auf bie Furcht. bie sich ihm schon als so wirksamen Hebel erwiesen hatte. Er glaubte baber auch nach geschloffenem Frieden bie brobenbe Stellung Conftantis nopel gegenüber nicht verlaffen ju burfen; im Begentheil behielt er trot seinen finanziellen Bebrängnissen seine ganze Truppenmasse unter ben Fahnen und fuhr, obwohl felber von feiner Seite bedroht, auf bas eifrigste mit ben Arsenal-Arbeiten in Alexandrien fort. Zugleich ließ er ben ihm ber Mehrzahl nach verfönlich befreundeten General-Confuln ber europäischen Mächte über seine Bunsche Eröffnungen machen, von benen er fich mindestens einen theilweisen Erfolg versprach; er suchte namentlich Campbell zu gewinnen und ihm die Meinung beizubringen, daß bie ihm beigelegte Borliebe für Frankreich ein leeres Gerede sei; er betrachtete auf einmal England fo fehr als ben Schluffel zu feinen neuen Beftrebungen, dag ber Bertreter Frankreichs sich jurudgesett fühlte. Wie es scheint, fanden aber felbst ba seine Entwürfe tein Ziel, und in ber That burfte er, einmal von dem sondoner und pariser Cabinet als unumidrankter Beberricher seiner weiten Gebiete anerkannt, als Trager ber von benselben gehegten Hoffnungen auf eine regenerirte, gegen Rufland widerstandsfähige Türkei auch bei etwaigen Unternehmungen zur Erlangung ber Majordomusstelle in Constantinopel ihrer Zustimmung versichert sein. Hier aber ließen den ehrgeizigen Greis seine hochfliegenden Buniche völlig im Stich, fogar ber frangofische General-Conful bebeutete ihm, bag feine Regierung folden Entwürfen burchans keinen Borschub leisten werbe. Die Nachrichten aus Creta, wo gegen bie aufständischen Bergbewohner auf seinen Befehl mit machsender Grausamteit eingeschritten wurde, brachten sogar eine augenblickliche Erfältung zwischen ihm und bem Consular-Corps bervor. aus welcher er entnehmen konnte, baß er auf seine Popularität in Europa nicht zu viel zu bauen habe.

Sah er sich bemnach zur Erhaltung seiner Machtstellung auf seine eignen Kräfte angewiesen, so hätte die einsachste Weltklugheit ihm rathen müssen, sich in der Liebe seiner Untergebenen die Stüpe zu verschaffen, welche ihm das Ausland versagte. Diese Wahrheit entging Mehemed Ali; seine vielsährige Laufbahn als Beherrscher des sklavischen Nillandes zusammen mit seinem türkischen Ursprunge hatte ihm zu sehr den Stempel des morgenländischen Thrannenthums aufgedrückt. Es war sein Jehler, daß er äußere Zwangsmittel für hinreichend hielt, seine Länder zusammenzuhalten. All' seine Sorge ging daher nach wie vor in Armee und Flotte, sowie der Beschaffung der für ihre Erhaltung und weitere Entwickelung benöthigten Mittel auf. Die Sprier, an ein reichliches

Was versönlicher Freiheit gewöhnt, wurden über die ihnen zu Theis werbende Behandlung, die Geldstrafen, die Stockfcbläge, die Berbannungen, die hinrichtungen immer erbitterter, und die weit und breit bestebende Gährung nahm einen von Tage zu Tage bedrohlicheren Charafter an.

So stellte sich benn immer mehr heraus, daß ber Friede von Rutabja, ben ber glückliche Rebell feinem Souveran bictirt, nur eine halbe Arbeit gewesen; die Macht ber Pforte hatte einen schweren Stoß erlitten, gber sie war keineswegs gebrochen. War ihr ein ansehnliches Gebiet mit zwei Millionen Einwohner verloren gegangen, und hatte fie damit Die Unterthanenzahl bes Vicekönigs auf 4,500,000 anwachsen seben, so blieben ihr noch gegen 16 Millionen und weite, vortrefflich gelegene, ieber Entwickelung fähige Länderstrecken. Namentlich der eigentlich tür-Hische Stamm Anatoliens, Armeniens und Rumeliens, die compactefte, kriegerischeste und zahlreichste aller islamitischen Nationen, aus welcher vor Jahrhunderten die Heere hervorgegangen, die den ganzen vorderen Drient unterworfen, gehorchte nach wie vor fast gang bem Großherrn. Es bedurfte nur eines die Massen durchdringenden, organisirenden, gunbenden Gedankens, um sofort die Ueberlegenheit der Pforte wiederherauftellen. Machmud sowohl wie auch Mehemed Ali wußten bies; ihnen beiden war klar, daß die neuen Berhältniffe von vorn berein ben Reim ju abermaligen Zerwürfniffen enthielten, welchen ber Sultan mit rache bürstender Ungeduld, der Bicekonig mit besorglicher Berschlagenheit entgegensah. Die Berstimmung ber neuen Unterthanen bes letteren erhielt beibe Reiche in fortwährender Aufregung.

#### Stellung ber Pforte gu Griechenland. Protofoll von Ralender Riofcht.

Inamischen waren die biplomatischen Beziehungen der Bforte zu ben fünf Großmächten, wenn auch frei von Intimität und ihren politischen Zweden keine besondere Unterstützung verheißend, doch frei von eigentlichen Anlässen zu Zwistigkeiten. Wir haben gesehen, bag mit bem Frieden von Adrianopel auch die griechische Frage, so lange Zeit ein Stein bes Anftoges für die Berhältniffe ber Türkei gu bem driftlichen Europa, der Hauptsache nach ihre Erledigung gefunden. Allerdings blieben babei noch schwierige Einzelheiten zurud, welche ben Stagtsmännern mi schaffen machten. Die Griechen wollten sich nicht mit ben ihnen gefetten engen Grenzen begnügen, und ihre Barteigenoffen wuften in ber Presse Frankreichs, Englands und Deutschlands zu Bunften ihrer Ansprüche eine Bewegung hervorzurufen, welche fogar in der londoner Conferenz ihren Widerklang hatte. Andererseits bestanden die Türken auf vollständige Entschädigung für die durch Bergleich abgetretenen Landestheile, sowohl die Domanen und die Liegenschaften ber expropriirten und

mir Auswanderung gezwungenen Brivatleute muhammebanischen Glaubens. als and namentlich bie Moscheengüter (Batuf), die auf ber faft gang von Türken bewohnt gewesenen und bennoch zu Griechenland geschlagenen Infel Negroponte vorzugsweise zahlreich waren. Die Debatten hieruiber wurden zwischen den Pfortenministern und ben Vertretern der brei Schutzmächte mit großer Lebhaftigkeit geführt, und man kann nicht lengmen, daß bas strenge Recht auf Seiten ber Turken war. Da es aber von vorn herein feststand, daß zur Ausfechtung bes Streits nur Tinte. Reber und Bapier verbraucht werben wurden, und bie Pforte einmal in bie Bahn ber Nachgiebigfeit gedrängt worben war, so gewann berfelbe weder Bedeutung noch Interesse. Nachdem ber Divan die von der sonboner Conferenz vorgeschlagene Grenzbestimmung, nach welcher ganz Livadien mit Ausnahme Afarnaniens dem neuen Reiche zugeschlagen wurde, genehmigt hatte, burfte ber Sultan bas feiner Krone verbleibenbe Bebiet wenigstens als burch bie Ehre ber brei Machte verbürgt betrachten. Dennoch wurde ihm nachträglich auch noch die Zustimmung zur Abtretung Afgruaniens abgebrungen, nachbem statistisch festgestellt worben war, bag in biefer Broving unter einer driftlichen Bevölkerung von 40,000 Seelen nur gegen 3000 Muhammedaner lebten.

Bei allen diesen Erfolgen, welche Griechenland freilich nicht seiner eigenen Tüchtigkeit, sondern nur der auswärtigen Diplomatie verbankte, gelang es ihm nicht, die Achtung seines Nachbarreiches zu erwerben. Die Türkei betrachtete bie Schöpfung bes londoner Juli-Tractats noch immer als einen lebensunfähigen Rebellenstaat; auch wollten unter ben Griechen bie bitterften Parteifehben nicht aufhören, und jeder Aufschwung wurde durch fie unmöglich gemacht. Der energische und geschäftstundige Bräfibent, Graf Johann Capobistrias, bem man allerdings nicht ohne Aug vorwarf, überall im ruffischen Interesse zu handeln, murbe im October 1831 von bem Mainotten-Häuptling Mawromichalis ermorbet; schon vorher hatte der hydriotische Admiral Miaulis einen Bersuch gemacht, Die Motte durch Wegführung dem Einfluß der Regierung zu entziehen, und fie, als bas ruffifche Beschwader bes Mittelmeeres ihre Rudgabe erzwingen wollte, in dem hafen von Boros verbrannt. Der Nachfolger und Bruber bes Prafibenten, Graf Augustin Capodistrias, tonnte fich nur wenige Monate halten. Rurg, ber junge Staat machte in feiner innern Entwickelung täglich Rudschritte und wurde, da sein Gebiet ein Mibl für Verbrecher aller Art bilbete, ben von ba aus burch Raubmige beständig beimgesuchten türkischen Nachbarprovinzen unfäglich beschwerlich.

Unter solchen Berhältnissen ist es begreiflich, daß die erste von der Pforte zur Feststellung der Grenze ausgesandte Commission mit ihrer Arbeit nicht zu Stande kommen konnte und unverrichteter Sache zurücktehrte. Erst als im März 1832 die griechische Krone an den Prinzen Otto von Baiern als souveränen Herrscher übertragen wurde, begannen

bie Angelegenheiten des Landes sich wiederum zu heben. Die Sympathien bes Auslandes erwachten aufs neue und äußerten auf bie Hoffnungen ber Nation eine belebenbe Rudwirkung. Auch erschien Gir Stratford Canning, vielleicht von allen Staatsmännern jener Epoche berjenige, welcher am nachbaltigften und eifrigften für bie griechische Sache thatig gewesen war, wieder als britischer Botschafter in Constantinopel, woselbit nunmehr abermals zur Erledigung ber noch ftreitigen Puntte Conferenzen ber Bertreter Englands, Ruflands und Frankreichs mit ben türkischen Ministern zusammentraten. Das Ergebnig ber in biesen Bersammlungen gepflogenen Verhandlungen wurde in einer am 21. Juli 1832 in Ralender-Riöscht am Bosporus gehaltenen Schlußsitzung in einem nach ber besagten Localität benannten Protokolle niedergelegt, dessen wir bereits als ber Convention von Sunfiar Isteleffi zur Beftätigung einverleibt Erwähnung gethan haben. Durch baffelbe murben bie Meerbufen von Arta und von Bolo als die Endpunkte der griechischen Grenze angegeben, und folglich Afarnanien und Aetolien dem Reiche des Königs Otto augesprochen; ben Türken verhieß die Uebereinkunft eine Entschädigungs fumme von 40,000,000 Biaftern ober einer Million Ducaten und außerbem eine billige Erledigung ber für bie Moscheengüter und ben muhammedanischen Privatbesit zu zahlenden Ersatbeträge.

# Bergebliche Bemühungen Griechenlands, in biplomatische Beziehungen an ber Pforte zu treten. Ursachen bes Widerwillens biefer.

Sir Stratford, bessen Sendung sich auf die griechische Frage beschränkte, verließ Constantinopel, sobald die Uebereinkunft von Ralender-Riöschk abgeschlossen war. Bei ber Unsicherheit ber griechischen Zustände aber berging, bis ihre Bestimmungen wirklich ins Leben treten konnten, noch eine geraume Zeit. Im Februar 1833 traf König Otto in Athen ein, und alsbald empfand sein Cabinet bas Bedürfniß, zu ber Pforte in biplomatische Beziehungen zu treten. Schon im Sommer besselben Jahres trat bemnach ein gewisser Arghropulo in Constantinopel als politischer Agent der griechischen Regierung auf; da aber noch kein Friedensund Freundschaftstractat awischen ber Pforte und bem Königreiche bestand. so weigerte sich erstere, ihn in seinem officiellen Charafter anzuerkennen. und um die nothwendigste Berbindung zu unterhalten, mußte er fich ber Bermittlung ber Bertreter ber Schutmachte bebienen. Jest hoffte man iene Anerkennung auch ohne bas türkischerseits geltenb gemachte Erforberniß durchausegen. Die der Pforte verheißene Entschädigungesumme war Anfang bes Jahres 1834 fällig geworben, und ber Divan fühlte fich gludlich, bavon einen Betrag von 22 Millionen Bigftern als Sabrestimesse seiner aus bem Bertrage von Abrianopel sich herschreibenben Schuld an Rugland zu überweisen. Mit dem Reft von 18,000,000

Biaftern erschien einer ber Brüber Rothschild, bessen haus mit ber Rablung beguftragt worben mar, in Begleitung eines neuernannten Bertreters ber griechischen Regierung, Herrn Zografo, in Conftantinopel; er versicherte aber seinen Instructionen gemäß jene Summe nur durch Bermittelung des genannten Gesandten übergeben zu können, welchem wieber bie Bforte aus bemfelben Grunde, wie seinem Borganger, Arabropulo, die Anerkennung versagte. Die Pforte war unzweifelhaft formell zu biefer Weigerung berechtigt, und wenn, um von allem Bergangenen abzusehen, noch bamals Emissare bes atheniensischen Cabinets bie europäische Türkei durchzogen und überall die orthodore Rajahbevölkerung in Aufregung zu erhalten suchten, so ließ es sich ihr nicht verbenken. wenn sie gerade in diesem Falle keine Ausnahme von ihrer allzeit beobachteten Regel zu machen geneigt war. Indessen fuhr sie übel mit ihrer Ein wiener Handelshaus hatte ihr mahrend des letten Rufsenkrieges Getreide geliefert und behauptete, noch eine Forberung von 500,000 Franken an ben großberrlichen Staatsschat zu besiten, woburch bie öfterreichische Regierung sich veranlagt sah, im Monat Juni bie noch restirenden 18 Millionen Biaster bei dem Sause Rothschild in Wien mit Befchlag zu belegen. Die hoffnung, burch bie griechische Schulbzahlung zu einem, wenn auch nur geringen, bisponibeln Capital zu tommen, wurde bem Divan in bieser Beise vor ber Hand vereitelt, aber unfähig, Bleiches mit Gleichem zu vergelten, mußte er bie ungerechte Magregel über sich ergeben laffen. Er beschränkte sich barauf, seinem Unmuth eine Beile in fleinlichen Qualereien gegen griechische Schiffe und Gewerbtreibende Luft zu machen, bis endlich die Schutymächte fich ins Mittel legten und die Aufhebung bes Sequestere erwirkten.

Die Bforte hatte noch einen besondern Grund ber Beschwerde miber Griechenland, indem borther ben Samiern, welche feit bem Monat Mai 1833 sich wiederum im Aufstande befanden und die ihnen von ber Bforte unter bem Fürsten Bogorides verliehene Berfassung guruckwiesen, fortwährend Unterftugungen zugingen. Sie bezweifelte auch nicht, bak bie seitens ber Briechen ben Grenzregulirungsarbeiten gegen Theffalien und Epirus bereiteten Schwierigkeiten auf ben Bunfch, eine nochmalige Bebieterweiterung zu erzielen, jurudzuführen feien, und ihre bisberigen Erfahrungen gaben ihr Urfache genug zu beforgen, bag, wenn einmal eine folche Frage aufs Tapet gebracht worben, die europäische Diplomatie, wie früher, nicht nach dem Recht fragen, sondern lediglich nach ihren Begriffen von Zweckmäßigkeit und nach den Forderungen ber griechenfreundlichen Presse die Lösung suchen werde. Unter biesen Umständen liek sie, um nicht abermals burch ibre hartnäckigkeit ungeabnte Unannehmlichkeiten heraufzubeschwören, sich bewegen, ben ber griebischen Gesandtschaft attachirten Legationsrath Manos als Chef ber Sandelskanglei unter ber Bedingung anzuerkennen, daß die Feststellung ver Grenze und die Abschätzung der Moscheengüter nunmehr ungesammt zum Abschluß gebracht werde, und die griechische Regierung sich verpstichte, den Bewohnern von Samos keinerlei Borschub mehr zu leisten. Dies alles wurde zugesagt und der letzte Punkt auch gehalten, so daß die Pforte, in ihren Maßregeln gegen jene Insel nun nicht mehr gehemmt, gar dald mit dem Ausstand fertig wurde. Im Monat Mai erschien eine Flottenabtheilung vor der Hauptstadt Bathp und verlangte unbedingte Unterwerfung, zu welcher sich auch die Einwohner, nachdem sie erst mit allgemeiner Auswanderung gedroht, in Andetracht der Unzulänglichkeit ihrer Widerstandsmittel verstanden. Nur einige besonders stark compromittirk Versonen entzogen sich den türkischen Behörden durch die Flucht.

## Anerkennung der griechischen Gefandtichaft. Die Nationalitätefrage.

Nachbem einmal die griechische Gesandtschaftskanzlei in Constantinopel zu Recht bestand, mar bie Anerkennung bes Gesandten nur noch eine Frage ber Zeit. Der Divan überzeugte fich, bag, wie begründet auch fein Wiberfpruch war, eine langere Bogerung ihm feinen Bortheil bring. und so wurde benn Berr Zografo endlich am 11. August 1834 in feierlicher Aubienz vom Reis Efendi empfangen. Jedoch begannen bie biplomatischen Beziehungen zwischen ben beiden Staaten unter wenig beneibenswerthen Auspicien. Die bereits begonnenen Berhandlungen wegen eines Freundschafts= und Hanbelsvertrages machten keine Fortschritte, ba in Betreff ber Nationalitätsfrage eine nicht zu beseitigende Meinungs verschiebenheit herrschte. Den Rajahgriechen war nach ber Bestimmung ber Mächte bie Wahl gelaffen worben, welchem von beiben Reichen fie hinfort als Unterthanen angehören wollten, unter ber stillschweigenben Boraussetzung, bag biejenigen, welche fich ber türkischen Staatsangebirigkeit zu entziehen gebächten, auswandern und fich in Griechenland anfässig machen würden. Man rechnete allein in Constantinopel eine Bevölkerung von ungefähr 12,000 Griechen aus den abgetretenen Gebiets theilen, und diese Zahl hatte sich verdoppelt, ja verdreifacht burch ben fteten Zuwachs aus, ben Rajah ber Hauptstadt, namentlich ben gewerttreibenden Classen, angehörigen Individuen, welchen ber biplomatische Schutz einer auswärtigen Macht erwünscht war, indem es nur einer Reise nach Athen bedurfte, um bei der Rückfehr auf der hellenischen Gefandtschaftsfanzlei als Unterthan immatriculirt zu werden. Alle biefe Personen, wie aus Borstehendem abzunehmen, ein ansehnlicher Bruchtheil ber Gefammtbewohnerschaft Constantinopels, sollten nunmehr nach der Ansicht der griechischen Negierung des den Europäern tractatlich zugeficherten Privilegiums ber Exterritorialität, b. h. bes Rechtes, auf türtischem Bebiet unter ihrer eignen Besetzgebung frei von allen Berpflichtungen gegen die Pforte zu leben, theilhaftig werden, und bennoch als

Grundeigenthümer und Mitglieder türkischer Gewerbezünfte zugleich der Borrechte des Rajahstandes genießen können. Die Pforte andererseits sträubte sich mit Recht gegen ein so exorbitantes Zugeständniß, welches ihr an jedem bedeutenderen Orte der Monarchie einen unabhängigen griechischen Staat im Aleinen beschert haben würde, und forderte vielmehr, daß die übertretenden Rajah ihre Liegenschaften verlausen und die Türkei verlaffen sollten, wosern sie nicht während ihres Ausenthaltes daselbst die Kopfsteuer der einheimischen Christen entrichten und den Landesgessen gehorchen wollten.

Bu biesem Differenzpunkte kamen aber noch andere. Gine zweite zur Feststellung ber Grenze ausgesandte Commission mar im Frühling bes Jahres 1835 endlich mit ihrer Arbeit fertig geworden und hatte am 5. Mai ber Pforte ihren Bericht eingereicht. Die lettere aber fand sich burch Die von ihr an Stande gebrachte Gebietseintheilung fo benachtheiligt. baß fie sich weigerte, bieselbe gutzuheißen, und die Angelegenheit vor die londoner Conferenz zu bringen brobte. Noch mehr aber verbroß ben Divan bie Treulosigfeit, mit welcher bas griechische Cabinet in ber Entschädigungsfache ber von Griechenland vertriebenen expropriirten Muhammebaner und ber Moscheengüter verfuhr, indem daffelbe jest, im ungeftörten Besite jenes Gigenthums, burch feine Dabnung gur Befriedigung ber zum Theil in großes Glend gerathenen Gläubiger zu bewegen mar. Ein Commissar, welchen die Bforte in der Person Schelib Efendis desbalb nach Athen fandte, fab fich nach längeren Bemühungen fogar bewogen, unverrichteter Sache wieder abzureisen. Endlich brachen im Spatberbst 1835 abermals Unruhen auf ber Jusel Samos aus, welche von ben Türken auf bellenische Intriguen zurückgeführt wurden und, wenn auch durch die eiserne Strenge des Großadmirals Tahpr Pascha bald befeitigt, als ein Beweis ber Ländersucht und Kalscheit bes Grennachbarn große Erbitterung erregten. Beit entfernt, in ber Nationalitätsfrage auf eine billige Ausgleichung einzugehen, sah sich baber bie Pforte veranlagt, am 1. November 1835 ben bellenischen Schutgenoffen einen Termin von 7 Monaten zu setzen, bis wohin fie ihre Entscheidung getroffen haben follten, ob fie die Türkei verlaffen ober als Rajah ferner verbleiben wollten -- eine harte Magregel, insofern die zahlreichen in ber großen Hauptstadt zufolge uralten Berkommens ihren Lebensunterhalt suchenben, von den Cheluden und dem hellenischen Festlande gebürtigen Griechen ebenfo wie die Fanarioten und Beroten Stambuls behandelt wurden und entweder ihrer Nationalität, ober ihrem Broterwerbe entfagen mußten. Zografo glaubte fich bieselbe nicht gefallen laffen zu durfen und übersandte ber Pforte einen Protest, von welchem er auch ben Bertretern der Schutmächte Mittheilung machte. Den Divan aber verlette dieser Schritt noch mehr und er verfügte die Schließung ber Berfaufeläden fammtlicher unter helleuischem Schut ftehenden Gewerbtreibenben ber Hauptstadt, von benen viele, ber Subsistenzmittel beraubt, sich genöthigt sahen, ihre Namen in die Listen bes Patriarchats eintragen zu lassen und so in ihr früheres Unterthanenverhältniß zuruckzutreten.

Die Angelegenheit gelangte nunmehr vor die londoner Conferenz, welche am 30. Januar 1836 den Bescheid abgab, daß den aus dem türtischen Staatsverbande in den hellenischen übertretenden Griechen eine einjährige Frist zum Berkauf ihrer Liegenschaften unter vorläusiger Belassung ihrer Gewerbebesguniß zu gewähren sei. Dieser Bescheid befriedigte Niemanden, und die drei Gesandten hüteten sich daher seine Aussührung durchzusehen. Gleichwohl erklärte die Pforte sich damit nach längerem Zögern unter der Voraussehung einverstanden, daß die Schutzmächte nunmehr endlich die Entschädigungsfrage zur Erledigung brächten. Doch sand die Widerwilligkeit der Griechen noch serner in der Apathie der Diplomaten ihren Rüchalt, und als Zograso im Jahre 1838 als Minister der auswärtigen Angelegenheiten nach Athen berusen wurde, war noch die eine Sache so gut wie die andere offen, und der Vertrag selber hatte nicht zum Abschluß gesangen können.

## Ruffifde Machtstellung und türfifche Emancipationeversuche.

Unter ben Großmächten war es, wie wir gesehen haben, Rufland, beffen Ginflug um biefe Zeit in Conftantinopel unbedingt vorwog; mit ben ber Pforte auferlegten vertragsmäßigen Berpflichtungen, welchen bieselbe nie vollständig nachzukommen vermochte, mit der ihr gewähr ten Nachficht, mit häufigen Beweisen überraschender Grofmuth, mit ber ihr beigebrachten Ueberzeugung von der unendlichen Uebermacht des Czaren, in Anbetracht welcher die ruffische Diplomatie es liebte, die Fortbauer ber Türkei felbst nur als Gnabenact hinzustellen, und schlieflich mit einer perfönlichen Ginwirkung auf ben Sultan, welche biefem äußerst schmeichlerisch war, hielt ber nordische Colog ben franken Mann wie in einem Nete gefangen. Das Berhaltniß biefes zu jenem mar eine burch bie gewandten und leutseligen Formen des Gesandten Butenieff gemilberte Hörigfeit, welche fich freilich nicht in Leiftungen, sondern baubtfachlich in Unterlassung alles bessen, mas ben Staat batte beben konnen, in Bernachlässigung ber Entwickelung wichtiger nationaler Sulfsmittel, in Aufrechterhaltung einer allgemeinen chaotischen Stagnation, also in einer bem türkischen Nationalcharafter burchaus gemäßen Beise äußerte. Wir haben gezeigt, welche besonderen Sebel Rugland in Bewegung fette, um biefen Zustand zu erhalten, wie es vor allem fich bemühte, patriotische Capacitäten von ben einflufreichen Stellen im Staats- und Balaftbienft zu entfernen und lettere entweder mit Rullen, ober mit auf irgend eine Beise für bie ruffischen Interessen gewonnenen Individuen zu befeten. Selbstfüchtige Furcht und ebensolches Hoffen waren bamals bie porwiegenben Triebfebern ber Beamtenthätigkeit im Osmanenreiche; aber, zur Ehre ber türkischen Staatsmänner sei es gesagt, die Furcht war und blieb das stärkere Motiv, wie sich dies bei wiederholten Anlässen offenbarte. Glaubte man einmal Rußland geschwächt, da waren sofort die erkauften Berräther ohnmächtig.

## Die fatholifden Armenier. Civilifationsbeftrebungen.

Auf die Erledigung der Frage wegen der staatsrechtlichen Stellung ber katholischen Armenier haben wir schon oben hingebeutet. Längst hatte ber Divan die benselben vor dem Russenkriege zu Theil gewordene graufame Behandlung bereut und fich von ihrer Unzwedmäßigkeit überzeugt; man wünschte ihnen eine ben anbern Rajahnationen (Millet) angloge Berfassung zu geben, zu welcher sowohl die allgemeine Staatsordnung, wie auch die Botichaft Frankreichs, ber Schutmacht bes Ratholicismus im Orient, brängte. Dem petersburger Cabinet aber paßte die friedliche Aussonderung eines ftarfen fatholischen Bruchtheils aus einer, wenn gleich von seinem religiösen Standpunkte aus heterodoren, boch immerhin morgenländischen und demnach an Rußland sich anlehnenden Kirche nicht, und fein ber Bforte ertheilter Rath genügte, die Regelung ber politischen Rechte ber Diffibenten auf's Ungewiffe hinauszuschieben. 3m Januar 1831 aber, als die russische Regierung in Constantinopel burch ben großen Bolenaufstand für lahm gelegt galt, fanden bie Anträge ber frangofischen Diplomatie bie entgegenkommenbste Berüchsichtigung. Ein besonderer Umstand war sowohl im Schofe bes Divan, wie auch von ber ruffischen Befandtschaft gegen ben Plan, die neue Secte in ftaatsrechtlicher Beziehung ben übrigen Rajahnationen zu affimiliren, geltend gemacht worben, bag nämlich ihre Beiftlichkeit nicht, wie biejenige ber gregorianischen Armenier und ber orthoboren Griechen, lediglich zu ber Pforte, sondern zugleich zu einem auswärtigen Souveran, dem Papste, in einem Abhängigkeitsverhältniß stehe. Bekanntlich besitzen in ber Türkei bie perschiebenen Rajahgemeinschaften eine beschränkte Autonomie je unter ihrer mit weltlicher Regierungsbefugniß von der Pforte ausgestatteten Beiftlichkeit; abmte man also bie Berfassung ber übrigen Confessionen in Beziehung auf die Armeno-Ratholiken einfach nach, so gestattete man einer fremden Regierung burch turkische Beamte Ginflug auf turfische Unterthanenverhältnisse, was man jedenfalls vermeiben zu muffen Bu biefem Behufe ernannte man junachft einen Muhammebaner zum Oberhaupte ber Nation, welcher unter bem Titel Befil, Bertreter, ben Bermittler zwischen ihr und ber Pforte machte. Jene Bebenfen gelang es ber frangofischen Botschaft ben Ministern bes Sultans auszureben, und die neue Secte erhielt, wenn auch noch keinen Patriarden. - biefer Titel murbe erft vier Jahre später (im Jahre 1835) jugestanden. — boch eine priesterliche Obrigkeit in der Person des Bischofs Agopos Tschukurian, welchem durch ein großherrliches Dipkom vom 5. Januar 1831 gleiche Rechte mit den religiös-politischen Häuptern der schon früher constituirten Gemeinschaften beigelegt, und dessen Jurisdiction auch über die Melchiten und die Chaldäer, d. h. die der kutholischen Kirche unirten Griechen Spriens und Nestorianer Mesopotamiens, ausgedehnt wurde. Die Schwierigkeit wegen des Verhältnisses zu Kom umzging man dadurch, daß man die rein geistliche Gewalt einem besondern Prälaten als Primas übertragen ließ, welcher direct vom Papste abhing, während der Patriarch als Inhaber der weltlichen Besuguisse ebensonwsschließlich Beamter der Pforte war, wie seine Collegen von den ansbern Airchen.

Es war dies ein kleiner Bortheil, den die frangösische Diplomatie über die ruffische davontrug; aber er blieb vereinzelt, und Rufland mußte sich bald neue Beweise ber Gehorsamkeit des Divans zu verschaffen. Nachbem Machmub eine reguläre, äußerlich auf europäischem Fuß eingerichtete Armee geschaffen, wünschte er auch für bie fachmäßige, wissenschaftliche Ausbildung der Offiziere zu forgen, und die Pfortenminister verabredeten mit Builleminot bie Begründung einer Militärschule, beren Lehrer von dem frangosischen Cabinet erbeten werden sollten. Kaum aber borte ber ruffische Gesandte von biesem Plane, als er bagegen freundnachbarliche Einsprache erhob. "Was würde ber Raifer sagen, wenn er ben Divan so mit vollen Sanden die Staatseinfünfte verschlendern fabe. mährend die Abzahlungsbeträge der Kriegsentschädigung nie zu rechter Zeit zusammengebracht werben können? Allerdings sei der Wunsch bes Großherrn, gebildete Offiziere in seiner Armee zu besitzen, gerechtfertigt, aber dieses Ziel könne ja ohne erhebliche Kosten erreicht werden, indem die Zöglinge auf die Militärunterrichtsanstalten von Betersburg gesandt würden, in welchen sie dieselbe Kriegstunft erlernen könnten, durch die im Jahre 1829 die russische Armee fast bis unter die Mauern der Haupt-Der Czar, so voll von Opferbereitwilligkeit stadt vorgedrungen sei. für seinen boben Berbündeten, werde ein von letterem deshalb gestelltes Gefuch gern gewähren." Was konnte man mehr verlangen? Die Berhandlungen mit dem Grafen Guilleminot wurden demnach abgebrochen: jeboch schreckte ben Divan die Aussicht auf einen mit ruffischen Sompathien vergifteten Offizierstand so fehr, daß er vor der hand überhaupt von wissenschaftlicher Bildung ber Offiziere absah und sich begnügte, sie wie bisher durch die Praris sich die nothigen Gigenschaften erwerben zu laffen.

Noch auffallender war eine andere ungefähr gleichzeitige Begebenheit. Bei den Berheerungen, welche seit dem russischen Kriege die Best alljährlich anrichtete, gelang es den Bemühungen der außerrussischen Diplomatie, den Sultan der Einführung von Quarantäneanstalten zum min-

besten in seinen europäischen Staaten geneigt zu machen. Es hatte bies einige Milbe gekoftet, benn neben bem Glauben au die unbedingte Brabeftingtion frand die alttürkische Ansicht entgegen, daß jene Krankheit eine von Bott gefandte Strafe fei, gegen welche Borkehrungen ju treffen als fündhaftes Eingreifen in ben Willen bes Allgerechten galt. Dennoch befchlok ber Divan die Ausführung der Makregel. Ruftand, welches nicht allein felber längft Quarantaneanstalten befaß, fonbern auch folche in der Moldan und Wallachei gegen die füddanubischen türkischen Brovinzen errichtet batte, wünschte aus leicht begreiflichen Gründen, die durch biefelben bewirkte Abscheidung jener Gebiete von den übrigen Ländern bes Grokberen auch ferner aufrecht zu erhalten, und fand zugleich Bebenten gegen ben Anfichwung, ber bem türkischen Sanbel mit ben europaischen Rustenlandern bes Mittelmeeres bevorstand, wenn einmal die türtische Provenienz übergli zum freien Verfehr zugelaffen würde. Die ruffische Bolitik forderte also bas Berbleiben ber Beswerbächtigkeit in ber Türkei; gegen die daraus erhofften Bortheile tam die Humanitätsfrage, die Aussicht auf Befreiung des Nachbarlandes von einer Seuche, welche jährlich Taufende von Menschenleben verlangte und unfägliches Elend in ihrem Gefolge nach sich zog, nicht in Anschlag. Butenieff rieth ber Pforte ernftlichft, sich doch in einer so wichtigen Angelegenheit nicht zu übereiten; seine Myrmidonen in ber türkischen Beamtenwelt, in biesem Falle noch durch zelotische Mollahs unterstützt, thaten das Uebrige, und fo gelang es, ben Entschluß umzustoßen und auf ganze Jahre bie Angelegenheit zu hintertreiben.

#### Die petereburger Convention vom Jahre 1834.

Unter solchen Berhältnissen kann man den Widerwillen der patriotischeren unter ben türkischen Staatsmännern gegen die von Rugland im Kriege mit Mehemed Ali gebotene Hulfe nur natürlich finden. tragsmäßig hielten die Ruffen damals noch Siliftria, ben Schluffel Bulgariens, als Pfand für die Abzahlung der Kriegsentschädigung in Banben; es erschreckte die Türken, daß außer ben am Bosporus aufgestellten Hülfstruppen noch ungebeten ein ganzes Armeecorps unter Kisseleff in bie Donaufürstenthümer einrückte, von wo aus es ohne jeden Widerstand ben Balkan erreichen konnte. Dieser neue Freundschaftsbeweis des Czaren schien ihnen zu groß, zu unmotivirt, als daß er nicht hätte Berbacht erregen muffen. Auch beeilte sich nach Abschluß bes Friedens von Rutahja jene Kriegsmacht burchaus nicht, bas türkische Gebiet wieder zu verlassen, obwobl kein erdenklicher Grund für ihr ferneres Berbleiben vor-Um nun diese gefährlichen Gafte wieder los zu werben banden war. und aukerdem zu ber friedlichen Erledigung einiger andern zwischen ben beiden Regierungen schwebenden Fragen zu gelangen, beschloß die Pforte in Erinnerung an die Erleichterungen, welche ihr nach bem Friedensschlusse von Abrianopel bei Gelegenheit ber Sendung Chalil Baschas burch Uebertragung ber biplomatischen Berhandlungen in die unmittelbare Nähe bes Raisers zu Theil geworden waren, abermals eine außerorbentliche Botschaft nach St. Betersburg ju schicken. Bu biesem Auftrage ichien Niemand geeigneter, als ber Muschir ber Garben, Achmeb Femzi Bascha, ber bie ruffischen Interessen im Serai mit soviel Erfolg vertretende Bunftling bes Sultans, burch beffen Thatigkeit es furz vorher gelungen war, den Vertrag von Hunkiar Iskelessi abzuschließen, und von dem man fich überzeugt hielt, daß er bei dem Raifer vorzugsweise als persona grata werde aufgenommen werden. Dit einem glanzenden Gefolge von 28 Berfonen und reichen Gefchenten bes Gultans für feinen faiserlichen Gönner, unter benen sich namentlich kostbare arabische Racepferbe auszeichneten, begab sich Achmed im October 1833 auf bie Reise. Der ihm zu Theil geworbene Empfang entsprach ben Erwartungen, und nach mehrwöchentlichen Berhandlungen wurde am 17. Januar 1834 zu Betersburg eine Convention abgeschlossen, welche die fämmtliden von der Pforte eruirten Bedenken in Betreff der beiberseitigen Ber hältnisse regelte.

Diefe Convention besteht aus vier Artikeln, von benen aber ber lette ohne politische Bedeutung ift - berfelbe verfügt nur, baf ber Austausch ber Ratificationen binnen 6 Monaten ober früher in Constantinopel stattfinden solle. Der 1. Artikel behandelt die türkisch = ruffische Grenze in Afien, welche nach ber Bestimmung bes Bertrags von Abrianopel in eine ber ruffischen Regierung unbequeme Rabe von bem Weich bilde ber Stadt und Festung Achalzich gelegt worden war. Uebereinkunft ichob biefelbe fubmarts auf eine Linie vor, welche burch bas Paschalik von Achalzich bie Richtung auf ben Bereinigungspunkt bieses Berwaltungsbiftricts mit bemienigen von Rars und ber ruffifchen Broving Georgien nimmt. Es ist nicht zu leugnen, baf biese Grenzberichtigung lediglich im ruffischen Interesse ausgefallen mar, und daß die Bforte sich die Abtretung eines Gebiets von etlichen Quadratmeilen vor Achalzich gefallen ließ. Wenn aber die englische Diplomatie baraus "ein Land so groß wie die Morea" machen wollte, so lag barin — abgesehen von ber geringen Bebeutsamkeit eines von ber Meereskuste und allen Verkehrsftragen entfernten, wegen seines rauben Rlimas beinabe unbewohnten Plateaudiftricts — eine beträchtliche Uebertreibung. Weber murbe Rusland burch biefen Erwerb mächtiger und reicher, noch bie Pforte burch ben Berluft schwächer und armer. Der 2. Artikel bezog sich auf bie Donaufürstenthumer. Die Bforte erklarte burch benselben ihre Austimmung zu bem während ber ruffischen Occupation unter bem Namen Reglement organique von einer einheimischen Rotabelnversammlung unter bem Ginfluß russischer Beamten für bie beiben Provinzen ausge-

arbeiteten Staatsgrundgeset - wiederum ein erhebliches bem petersburger Cabinet gemachtes Zugeftändniß, indem ben Ruffen baburch bie Befugnig ertheilt wurde, bie Ausführung jenes Besetes, welches, nach von ihm eingegebenen Ibeen verfaßt, gewiß nicht auf Befestigung ber Bfortenherrschaft berechnet war, zu überwachen und gegen Abweichungen Ginsprache zu erheben. Als Gegenleistung aber verhieß Rußland ben baldigen Rückzug ber Truppen, an welchem bem Divan so viel gelegen war; nur follten vorher bie neuen hospodare inftallirt fein, beren Wahl man übereingekommen war, gleich in Angriff zu nehmen. Daneben wurde festgesetzt, daß ber Jahrestribut der beiden Länder hinfort, beginnend vom 1. Januar 1835, eine Summe von 3,000,000 Biaftern, ober ungefähr 120,000 Thaler betragen sollte. — Der britte Artifel behandelte bie Kriegsentschäbigungsfrage in einer Beise, welche bie Minifter bes Sultans als eine ber Pforte gemachte große Concession begrüßten. Das ruffische Cabinet erließ baburch von seiner noch reftirenben Forberung von 6 Millionen Ducaten fernere 2 Millionen und erklärte, fich bes Beiteren mit jährlichen Abtragzahlungen von 500,000 Ducaten begnügen zu wollen, eine Grofmuth, die allerdings nicht ohne unangenehme Beigabe war, indem bas bis zur völligen Tilgung ber Schuld ber ruffischen Regierung tractatenmäßig auftebenbe Befatungerecht ber Keftung Siliftria bamit noch um einige Jahre verlängert wurde.

#### Beurtheilung und Folgen der petersburger Convention.

Die Ansichten über biesen Bertrag waren sehr getheilt und hie und da höchst ungünstig. Mochte es auch Rußland gelungen sein, seine Gabe wohl zu verwerthen, so war es doch wohl zu viel des Tadels, wenn Lord Ponsondh und Palmerston dem Achmed Fewzi vorwarsen, die Interessen seines Souverans wiederum verkauft zu haben. Die türkischen Staatsmänner hatten die Forderungen Rußlands in Betreff der Donaufürstenthümer längst vorhergesehen und schätzten sich glücklich, mit so geringen Opfern abzukommen. Ein Artikel im Moniteur Ottoman meldete Mitte März 1834 dem Publikum den Ausgang der Verhandlungen solgendermaßen:

"Achmed Fewzi Fascha, ber Botschafter ber hohen Pforte bei bem St. petersburger Hose, hat diese Residenz ben 11. Februar verlassen. Er hat alle zwischen ber Türkei und Rußland in Betreff ber östlichen Provinzen obschwebenben Schwierigkeiten ausgeglichen, die zu zahlende Entschädigungssumme für die Kriegskosten vermindert und die von den Donaufürstenthümern zu entrichtenden Abgaben geregelt. Nach dem Austausch ber Schriftstüde werden die russischen Truppen die beiden Provinzen räumen, und man wird zu der Ernennung der Hospodare schreiten."

Bei biefer Auffassung bebarf es taum ber Bersicherung, bag ber Divan nicht anstand, ben Bertrag rechtzeitig zu ratificiren. Gleichwohl batten die Widersacher ber ruffischen Bolitit benfelben mit Erfolg gur Beeinfluffung bes Sultans in ihrem Sinne benutt: auch war es ihnen gelungen, ben Achmed Femzi als bestechlich zu verbächtigen und seine bevorzugte Stellung in ber Zuneigung bes Bebieters bauernd zu untergro-Allerdings murbe ihm ein glanzender Empfang im Serai bereitet, und nicht minder verblieb ibm sein bobes Amt. Gine durch Absetzung ober nur burch Entfernung aus feiner unmittelbaren Rabe fich verrathende Unangde des Grokherrn gegen eine vom ruffischen Raifer fo bochgehaltene Verfönlichkeit mare bamals unmöglich gewesen. Doch war bie Behandlung, die er erfuhr, talt und formlich; von der früheren Bertraulichkeit war nicht mehr bie Rebe. Der ruffische Ginfluß fegelte mit vollem Binde; es galt ben Divan zu bemoralisiren und jedem seiner Mitglieder bie Ueberzeugung beizubringen, bag, wie einerseits Tüchtigkeit und Berbienst um bas Staatswohl Niemandem in bienstlicher Beziehung torberlich sei, so auch Untüchtigkeit und wirkliche Bergeben nicht schabeten, wenn man nur damit ben guten Willen bes Czaren erworben. Awede wurden Forderungen burchgesett, welche jede andere Regierung als Erniedrigungen betrachtet baben wurde. Die bereits bewilligte Rehabilitirung bes Juguf Bascha von Barna genügte nun nicht mehr; sowohl er wie auch Daud Pascha, ber verrätherische Rebell von Bagbab, mußten wieder zu hoben Berwaltungsposten befördert werden. Türkei und fogar in Aeghpten wurde ber Militarbienst von ben polnischen Flüchtlingen gefäubert, in welchem sie wenige Jahre vorber bereitwillige Aufnahme gefunden batten. Begreiflicher Beise erfüllte bie ben genannten treulosen Beamten zu Theil gewordene Gnade biefelben keineswegs mit Dankbarkeit gegen ben Sultan, während andere, redlidere, an ihm irre murben. Für ben ebenso ehrsuchtigen, wie an Renntnissen und wirklichem Verdienst armen Achmed Femzi erwuchs sogar aus ber hoben Stellung, die er, ohne bas Bertrauen feines Bebieters zu befigen, einnahm, ber Sporn zu dem schwarzen Berrathe, burch ben er bie Wohlthaten Machmuds seinem Sohne und Nachfolger lohnte.

## Bachsender Ginfluß Englands. Ponfonby. Urquhart.

Wie wir gesehen haben, spannten sich von den übrigen Mächten Preußen und Desterreich, ersteres mit aller Aufrichtigkeit, letzteres still maulend und besserer Zeiten harrend, vor den russischen Siegeswagen, und sogar England, dessen Einfluß durch die von ihm in der griechischen Frage befolgte unklare, von seinen Traditionen abweichende Politik lahm gelegt worden war, nahm eine Weile den orientalischen Händeln gegensüber eine zuwarteude energielose Stellung ein. Nur Frankreich hatte

fich, hauptfächlich feit ber Julirevolution, als unverbroffenen Gegner ber ruffischen Praponberang gezeigt; aber fo reichlich ihm auch aus biefem Grunde bie Sympathien ber türtischen Staatsmänner zuflogen, fo konnte es bennoch auf die Dauer tein Gegengewicht gegen Rugland bilben, weil es nicht blog die Befreiung der Pforte von bem biplomatischen Joche, unter bem fie feufate, sondern außerdem die Erhebung bes Bicekönigs von Aeghoten auf Rosten ber Türkei und die Regenerirung ber letteren burch jene junge, ihm ergebene Macht auf seine Fahne geschrieben batte. Gin foldes Brogramm mußte ibm nicht allein ben Gultan felbst. sondern auch alle Reichsbeamten entfremden, benen die Dynastie und bie an sie sich knüpfende bistorische Entwidelung bes Osmanenreichs theuer war. So tam es, bag, nachdem man endlich in London ben burch Breisgebung ber Pforte in bem Rriege mit Mehemed Ali begangenen Rebler erkannt und in Lord Boufonby einen thatkräftigen Bertreter ber echt englischen Politik Lord Palmerstons nach Constantinopel gefandt batte, Franfreich alsbald in ben Schatten trat, und die britische Regierung ber Mittelpunkt ber antiruffischen Bestrebungen bes Divans wurde. Allerbings zeigte fich ber neue Botschafter bem officiellen, gegen ben Czaren tractatlich verpflichteten Türkenthum oft nicht weniger unbequem, als früher fein Borganger Sir Stratford Canning gewesen war, und zwar namentlich durch ben schon von uns ermähnten Rampf gegen die Convention von hunkiar Iskeleffi, in welchem er geharnischte Noten burch Flottenbemonstrationen im ägeischen Meere unterftugen ließ. Seinen Ginspruch wider die durch den besondern und geheimen Zusabartikel jener Convention ber ruffischen Regierung augestandene Schliefung ber Darbanellenstrafe begründete er burch ben versuchten Nachweis, bag biese Bestimmung mit bem im Jahre 1809 amischen ber Pforte und bem bamaligen Bertreter Englands Sir Robert Abair abgeschlossenen Bertrage im Wiber-Dies Document erwähne bes für frembe Rriegsschiffe ipruche stebe. bei Friedenszeiten bestehenden Berbots, in die besagte Strafe einzulaufen, indem es baffelbe lediglich mit bem unvordenklichen Berkommen motivire; ein folches herkommen beftehe aber eben fo gut für bie Bosporusstrafe und somit sei die ber einen Meerenge von ber andern verschiebene Bebandlung staatsrechtlich unzuläffig. Wir wollen biefe Schluffolgerung nicht in Schutz nehmen; je enger in ber Bolitit bas Recht, um fo weiter wird in ber Regel bas logische Bewissen. Der Divan mar biefer Beweisführung gegenüber in ber eigenthumlichen Lage, eine Beftimmung vertheidigen ju muffen, welche ihm felber noch mehr miffiel und bebenklich erschien, als bem Angreifer selbst; aber freilich war eine schlagende Antwort leicht zu ertheilen. Dem Bosporus war nie eine gleiche Behandlung mit bem Darbanellenkanal zu Theil geworben, ein benselben betreffendes Ginfahrtverbot für fremde Rriegeschiffe batte in früherer Zeit nie bestanden, und zwar aus bem einfachen Grunde, weil

nur ein halbes Jahrhundert vorber die Riften des schwarzen Meeres überall unter türkischer Oberhoheit standen, und bemnach frembe Rriegs-Schiffe auf biefem Meere eine ganz neue Erscheinung waren. Wie gefagt, fürchteten bie Bfortenminister ben so fest und entschieden auftretenden britischen Diplomaten, und bennoch war er ber Mann, an ben jetzt bie patriotischen Soffnungen sich knüpften. Nicht nur gegen Rugland, auch gegen Mebemed Ali nahm berfelbe eine bestimmte Saltung an, welche fich im Laufe ber Zeit beinabe zu haß steigerte. Während baber eine Fraction ber türkischen Staatsmänner fich von ihm eine Erlösung aus ber ruffischen Anechtschaft versprach, brachte ihm die Aussicht, burch englische Hulfe zur Wiederherstellung ber Reichseinheit zu gelangen, eine anbere, taum weniger machtige, und ben Sultan felber, nabe. Bu feiner Bopularität im gebilbeten türkischen Publikum trug auch nicht wenig sein talentvoller Secretar. David Urgubart, bei, welcher nicht nur ganz auf feine Ibeen einging, sonbern noch die schärfften Consequenzen aus ihnen zog und ihnen durch die beimatliche Presse große Berbreitung verschaffte. In einem 75jährigen Greife — so alt war Ponsonby, als er feine Regierung in Conftantinopel vertrat, - erwuchs ber türkischen Regierung ein nach allen Seiten schlagfertiger Rampe von einem Jugenbfeuer, ja einer Leibenschaftlichkeit, wie ihre eignen Mitglieber fie nie empfunden batten.

## Angriffe Ponfonbys und Urquharts auf die Stellung Ruflands in ber Türkei.

Im Monat December 1834 sandte Ponsonby Herrn Urguhart nach Loubon, um bas Ministerium, bas ihm in seinem immer schroffer wer benben Ruffenhaß nicht nach seinen Wünschen folgte, für seine Ansichten zu gewinnen. Der junge Diplomat veröffentlichte baselbst eine bie Lage ber Türkei mit großer Meisterschaft von seinem Standpunkte behandelnbe und gründliche Sachkenntnig verrathende Brofchure unter bem Titel "England, Frankreich, Rugland und bie Türkei," welche in ber politischen Welt großes Aufsehen machte, und welcher später ein langeres, ebenfalls bom Publikum wohl aufgenommenes Wert "bie Türkei und ihre Gulfsmittel" folgte. Beniger gludlich war er anfange in feinen Bemühungen bei ber britischen Regierung; im Begentheil schien es im Marz 1835, als sollte Lord Bonsonby von Constantinopel abberufen werben. stolze Mann mußte sich, um seinen Posten zu behaupten, bequemen, wenigftens ben Erforderniffen gefelliger und collegialischer Höflichkeit gegen Butenieff nachzukommen, beffen Anspruchslosigkeit und anmuthige Umgangs formen einer Meußerung bes Grafen Orloff zufolge bienen follten, bem Czarenreiche seine Uebermacht verzeihen zu machen. Aber freilich blieb bas gute Einvernehmen ein rein außerliches, und die öffentlich wie heimlich betriebenen Angriffe auf ben ruffischen Ginfluß wurden nicht dadurch unterbrochen.

Namentlich war es die Nothwendigkeit, fich wieder in den Befit ber Festung Siliftria ju seten, und fo ber beständigen Drobung einer abermaligen ruffischen Invafion ber fubbanubifden Provinzen gu begegnen, auf welche ber Botichafter nicht mube wurde, ben Divan bingumeis Wie es scheint hatte Orloff mabrend ber bem Abschluß bes St. vetersburger Bertrages vorausgegangenen Berbandlungen einen noch bebeutenbern Rachlaß von der an Rugland geschuldeten Ariegsentschäbigung und außerbem noch Sulfstruppen zur Wiebereroberung Spriens munblich verheifen. Diese lettere murbe von bem Sultan mit folder Barme ersehnt, daß man wohl ohne Uebertreibung behaupten tann, all sein politischer Ehrgeig in ben letten Jahren seiner Regierung sei von biefem Bunsche absorbirt worden. Die Aussicht auf eine berartige Unterstützung batte bemnach auch feinen Bertreter vorzugsweise geneigt gemacht, ju ben wichtigen Zugeständniffen, welche fich Rufland in jenem Bertrage stipulirt batte, seine Unterschrift zu geben. Seit aber einmal bie Bereinbarung zur Thatsache geworben war, zeigte fich Rufland taub gegen alle Erinnerungen an bie gemachte Bufage, und, weit entfernt gegen Mehemed Ali Sulfe zu erlangen, glaubte bie Pforte im Gegentheil zu gewahren, daß sich zwischen ihm und dem kaiserlichen Cabinet, welches inzwischen ben Abjutanten Orloffs, Oberften Duhamel, als Generalconful nach Alexandrien ausgefandt batte, eine bebenkliche Annäherung Unter biesen Umständen gelang es Bonsonby, die Bforte au einem an bie ruffische Regierung ju richtenben Gesuche um weiteren Schulberlaß zu bereben. Dieser Schritt erregte in St. Betersburg bebeutenbes Miffallen; auch wurde die Bitte abgelehnt - boch geschah bies in höflichster Form, und zugleich erklärte ber Kaiserhof sich bereit, bie jährliche Abzahlungsrate noch weiter zu verringern, ein Borfchlag, welcher ber Pforte burchaus unannehmbar erschien, indem ja badurch bie von ihr erstrebte Räumung ber Donaufestung, anstatt näher gerudt, nur noch weiter binausgeschoben morben fein murbe. Der britische Botichafter ließ inbeffen bie Sache nicht einschlafen und wußte es babin zu bringen, daß einige Monate fpater (im November 1835) ber Sultan felber fich perfonlich an Butenieff mit einem gleichen Gefuche manbte, um, wie er sagte, ben Neibern bes guten Einvernehmens zwischen ber Pforte und Rufland ben Mund ju ftopfen. Es war bies ein wohlgezielter Bieb, benn begreiflicher Beife feste die Bitte bes Souverans ben Befandten, bem bie Ansichten seines Hofes über biefen Bunkt befannt maren, in große Berlegenheit; jedoch urtheilte er recht, daß auch wiederbolte abicblägliche Antworten ben Sultan von feiner bisberigen ruffenfreundlichen Bolitik nicht abbringen wurben, welche ja nicht minber auf Furcht, ale auf Dankbarkeit begründet mar. Gine Aenderung mar ruffischerseits nur in bem einen Falle zu befürchten, daß die Westmächte fich entschlöffen, Mehemed Ali wieber in die prefare Stellung eines gewöhnlichen Provinzialgouverneurs ber Pforte zurückzuführen. Zu einem folchen Entschlusse war aber wenig Aussicht, indem derselbe eine Gleichbeit ber Ansichten zwischen England und Frankreich voraussetzte, die einsmal nicht vorhanden war und eher Rüd- als Fortschritte machte.

#### Erfolge des Ergrofvezir Refchid Bafcha in Anatolien.

Was die innern Angelegenheiten des Reichs anbetrifft, so war im October 1833 in Folge eines im mittleren Kleinasien ausgebrochenen Aufstandes ber nach bem Friedensschlusse von Rutabja aus ber ägbptiiden Befangenschaft zurudgekehrte Ergrofvezir Mebemed Reichib Bascha jum Statthalter von Sivas ernannt worden. Der Sultan batte benfelben wohl glimpflich, aber teineswegs zuvortommend empfangen, man betrachtete baber allgemein biefe Beftallung als ein bem verdienftlichen, aber nicht vom Glud begunftigten Manne zu Theil gewordenes ehrenvolles Exil; in Birklichkeit aber war es ber erfte Schritt zur Ausführung eines burchbachten Blanes, mittels welches ber Sultan in ben Stand ju kommen hoffte, die ihm von dem ägbptischen Basallen geschlagene Schartt Die eigentlichen Stammländer ber osmanischen wieber auszuweken. Macht, Anatolien und Armenien, hatten in bem letten Rriege Die Sache Machmubs schmählich im Stiche gelassen und durch passiven, wie burch activen Widerstand viel zum Unglud ber großherrlichen Baffen beigetragen. Es galt nunmehr, eine Wiebertehr folder Buftanbe unmöglich zu machen. Reschid Bascha, bessen militärische Tüchtigkeit trot ber Nie berlagen von Rulettiche, von Suleimanieh und von Ronia im Grunde Nie mand bezweifelte, bekam ben Auftrag, in ben nörblich und öftlich bas an Mebemed Ali abgetretene Gebiet begrenzenden Provinzen die Integrität ber türkischen Monarchie zur Wahrheit zu machen, mit anbern Borten, die türkischen, turkmanischen und kurdischen Derebegs und Stammfürsten, welche, theils von Aeghpten aus burch Sendlinge bearbeitet, und theils aus bem Frieden von Autabja auf einen vollständigen Marasmus ber Dinge in ber Hauptstadt schließend, überall in ben Bebirgsgegenden ber Autorität bes Sultans spotteten und burch Raubzüge weit über ibre eigentlichen Wohnsite binaus Schreden und Beröhung verbreiteten. zur dauernden Unterwerfung zu zwingen. hier, wieder in den Berbaltnissen sich bewegend, in benen er grau geworben, fand ber Kelbbert Machmubs balb feine alten Erfolge wieber. In wenig Wochen mar in bem Baschalit von Angora Rube und Ordnung hergestellt, und bie Operationen konnten weiter oftwärts ausgebehnt werben.

Neben bem angegebenen Hauptzwecke verfolgte Reschib Bascha noch ein für ben Karavanenverkehr höchst wichtiges Ziel. Durch ebenso engsherzige wie kurzsichtige Magregeln hatte Rußland die alte bequeme Hans belöstraße vom schwarzen Meere nach Persien, welche durch die Thäler

des Rion (Phasis) und des Kur in Transtautasien nach den sich westlich bom tasbischen Meere ausbehnenben Tieflanbern führte, fo gut wie gang unbenutbar gemacht, und bie Baarenguge fuchten fich eine neue Babn von Trapezunt über bas pontische Gebirge nach Erzerum und weiter über Bajazib nach Tabriz. Diese Strafe aber bot, abgeseben von ber ichlechten Beschaffenbeit ber steilen Gebirgepfabe und ber Monate langen Unterbrechung bes Bertehrs burch einen fcneereichen Plateauwinter, fo viel Gefährlichkeit wegen ber von Lagen, Rurben und Jezyben beftanbig verübten Räubereien, bag baburch auch ihre Benugung große Befchranfungen erlitt und mit ber Zeit unmöglich zu werben brobte. Sierher nun glaubte ber Bezir bor allen Dingen fein Augenmert richten zu muffen. Er combinirte feine Unternehmungen mit bem tabfern Deman Bascha Saznadaroglu von Trapezunt und sauberte, mabrend biefer bie roben Bebirgeftamme feines Bafchalite ju unbebingtem Behorfam gwang, felber die Hochebenen Armeniens von dem in sie vorgedrungenen turbifchen Gefindel, auf welche Beise es in furzer Zeit gelang, eine für orientalische Berhältnisse musterhafte Ordnung auf ber Beerstrage auwege zu bringen. Damit aber noch nicht zufrieben, suchte er im Sommer 1834 an ber Spipe einer tuchtigen, in Rleinasien ausgehobenen Armee von 15,000 Mann bie Rurben in ihrem fcwer zugänglichen Beimatlande auf und errang auch ba bie wichtigften Erfolge.

#### Anfftand in Balaftina gegen bie agyptifche Regierung.

Man begreift leicht, daß biefer Wechsel ber Dinge, burch welchen ber Sultan auf einmal in früher ungeahnter Beife zur herrschaft von Bebieten gelangte, welche, wenn auch geographisch und staatsrechtlich immer als zur Türkei gehörig betrachtet, boch seit vielen Menschenaltern vollständiger Unabbängigkeit genossen hatten, bem Bicekonig von Aeghpten bebenklich erscheinen mußte. Richt allein, daß mit folcher Befestiaung ber Pfortenregierung seinen ferneren ehrgeizigen Planen ein Riegel vorgeschoben murbe, noch vielmehr hatte Mehemed Ali ben Ginbruck ber wiederhergestellten osmanischen Waffenehre auf die Bemuther ber weit und breit bie ägpptische Berrichaft verabscheuenden sprischen Bevolkerung ju fürchten. Er mußte, bag ber Plan, Sprien wieber ju erobern, bem Sultan mit Recht zugeschrieben werbe, er wußte auch, daß bie Bewohner ber neu erworbenen Proving biefer Biebereroberung wie einer Erlösung barrten, und er besorgte, daß burch die Siege Reschids an feinen Grenzen hervorgerufene Aufftande die Abfichten Machmubs um fo fchneller zur Ausführung bringen wurden. Wir haben bereits gezeigt, baf bie Nothwenbigfeit, in welcher fich bie agpptische Regierung befanb. bas bem Sultan abgewonnene Bebiet militärisch und finanziell nutbar au machen, fowie die rudfichtelofe Barte, mit welcher babei verfahren

È

wurde, die Borliebe, mit der die Sprier seinem Sohne entgegengesommen waren, schon nach wenigen Monaten in bittern Widerwillen hatte umschlagen machen. Den Generalissimus überraschte dies nicht; gewohnt, wie sein Bater, die Unterthanen nur wie zur Ausbeutung gehaltenes Bieh zu behandeln, für das der harte Eigenthümer nur soweit sorgt, als die Rücksicht auf eignen Schaden von ihm erheischt, hatte er Liebe und Dankbarkeit weder erstrebt noch erwartet, sondern sofort durch Truppenausstellungen, durch Wiederinstandsetzung alter, zur Zeit der Türkenherrschaft in Berfall gerathener Zwingdurgen in den wichtigern Ortschaften, und noch mehr durch die von ihm angeordnete allgemeine Entwassen, und noch mehr durch die von ihm angeordnete allgemeine Entwassenung seine Borkehrungen gegen einen Ausbruch des sich bemerkbar maschenden Unmuths getroffen.

Bährend, mit biefen Angelegenheiten beschäftigt, Ibrahim noch im Libanon verweilte, brach im Monat Mai 1834 in den Gebirgen von Nablus und von hebron in Paläftina die erfte offene Empörung aus. Die an Stammfebben in rober Ungebundenheit gewöhnte Gellabbevolle rung jener Diftricte, welche in ber nach ben Maroniten und Drufen auch ihr bevorstehenden Abforderung ber Schiefgewehre bas Mittel an unerträglicher Anechtung fab, vereinigte fich unter ben Scheiche Achmed el Kaffim und Machmud Barkaui, machte bie 800 Mann betragenbe Garnison von Nablus und die ungefähr halb so starte von Sebron bis auf ben letten Mann nieber und rudte sobann gegen bie Provinzial-Die mittelalterliche wohlerhaltene Ringmauer hauptstadt Jerusalem. biefer letteren ichien gegen ben ungeübten, feine Artillerie gur Berfügung habenden Feind ein hinreichender Schutz, und bas baselbst cantonnirende 13. ägpptische Regiment bereitete sich auf eine leicht zu bestehende Belagerung vor. Ein unter ber Mauer berlaufender alter Aloakenbau aber, ben man nicht beachtet batte, gemährte ben Aufständischen einen Rugang in bas Innere ber Stabt; bie Barnison murbe bis auf wenige Compagnien, die fich in der Citabelle hielten, niedergehauen, die Brivathäuser geplündert, die Citadelle eng eingeschlossen. Ibrahim Bascha, sofort benachrichtigt, fand die Sache wichtig genug, um jur Wiederherstellung ber Ordnung felber an ber Spite von 7000 Mann feiner Kerntruppen berzueilen. Es war sein Blan, biese Macht nach Jerusalem zu werfen und baburch bie Berbindung zwischen ber nördlichen Fraction ber Rebellen (Nablus) und ber füblichen (Hebron) abzuschneiben. Wie er aber. von Ramleh tommend, bie nach Jerusalem führenden engen Felsenthäler hinaufzog, hatte er gegen die überall von den Thalwänden aus sicherm Berfted auf ihn herabfeuernben Feinde ein hochft nachtheiliges Befecht zu bestehen, in welchem seine Mannschaft so arg mitgenommen murbe, baß, als er bennoch am Abend bes Tages Jerusalem erreichte, kaum 3000 Mann, eine ben Umftanben burchaus nicht gewachsene Babl, übrig geblieben waren. Sogar biese Stadt einzunehmen, murbe ibm, wenn nur ber ernstliche Wille, sie zu vertheibigen, vorhanden gewesen wäre, bei der Uebermacht der Rebellen schwer geworden sein. Aber der Donner seiner Kanonen erschreckte die letzteren dermaßen, daß sie sich schleunigst in die Gebirge zurückzogen. So befreite er denn die Besatung der Citadelle und nahm von der Stadt Besitz. Tedoch war damit seine Noth noch keineswegs beendigt. Die Fellahs erholten sich von ihrem Schrecken und schlossen alle Zugänge zu der Stadt auf das sorgfältigste ab, so duß er, ohne alle Hilssmittel und beinahe verhungernd, nicht einmal seinem Bater Nachricht von seiner traurigen Lage zukommen lassen konnte. Sinige Bataillone, welche der vorher getrossenen Disposition gemäß von Damaskus her zu ihm stoßen sollten, wurden in den Gebirgen von Nazareth beinahe ganz aufgerieden, und wenn sein Gesammtverlust in dem palästinensischen Aufstande auf 8000 Mann angegeben wird, so ist das bei schwerlich viel Uebertreibung.

#### Rriegeluft ber Bforte. Unichluffigfeit.

Das Präftigium ber Pforte und bes rechtmäßigen Lanbesherrn war es gewesen, um welches die sonst durch Stammes und Familienseindsschaften so zerklüfteten Fellahbevölkerungen, um zu ihrem Zweck, dem Fortsgenuß der alten Ungebundenheit, zu gelangen, sich wie um eine Fahne geschaart hatten; nach Constantinopel flogen demnach auch um die Wette Tataren, die den Sultan von dem Geschehenen unterrichten und seine Unterstützung ansprechen sollten.

Machmud beschäftigte sich eben mit den Borbereitungen zu ber Bermablung seiner altesten Tochter Salicha mit Chalil Bascha, als bie Runde, welche ihn in die freudigfte Aufregung versetzte, an ihn gelangte. Seit einem Jahrhundert hatte tein Großherr die Berheirathung einer Tochter erlebt; bas besagte Familienereignig wurde bemnach als von glucklicher Borbebeutung für bas Herrscherhaus wie für ben Staat betrachtet und follte mit nie gesehenem Bepränge gefeiert werben. Die fämmtlichen Brovinzialstatthalter waren nach Constantinopel gelaben, um ben Luftbarkeiten anzuwohnen und die üblichen Geschenke barzubringen. und Machmud benutte ihre Anwesenheit, ihnen eine neue Refrutenausbebung anzubefehlen. 38 vorwiegend von Türken bewohnte Sanbjaks, unter benen die eben im Aufstande begriffenen Provinzen von Albanien und Bosnien nicht gerechnet waren, follten je 1200 Mann ftellen; im Banzen hoffte man bie anatolische Armee auf 90,000 Mann zu bringen. Auch von Aleppo, von Damaskus und ben meiften anbern wichtigen Bunften Spriens langten Bittschreiben an, welche ber Sehnsucht ber Einwohner, bes ägpptischen Joches los zu werben und wieber unter bie unmittelbare Botmäßigkeit ber Pforte zu treten, Worte lieben. Un ben Frieden von Rutahja aber glaubte ber Sultan fich nicht mehr gebunden,

ba Mehemed Ali ben von ihm in Beziehung auf den Tribut übernommenen Berbindlickleiten so unvollsommen und lässig nachkam. Dazu war jüngst noch eine neue Beleidigung gekommen; Ibrahim Pascha hatte, um sich gegen die Machtvergrößerung der Pforte in Ost-Anatolien ein Segengewicht zu bilden, die von ihm im Jahre 1832 allerdings eroberten, aber, als zu dem türkischen Paschalik von Diarbekir gehörig, ihm nicht abgetretenen Bezirke von Orfa und Raka militärisch besetzt und behauptete sich daselbst, trotz den zu ihrer Käumung wiederholt vom Divan ergangenen Aussorberungen. Das ein plausibler Grund zum Kriege gegen den Vicekönig vorlag, ließ sich demnach nicht bezweiseln.

Im Monat August wurden einige zu Constantinopel einexercirte Regimenter zur Berftartung Reschib Baschas ausgesandt, und allgemein erwartete man, daß nunmehr fofort ein Angriff auf Orfa und Rata gemacht werben follte. Es sprach vieles für jenen Schritt in bem bamgligen Augenblicke; daß die Aeghpter, deren gepriesener Führer in Baläftina festgehalten war, ber türkischen Invasion eine hinreichenbe Bertheibigung würden entgegenstellen können, war nicht zu erwarten, und abgesehen von ber strategischen Wichtigkeit ber beiben streitigen Diftricte, würde ihre gewaltsame Wiebergewinnung sich moralisch in bem Beere Bubem ließ fich hoffen, bag ein erfter Reschids verwerthet haben. Rudichlag, ber bie Armee bes Bicekonigs betroffen, bie Pforten Spriens aufthun werbe. Wie ber Suben, fo wurde auch ber Norden biefes Lanbes sich für ben Sultan erhoben haben, und wenn auch durch die bominirende Stellung bes bem äghptischen Regiment ergebenen greifen Bergfürsten, bes Emir Beschir, im Bergen bes Lanbes bie Berbinbung ber beiberseitigen Aufständischen ihre Schwierigkeit gehabt baben burfte, so hatte roch nach so vielen Berluften bie schon an und für sich mub fam behauptete Machtstellung Ibrahims eine gewaltige Erschütterung erleiben muffen. Mit einem Worte bie Aussichten ber Pforte waren jest ebenso gunftig, wie fie vor zwei Jahren ungunftig gewesen waren. Unstreitig hatte auch Reschib Pascha ben bringenden Wunsch, sich abermals mit bem Sieger von Konia zu meffen, sobald ihn ein Befehl bes Großherrn zum Angriff ermächtigte. Aber biefer Befehl erschien nicht; fo fest Machmut an bas Gelingen bes Unternehmens glaubte, unb so bringend er wünschte, sein Feldberr moge fich ohne Bebeiß, auf eigene Berantwortlichkeit, zum Kriege fortreißen lassen, so fehlte ihm boch ber politische Muth, bas entscheidende Wort auszusprechen.

#### Unguverläffigfeit ber Cabinette.

Daß Frankreich von thätlichem Borgehen gegen seinen Schützling bem Divan bringend abrathen werbe, ließ sich erwarten; ba von dieser Macht gewaltsame Magregeln, welche nur zur Applicirung bes Bertrages von

Hunkiar Iskelessi, also zur Berftarkung bes russischen Ginflusses geführt haben würden, nicht zu befürchten waren, und außerdem der Widerspruch Enalands ihr friegerisches Ginschreiten paralhsirte, so würden ihre Ermahnungen allein vom Sultan schwerlich großer Beachtung gewürdigt worben sein. Wichtiger war es, daß mit noch größerer Dringlichkeit Rugland die friedliche Beilegung ber Zwiftigkeiten - fo nannte die bamalige stambuler Diplomatie bie thatenlose Hinnahme ber Bergewaltis gung — ber Bforte anempfahl und babei noch bie Drohung aussprach, daß der vetersburger Sof, falls die Türkei sich muthwillig in neues Krieasungluck fturze, die ihm nach dem Bertrage von hunkigr Iskelessi obliegende Berpflichtung ber Bunbeshülfe als ceffirend betrachten werbe. Rach den Berheißungen Orloffs war dies eine unangenehme Ueberraidung, welche fich freilich, wie wir gezeigt haben, ichon einigermaßen batte vorfühlen laffen. Das petersburger Cabinet konnte nicht bulben. daß die Türkei sich aus ihren Marasmen herausreiße, und mit feiner Einsprache, welche von Wien und Berlin aus ihr Echo fand, mar eigentich die Sache erledigt. Noch blieb bie Soffnung, daß England enblich en Vorstellungen seines eignen Bertreters Bebor ichenken und für bie Bforte entschieden Bartei nehmen werbe. Auf Bonsonbus Rath mar nach Eintreffen der Nachrichten von Ibrahim Baschas Berluften in Balaftina Rampt Bascha in besonderer Mission nach London abgefandt worden, am die britische Regierung wegen einer Unterftupung gur Gee gu sondi-Aber so wie Frankreich burch England, so fühlte sich umgekehrt biefes burch jenes lahm gelegt, und ber Botschafter bes Sultans tonnte Die Minifter bes Ronigs Wilhelm ju feinen Berfprechungen bewegen. Dazu tam noch, daß England fich eben zu Bunften einiger Erleichterungen feines Berkehrs mit Indien bes guten Willens Mehemed Alis versichern wollte und bemnach bem Divan von einem gewaltsamen Angriff Die Pforte, die sich nach dem ruffischen Kriege mehr als je früher gewöhnt hatte, ber unselbständige Spielball ber fremben Diplomatie zu sein, stand also mit ihren Kriegsgelüsten völlig vereinsamt ba. benn Ponfonby, ber bie von ber augenblidlichen Lage gebotenen Bortbeile Har burchschaute, und bemnach unter ber Hand zu muthigem Borgeben antrieb. konnte und wollte boch ben Turfen nicht verbeimlichen, baf bies seine Brivatansicht und vorläufig noch nicht diejenige seiner Regierung Die äußeren Berhältnisse standen für die Bforte so ichlecht, daß man fogar mit ber frangofischen Regierung, ber consequenten Gönnerin Mehemed Alis, vorzugsweise Ursache hatte zufrieden zu sein, indem biefelbe boch auch in Alexandrien offen und nachdrücklich für die Berföhnlichkeit und bas Nachgeben gegen die gerechten Forberungen bes Sultans fich aussprach. Wenn England, von dem nur ein Wort der Zustimmung, ein Bersprechen, wenn auch blog moralischen Beistandes, erforberlich gewefen ware, um ben Sultan jur Ertheilung bes Marichbefehles ju bewegen, in dieser Beziehung dem Beispiele seines Bundesgenossen nicht folgte, wenn man in Constantinopel Nachricht hatte, daß der russische Generalconsul Oberst Duhamel sogar den Bicekönig in seiner Biderspenstigkeit bestärkte und ihn von der Einsendung des Tributs abhielt, so ist das Zögern und die Unschlässische Machmuds begreislich. So verlor sich die günstige Constellation, und ehe man sich zur That aufzraffte, war es für diese zu spät.

#### Ausgang des paläftinenfischen Aufstandes.

Mehemed Ali scheint anfangs den Fellahausstand in Balästina als eine Sache ohne Bedeutung aufgefaßt zu haben, mit welcher fertig zu werden seinem trieggeübten Sohne nicht schwer fallen könnte. Das Ausbleiben aller Nachrichten von diesem seit seinem Marsche von Ramseh nach Jerusalem machte ihn indessen beibenklich, und im Juni erhielt er endlich einige Zeilen, die ihm die volle Bestätigung seiner Besorgnisse brachten. Dieselben waren in die Schuhsohle eines Derwischs eingenäht, und diese Besörderungsart, die einzige, die sich dem von erbitterten und wachsamen Feinden umstellten Generalissimus geboten, legte ein beredteres Zeugniß ab für die Noth des letzteren, als die umständlichsten Beschreibungen vermocht haben würden. Schleunigst raffte der thätige Greis nunmehr von allen Seiten Truppen zusammen und erschien Anfang Juli an der Spitze einer ansehnlichen Macht mit einer starken Flottendivision vor Jassa, von wo er sosort selber die Operationen gegen das Gebirge zu leiten gedachte.

Inzwischen hatte aber ber Aufstand schon in anderer Weise seine Erledigung gefunden. Die Fellahs, welche eine augenblickliche Eraltation ju opferwilligem Kriegsmuthe vereinigt hatte, waren ber Beschwerben bes Feldbienstes, ber Entfernung von Hof und Familie längst fatt, und einem bem Generalissimus ergebenen Scheich, Abdulhadi, gelang es, burch Aufwärmen alter Stammeszwistigkeiten Mißtrauen und Feindschaft unter bie Anführer zu faen. Die letteren ließen sich, einer nach dem andern, auf Unterhandlungen mit Ibrahim Bascha ein, welcher ihnen nach echt türkischer Beise bie glänzenbsten Bersprechungen, als Abschaffung ber Monopole, bas Recht Waffen zu führen, Aufhebung ber Conscription, ertheilte und fie fo sicher machte, daß sie sich auf seine Einladung vertrauensvoll zu ihm in sein Lager begaben. Kaum aber war bies gescheben, als ber Feldherr fie gefangen feten, nach Atta führen und bafelbst verrätherisch enthaupten ließ. Ihrer Scheichs beraubt, konnten bie Bemeinen keinen Widerstand mehr leisten und mußten bas Befet bes Siegers über fich ergeben laffen. Die harte Behandlung, welche fie nunmehr erfuhren, trieb fie gleichwohl nach einigen Monaten noch einmal zu einem verzweifelten Aufftandeversuche, welchen diesmal ber ägpptische

ielbherr in ihrem Blute erstickte. Der Entwaffnung bes Gebirges stand un nichts mehr im Wege; 27,000 Flinten wurden von den Palästinenxn eingeliesert. Mit Ausnahme des Libanon, welchem unter seinem ürsten eine Art von Autonomie belassen worden war, vermochte die zhptische Regierung jetzt das harte Gesetz der Conscription über ganz öhrien auszudehnen.

Der also weniger burch Ibrahims Kraft und Muth, als burch seine rglift, die Baffe ber Ohnmacht, herbeigeführte unglückliche Ausgang 28 Fellahaufftanbes biente mehr, als ber erfte Anschein verrathen möchte. ie ägyptische Herrschaft in Sprien zu befestigen. Auf ihn waren alle ugen gerichtet, an ihn alle Hoffnungen geknübst gewesen, man batte der erwartet, bag ein erfter Erfolg bie Bebenklichkeiten bes Divans erscheuchen und eine türkische Invasion berbeiführen werbe. Jest, ba ie gute Gelegenheit für lettere verpaßt und Ibrahim siegreich aus ber lemme hervorgegangen war, bemächtigte fich bie Rube ber Berzweiflung er Gemuther; man fab ein, bag man in bas Unvermeidliche fich fügen Raum geringere Niebergeschlagenheit als in Sprien verbreitete ie Rachricht in Constantinopel in der Umgebung des Sultans: man emertte, daß man einen folgenschweren Fehler begangen und ber ägbbichen Regierung eine Mußezeit gewährt habe, bie Mebemed Ali für ine Zwede in Sprien zu verwerthen wissen werbe. Allerdings war ie Lage eine höchst verbrießliche; zu einem Kampfe, welcher ben politiben Horizont von den an ihm aufgezogenen Gewitterwolfen in der einen ber ber anbern Weise batte befreien konnen, war es nicht gekommen. mb baber blieb bas trübe, ungludichwangere Gewölt -- ber faule Friebe, n welchem bie gegenseitigen Beschwerben, anstatt sich zu erlebigen, nur nmer giftiger wurden, ein Friede, ber beibe Barteien nothigte, in Ruftunen zu Angriff und Abwehr ihre Lebenstraft zu vergeuben.

#### Folgen bes Sieges ber Aegupter.

Ungefähr gleichzeitig mit der Botschaft von Ibrahims Erfolge traf er Geschäftsträger des Vicekönigs an der hohen Pforte, welchen der sultan nach Alexandrien geschickt hatte, um den fälligen Jahrestribut nd die schuldigen Rückftände, im Ganzen 50,000,000 Piaster, abzuholen, it leeren Händen wieder in Constantinopel ein; Mehemed Ali, welcher icht mit Unrecht fürchtete, dies Geld solle zu seinem eignen Schaden erwandt werden, hatte die Zahlung wegen angeblichen Unvermögens erweigert. Machmud wurde über diese neue Beleidigung so zornig, zu er mehrere Tage das Zimmer nicht verließ; gleichwohl fühlte der Koniteur Ottoman die Berpssichtung, dem Vicekönig zur Niederwerfung 28. Ausstandes Glück zu wünschen. Man hörte, daß die Conscription i Sprien vollständig gelungen sei, daß der Generalissimus wieder an

ber Spite von 40,000 Mann bastehe, bag eine im Herbst bes Jahres (1834) ausgebrochene Empörung ber Roffairier in ben Gebirgen von Lattafia ohne Anstrengung niedergeworfen worden. Man sah ein, bak unter biefen Umftanden eine zuwartende Stellung mit vorläufigem Aufgeben aller ehrgeizigen Entwürfe geboten fei; auch jog fich Reschib Bafca. ber sein Hauptquartier schon nach Malatia, auf die Strafe nach Orfa, verlegt hatte, auftatt gegen biefen Ort vorzuruden, nach Musch auf ber armenisch-turbischen Grenze zurud. Bor allem war es ber Geldmangel. welcher bem Sultan bas Diffverhältniß zwischen seinem Bollen und Ronnen fühlbar machte; ba die Armee bes Ergrofvezirs auf bem Rriegssuße zu erhalten war, so mußte er sich bequemen, dem tödlich gehaßten Bicetonige noch gute Worte zu geben, um burch feine Ginzahlungen einen Theil ber ungeheuern laufenden Ausgaben zu becken. Uebrigens war in ber Tributfrage bie Pforte nicht gang in ihrem Rechte; ber Friedensschluß von Kutahja hatte ausbrücklich die Regelung der Rückstände einer weiteren Berhandlung vorbehalten, tropbem aber hatte Machmud sofort die Totalsumme verlangt und dadurch dem Bicekonig eine Entschuldigung für seine völlige Zahlungsweigerung in ben Mund gelegt. Jett beschloß man, auf die für die beiden Kriegsjahre zu leistenden Zahlungen unter der Bedingung zu verzichten, daß der Rest der Tributschuld unverzüglich entrichtet und gleichzeitig Orfa von den äghptischen Truppen geräumt werde. Dieser Borschlag murbe von den Consularvertretern der Mächte in Alexandrien unterstütt, und nach längeren Ausflüchten erklärte sich Mehemed Ali im Monat December 1835 bereit, barauf einzugehen. Für den Augenblick war ein gutes Einvernehmen dadurch vorbereitet; boch werben wir später zeigen, wie burch biefe Nachgiebigkeit ber schlane Alte nicht minder seine eigennützigen Zwecke zu fördern suchte, wie vorher burch seine tropigen Berweigerungen.

## Besithergreifung der Pforte von der Regentschaft Tripolis.

Das folgende Jahr 1835 brachte der Pforte nach einer andern Seite hin einen unerwarteten politischen Erfolg, wie sie sich seines Gleichen längst nicht hatte rühmen können. Seit Suleiman dem Prächtigen hatten die drei Barbareskenstaaten zu der Pforte in einem Abhängigkeits verhältniß gestanden, welches freilich nur kurze Zeit eine eigentliche Unterthanenschaft gewesen war und seit Jahrhunderten so sehr alle Wesenheit verloren hatte, daß nur noch ein von den Regenten gelegentlich dem Sultan dargebrachtes Investiturgeschenk daran erinnerte. Sonst standen diese Regenten, die Deis oder Behs geheißen, in Beziehung auf Thronfolge und überhaupt in Betreff ihrer äußern, wie aller innern Berhältnisse durchaus als Souveräne da. Wie wir oben gezeigt, war die Pforte sich bieser unabhängigen Stellung jener Staaten so sehr be-

wuft, bak, als wenig Jahre vorber Frankreich von dem Dei von Algier beleidigt worden war und die Pforte aufforderte, ihm Genugtbuung zu verschaffen, ber Divan jebe Einmischung in die Angelegenheit als ibn nichts angebend ablehnte. Offenbar gestand er bamit ber verletten Regierung die Befugniß zu, sich ihr Recht selber zu suchen. Als aber dies zu ber Eroberung ber Regentschaft burch Frankreich geführt hatte, ba wurde es ben türkischen Staatsmännern auf einmal klar, bag fie einen Bebler begangen, fich eines politischen Rechtes ohne alle Bergutung au begeben, und umfonst suchten sie benfelben burch Roten und Botschaften an bas Tuileriencabinet wieder gut ju machen. Gine Machtverringerung freilich hatte bie Bforte nicht unmittelbar erlitten, und mahrscheinlich wurde fie den Berluft leicht verschmerzt haben, wenn es ihr gestattet gewefen ware, fich baburch einen Erfat zu verschaffen, bag fie bie Nachbarregentschaft Tunis in eine Proving verwandelte. Frankreich aber convenirte eine Nachbarschaft nicht, von welcher einmal in Zufunft eine Befährbung seines neuen Besites ausgeben konnte; vielmehr wies fein Intereffe es auf die Dedung ber bamaligen Auftande ber Regentschaft mit bem Schilbe feiner Macht, als eines mehr ihm benn ber Bforte fich anlehnenden Rleinstaates, bin, weshalb es sich angelegen sein ließ, dem Sultan die Aussicht auf Wiederherstellung ber ehemaligen Unterwürfigleit ganz abzuschneiben. Tripolis, sowohl von Frankreich selbst, als auch von Algier weiter abgelegen, war von der frangbiischen Regierung weniger in ben Kreis ihrer Ansprüche gezogen worden; um indessen bem Divan jeden Anlak zur Einmischung in die nordafrikanischen Angelegenbeiten wegzunehmen, hatte sie burch ihren Generalconsul Drovetti wieberholt ben Vicekönig von Aegypten zur Eroberung bes Landes aufforbern laffen, eine Zumuthung, welcher Mehemed Ali wegen ber geringen Bortbeile, die ihm der neue Erwerd im Bergleich mit den barguf zu verwendenden Roften verhieß, nicht nachgekommen war.

Im Vorsommer 1835 war der Beh von Tripolis gestorben, und zwei hinterbliebene Verwandte, deren einer sich auf französischen, der andere auf englischen Einfluß stütte, stritten sich um die Nachfolge. An Macht waren beide einander ziemlich gleich, und da keiner eine Entscheidung zu seinen Gunsten mit Gewalt herbeissühren konnte, so wandten sie sich an den Divan, dem die Gelegenheit, seiner Autorität Geltung zu verschaffen, sehr willkommen war. Die in Albanien seit Jahr und Tag wieder herrschenden Unruhen gaben den Borwand zur Ausrüstung einer Flottendivision, welche unter den Befehlen Nedzib Paschas sich allerdings auf kurze Zeit an der Küste von Prevesa zeigte, aber ohne sich an den Maskregeln zur Dämpfung des Aufruhrs zu betheiligen, von da gerades Weges nach Tripolis, dem eigentlichen Orte ihrer Bestimmung, weiter segelte. Der Zweck der Expedition wurde vollständig erreicht, es gelang Redjib, den Bürgerkrieg in der Regentschaft beizulegen,

und von den beiden Prätendenten benjenigen, welcher die Unterstützung Frankreichs genossen hatte, Ali, an die Spitze der Geschäfte zu stellen — aber nicht mehr als unabhängigen Dei, sondern in der unsichern Stellung eines Provinzialstatthalters der Pforte. Als solcher mußte er sich auch gefallen lassen, während sein Oheim und Nebenduhler sich mit seinen Anhängern noch in den rauhen Gedirgen des Landes hielt, zur Bestätigung seiner Würde nach Constantinopel gesandt zu werden und die zu seiner Wiedersehr die Regierung dem Nedzib Pascha, als Pfortencommissen, zu überlassen. Da somit die undestrittene Herrschaft im Namen des Sultans von einem seiner Beamten ausgesibt wurde, war eigentlich die Umwandlung der Regentschaft in ein Paschalik schon vollendet. Dem Divan war ohne Gesahr und Mühe, ja beinahe ohne Kosten, eine neue Provinz zugefallen; er ließ sich die Beute nicht mehr entreißen.

#### Aufftand in Albauien. Barteiungen im Divan.

Bu biefen politischen Erfolgen ftanben bie Zustände in einigen alten Provinzen in scharfem Gegensate. Namentlich machten bie Unruben in Albanien, beren wir schon Erwähnung gethan, und welche - es war bies in Stambul ein öffentliches Beheimniß — Mebemed Ali, beforgt wegen ber Fortschritte Reschib Baschas im äußersten Often bes Reichs, durch Wühlereien und Geldspenden nicht allein angestiftet batte, sondern auch noch ferner unterhielt, dem Divan viel zu schaffen. Den Vorwand nahmen die Insurgenten von einer neuen Abgabe, welche det Statthalter ber Broving, Garbe-General Hafig Bascha, auf Ermächtigung ber Regierung erhoben hatte; halbe Magregeln, die bie Pforte ergriff, bienten nur bazu, ben Muth ber Unzufriedenen zu erhöhen, und im Sommer 1835 griff die Empörung so weit um sich, daß im Monat Juli nur noch bie Provinzial-Hauptstadt Stutari (Stobra), in welcher Hafiz, von allen Seiten cernirt, sich vertheidigte, die Autorität des Sultans anerkannte. Die Pforte, burch biefe Lage ber Dinge ju größerer Thätigkeit gezwungen, verhängte nunmehr endlich über die albanesische Küste, um die Berbindung mit Aegypten abzuschneiben, ben Blotabezustand und ließ auch von verschiedenen Seiten Truppen in die Proving rucken: aber bie ben Befehlshabern ertheilten widersprechenben Instructionen machten, baß sie nur wenig ausrichteten.

Es traten hier zum ersten Male recht beutlich die üblen Folgen einer höchst unglücklichen Thatsache zu Tage; die Gesundheit des Sultans Machmud hatten die Ausschweifungen, denen er sich rückaltlos hingab, so zerrüttet, daß das Selbstregieren ihm immer mehr unmöglich wurde, und doch war unter seinen Ministern Niemand, der mit fester Hand die Zügel der Verwaltung hätte ergreisen können. Nun hatten sich im Divan

zwei scharf gesonderte Parteien gebildet, welche allerdings im Berwerfen ber Reaction übereinstimmten, von benen aber bie eine ein langfames, organisches, überall von bem Borhandenen ausgehendes und an ben Trabitionen bes Reichs mit Bietät festhaltenbes Fortschreiten zur Reform als ihr Programm aufstellte, während bagegen bie andere am liebsten alle altturkischen Einrichtungen über Bord geworfen hatte, um auf ber Tabula rafa ein neues Staatsgebaube mit europäischem Bufchnitt, fo gut ober fo ichlecht fie es verstanden, jedoch immer mit Beibehaltung der für die Türkei fo charakteristischen Racenunterschiede aufzuführen. Gewöhnlich wird diese lettere Partei als die Reformpartei und jene als die alttürkische bezeichnet; richtiger ware es wohl, fie als rabicale und conservative Reformpartei von einander zu scheiben. erwähnte (b. b. die conservative) hatte ben Borzug eines größern Bositivismus und einer klareren Ginsicht in die zu erreichenden Ziele; aber über ben aller Orten geltend gemachten Bedenklichkeiten und Rudfichten, benen fich noch häufig perfonliche Antipathie gegen bas Neue, ben Schlenbrian Störenbe, beigefellte, tam fie nur schwer zum handeln, fie war aukerft arm an Leiftungen und würde nie ben Staat aus feiner mittelalterlichen Versumpfung berauszureifen vermocht baben. An ihrer Spike stand Bertew Efenbi, ber von uns bäufig ermähnte Staatsmann, bem man bei aller beklagenswerthen Beschränktheit im Einzelnen boch wieber eine große Scharfe in Beurtheilung ber Berhaltniffe und eine gewiffe Charakterfestigkeit nicht absprechen kann. 3hm entnahm seine Partei einen starten Trieb nach Selbständigkeit, ber ihr im türkischen Staatsorganismus ein gemisses Bewicht gab. Der anbern Bartei, obwohl fie an Thatigfeit und Leiftungen reicher war, fehlte in hohem Grabe biefe Selbständigkeit; ihr Führer war Chosrew Bascha nebst ber Schmeichlerichaar, welche ben Sultan beständig umgab und bei ihren Bandlungen oftmals nicht sowohl bas Beil bes Staates, als bas Wohlgefallen bes Berrichers und burch biefes bie Forberung rein egoistischer Bunsche im Auge batte. Machmub selber bielt es mit biefer Bartei als berjenigen, bei welcher er allein Thaten fab, noch mehr aber, weil fie ihm die Besellschaft lieferte, in welcher er sich immer leibenschaftlicher bem Trunte - nach feiner Ansicht einer europäischen und folglich civilifirten Bergnugung - bingab; er warf ber Gegenpartei bor, bag fie finne, rebe unb rathe, wo bas öffentliche Wohl energisches Gingreifen erheische, und wenn er auch einigen ihrer tüchtigen Männer Gerechtigkeit widerfahren ließ, fo konnte boch feiner berfelben fich feiner Bertraulichkeit rühmen.

Der Gegensatz ber beiben Parteien zeigte sich besonders in der Aufsfassung des Berhältnisses der Pforte zu Mehemed Ali. Der Sultan widmete dem seine Plane von Wiederherstellung der osmanischen Herrslichteit so vielfach treuzenden greisen Emportömmling einen glübenden Haß, der von Chosrew, dem vielzährigen Widersacher des Letzteren, bestänzeien, Antei. I.

big genährt wurde. Demgemäß strebte die radicale Reformpartei danach, ihn, der doch als Bater der Acform in der türkischen Monarchie zu betrachten ist, mit Ausbietung aller Kräfte und zur Noth vermittelst frember Huße, unbekümmert um den damit dem Auslande gewährten Einfluß, zu bekriegen und wo möglich ihm den Garaus zu machen. Dagegen riethen die Conservativen zu einer directen, wenn auch mit Opfern zu erkausenden Berständigung und hofften nach Erlangung dieser der Unterstützung des mächtigen Basallenstaates zur Abwehr der immer höher steigenden Ansprüche der europäischen Mächte sich zu versichern. Gewiß lag das Richtige weder unbedingt auf der einen noch der andern Seite, und wenn die Radicalen der Borwurf trifft, aus Speichelleckerei den Staat in einen schweren Krieg haben verwickeln zu wollen, so die Conservativen der kaum geringere, zu ihrer so günstigen Meinung von Mehemed Alis Patriotismus vielsach durch Geldzeschenke von ihm bestimmt worden zu sein.

Wegen ber heimlichen Betheiligung bes Bicefonigs bei ben albanefischen Wirren stimmten, wie sich aus vorstehenden Bemerkungen erklart, bie Conservativen für ein friedliches Abkommen mit ben Aufständischen. Sie wuften es durchzuseten, daf den in Albanien eingerückten Truppen Einhalt geboten, und Bertems Schwiegersohn, Baffaf Efenbi, als Pfortencommiffar zur Untersuchung ber vorgebrachten Beschwerben mit ausgedehnten Bollmachten an Ort und Stelle gesandt wurde. Was eigentlich die Instructionen dieses Beamten waren, ist nie bekannt geworden; wie es scheint, kam es ber Partei vor allen Dingen barauf an, bie ihre eignen Führer compromittirenden Beweise von den Intriguen Mehemed Alis zu vernichten. Unter biefen Umftanden ftellte benn Baffaf allerbings für ben Augenblick ben Frieden wieder ber, aber auf eine Beife, welche jebe ihrer eignen Burbe sich bewußte Regierung als eine Schmach gurudweisen wurde. Er gab ben Aufständischen in ihren wichtigften Forberungen nach und willigte fogar in die Absetzung des Statthalters und bie Entfernung ber regulären Truppen aus ber Proving. weber Baffaf noch Bertem einen Zweifel, daß es bei biefem Abkommen nicht bewendet bleiben werde. Der so schnöbe geopferte Statthalter, Hafiz Bascha, einer ber besten Oberoffiziere ber Armee, mar bem Gultan perfonlich theuer, und die den letteren umgebende radicale Bartei faumte nicht, ihm an einem fo auffallenden Beispiel zu Gemuthe zu führen, wo er allein Hingebung und Patriotismus zu finden habe. Die ledialich auf Baffafe Berichte burch Ministerialbeschluß ohne Urtheil und Recht erfolgte Hinrichtung eines in Constantinopel wohnhaften vornehmen Alhanesen, des Silichdar Boda, welche den Radicalen zu lauten Verbachtigungen Gelegenheit gab, brachte bie Sache jum Ausschlag. Der Sultan, überzeugt, daß die Conservativen ein falsches Spiel gespielt, beschloß bie von Wassaf ben Aufständischen gemachten Zugeständnisse nicht anzuerkennen. Die Conservativen aber fanden keine Beranlassung, sich dieser Wendung zu widersetzen; der Tod des Poda in Constantinopel nebst einigen in Albanien mit kluger Auswahl von Wassaf eingesammelten Köpfen bedeckte bereits dasjenige, was die Partei zu verhüllen hatte, mit ewiger Nacht, und um die den Insurgenten gemachten Zusagen, um ihre schmerzliche Enttäuschung, glaubten sie sich nicht grämen zu müssen. Da dieselben sich auf den mit dem Pfortencommissar abgeschlossenen Vertrag hin in gutem Vertrauen nach ihren zum Theil entlegenen Oörfern zerstreut hatten, so trug die Sendung Wassas noch in nicht beabsichtigter Weise wesentlich zur wirklichen Niederwerfung des Ausstandes bei; die an der Grenze der Provinz stehenden zahlreichen Truppen rückten unter Hassas vor und besetzten sofort die dem Commissar übergebenen sesten Plätze. Widerstand war nicht mehr möglich, und das aufrührerische Bolt mußte sich eine Behandlung gesallen lassen, als wenn es in einem blutigen Kriege zu Boden geworfen worden wäre.

### Defterreichifde Grengverletung in Bosnien.

Daß außer Albanien auch Bosnien sich seit 1834 im Zustande ber Auflehnung befand, haben wir icon bei Belegenheit ber von bem Gultan zur Befriegung Mebemed Alis mahrend ber Hochzeitfeier seiner Tochter ben versammelten Provinzialstatthaltern auferlegten Truppensenbung ermäbnt. Die Bforte batte bier noch ben besondern Berdruß, bem Auslande gegenüber ihre Donmacht auf eignem Gebiete exemplificirt zu feben. Raubluftige muhammedanische Begs ber Proving hatten wiederholt Ginfälle in bas benachbarte öfterreichische Kroatien gemacht: von ber faiferlichen Internunciatur war beshalb in Constantinopel reclamirt worden. gleichwohl hatten bie Landesbehörden bem Raiserhofe weder eine Genuathuung wegen bes Geschehenen, noch irgend eine Burgschaft für bas zufünftige Wohlverhalten ber Schuldigen zu verschaffen gewußt. wiener Cabinet entschloß sich endlich, bie Angelegenheit selber in bie Sand zu nehmen; 3000 Mann rudten im Juni 1835 über bie Grenze, schlugen die Bosnier in die Flucht und nahmen den Ort Wakup ein. in welchem fie eine Befatung von 600 Mann gurudliegen. Einige Boden später aber, nachdem sich bas Hauptcorps in seine Quartiere gurudgezogen, wurde Batup von den Bosniern mit überlegenen Kräften angegriffen, und bie Befatung fab fich nach tapferer Gegenwehr, als ichon 60 Mann gefallen waren, genothigt, ben Plat gegen Gewährung freien Abzugs zu übergeben. Es war ein unglücklicher Fall, in welchem keine ber beiben betheiligten Regierungen Lorbeeren erntete. Nicht nur mar Defterreich aus ber Stellung, die es unter Migachtung bes Bölferrechts eingenommen, mit Bewalt wieder vertrieben worden, sondern außerdem beschwerte fich noch ber Reis Efendi bitter gegen ben Internuncius wegen

ber Gebietsverletzung, in welcher ber türkische Nationalstolz eine Beleibigung fab. Ein biplomatisches Zerwürfniß freilich, welches weber ber einen noch ber andern Macht genehm war, folgte aus bem Sandel nicht, auch mufte ber Divan bie öfterreichische Selbsthülfe als einen Act ber Nothwehr gegen außer bem Gesetz stebende Rebellen anerkennen; boch unterbrudte bas wiener Cabinet vorläufig ben Bunfc, Die erlittene Schlappe zu rächen, und an Ort und Stelle bauerten bei steigenbem Uebermuthe ber Rebellen bie Unordnungen fort, ohne daß ihre Abstellung auf regelmäßigem Wege ber Pforte möglich gewesen ware. Nach ber Niederwerfung des Aufstandes in Albanien beeilte sich daher der Internuncius, bei bem Divan die Berwendung der disponibel geworbenen Truppen unter Hafiz Bascha gegen bie Bosnier zu beantragen, aber er fonnte nichts burchfegen. Der Sultan, berauscht bon bem seinen Waffen gegen die Rebellen zu Theil gewordenen wohlfeilen Erfolge, sab die selben schon wieder im Beiste siegreich auf ben Gefilden Spriens und wollte fie nicht zur Befämpfung einer für bie große Politit bebeutungslofen Ruheftörung hergeben. Die t. t. Regierung hielt sich in Folge beffen zu abermaliger Digachtung ber Integrität bes türkischen Reichs ermächtigt und ließ, als wiederum auf ihrem Bebiet ein eclatanter Fall bosnischer Räuberei vorgekommen war, im November besselben Jahres ben General Rocavina über die Grenze rücken und strenge Repressalien nehmen. Die Pforte schwieg bazu, offenbar fab fie ein, bak, wenn fie nicht ben von ihren Unterthanen begangenen Räubereien Borschub leisten wollte, ihre sträfliche Unthätigkeit sie bes Rechts ber Ginsprache beraube. Machmud felber hatte immer ausschließlicher nur Augen für bas, mas Mehemed Ali that ober unterließ; eine an und für sich unbeträchtliche und noch dazu wohlmotivirte Grenzverletzung, von einem Staate ausgebend, dem er mit Recht teine Eroberungsplane beilegte, machte auf ibn perfönlich gar keinen Einbruck.

#### Freundschaftliche Beziehungen Mehemed Alis ju der Pforte und ju Rugland.

Gleichwohl war Mehemed Ali für den Augenblick weit entfernt, feinem Souveran neuen Anlag jur Unzufriedenheit und gur Beforgnig Im Gegentheil, nachbem er eben vorher auf bie ibm burch bie Unruhen in Sprien eingeflößte Bitte an Frankreich, England und Rugland, ale unabhängiger Fürst anerkannt zu werben, babin beschieben worden war, daß er beffer thate, seinen Berpflichtungen gegen feinen Souveran nachzukommen, hatte er plötlich feine Politik bem Divan gegenüber geanbert und war ebenso schmiegsam geworben, wie er vorher widerhaarig gewesen war. Nachbem er noch im Sommer 1834 bie Aufforberung, Orfa zu räumen, babin beantwortet hatte, ber Befehlsbaber bes Districts, ein Beamter seines Sohnes, sei ein Aufrührer sowohl gegen

ihn selber, wie auch gegen ben Sultan, erklärte er sich im November bes Jahres auf einmal zu ber Uebergabe bereit, und im Januar des solsgenden Jahres konnte Reschid Pascha dem Divan die Wiederindessinahme von Orfa und Raka melden. Ungefähr um dieselbe Zeit begannen starke Geldsendungen, welche die durch Erlaß der Rückstände von den Kriegsjahren freilich sehr verringerte Tributschuld allmählich deckten. Daneben erfolgten Ehrsucht und Unterwürsigkeit athmende Schreiben, ja eine nahe Verwandte des Vicekönigs, die Zahra-Radhn, erschien wie zum Besuch in Constantinopel und streute mit vollen Händen im kaiserlichen Harem die Reichthümer Aeghptens aus. Es ist klar, daß der kluge Greis den auf seine Personalkenntniß des stambuler Hoses gebauten, aber durch den Erfolg nicht gerechtsertigten Plan gesast hatte, nachdem die Zeiten, wo er seinen Willen der Pforte gewaltsam auslegen konnte, unwiedersbringlich vorüber waren, das, was er nicht hatte ertrogen können, in ans derer Form aus freundschaftlichem Wege zu gewinnen.

Es handelte fich um ein ihm zu gewährendes, nur burch bie Berpflichtung, ber Pforte Rriegshülfe zu leiften und einen jährlichen Tribut au gablen, modificirtes Unabhängigfeiteverhältnig innerhalb feiner bamaligen Grenzen, welches er als Belohnung für feine ber Bforte geleisteten Dienste beanspruchte. Freilich ging seine Unterthänigkeit nicht fo weit, baf es ihm eingefallen mare, feine besondern Beziehungen zu ben auswärtigen Mächten irgendwie einzuschränten; vielmehr bestanden bieselben mit ihren Sympathien und Antipathien ungehindert fort. ber von England bie und ba versuchten Unnäherung, batte er boch in bieser Macht seine eigentliche Wibersacherin und namentlich auch bie Urbeberin der erwähnten, zu Ausgang des Jahres 1834 ihm von den brei Cabinetten ertheilten Antwort erfannt. Biel mehr fühlte er fich ju Frantreich hingezogen, jedoch beruhte dies Berhältniß damals mehr auf einer gewissen zwischen ihm und ber frangofischen Nation bestehenden Wablverwandtschaft als auf ihm von der Regierung eröffneten Aussichten; im Gegentheil waren seine Beziehungen zu letterer für ben Augenblick ziemlich erkaltet, indem beide Seiten vorher ihre Erwartungen von der Hingabe und Unterftützung ber andern zu boch gespannt hatten. Daneben aber ließ er sich ein gewisses Entgegenkommen Ruglands fehr wohl gefallen; auch murbe es ihm trot bes Bertrags von huntiar Isteleffi nicht schwer, bie unzweifelhaft vorhandene Berwandtschaft ber beiberseitigen Intereffen in ber Türkei ausfindig zu machen. Seine Beziehungen zu bem ruffischen Generalconful Dubamel maren besonders vertraulich, und in Conftantinopel erfreute er fich ber Fürsprache bes ruffischen Befandten. Daß bas petersburger Cabinet ihm seine neue Politit gegen die Pforte eingegeben, ift, wie wir ichon bemerkten, minbeftens mahricheinlich; benn kaum war ber Bicekönig seinen vertragsmäßigen Berpflichtungen in Beziehung auf den Tribut und die von seinem Sohne besetzten, dem Sultan

A Lunck

gehörigen Diftricte nachgekommen, als ber petersburger Hof ben Divan ernstlich zum Frieden ermahnte und seine fortgesetzen Rüstungen als unpassend (inconvenantes) bezeichnete. An Mehemed Ali, ber mit nicht verminderter Anstrengung auf die stete Bermehrung seiner Streitkräfte bebacht war, erging eine solche Ermahnung nicht.

Bielleicht war Rugland über weitere ehrgeizige Plane bes letteren bestimmt unterrichtet, fonft batte es ibm bier aus falscher Berechnung begegnen konnen, ber Pforte einen wirklich gebeihlichen Rath zu ertheilen. Aus ber weiteren Entwidelung ber orientalischen Wirren scheint fich ju ergeben, bag ber Bicekonig unter bem Ginflug bes hohen Alters, zu bem er schon gelangt mar, immer mehr auf die Consolidirung ber bereits gewonnenen Berrichaft bedacht war und jeber weitern Bebietserwerbung in ber Türkei entfagte. Seine Ruftungen galten ber Abwehr, nicht mehr bem Angriff. Batte ber Sultan feine Armee auf ben Friedensfuß gebracht, so murbe er gern bem Beispiele gefolgt sein und beibe Regierungen hatten bie von ben Armeen verschlungenen Rrafte an Gelb und Mannschaft auf innere Berbefferungen, auf Hebung bes Ackerbaues, bes Sanbels und ber Bewerbe verwenden konnen. Aber ber Kampf mit bem Räuber Spriens war bei Machmud einmal zur fixen Ibee geworben, und bie Ruftungen bes Gegners mußten ihm bem ruffifchen Gefandten gegenüber zur Entschuldigung tienen. Der Krieg war und blieb auf beiben Seiten in ben Herzen, und wenn sich auch die Beziehungen von Tage zu Tage freundlicher gestalteten, so war bies boch nur äußerlich. Rufland mußte aber auch hieraus Rugen zu ziehen; sobald nur bie Stellung des Bicekonigs in Conftantinopel wieder ber Art mar, daß er überhaupt einen Rath in Staatsangelegenheiten ertheilen burfte, vermochte es ihn, bas Bewicht seines Namens gegen England in die Wagschale au werfen.

## Bemühungen Englands wegen einer birecteren Berbindungsftraße mit Indien. Chesnen.

Schon seit Jahren hatte sich für das londoner Cabinet das Bedürfniß einer leichteren und directeren Berbindung mit den oftindischen Bestitzungen geltend gemacht, und selbstverständlich mußte in dieser Beziehung die Straße über Aegypten und durch den arabischen Meerbusen in erster Linie in Erwägung kommen. Die wiederholten Anträge aber, welche an den Bicekonig behufs der Gewährung solcher Erleichterungen gerichtet wurden, wie zur Nutharmachung jenes Weges nöthig waren, führten zu keinem Resultat; Mehemed Ali, von alten Zeiten her den Engländern gram und sich von ihnen nichts Gutes versehend, vielleicht auch insgebeim von Frankreich und Rußland gegen sie bearbeitet, sehnte alle dahin zielenden Vorschläge ab. Britischerseits glaubte man nunmehr nach einer

andern Berbindung zwischen dem Mittels und den südasiatischen Meeren sich umsehen zu müssen und entschied sich für die Orontes-Euphratsinie, eine doppelte Wasserstraße, durch eine weder zu weit ausgedehnte, noch zu große Terrainschwierigkeiten darbictende Landstrecke unterbrochen, welche sich für Waarens und Personentransport so wohl zu eignen schien, daß im Jahre 1831 der Oberst Shesneh zur näheren Erforschung des Euphratsauses ausgesendet wurde. Nach zweizährigen mühsamen Arbeiten reichte dieser unternehmende Mann der englischen Regierung seinen, der Aussührung günstigen, Bericht ein und nunmehr begaunen die diplomatischen Berhandlungen mit der Pforte, um die nöthige Concession zu erwirken.

Eine fo umfaffende Berechtsame bes machtigen England auf turtis ichem Boben schien, wie sich leicht begreift, ber ruffischen Regierung für bie ihr felbst zu Theil geworbene bevorzugte Stellung gefahrbringenb. und fie bemühte fich beshalb unter ber Sand in jeder Beife, die Bewilliaung zu verzögern und wo möglich ganz zu hintertreiben. Ihren Schritten schloß sich ber Bicekonig um so lieber an, als er baburch einer innigern Berbindung zwischen ber Türkei und England entgegenzutreten hoffte, aus welcher er sich für seine Machtstellung schon bamals nichts Gutes weiffagte. Butenieff suchte bem Divan bie Ueberzeugung beizubringen, daß ein Belingen des großartigen Unternehmens einer Befitergreifung ber reichsten und fruchtbarften ganber Afiens burch England gleichkomme — eine gewaltige Uebertreibung, welche auch von ben Türten als solche gewürdigt worden zu sein scheint. Denn ber russische Diplomat tonnte nicht verhindern, daß im Sommer 1835 ben Engländern von der Pforte die Erlaubniß, den Euphrat von Basra bis Bir (Birediit) mit Dampfichiffen zu befahren, ertheilt wurde. Um so größere Bebeutung erlangte nunmehr aber die Einsprache Mehemed Alis, indem bie erganzende Concession für bie Strecke von ber Drontesmundung bis an bas Euphratstädtchen Bir feine Territorialrechte berührte.

Im Hinblid auf biese für seine kostbarsten Interessen so wichtige Angelegenheit hatte England schon während des Krieges der Jahre 1832 und 33 eine mit seinen politischen Ueberlieferungen so schlecht vereinbare Lauheit für die Sache des Sultans gezeigt; ja es hatte noch nach dem Friedensschlusse überall mehr den Launen des Vicekönigs als den Rechten der Pforte das Wort geredet und noch vor Kurzem auf die Vitte Mehemed Alis um einige Muster-Militärssinten sich beeilt, 2000 Stücksolcher ihm als Geschenk zu überreichen. Jetzt sah es aus der unverschehlten Parteinahme des Alten bei der Pforte gegen seine Wünsche, welchen Dank es für seine bis zur Selbsterniedrigung getriebene Gesälssigkeit zu erwarten habe, und hat es seitdem auch nicht wieder vergessen Wehemed Alis Widerstand machte, daß das Unternehmen ausgegeben werden mußte. Wie es scheint, hat übrigens England nicht viel dabei

verloren, benn ber Plan ber Euphrat-Dampsichisffahrt, auf welchem ber Erfolg hauptsächlich beruhte, würde vermuthlich auch außerbem an ben localen Schwierigkeiten, bem stellenweise von Felsen starrenden Flußbett, dem zu gewissen Jahreszeiten eintretenden Wassermangel, der Unwirthlichkeit der Ufer, deren unstäte Beduinenbevölkerung man nur durch Geschenke sich fügsam zu machen hoffen konnte, gescheitert sein. Ein im solgenden Sommer (1836) mit zwei kleinen Dampsichiffen gemachter Verssuch siel erbärmlich aus, indem eins der beiden Fahrzeuge sammt seiner Bemannung durch einen mit Sandhose combinirten Orkan zu Grunde ging, was von einem weitern Verfolgen des Gedankens abschreckte.

## Rriegevorbereitungen der Pforte.

Wenn auch die Pforte durch eine Verweigerung der nachgesuchten Concession die britische Regierung nicht hatte verleten wollen, so war boch lettere seit geraumer Zeit mit Bethätigung ihres Wohlwollens gegen ben Sultan fo targ gewesen, bag auch biefer sich zu außergewöhnlis den Freundschaftsbiensten feineswegs geneigt fühlte. 3m Begentheil war bei ber Unmöglichkeit, die Tragweite ber Forderung Englands von vorn berein in einer jeden Argwohn beschwichtigenden Beise zu überseben, ber Wiberftand bes Vicekonigs sowohl ben Pfortenministern wie auch bem Sultan selbst vielleicht nicht unwillkommen. Darauf aber beschränkte sich bas Einverständniß, und wenn Mehemed Ali hoffte, er werbe sich burch schöne Worte und Geschenke in die Gunft seines Souverans einschmeicheln, fo war seine Rechnung falsch. Seine Demüthigung behielt Machmud immer vor Augen, und nachdem er die Niedergeschlagenheit, bie sich seiner nach Ibrahim Baschas Dämpfung bes nabluser Aufstandes bemeistert, überwunden hatte, traf er alsbald Anstalten, die anatolische Armee auf einen Stand zu bringen, burch welchen ihre Ueberlegenheit über die ägyptisch-sprische von ähnlichen zufälligen Ereignissen unabbangig werben follte. Bu biefem 3wece wurde Bafig Bafcha, ber wegen feiner tapfern Bertheibigung Stobras bamals für ben besten Beneral ber neuen Schule galt, zum Statthalter von Karamanien ernannt und hatte die durch die Wiederherstellung der Ordnung in Albanien verfügbar geworbenen Truppen, unter benen sich einige ber vorzüglichsten Garbe-Regimenter befanden, nach feinem neuen Bestimmungsorte binüberzuführen. Aber nicht bloß an Bahl, auch an innerer Tüchtigkeit die Armee zu forbern, follte jetzt ein abermaliger Versuch gemacht werben, nachbem ber frühere an ber Ginfprache bes ruffischen Gefandten gescheitert mar. Die bisherige Ausbildung ber regulären Solbaten bestand lediglich im Exercitium, welches hauptfächlich nach bem von einem frangösischen Corporal Gaillard bem alten Serastier Chosrew Bascha beigebrachten frangofischen Werkchen: l'école du soldat betrieben murbe; die Beforderung erfolgte

nach Gunft und forperlicher Schonheit, die Schreibkunft war eine Empfehlung für ben aum Offiziererang Borgeschlagenen, aber tein Erforder-Mit Recht war bies Shitem längst als ungenügend betrachtet porben, und Reschid Beb, welcher im Juli 1835 mit ber schwierigen Aufaabe, bas Tuilerien-Cabinet von feiner Borliebe für Mehemed Ali ibzubringen und baneben noch einmal auf die seit Jahren verlorene Unrelegenheit Algeriens zuruckzukommen, als Botschafter nach Paris geschickt purbe, batte zugleich ben praktischeren Auftrag, bie frangofische Regierung ım Militar-Inftructeurs zu ersuchen. Die Sache murbe möglichst gebeim gehalten; benn ber ruffische Gefandte follte mit ber Ankunft ber Offigiere überrascht werben, und in diesem Falle hoffte man mit ber thatfächlichen Anwesenheit berfelben und ben von Reschid Beb gegen bas parifer Cabinet eingegangenen Verbindlichkeiten ben Wiberfpruch, ben man von herrn von Butenieff erwartete, befeitigen ju konnen. weit mar icon Machmud in seinem Bunsche, auf fbrischem Boben burch Siege über seinen Basallen bie Schmach von Rutabig zu fühnen, getommen, bag er, fonft bem Bertreter bes Czaren gegenüber fo folgfam, boch in biefer Frage sich von den Banden frei zu machen entschlossen war. Rum Unglud hatten die Spione Butenieffs Ohren, wo Niemand sie vermutbete; berselbe bekam früh genug von dem Plane Kunde, um ihn burch feine Borftellungen abermals bintertreiben zu können.

#### Bolitifde Beftrebungen Defterreichs. Baron Sturmer.

Den Schritten bes ruffischen Gesandten gegen bie Anstellung fransösischer Militär=Instructeurs hatte sich ber österreichische Internuncius. Baron Stürmer, angeschlossen, und zwar augenscheinlich mit ber Hoffnung, daß ber Sultan in Anbetracht ber Schwierigkeit, auf bem bisber versuchten Wege zum Ziele zu gelangen, sich nunmehr mit feinem Anliegen an bas öfterreichische Cabinet wenden werde. In Wien war man ber untergeordneten Rolle, welche ber beutsche Raiserstaat mabrend ber langen Gestion des Internuncius Baron Ottenfels in Constantinovel gespielt hatte, endlich mude geworden; zugleich vermehrten bie in Wien und Trieft zusammengetretenen Actien - Gesellschaften zur regelmäßigen Befahrung ber Donau und ber levantinischen Meere mit Dampfschiffen bon Tage zu Tage die öfterreichischen Sandelsintereffen in ber Türkei. und Ottenfels' Nachfolger, Stürmer, bemühte sich nicht ohne Geschick, burch erhöhte biplomatische Thätigkeit bie Stellung seiner Regierung zu ber Türkei auf einen neuen, achtunggebietenben Fuß gelangen zu laffen. Die Pforte begegnete biefen Bestrebungen mit einer merklichen Ruble. bie auf ben erften Anblid unmotivirt erscheinen konnte, indem ja ber Sultan mabrend ber griechischen Freiheitstämpfe und noch mabrend bes ruffischen Feldzuge von 1828 mit keiner ber Grofmächte so viel Urfache

hatte zufrieden zu fein, wie mit Defterreich. Dennoch erklart fich bie Berstimmung, die bamals gegen basselbe in Constantinopel herrschte, volltommen. Defterreich, von bem die Türkei in ihren Zerwürfniffen mit Rugland wegen seiner ausgebehnten Grenznachbarschaft nach beiben Seiten hin die wirksamste Unterstützung erwartete, batte sie schließlich überall im Stiche gelassen und sogar den russischen Forderungen das Wort geredet. Der Divan war überzeugt, daß es keine selbständige Politik zu befolgen wage, sondern sich überall von Rugland ins Schlepptau nehmen laffe; baber theilte es die Behäffigfeit ber ruffifchen Macht, ohne sich gleichermaßen in Respect gesetzt und burch eine großartige Freigebigkeit sich Freunde im Serai und Divan erworben zu haben. fand das petersburger Cabinet, welches, wie wir gezeigt haben, es bie und da vortheilhaft erachtete, das ferngelegene und somit zu unmittelbarer Einwirtung auf bie türkische Bolitik wenig berufene Preugen in Conftantinovel vorzuschieben, burchaus keine Beranlaffung, fich auch Defter reichs in ähnlicher Weise anzunehmen, von bem es später ober früher nach seiner geographischen Lage sich einer gefährlichen Nebenbublerschaft in der orientalischen Bolitik versehen mußte. Es ist sogar unzweifelhaft, baß, obwohl bamals Fürst Metternich bem Kaiser Nikolaus consequent ben hof machte, boch die russische Gefandtschaft in Constantinopel ben Auftrag hatte, in verschiedenen wichtigen Angelegenheiten unter ber Sand gegen bas öfterreichische Interesse zu arbeiten. Namentlich sah Rufland scheel zu bem Aufschwunge bes Handels seines Allierten, und wie mahr scheinlich auf seine Eingebung die Pforte die Erlaubniß zu den Kelssprengungen in ber Donau bei Orsowa, welche für bie Befahrung bes Stromes mit Dampfichiffen nöthig befunden worben waren, verweigerte, wie sie sogar ein Berbot an ihre Unterthanen gegen die Benutzung ber triefter Lloyd = Dampfichiffe im Mittel = und schwarzen Meere erließ, so fiel es ihr auch nicht ein, sich bei Desterreich in Betreff ihrer Mills tärorganisation Raths zu erholen.

### Breufene Stellung. v. Moltte. Löfung ber Inftructeurfrage.

Preußen stand in mancher Beziehung besser da; die Pforte hatte nie auf seine Unterstützung gegen Rußland gerechnet und nahm ihm die Nichtleistung derselben auch nicht übel. Außerdem war sein bei Gelegenheit des Friedensschlusses von Adrianopel gezeigter guter Wille in dankbarer Erinnerung, und Rußland mußte sich selber sagen, daß, wenn bei der Leidenschaftlichkeit, mit welcher Machmud die Militärangelegenheit betrieb, die Anstellung fremder Instructeurs nicht mehr verhindert werden konnte, die Beziehung derselben von Preußen ihm weniger Besorgnisse diete, als von irgend einer andern Großmacht. Der Seraskier wandte sich deshalb mit seiner Bitte an den preußischen Gesandten Gra-

1 Rönigsmark, bei beffen Souveran, Friedrich Wilhelm III., Machmub b aufrichtigen und uneigennütigen Boblwollens vergemiffert bielt. ier auch biefer Schritt führte nicht jum Ziele; bie Ansichten feines sfes nicht tennend, glaubte Ronigsmart, wie fruber Butenieff, nur gur issendung türkischer Militärzöglinge auf europäische Bildungsanftalten then zu können. Die Angelegenheit wurde fich noch lange bingezogen ben, wenn nicht ein gunftiger Bufall wenige Monate fpater zwei ausleichnete preufische Generalstabs-Offiziere, von Moltke und von Berg. f einer Reise nach Constantinopel geführt batte. Dieselben erschloffen m Serastier, bem fie vorgeftellt wurden, gleich bei ber erften Unter-Itung burch ihre Ausfünfte und Rathschläge eine neue Welt militarigen Wiffens, und auf feinen Untrag mandte fich ber Sultan perfonlich 1 ben König mit ber Bitte, ben herrn von Moltke zu einem längern ufenthalte in Constantinopel zu beurlauben. Des Internuncius lebfte Ginwendungen gegen diefe Bevorzugung blieben unberücksichtigt. ich Butenieff zeigte einige Berftimmung, boch erklarte er fich unter r Boraussetzung damit einverstanden, daß bie Pforte nunmehr ben an, frangofifche Inftructeurs berbeizugieben, vollständig aufgebe, eine iffassung, die auch in St. Betersburg ben Ausschlag gab. Der König n Preugen, ebenso zurudhaltend mit seinen Diensten, wie die andern tächte mit benselben aufbringlich waren, bewilligte herrn von Moltte nächst nur eine Urlaubsverlängerung von brei Monaten; jedoch war 28 ber Anfang ju ben nähern Beziehungen amischen bem preufischen ib türkischen Sofe, welchen ber lettere zu gutem Theil bas gelungenfte tud ber Reformbestrebungen, die bessere Organisation bes Kriegswesens, rbankt.

#### Chosrew Baica.

Wir haben früher bemerkt, daß von den beiden Parteien, in welche mals die türkische Beamtenwelt zerstel, die radicale den Sultan unittelbar umgab, und daß der letztere ihr wegen ihres völligen Eingehens if seine Ideen und wegen ihrer Thätigkeit besonders zugethan war. die endliche Lösung der Militär-Instructeursrage, um welche unzweiselsist der Führer dieser Partei, Chosrew Pascha, einiges Berdienst hatte, ente wesentlich, sie in den Augen des Gebieters noch höher zu stellen. eberhaupt aber war es dem alten Seraskier gelungen, die ganze Zeit iserer seitherigen Erzählung hindurch sich an der Spitze jener dem Sulsussen sie seinstlichseit der Türkei in der damazen sien als die einflußreichste Persönlichkeit der Türkei in der damazen Zeit betrachten. Zur Charakteristrung dieses Mannes, aus dessen nger Lausbahn keine einzige glänzende That zu berichten ist, haben ir oben einiges mitgetheilt, und man möchte fragen, wie es ihm doch

möglich geworben, fich zu einer Stellung und Macht aufzuschwingen, zu welcher ihm weber Geburt, noch Bilbungsgang, noch Charakter einen Anspruch zu geben schienen. Die Antwort hierauf ist nicht schwer; Riemand hatte wie Chosrew die Eigenthümlichkeiten Machmuds, seine guten und großartigen Eigenschaften, wie seine Schwachheiten, Launen und Lafter studiert, Niemand wußte wie er sich dem Gebieter in allen verschie benen Stimmungen anzuschmiegen und sich ihm überall unentbehrlich Im Sommer 1826, mahrend in Conftantinopel die Janiticharenschlacht geschlagen wurde, befand er fich als Großabmiral mit ber Flotte im ägeischen Meere. Raum erreichte ihn baselbst die Nach richt von bem großen Siege, als er fammtliche auf seinen Schiffen befind liche Janitscharen, einige hundert Mann, trot ihrer völligen Nichtbetheiligung an bem Aufstande ins Meer werfen ließ, eine ber Bunft seines Herrn bargebrachte Hekatombe, welche bemfelben über feine lohalen Be finnungen keinen Zweifel zu laffen bestimmt war. Ueberhaupt pflegte er, sobald er bem Sultan einen neuen Reformplan abgelauscht hatte, sich fo rudfichtslos eifrig an die Ausführung zu machen, daß felbst ber ungeftume Machmud ihn bäufig mit ben Worten: Jawasch, Baba, jawasch! (nur langfam, Alter, langfam) jurudhalten ju muffen glaubte. Bor allem aber war er bas Genie ber türkischen Beamten-Intrigue; burch Absehung, Berbannung und Hinrichtung verstand er es eben so gut, wie burch Belohnung und Beförderung, sich seiner Gegner zu entledigen, und Begner mar ihm ein jeber, ber seine ihn auszeichnenbe Stellung nicht ihm verbankte, ber nicht ihm als bem Schöpfer seines Glücks seine Hulbigung barbrachte. Dies hatte auch seine gewinnbringende Seite. Regelmäßige Beamtengehalte waren damals in der Türkei noch nicht eingeführt, und bie im Allgemeinen glänzende und viel beneidete Stellung ber Staatsbeamten beruhte hauptsächlich auf ben Beschenken, welche bem höhern Beamten der niedere und diesem wiederum das durch Geschäfte in bas Amtslocal gerufene Publikum barbringen mußte. Mit leerer Hand vor einem großen ober kleinen Bertreter ber Staatsgewalt zu ericheinen, war bamals etwas Unerhörtes. Raum hatte je ein Bezir eine fo zahlreiche tributpflichtige Rlientel befessen, wie Chosrem; bon Ratur aber ebenso sparsam wie habsüchtig, hatte er sich ein ungeheures Bermb gen erworben. Auch bies trug nicht wenig zur Befestigung seiner Stellung bei und ließ ihn bem Sultan, seinem Universalerben (Chosrew war finberlos), ehrwürdig erscheinen. Zu allem bem befaß er in höchster Bolls kommenheit eine Eigenschaft, die sich unter den Machthabern des Demanenreichs in allen Epochen verhältnigmäßig häufig gefunden hat, und welcher bas lettere, wie die meisten andern zur herrschaft über frembe Bölker berufenen Staaten alter und neuer Zeit — wir erinnern an Rom, England und Rufland - nicht wenige seiner großartigen Erfolge verbankt; er kannte kein Mitleib, kein Erbarmen, keine Beichherzigkeit,

vo je das Staatswohl ober auch sein persönliches ihm in Frage zu ommen schien. Alle Welt wußte, daß es dem Serastier wenig verschlage, selegentlich ein Duzend Unschuldige mit den schwersten Strafen zu belesen, aber daß ein Schuldiger, so leicht auch sein Bergehen gewesen, je Berzeihung erlangt hätte, war unerhört. Sogar sein Unentdeckthleiben var bei dem von ihm eingeführten ausgedehnten Spionierspstem eineltener Fall.

Die unerbittliche Härte bes "lahmen Bascha" (Topali Bascha, so annten ihn nach einem naturfehler gitternb bie Bewohner Stambuls), atte für bie Regierung Machmuds Gin erfreuliches Ergebniß, nämlich af bie fonft fo emporungeluftige Ginwohnerschaft ber hauptstadt unter iner polizeilichen Aufsicht auf einmal fo fcmiegsam und unterwürfig ourbe, wie bies taum je unter abnlichen Bevolkerungsverhaltniffen vorjekommen sein mag. Mochte Machmud als rücksichtsloser Neuerer, ber ie alten Staatseinrichtungen mit Fugen trat, als blutiger Tyrann, ber nzählige Familien in Trauer und Elend gestürzt hatte, als vom Unlück verfolgter Kriegsherr, ber bem Reiche wichtige Provinzen verloren, ls Verächter ber Religionsgesetze, bessen Trunksucht zum beinabe öffentden Aergerniß wurde, von einer zahlreichen Bartei seiner Unterthanen erabscheut werben; boch konnte er mit vollkommenfter Sicherheit zu jeer Tageszeit zu Pferbe ober zu Fuße, fast ohne Begleitung in ben entegensten Winkeln Stambuls sich zeigen, seine Wibersacher wagten nie inders als in der Tasche die Fäuste zu ballen, und diesen Bortheil verankte er der Wachsamkeit seines Kriegs- und Polizeiministers. theilen hier eine von Letterem über die Feier des Ramadhan, des beiligen Fastenmonats ber Muhammebaner, in bem gebachten Jahre 1835 erlassene Berordnung mit, welche sich burch originelle Form auszeichnet und beffer als lange Commentare zeigt, wie damals von den türkischen Ministern ihre Regierungspflicht aufgefaßt wurbe.

"Gott segne ben Sultan! Er, ber Allmächtige, sei gepriesen und der Fürsorge des Sultans sei es gedankt, daß in diesem Jahre der Ramadhan unter den Auspicien der öffentlichen Sicherheit und allgemeinen Wohlsahrt herannaht. Unter diesen Umständen hat denn Jeder sich zu bestreben, noch mehr als sonst die für den Feiermonat erlassenen Bolizeidorschriften, und zwar die alten wie die neuen, inne zu halten und sich anständiger Aussührung zu besteißigen. Biele junge Burschen, namentlich der dienenden Classe angehörige, pslegen in der Moschee auf Predigt und Ermahnung nicht zu achten, sondern setzen sich unter den Emporen in Winkeln und Rischen hausenweise zusammen und plaudern da, als wären sie in der Bardierstube. Andere schlendern, mit dem Rossenkranz und sonstigem Tand beschäftigt, in den Moscheen umher. Nun soll man aber nicht vergessen, daß die Moschee der Tempel Gottes, die Stätte des Gedets ist, an der man alle Ehrfurcht an den Tag zu legen

Burbe fich biesmal Jemand erfrechen, ben ber beiligen Stätte gebat. ziemenben Anftand irgendwie zu verleten, fo bat er zunächft Berhaftung und bann ein Baftonnaben-Tractament zu gewärtigen, bag ibm bie Rägel von ben Beben fpringen. Dergleichen Ungezogenheiten vermeibe man also; anbererseits aber soll sich auch Niemand bem Moscheen-Besuch entgieben, sonbern ein Jeber soll andachtig bem Gottesbienst beiwohnen. Es giebt nämlich auch Leute, welche in ben Ramabhan = Nächten ohne befondere Abhaltung jur Stunde bes Nachtgebets schwagend und ihre Zeit mit Rurzweil tobtichlagend in ihren Geschäftslotalen bleiben und fich w ber gemeinschaftlichen Anbacht in ber Moschee nicht einfinden. gang unmuhammebanisch; mit Ausnahme ber im Dienst bes Sultans mit bestimmten Aufträgen Ausgesandten, bat ein Jeber sich zum Racht gebet nach ber Moschee zu begeben. Wer bies nicht thut und in den Barbierstuben und Tabaksläben über allerlei Unterhaltung betroffen wirb, foll sammt dem Eigenthümer des Lotals verbaftet und strenge bestraft werben. Berkleibete Beamte werden in ber Stadt umbergeben und auf berartige Uebertretungen achten, benn bie Ehre unserer Religion verlangt bie Schließung ber läben zur Gebetszeit und ben Moscheen-Besuch ihrer Inhaber. Entschuldigung wird da nicht angenommen, und darum benk 📭 ein Jeber nach und beeifere sich, seinen Religionspflichten zu genügen.

"Auch trage jeder Einwohner Sorge, alles Aas und sonstigen Schmut von ber Strafe vor feinen Saufern und Beschäftslofalen fort zuschaffen; ein Jeder hat die Jalousien vor seinen Fenstern bermaßen ju kehren und zu pugen, bag auch kein Spinnengewebe baran zu bemerken bleibt. Jedermann, dem die Ehre zu Theil wird, während der heiligen Reit irgendwo Gr. M. bem Sultan zu begegnen, sei es nun, baf berselbe auf ber Strafe lustwandle, ober sich zum Ausruhen niebergelassen habe, ober in ber Moschee ober im Pfortengebäude sich befinde, soll mit ehrerbietig gesenktem Haupte und auf ber Brust verschränkten Armen vorübergehen. Niemand, weder Mann noch Weib, weder einzelne noch mehrere aufammen, follen fich erfrechen, vor Gr. M. fteben zu bleiben, oder sich, um seines Anblicks zu genießen, an der von ihm zu passiren ben Straße in einen Laben niederzuseten, ihm zu folgen, ober vor ihm über die Straße zu laufen. Der Zuwiderhandelnde verfällt in sofortige Strafe; ist es aber eine Frau, so wird außer ihr auch noch ihr Mann verhaftet und gezüchtigt werden. Leute, die an dem Fenster einer Bar bierstube ober eines Berkaufladens sitzen, um sich die Borübergehenden anzusehen, haben sich, wenn zufälliger Beise Se. M. bes Beges tommt schleunigst zurückzuziehen; wo bies nicht geschieht, ba wird nicht bloß ber Contravenient und ber Eigenthümer bes Lokales, sonbern baneben noch ber Zunftvorsteher bes letteren verhaftet und gezüchtigt werben. Die in ben Läben und Werkstätten ihrem Erwerbe nachgehenden Eigens thumer felbst aber sollen während bes Borübergebens Gr. Dt. mit ebrfurchtsvoller Miene und verschränkten Armen bastehen und hernach sich wieder an ihre Arbeit machen.

"Ferner giebt es in dem Gefolge der hohen Staatsbeamten, meiner Collegen, welche gewiß sammt und sonders derartigen Vorwitz mißbilligen, Leute, die, um sich einen Anschein von Eleganz zu geben, unzukömmliche Kleider anlegen; auch diese sollen verhaftet und sofort bestraft werden. Ein Jeder hat die Tracht der anständigen Leute seines Standes zu tragen; denn wenn Jemand von dieser Regel abweicht, so sagen alle ihm Begegnenden: "Sieh einmal den da! wie der sich anzieht! was ist er denn?"

"Es ist ber bringenbe Wunsch bes Sultans, unseres allezeit seine Boblthaten über bas Bolf auszuschütten geruhenben Bebieters, ben ber Allmächtige vor allem Unglud gnädig bewahren wolle, daß namentlich in den geheiligten Tagen bes Ramadhan zu keinerlei Strafe Unlag gegeben werbe; vielmehr hofft er, bag Jebermann bie Festzeit vergnügt und beiter unter Bebeten für seine großherrliche Berson verlebe. Er bat mir au befehlen geruht, daß Riemand ohne Grund gezüchtigt werben folle, wie bies ja auch mit Gottes Sulfe bis hieher nicht geschehen ist, so baß bei ber burch die Gnade des Höchsten unter seiner Regierung zu so hober Bolltommenheit entwickelten öffentlichen Wohlfahrt und Glüdseligkeit Riemand irgend welche Sorge haben barf. Bum Dant für biefe hoben Buter follte ein Jeber ben Beifall unferes unvergleichlichen Berrichers zu verdienen und seinen weltenvernichtenden Unwillen zu vermeiden suchen. Freches Betragen und unziemliche Kleidung werde ich pflichtmäßig strenge bestrafen. Wen die Strafe trifft, ber hat fich felber die Schuld beigumeffen; bie fpate Reue wird ihm nichts belfen.

"Dies wird hiermit auf Befehl bes Sultans zur öffentlichen Renntniß gebracht!" —

Man begreift leicht, daß von einem Bolke, welches berartige Festregulative über sich ergehen lassen mußte, ein ernsthafter Widerstand gegen die Regierung vor der Hand nicht zu besorgen war.

#### Fernerer Rampf um diplomatischen Giufluß awischen England und Auflaud.

Aber wenden wir uns wieder zu den politischen Ereignissen. Der diplomatische Kampf um den vorwiegenden Einfluß in Constantinopel wurde zwischen England und Rußland in dem solgenden Jahre 1836 mit ungeschwächtem Eifer und wechselndem Erfolge fortgesetzt, und wenn beiderseits die Hiebe nicht immer direct sielen, so waren sie nichts desto weniger fühlbar. Zunächst hatte Mehemed Ali zu erfahren, daß nunmehr England gegen ihn, den Schützling des Czaren, offen Partei genommen; nach langem Schwanken war das Cabinet von St. James zu der Ueberzeugung gelangt, daß eine solche Politik ihm nicht allein zur Zuch-

tigung bes burch seine Freundlichkeiten nicht gewonnenen, ber Berkehrsentwickelung bes britischen Reichs miggunftigen Machthabers, sonbern namentlich auch als Mittel ber Annäherung an den von Rugland umftricten Sultan geboten fei. Man ichloß mit Recht, bag ein großer Theil ber Erfolge bes Vicekonigs auf seinen Finanzen berube; benn wenn es auch oft vorkam, daß seine Soldaten und Beamten sich Monate lang ohne Wehalt und Sold behelfen mußten, fo waren feine Beldverhältniffe boch immer viel geregelter als biejenigen bes Großherrn. Aber freilich waren bie Steuerfräfte ber von Mehemed Ali beherrschten ganber auf bas äußerste angespannt, und bie bisberigen Refrutenaushebungen hatten bas Mag einer gesunden Bolkswirthschaft weit überschritten. Die Macht entfaltung bes Bicekonigs erfuhr einen Stillstand, ber mit ber Zeit fich in Rückschritt verwandeln zu wollen schien, während die Pforte durch bie Siege Reschid Baschas sich immer neue Bulfsquellen eröffnete. die großen Einnahmen, die Mehemed Ali bezog, erhielten noch einiger maßen bas Bleichgewicht. Belang es, ihm biefe Brundlage feiner Macht unter ben Füßen wegzuziehen, so glaubte man türkischerseits ben Ausgang eines abermaligen Waffentanzes mit Zuversicht abwarten zu können. Gegen die Finanzen der ägpptischen Regierung richtete also Ponsonb mit Hülfe des Divans seinen Angriff. Die Monopole, meinte man, wären es hauptfächlich, aus benen bem Vicefonig fo unverhältnifmäßige Reichthümer zuflöffen; ber Botschafter erklärte in einer bem Divan übergebenen Note die für die Seide und mehrere andere Broductionsgegenftände Spriens bestehenden Monopole, als den mit der Pforte und seiner Regierung abgeschlossenen Tractaten widersprechend, für widerrechtlich und verlangte, daß dem Vicekönig durch einen zu erlassenden großhert lichen Ferman ihre Aufhebung geboten werbe. Die Pforte gemährte gern das verlangte Schriftstück, sprach aber dabei die Boraussetzung aus, baß England felber fich anheischig machen wurde, die Ausführung bes Befehls im Falle ber Noth zu erzwingen, eine Bedingung, auf welche Ponsonby einging. So wurde benn ber Ferman angefertigt und im Kebruar 1836 durch ben Generalconful Campbell in Alexandrien bem Bicekönig überreicht.

Der Friede von Kutahja hatte die Rangverhältnisse Mehemed Alis und seines Sohnes nicht berührt, und demnach galten dieselben für die Pforte, wie dis heutigen Tages ihre Nachsolger, noch immer als Prodinzialstatthalter, Balis, mit dem allen Paschas von drei Roßschweisen gemeinschaftlichen Titel Bezir. Der Ferman hatte daher die herkömmliche Form der Erlasse, durch welche die Pforte ihren Paschas die gegen sie ergangenen Beschwerden zu notificiren und sie zur Innehaltung der von ihr mit den fremden Mächten abgeschlossenen Tractate zu ermahnen psiegt. Konnte schon dies dem Beherrscher so weiter Gebiete nicht angenehm sein, so war die hochsahrende Weise, in der Campbell nunmehr auf Aussein, so war die hochsahrende Weise, in der Campbell nunmehr auf Aussein,

führung ber Beisung brang, erst recht barauf berechnet, ben burch bie Schmeicheleien ber bei ihm beglaubigten Consuln verwöhnten Greis in Born zu bringen. Offenbar hoffte man, er werbe fich zu Unbesonnenbeiten fortreißen laffen, welche alsbann ben Unlag gegeben baben würben. ihn in eclatanter Beise zu bemüthigen. Der Alte aber mar rechtzeitig von Duhamel vor dem aufsteigenden Gewitter gewarnt worden, er wußte, baß die ihm brobende Gefahr eine Angelegenheit betreffe, welche in ganz Europa die öffentliche Meinung gegen ihn aufgebracht haben wurde, und es gelang ihm mit Meisterschaft, sich aus ber Berlegenheit zu ziehen. Durch kluge Nachgiebigkeit und Soflichkeit entwaffnete er bie britische Diplomatie; Monopole gebe es in Sprien nicht, und bemnach fei ber Pfortenbefehl gegenstandlos; die besondern Steuern aber, mit benen er einige Productionsartifel jener Proving belegt habe, wolle er gern aufbeben, wenn bamit England ein Befalle geschehe. Auch Duhamel berich. tete nach Conftantinopel, bag in Sprien keine Monopole beständen, und überhaupt suchten bie Ruffen bem Publikum ben Glauben beizubringen. daß Ponsonby seinen Sieg im Kampfe mit Windmühlenflügeln erfochten. Die junachst Betheiligten aber, die Seiben = und Baumwollbauer sowie ber englische Sanbelsstand, bachten anbers; bie Behinderung bes freien Berkehrs hatte wirklich bestanden, und die Benennung ber Magregel, burch welche die Regierung sich in den Besitz der Boden- und Industrieerzeugnisse gesetzt hatte, erschien gleichgiltig. Durch England wurden biefe Schranken zunächft für feine eignen Raufleute, balb aber für alle anderen hinweggeräumt; benn bas ben Briten gewährte Recht konnte auch ben übrigen Mächten nicht versagt werben. Allerdings waren bem Bicekönig bamals bie commerziellen Conjuncturen gunftig, im vorigen Jahre hatte bie Baumwolle Aegyptens bei hoben Preisen reichliche Ernte gegeben; jedoch machte fich in ben Staatseinnahmen ein gewisser Ausfall bemerklich. Ihren Zwed aber, Berwirrung in die Finanzen Mehemed Mlis zu bringen, erreichten seine Gegner nicht, seine wichtigfte Ginnahmequelle, ber handel mit ben Producten Aegyptens, war nicht zu verftopfen. Diefer Sandel mar beinahe ausschließlich in seinen Sanden, aber nicht bloß kraft seiner Monopole, sondern auch weil er als fast alleiniger Grundeigenthümer bes Landes und folglich als ber Hauptproducent baftand, und weil die von Jahr zu Jahr mehr in seine Schuld gerathenden Fellabs ihm ihre Erzeugnisse als Abschlagzahlung auf die fälligen Zinsen abtreten mußten.

Inbessen hatte boch bie Angelegenheit die von dem englischen Botichafter angestrebte Unnaberung zu ben Pfortenministern bedeutend geförbert; ber Sultan und seine Umgebung faßten Bertrauen auf die Bulfewilligkeit Englands, und im Divan fprach man unverhohlen die Soffnung aus, baf eine britische Seemacht bemnächft vor Alexandrien erscheinen und mohl gar bie Rudgabe Spriens erzwingen werbe. Gine Bemerkung Rofen, Türkei. I.

16

bes ruffischen Gefanbten, bag eine folche Beranberung bes Statusquo bei feinem Bofe schwerlich mit Wohlgefallen werbe betrachtet werben, beantwortete die Pforte höflichst babin, daß doch auf die Reclamationen Frankreichs und Englands gegen ben Bertrag von Huntiar Isteleffi Rukland ben Bescheib gegeben habe, die beiben Machte sollten nur die Gewalt Mebemed Alis brechen und ber Traftat werbe von felbst fallen. folge, baf ber Raifer gegen die Wieberherstellung bes urfprünglichen Berhältnisses zwischen ber türkischen Regierung und ihrem übermächtig gewordenen Basallen sicher nichts einzuwenden habe. Mit dem feinen Tatte, welcher die ruffische Diplomatie in ihren Beziehungen zur Türkei immer auszeichnete, vermied bas Cabinet bes Czaren fich irgendwie ge gen ben schwächlichen Berbundeten wegen seiner hinneigung ju England gereizt zu zeigen. Wir haben bereits bemerkt, bag in ber reichen Rüftfammer politischer Operationsmittel ber norbischen Macht ftets neben ben Drohungen Freundlichkeiten, neben Spoliationen großartige Munificenzen, neben Buchtigungen Sugigfeiten bereit waren, um jeben Emancipationsversuch bes Schützlings in ber einen ober ber anbern Weise au vereiteln. Jest wiesen die Berhältnisse auf Mittel ber letteren Gattung bin, und Rufland gab abermals ber Welt Gelegenheit, seine Grofmuth gegen bie Türkei anzustaunen.

# Beendigung der Ariegeentschädigungefrage. Convention mit Aufland vom 27. Marg 1836.

In Folge einer Ermächtigung seiner Regierung schloß Butenieff am 27. März 1836 mit ben Pfortenministern eine Convention in Form eines Protofolls über die Zahlung des Restes der Kriegssostenentschädigung, sowie über die Käumung der Festung Silistria und ihres Rahons ab, der die kühnsten Erwartungen des Divans weit hinter sich zurückließ. Rußland hatte noch 33/4 Millionen Ducaten oder 168,000,000 Piaster zu fordern; von dieser Summe erließ der Kaiser Nisolaus zuerst 68,000,000 und dann noch weitere 20,000,000 Piaster, so daß die Schuld mit einem Male auf 80,000,000 Piaster, weniger als die Hälfte, ermäßigt wurde. Dieser Betrag sollte dinnen fünf Monaten von der Pforte an die kaiser liche Gesandtschaft ausgezahlt, und inzwischen sollten russischerseits die nöttigen Vordereitungen zum Abmarsch der Truppen von Silistria, sowie zur Uebergade der Festung an den Sultan getrossen werden.

Man begreift, daß die Türken, vornehm und gering, entzückt waren; noch fünf Jahre lang hätte Rußland die hochwichtige Donaufestung beshalten können, und zu ihrer Rückgabe lag nicht der mindeste äußere Zwang vor! — Bei einer feierlichen Begrüßungsaudienz, welche Machmud der Sitte gemäß an dem wenige Tage darauf fallenden Kurban-Bairam-Feste nach Beendigung der gottesdienstlichen Feier abhielt, warf er gegen die

versammelten hohen Staatsbeamten die Frage hin, was sie nun von den Bortheilen des russischen Bündnisses hielten, um das er so viel angeseindet worden? — Die ganze Schaar der Angeredeten warf sich vor ihm zu Füßen nieder und bekannte, den Boden küssend, daß dem Padischah göttliche Eingebungen zu Theil würden.

Bas batte Machmub in biefem Augenblicke feinem fo großmuthigen Berbundeten abschlagen konnen? Alle Pforten waren bem Bertreter beffelben geöffnet, ein jebes Ziel schien für ihn erreichbar. Aber auch ba zeigte fich Rugland magvoll und weit entfernt, ben hervorgebrachten guten Einbruck burch fleinliche Bateleien, burch Aufbringen guten Rathes in allen möglichen innern Angelegenheiten wieder abzuschwächen. Nur vor Feindseligkeiten gegen ben Bicekonig warnte Graf Reffelrobe nachbrudlich, und nicht minber fprach er fich gegen ben von Ponsonby bem Divan eingegebenen und seitbem bei ihm warm unterftütten Plan aus, von England burch ben jest in London weilenden Botschafter Ruri Efendi Instructeurs für die großberrliche Armee zu erbitten. Der Sultan erklärte in beiben Angelegenheiten gern ben Bunsch bes Raisers sich zur Richtschnur nehmen zu wollen, boch war bies Bersprechen, fo weit es Mebemed Ali betraf, nicht ohne hintergebanken. Der Rath wegen Ablehnung ber englischen Instructeurs nahm in ben Mittheilungen Butenieffs foggr bie Form einer Concession bes petersburger Cabinets an, indem gleichzeitig bie Heranziehung preußischer und österreichischer Offiziere in jener Eigenschaft von ihm gutgeheißen und sogar empfohlen wurde.

#### Bermurfniß der Pforte mit der englischen Botichaft.

Rugland hatte somit nicht blog ben ihm von England zugebachten hieb parirt, sonbern seinerseits mit Glud einen anbern geführt. Der britische Botichafter empfand ben Umschlag ber eben erft seiner Regierung fo gunftigen Stimmung um fo bitterer, als - er tonnte nicht zweifeln. auf weffen Gingebung - nunmehr Anstalten getroffen wurden, bie burch Bernachläffigung fast wehrlos geworbenen Darbanellenschlöffer wieber in vertheidigungsfähigen Auftand zu verseten, woraus er abnehmen konnte, bak sogar die Eventualität eines Bruches mit ber Macht, die bem Divan Sprien wieberverschaffen und ibn von ber ruffischen Anechtschaft befreien wollte, bei seinen Berathungen in Erörterung gezogen werbe. galt es, und bas bient ber Pforte jur Entschuldigung, keineswegs, fie frei auf eignen Füßen hinzustellen; bie europäische Diplomatie mar so febr an ihre Unfelbständigkeit gewöhnt, bak man fie fich ohne Anlehnung an einen ihr Thun und Laffen bestimmenden mächtigeren Berbundeten überhaupt nicht benken konnte, und felbstrebend bachte England, ben bon Ruffland zu räumenden Plat felber einzunehmen. Bei der Unmöglichfeit, biefen Plat mit Befälligkeiten zu gewinnen, faßte Ponfonby ben

Gebanken, ihn burch Drohung und Gewalt zu erobern. Gine Gelegens beit zu scharfem Auftreten gegen bas türkische Ministerium fand fich balb. Ein in Conftantinopel angesiebelter angesehener Englander, Namens Churchhill, verwundete aus Bersehen bei einer im Monat Mai auf dem affatischen Bosporusufer unternommenen Jagdpartie burch einen Schuf ein türkisches Rind. Auf bas Gefchrei beffelben eilten feine Angeborigen und bie ganze muhammebanische Nachbarschaft herbei, Churchhill wurde ergriffen und unter mannigfachen Mighandlungen nach einem benachbarten Militarposten geführt, bessen Chef ihm junachst 50 Stockprügel ertheilen und ihn sobann als Berbrecher nach Constantinopel in bas Ministerialgebäude ber hoben Pforte transportiren ließ. Dafelbst hatte er jebenfalls befreit werben muffen. In ber Türkei werben Injurien jeber Art und sogar criminelle Sachen in gleicher Beise wie die Civilfälle behandelt, indem der Beschädigte (ober seine Bertreter) vor Gericht gegen ben Beschäbiger als Rläger aufzutreten hat; Rlagen jeder Art gegen fremdherrliche Unterthanen sind aber bei bem Minister ber auswärtigen Angelegenheiten einzureichen, welcher, indem er fie den competenten Tribunalen zuweist, darauf zu sehen hat, daß keine Untersuchung wider den Angeschuldigten, geschweige benn seine Berurtheilung ober gar seine Bestrafung mit ober ohne Urtheil, ohne Mitwirkung der ihn beschützenden biblomatischen Bertretung seiner Regierung vorgenommen, und überhaupt das tractatenmäßige Ausländerprivilegium nicht verlett werde. Falle des Churchill war die Arretirung gerechtfertigt, die demfelben auf bem Militärposten zugefügte Mißhandlung ließ sich einigermaßen mit ber Unwissenheit des wachthabenden Offiziers und damit, daß berselbe inmitten ber tobenden Menge ben Kopf verloren, entschuldigen; aber von ber als Hüterin ber Tractate baftebenben bochften Beborbe bes Staats ließ sich erwarten, daß sie sofort die Uebergabe des Angeschuldigten an feinen eignen Borgesetten, ben englischen Botschafter, anordnen und fo bie vorschriftmäßige Erlebigung ber Sache anbahnen werbe. Wie es gekommen, daß der Reis Efendi Atif hier nicht so verfuhr, ist unermittelt geblieben. Ist er wirklich, wie nachher die türkische Regierung versicherte und die russischen und russisch gesinnten Diplomaten zu glauben vorgaben, unbegreiflicher Beise von bem Borfall nicht unterrichtet worden, oder hat er die ihm als Atoluthen Butenieffs häufig von Ponsonby widerfahrenen Anfeindungen einen durch üblen Sandel in seine Gewalt gerathenen englischen Unterthanen entgelten laffen wollen? Genug, ber unglückliche Mann wurde trot seiner Protestationen von dem Pfortengebäube, ohne bem Minister vorgeführt worben zu sein, weiter nach bem Arsenal transportirt und daselbst in einen dunkeln Berbrecherkerker geworfen, aus welchem ihn nach mehreren Tagen Bonsonby, endlich von bem Berbleib bes als verloren Betrachteten in Kenntnig gesetzt, wieder in Freiheit feten ließ.

Die Pforte hatte sich burch biese Behandlung ber Angelegenheit so febr ins Unrecht gesett, daß die Bertreter ber vier nicht betbeiligten Großmächte baraus Anlag nahmen, sich burch eine an bie Pforte gerichtete Collectionote über bie baufigen von türkischen Beamten gegen Europaer begangenen Willfürlichkeiten ju befdweren. Bielleicht hoffte Butenieff, ber geistige Führer ber bas Schriftstud unterzeichnenben Diplomaten, bem bie Gefährdung feines Freundes Afif unangenehm mar, baß bieser Schritt in Beziehung auf die Reclamation Bonsonbys wie ein Blipableiter wirken werbe. Im Uebrigen war ja auch ber Kall, die schwere Berschuldung ber Pfortenbeamten zugegeben, nicht ber Urt, bag er nicht burch ein officiell vom Divan ausgesprochenes Bebauern, burch Bestrafung ber junachst Schuldigen und burch pecuniare Abfinbung bes Migbanbelten hatte ausgeglichen werben konnen. Der Botfchafter aber, noch burch bie Ablehnung einer Audienz beim Sultan, die er zur Ueberreichung eines Schreibens seines Hofes nachgesucht hatte, gereizt, ließ sich nicht abhalten, die Angelegenheit ju einem Angriffe gegen bie ruffifch gefinnten Minister zu verwerthen, und erflarte fofort, baf er feine Beziehungen zu bem Reis Efendi, ber burch bie Ginkerkerung Churchhills bie Befete feines Souverans verlett und bie britische Nation beleibigt habe, abbrechen muffe. Zugleich verlangte er die Absetzung bieses Ministers zugleich mit berjenigen Fewzi Achmed Paschas, welcher lettere als Muschir ber Garben zwar nur, insofern ber machthabenbe Offizier bes Bostens von Stutari unter seinen Befehlen stand, bei ber Sache compromittirt war, aber als ber moralische Urheber bes Bertrages von Hunkiar Iskeleffi von Bonsonbb übel angeseben murbe.

Den Sultan, welcher im Hinblid auf die bermaleinst burch englische hülfe ins Werk zu setzende Demüthigung Mehemed Alis sich mit dem Botschafter nicht überwerfen wollte, sette bieser Schritt in große Berlegenheit. Allerdings ift ein Bersonalwechsel in ben boben Pfortenämtern etwas burchaus Alltägliches, und unter anbern Berhältniffen mare bies Opfer dem Frieden mit Vonsonby gern gebracht worden. Noch bazu batte sich ja Afifs bekannte Unfähigkeit eben in ber vorliegenden Frage wiederum so in die Augen springend bargethan, daß die Mehrzahl ber türkischen Staatsmänner seine Absetzung wie bie Befreiung von einem nachtheiligen Geschwür ansaben. Aber eben um jener Eigenschaft willen war ia ber Mann ber erklarte Günftling Ruglants, und ber Kaifer Rikolaus hatte noch vor Kurzem in einem eigenhändigen Antwortschreiben auf ben Dankbrief bes Sultans für bie Schulberlaffung biefen bor fremben Einflüsterungen gewarnt. In ber Ungewisheit, mas man thun folle, gab zunächst bie Stellung, welche zu ber Sache bie übrigen vier großmächtlichen Bertreter, von Butenieff gleichsam zu einer Lige gegen bas arrogante Auftreten Bonsonbys vereinigt, eingenommen hatten, ben Ausschlag; auf ihren Rath ließ Machmud bem Botschafter Ende Mai

auf seinen geharnischten Antrag antworten, "er bedaure, was geschehen sei, nämlich, daß der Offizier einer Wache einem englischen Unterthan, welcher auf verbotenem Grunde gejagt und daselbst ein Kind unsvorsichtiger Weise verwundet habe, Stockschäge habe ertheilen lassen; der besagte Offizier sei durch Absetzung und Exil bestraft worden, aber von den Ministern des Großherrn habe keiner weder den Botschafter selbst noch die britische Nation beleidigen wollen, und liege demnach zur Entsernung derselben aus dem Amte kein Anlaß vor." Dies Pfortenschreiben sammt der Drohnote, welche es hervorgerusen, wurde zugleich auf den Rath der vier Diplomaten dem türkischen Botschafter in London mit dem Austrage zugesandt, die Schriftstücke zur Kenntniß des Cabinets von St. James zu bringen und die Mißbilligung Ponsonbys zu erwirken.

Wie man erwartet hatte, war der edle Lord weit entfernt, das befagte Schreiben als eine binreichende Genugthnung anzuerkennen, und ein weiterer Schritt, welchen er that, bewies, wie fehr ihm jedes Mittel recht war, um zu seinem Ziele zu tommen. Er wußte, bag fein bei ber Pforte gestellter Antrag an ber Coalition gescheitert war, zu welcher sich mit ben brei Besandten ber nordischen Mächte ber frangösische Botschafter, besorgt wegen ber aus einer Berbindung Ponsonbys mit Machmud für ben Bicekönig von Aegypten brobenben Befahr, vereinigt hatte. also, biese sammtlichen Sofe bei ber Bforte zu verbächtigen. Die aufällig im Sommer 1836 stattfindende Ausammentunft ber Raifer von Desterreich und Rugland mit dem Könige von Preugen in Teplit flögte ibm ben Gebanken ein, burch eine Note ben Divan zu benachrichtigen, baß an dem genannten Badeorte die Theilung der Türkei beschlossen worden fei, und daß nur ber Widerspruch Englands bis dabin bie Ausführung bes Planes verzögert habe. Indessen werde auch das londoner Cabinet bie Pforte ihrem Schicffal überlaffen, wenn sie ihm noch länger bie schulbige Genugthuung verweigere. Diefer Runftgriff, ber an Plumpheit seitbem in ben Annalen ber Diplomatie wohl unerreicht geblieben ift, verfehlte seine Wirkung nicht; Pertew Efendi und andere Gegner Ruflands batten bem Botschafter wacker in die Hände gearbeitet, balb nach Mitte Juni erfolgte die Absetzung Atifs. Beboch hielt es ber Sultan für nöthig, gleichsam zur Entschuldigung bem ruffischen Befandten mittheilen zu laffen, ber schlechte Gesundheitszustand Afife habe seine Entfernung von ben Geschäften geboten, worauf Butenieff sofort ermiberte, bas werbe Riemand glauben.

## Aurglebiger Erfolg Englande. Biederherftellung bes ruffifchen Ginfinfies.

In bem diplomatischen Kriege hatte also diesmal der englische Bot-schafter ben Sieg gewonnen. An Alifs Stelle wurde Chulussu Pascha zum Reis Efendi ernannt, ein betagter Greis, der sich in seiner langen

Staatsbienerlaufbahn nie ausgezeichnet hatte; sein einziges Berbienst par, daß er mährend des Krieges von 1828/29 als Kaimakam, b. h. Berreter, bes Großvezirs gebient hatte und folglich immer bem ruffischen einfluß abgeneigt gewesen war. Mit ihm fand Bonsonby keine Bebenen die diplomatischen Beziehungen wieder aufzunehmen. Durch hochfahenben Ungeftum aber verbarb er balb feine Stellung wieber, indem er er Pforte noch die fernere Demüthigung zumuthete, ibm die Absetzung lkifs als von ihm geforberte Genugthuung officiell mitzutheilen. Damit ab er seinen Widersachern die wirksamsten Baffen in die Sand, benn veber ber türkische Stolz, noch die Beforgnig vor bem Miffallen bes taifers Nikolaus gestatteten, einem so weit gehenden Berlangen zu willihren. Er hatte fich bald in einer Angelegenheit, die ihm fehr am Beren lag, ju überzeugen, daß ber Anfang seiner Erfolge vorläufig auch br Ende gewesen. Wir haben oben erzählt, daß auf seine Anregung er türkische Botschafter in London, Ruri Efendi, beauftragt worben mar. ie britische Regierung um Militär-Instructeurs zu bitten, baf aber ber )ivan auf die Borstellungen bes petersburger Cabinets biefen Auftrag ieber zurückgenommen hatte. Wie es scheint, war bie Absagung rechtzeis g in London eingetroffen, fo bag eine Berpflichtung ber Pforte gegen ie englische Regierung nicht vorlag. Aber im Bertrauen auf Die Leis enschaftlichkeit, mit welcher Machmud sein Ziel, eine europäisch gehilbete rmee zu befiten, verfolgte, batte Bonfonby, von Nuri Efendi unofficielrmagen unterftutt, bennoch bei bem britischen Sofe bie Bersenbung ber nftructeurs bevorwortet, indem er hoffte, bag, wenn fich biefelben einial, wie v. Moltke, in Conftantinopel befänden, die Türken bem Wunsche, d ibre Renntnisse nutbar zu machen, nicht wurden widersteben können. io trafen benn im Monat Juni (1836) feche englische Offiziere in Conantinopel ein, und ber Botschafter that sofort Schritte, um fie mit en türkischen Ministern in officielle Berbindung zu bringen. ine Bemühungen maren vergeblich; ber Serastier wollte fie nicht einal empfangen und erklärte wiederholt, das Beste, was Bonsonby thun nnte, mare, fie forbersamst nach Malta zurudzuerpebiren. Anbererseits berhäufte ber Gultan ben ruffischen Befandten mit Onabenbezeigungen nd ging so weit, ihm bei einer ihm ertheilten Audienz zu versichern, daß e Bersonalveranderung im Ministerium feine solche in ben freundschaftden Beziehungen beider Reiche bedeuten folle.

Offenbar batte Machmud eine Ahnung von bem Ungewitter, bas m von Betersburg ber brobe, und hoffte basselbe burch Auvorkommenriten gegen Butenieff abzuwenden. Es war dies eine vergebliche Mübe; nfang August langte eine Depefche bes Staatstanglers in Conftantinoan, welcher, von Butenieff über die Absetzung Afif Efendis und die e begleitenden Umstände benachrichtigt, bemselben anzeigte, wie der Kair von biefem Ereigniß unangenehm überrascht worden und mit ber kläglichen Schwäche, die ber Divan babei an ben Tag gelegt, febr un-Diese Schwäche, heißt es weiter, fonnte zu ernsthaften Erwägungen Anlaß geben; um indessen die Berlegenheiten ber Pforte nicht zu vermehren, ermächtige er Butenieff, sich mit bem Nachfolger Alife, Chuluffu Bascha, in Berbindung zu seten. Gleichwohl befehle ihm ber Raiser, bas Verlangen ju stellen, bag ber Sultan burch seinen Bertreter in London auf der Abberufung eines Botschafters bestehe, welcher gewagt habe, ihm mit einer Theilung ber osmanischen Monarchie zu Der Großherr habe in London erflären zu laffen, bag, falls Lord Bonsonby in Constantinopel verbliebe. Akif Efendi wieder in ben Boften eines Minifters ber auswärtigen Angelegenheiten werbe eingesett werben. Nach ber bem Sultan in seiner Berrscherwurbe und ber Unabhängigkeit seiner Krone durch die von einem fremben Bertreter verlangte Absetzung eines treuen Dieners beigebrachten Nieberlage erachte ber Rais fer bas Vorstehenbe für unerläglich, um seinen Freund und Berbunbeten in ben Augen von gang Europa wieder in Ansehen zu bringen.

Ein Sanbichreiben bes Raifers in bemfelben Sinne, welches Butenieff ju überreichen hatte, gab ber gewiß fehr unbequemen Forberung bes um bie Herrscherwürde und Unabhängigkeit Machmuds fo besorgten Freundes und Berbündeten noch mehr Nachbruck. Ginreben und Ausflüchte waren bei Butenieff nicht anzubringen, und so wurde benn berselbe nach einigen Tagen benachrichtigt, bag die Pforte bem von bem Raifer ertheilten Rathe gemäß verfahren werbe. Der seitherige Botschafter Nuri Efenbi folle von London abberufen und burch Reschid Ben, ben man schon bamals als ben geschickteften türkischen Diplomaten betrachtete, erset merben; diesen letteren aber wolle man babin instruiren, ... wur Befestigung ber freundschaftlichen Berhältnisse und bes herzlichen Einverständnisses ber Pforte mit England die Rückberufung Bonsonbus zu verlangen, beffen längeres Berbleiben auf seinem Bosten in Constantinopel eine Erfältung in jenen Beziehungen hervorzubringen brobe." Nur meinte Chulussu nicht mit Unrecht, bas Gelingen ber Berhandlung hänge wesentlich bavon ab, daß das britische Cabinet nicht erfahre, wie Rufland im Hintergrunde der Forderung stehe, und darüber werde der Passus von der Wiebereinsetzung Afife taum einen Zweifel laffen. Butenieff ließ biefen Ginwand gelten und nahm es auf fich, die bezeichnete Stelle zu unterbrucken. Der Großherr erließ barauf ein Antwortschreiben an ben Czaren, worin er die früher gegen Butenieff gemachte Behauptung wiederholte, daß Alif nur beshalb von seinem Posten entfernt worden sei, weil seine fcmache Gefundheit ihm bas beständige Arbeiten unmöglich mache, und baneben die Bersicherung ertheilte, daß alle seine Minister in Betreff der Bortheile, die die ruffische Allianz biete, einer Meinung feien, weshalb auch Reschid Beh, als neuernannter Botschafter in London, in ber eben angegebenen Beife inftruirt worden fei.

Uebrigens konnte es bei ber Art und Beise, wie biese Angelegenheit betrieben wurde, nicht fehlen, bag ber Schritt bes ruffischen Cabinets in Constantinopel bereits bas Geheimniß aller Welt geworden war, bevor bie versprochenen Verhaltungsregeln an Reschid Beb abgehen konnten. Es war also keineswegs wahrscheinlich, daß die englische Regierung, von bem Ursprunge ber Forberung bes Sultans in Renntnig gesett, biefelbe gewähren werbe. Ruffischerseits wurde bies auch nicht erwartet; für bas petersburger Cabinet tam es nur barauf an, bag bie Pforte als reuige Sünderin vor aller Belt ein Zeugniß von ihrer Unterwürfigkeit ablege. War bies geschehen, so tam bas Berbleiben ober bas Behen bes britiiden Botichafters nur wenig in Betracht.

Während solchermaßen ber Divan in kläglichster Weise von ber fremben Diplomatie als Spielball benutt murbe, entwickelte er wenigstens in Giner Beziehung eine lobenswerthe Thatfraft, nämlich in bem Bemüben, burch Abtragung ber ruffischen Schulb von ber am schwersten auf ibm laftenden Berbindlichkeit loszukommen. Der Sultan gab aus seiner Brivattaffe 25,000,000 Piafter, und die übrigen 55 Millionen wurden aus Staatsgelbern und Privatbeitragen rechtzeitig zusammengebracht, um zum feftgesetten Termin ber ruffischen Befandtschaft überwiesen zu wer-Sofort ergingen nunmehr (Enbe August 1836) an die Besatung von Silistria die Befehle, ben Plat zu räumen und ihn an ben Bascha von Ruftschut zu übergeben; schon am 11. September wehte wieber bie Halbmondflagge über ber Festung. Die Russen ließen in berselben 74 Kanonen und eine bebeutende Quantität von Munition zurud, eine Großmuth, die in Constantinopel angenehm vermerkt wurde. Wir haben uns früher dahin ausgesprochen, daß die petersburger Regierung bei dem Friebensschlusse von Abrianopel in bem Mage ber stipulirten Rriegsentschäbigung gleich von vorn berein auf die später ber Pforte zu erlassenden Beträge Rudficht genommen; auch gestehen wir ju, daß gegen ben überwältigenden Reichthum an Trophäen, die die letzten Kriege ihr gebracht, bie Kanonen Silistrias wenig verschlugen, sowie bag ihr ein weiteres 3n-Bfand-Balten biefer Keftung als ein zweckloses Hinopfern von Gelb und Mannschaft erscheinen mußte, nachdem sie ihre Truppen auch aus ben Donau-Fürstenthumern zurudgezogen, und ihr nicht entging, wie bie allgemeine Weltlage fich einer Beränderung ber Besitverhaltnisse in ber europäischen Türkei von Tage zu Tage ungunftiger gestalte. Die Befälligkeiten und Grofmuthebezeigungen gegen die Pforte fielen also Rußland wohl nicht schwer; gleichwohl kann man nicht in Abrede stellen, bag fie in einer von jeber Rleinlichkeit fo freien Beife in Scene gefest wurden, welche nur in dem wahrhaft kaiserlichen Sinne des Czaren ihre Quelle haben konnte. Der ruffische Sof ließ seit dem Friedensschlusse ber Pforte eine Behandlung angebeihen, die an Großartigkeit in ber Geschichte ihres Gleichen sucht, und welche allein erklart, wie ber Beherr=

schicker eines Staates, ben jeber Türke, vornehm und gering, als ben Zerstörer ber einstmaligen Größe bes Osmanenreichs, ja noch mehr als vom Schickal zur bereinstigen Bernichtung bieses berufen betrachtet, sich trot allem Wiberspruch von außen wie von innen so lange als anerkannter Schutzherr behaupten konnte.

Das Wesen aller Politik ist Egoismus, und parlamentarische ober journalistische Jeremiaden über fremde Eroberungesucht und treuloses Berfolgen staatlicher Zwede steben Angesichts ber Erwerbung und Behauptung Indiens taum irgend einer Nation übler an als berjenigen, bie in der Welt am freigebigsten damit ist. Wie der Brite dem Hindu burd Gemährung äußerer Sicherheit und burch möglichst gute Bandhabung ber Gesetze seinen Räfig zu vergolben sucht, nicht anders ber Ruffe bem Bo-Ien, ber Defterreicher bem Italiener. Aber am Bosporus mar England in ber glücklichen Lage, um seines eignen Interesses willen auf Erhaltung und Kräftigung ausgeben zu muffen, mahrend Rugland bie unbantbare Aufgabe bes Schwächens und Auflosens zufiel. Mit bem Magftabe ber Moralität gemeffen, stellt fich ber Werth ber englischen Bolitif. fo lange fie in bem Bortbeil ber Türkei nur ben eignen sucht, nicht eben bober als berjenige ber ruffischen; aber boch blicken mit Recht die türkischen Staatsmänner, wo fie überhaupt ju politifcher Ginficht erwacht find, auf England als ihren natürlichen Bundesgenossen. Die biplomatische Kunst Ruglands zusammen mit ber personlichen Unliebenswürdigkeit ber englischen Repräsentanten wußte es dabin zu bringen, daß dies auf naturwüchsigen Realitäten beruhenbe Verhältniß lange Zeit ber Pforte nicht jum Bewußtsein tam, obwohl eben um bie Zeit unserer Geschichtsergib lung ber bem Sultan und England gemeinschaftliche Zweck ber Bekampfung bes Bicekonigs, eines positiven Schrittes zur Wieberberftellung ber alten Reichseinheit, bem bloß negativen Warnen Ruglands vor biefer und jener That gegenüber immer wieder eine Annäherung bervorbringen mußte.

#### Beitere Gegenfate zwifden England und Rugland.

Wie Niemand bezweifelt hatte, war das londoner Cabinet weit entfernt, auf die Abberufung Ponsondys einzugehen. Im Gegentheil melbete der türkische Botschafter, wie Palmerston unter bittern Klagen über den von der Pforte den Russen eingeräumten vorwiegenden Einfluß erklärt habe, daß nur die fernere Absehung des Muschirs Fewzi Achmed Pascha die in der Churchbill'schen Angelegenheit England zugefügte Beleidigung wieder gutmachen könne. Diese Absehung war, wie man sich erinnern wird, den Ponsondy verlangt worden, hatte aber nicht durchgesett werden können. Rußland wußte seinen Schützling und Parteigänger nicht nur in seinen Aemtern und Würden zu erhalten, sondern ihm

Anfang Septembers, b. b. zur Zeit ber Räumung Silistrias, gleichsam als Belohnung für die ausgehaltene Anfeindung, noch bazu die wichtigfte Statthalterschaft bes Reichs, Diejenige von Brussa und Rutahja, zu verschaffen. Mit ber Aeußerung Palmerstons, die Reschid, wenn er nicht felber ein politischer Gegner Fewzi Achmeds gewesen wäre, vielleicht nicht einmal nach Conftantinopel übermittelt batte, mar es auch nicht fo ichlimm gemeint, und als bie Pforte wegen bebeutenber, von einem britischen Handelshause an die Aufständischen von Tripolis, die sie jet als ihre Unterthanen betrachtete, gemachter Waffenlieferungen fich ernstlich aufgebracht zeigte, fand es Ponsonby doch angemessen, freundlichere Saiten aufzuziehen. Er ftand von weiteren Forberungen ab und verlangte nur ein Schmerzensgelb für Churchhill, welches ber Divan baburch leiftete, daß er bemselben eine bedeutende Olivenöl-Lieferung zu ber niedrigen Regierungstare überließ. Damit wurde benn ber ungludliche Streit endlich im Kebruar 1837 ausgeglichen.

Mit bem ruffisch-englischen biplomatischen Zerwürfniß bing ein anberer Sandel zusammen, in ben zwar die Bforte nicht verwickelt war. welcher aber bennoch in Constantinopel seinen Brennpunkt batte; bie Lage ber Dinge baselbst wird badurch noch mehr gekennzeichnet. Durch ben Friedensschluß von Adrianopel staatsrechtlich zur Gebieterin ber ganzen ticherkeffischen Rufte geworben, batte bie ruffische Regierung mehrere Keldzüge unternommen, um bie tapferen Bergvölker bes westlichen Rautafus auch thatfächlich zu unterwerfen. Aber alle ihre Bemühungen maren an bem, burch bie Rauheit ber Gebirge sowie bas ungesunde Klima ber feuchten Thäler und Uferebenen unterstütten, energischen Widerstande ber Gingeborenen gescheitert, und ber Raifer hatte fich genothigt gesehen, bie ganze Rufte bes schwarzen Meeres von Anapa bis Redutkaleh (Poti) in Blokadexustand zu verseten. Nun erfuhr die russische Gesandtschaft burch ihre Spione, bag eine englische Goelette, Ramens Biren, angeblich mit Salz, in Wirklichkeit aber mit Waffen und Munition fur bie im Kriege gegen Rufland befindlichen Ticherkessen beladen, fich ohne Angabe ber Bestimmung von dem Bosporus in das schwarze Meer begeben habe, und baf ihr Kübrer. Bell, mit Instructionen ber englischen Botichaft verseben sei. Sturme nothigten bies Fahrzeug im December 1836 in ben Safen von Subjuttaleh einzulaufen, woselbst ruffische Rriegeschiffe, von seinem bevorstehenden Auftauchen bereits avertirt, es sofort aufbrachten. Da Die Wohnung Urgubarts, bamals erften Botschaftssecretars in Constantinopel, ber Sammelplat von allen Individuen, namentlich Volen und Ticherkessen - Scheichs mar, welche gegen die öffentliche Ordnung im Czarenreiche Boses im Schilbe führten, so ließ sich, obwohl keine Beweise für bie Betheiligung vorlagen, an ber Richtigfeit ber Butenieff jugegangenen Angaben nicht zweifeln. Dieselben murben auch, mas bie Labung betraf, burch bie unter bem Salz entbedten Baffen bestätigt. Gleichwohl

behanbelte Außland bie Angelegenheit mit großer Mäßigung als einen von Privatpersonen begangenen Blokabebruch; es begnügte sich, Schiff und Labung zu consisciren, und gab die Mannschaft, nachdem sie in Kassaihre Quarantäne abgehalten, in Freiheit. In der englischefranzösischen Presse aber fand diese Milbe wenig Anerkennung; die Russophobie hatte in den letzten Jahren durch Urquharts publiciftische Thätigkeit ungeheure Fortschritte gemacht, und die Angelegenheit des Biren, die übrigens ohne politische Folgen blieb, wurde geraume Zeit in den Tagesblättern zu bittern Schmähungen gegen das petersburger Cabinet benutzt.

#### Stury Chosrews. Reactionsministerium.

Die Best, welche seit mehreren Jahren fast ohne Unterlag in ber Türkei und namentlich in der Hauptstadt gewüthet hatte, nahm im Herbst 1836 burch ihre Berbeerungen baselbst einen so schreckenerregenden Charafter an, daß die ganze muhammedanische Welt nach der staatlich religiösen Unthat forschte, wegen welcher bies Strafgericht von Gott verhängt worden. Selbstverständlich fanden biejenigen, welche baffelbe mit ben von der Regierung eingeführten Reuerungen, dem Berlaffen der alten osmanischen Sitte in Berbindung brachten, besonders gläubige Ohren. Dem Sultan felbst graute jest bisweilen vor berjenigen Partei unter seinen Staatsmännern, ber er bis jest, als rudfichtslos ber Reform zugethan, mit Vorliebe angehangen hatte, und als beren Haupt wir wieberholt Chosrew Pascha bezeichnet haben. Wie es scheint, benutte Chalil Pascha, ber intriguante und ehrsüchtige Aboptivsohn bes letteren, bie ihm durch benselben verschaffte Stellung als Damad, großherrlicher Schwie gersohn, um Machmud in einem solchen Anfall von Aberglauben zur Absetzung bes greisen Serastiers, als ber erzürnten Gottheit schulbiges Freilich war Chosrew ben Conservativen unter Sühnopfer, zu bereden. ben türkischen Staatsmännern, ebenso wie überhaupt ben Anhängern Mebemed Alis und bem englischen Botschafter gleichmäßig verhaft, und so konnte es bem Complot an Theilnehmern und heimlichen Förberern nicht fehlen. Im November beffelben Jahres überraschte bie Bewohner Constantinopels die Nachricht, daß ber Sultan ben Mann, ber Jahre lang als sein Alter ego bas Staatsruber geführt, seiner Burben entkleibet und Chalil Bascha an seiner Statt zur Leitung ber Regierung berufen habe. Es war vies um so auffälliger, als Chosrew noch vor Kurzem einem andern Adoptivsohne, bem Said Bascha, bie Band ber zweiten Tochter Machmubs, Mihrimah, verschafft und somit seinen Ginflug noch burch Familienbande befestigt zu haben schien. Dieser Said wurde nunmehr zum Muschir ber Garben ernannt, und zwar an ber Stelle Femzi Achmed Baschas, welcher, ohne vom Seewesen bas Minbeste zu verfteben, ben Boften eines Großabmirale und Marine = Miniftere erhielt, mabrend ber

4

bisherige Kapuban Pascha, Tahpr, ein Mann, ber seinen Posten mit Leisbenschaft und Geschick ausgefüllt hatte, an die Spize des Artilleriewesens gestellt wurde. In diesem ganzen unglücklichen Personenwechsel verrieth sich die zunehmende geistige Schwäche Machmuds; Chosrew, der aus seinen Mamluken dem Staat 38 Paschas gegeben hatte, stand fester da, als sich von irgend einem seiner Nebenbuhler erwarten ließ, und wie ihm nunmehr bedeutet worden war, in seinem Pasaste für das Wohl des Großherrn zu beten, d. h. den Staatsgeschäften fern zu bleiben, kam es bald dahin, daß seine energische Hand vermißt wurde. Brandstiftungen waren in Constantinopel an der Tagesordnung, und die Unsicherheit nahm dergestalt überhand, daß ein hoher Pfortenbeamter, Ali Riza Esendi, beim Heraustreten aus der Moschee auf offener Straße ermordet wurde.

Daneben erhob die conservative Partei, welche in ihrer bisher ohnmächtigen Opposition gegen die von Chosrew und Machmud selbst eingeführten Neuerungen immer mehr in bie Sphare eigentlicher Reaction gedrängt worden war, in einer Beise ihr Haupt, welche man längst nicht mehr für möglich gehalten hatte. Bertew, ihr Leiter, war namentlich mit ben vorrückenben Jahren immer mehr zu einem eigentlichen Christenfeinde geworden, und so wurde benn u. a. eine verjährte und vergessene Berordnung, nach welcher Nicht Duhammebaner sich nicht zu Bferbe bliden laffen burften, nunmehr erneuert. Gegen bie unter ben Auspicien Chosrews endlich gefaßte Absicht, Bestlazarethe zu errichten, erklärte zugleich bas Corps ber Ulema ungescheut jede Borsichtsmaßregel gegen bies Zorngericht Gottes für sündhaft und verwerflich, indem nur aufrichtige Buge wegen ber Neuerungen und Rudfehr zu ben früheren Buftanben bem Bolke ber Osmanen bie Gnabe bes Allmächtigen wieber gewinnen konne. Es war bies fo unmittelbar gegen ben Sultan gerichtet, baß er es nicht ohne Weiteres hinnehmen zu burfen glaubte, weshalb er Ende Januars 1837 eine Bekanntmachung erließ, des Inhalts, daß ber sich in ber Pest kundgebende göttliche Unwille nur in der Unterlassung des täglichen fünfmaligen Gebetes der Muhammedaner seinen Grund habe, und daß hinfort ein Jeber, ber zur Gebetszeit, anstatt in ber Doschee zu erscheinen, auf ber Strage betroffen werbe, burch bie Bastonnabe an seinen Katechismus erinnert werben solle. Raum 14 Tage waren seit ber Ernennung bes neuen Cabinets verflossen, und noch hatten nicht alle feine Glieber ihre Functionen begonnen, als ber Gultan fich ichon au einer Abanderung genöthigt fab. Man fand, daß Tahhr Bascha, welcher bamals Tripolis commissarisch verwaltete, daselbst nicht entbehrt werden könne; er erhielt alfo ben Befehl, auf seinem Bosten zu verbleiben, und zum Grofmeifter ber Artillerie wurde an feiner Stelle Mehemed Bascha erforen.

#### Reife des Gultans durch Bulgarien und Thracien.

Der Winter von 1836 auf 37 nahm für die Besundheit bes Sultans einen ungunftigen Berlauf, und immer häufiger und länger verfant er in ben franthaften Migmuth, ber ihn ben Regierungsgeschäften völlig an entziehen pflegte. Um diesem letteren entgegen zu wirken und überhaupt seinen entnervten Körper zu kräftigen, wurde ihm von seinen Aerzten eine Reise empfohlen, wie er sie schon im Jahre 1831 unternommen batte. Damale galt es, bem muhammebanischen Bublitum zu zeigen, bag bie unter bem Ginfluß ber Janitscharen-Allmacht ben Großberren auferlegte Stifetten-Borichrift, wonach bieselben ihre Sauptstadt nicht verlaffen burften, sammt jener Solbatesta gefallen sei, zugleich aber bie burch ben ruffischen Krieg schwer beimgesuchten Brovingen zu neuer Soffnung aufgurichten. Auch biesmal bestand neben bem ermähnten erften Zwecke ein weiterer von politischer Natur, ber Sultan wollte fich ben Rajah flavifcher Nation und griechischer Religion, welche die Sauptbevölkerung ber fübbanubischen Provinzen bilben, in Berson zeigen und ihre Sympathie zu erwerben suchen. So wurde benn, nachbem bas Ministerium enblich einige Festigkeit gewonnen zu haben schien, am 29. April die Reise an-Während die Bewohner Stambuls, eingebent der jungft erlafsenen Berordnung, auf ben Ruf ber Muezin schaarenweise in die Doscheen eilten, um auf ben hohen Reisenben ben Segen bes Himmels herabzuflehen, bestieg bieser, von dem Kanonendonner der Bosporusschlöffer begrüßt, ben prachtvollen Dreibeder Rusretieb, welcher ibn mit frischem Sübminde bem ichwarzen Meere auführte. In Barna, welches ben folgenden Tag erreicht wurde, verließ ber Sultan bas Schiff und stieg nunmehr zu Pferbe, um Schumla, Siliftria und Ruftschut, die Hauptpuntte Bulgariens, zu besuchen. In seinem Gefolge befand fich in Folge specieller Einladung mit einem preußischen Befandtschaftsbolmeticher ber Oberft von Moltke, bessen verständiges Urtheil überall, und zwar nicht blok über fortificatorische Angelegenheiten, eingeholt wurde. In den wichtigern Ortschaften wurde er von Türken, Chriften und Juben feierlich empfangen, aber auch sonst strömte auf seinem Wege bie Bevölkerung von nab und von fern zusammen, um ben großherrlichen Reformator vorüberziehen zu Im Gegensat zu seinen Großen, welche auf Reisen, nachbem fie eine möglichst tostbare Mahlzeit sich hatten liefern lassen, noch für Abnutung ihrer Bahne eine Bergutung eintrieben, bezahlte ber Sultan alle seine Bedürfnisse baar und ließ noch überall reiche Almosen an die Armen austheilen; auch zeigte er eine in ben Annalen ber osmanischen Berricher unerhörte Leutseligkeit, indem er ben Provinzbewohnern Aubienzen ertheilte, ihre Rlagen anhörte, Reben an bie ihm vorgestellten Behörden und Notabeln hielt u. s. w. Der doppelte Zweck ber Reise murbe

vollkommen erreicht, die Schwermuth verließ Machmud über dem Enthufiasmus, ber ihm überall so ungeschminkt entgegentrat; er fühlte sich wieber in seinem Element, bem ber Reform, und fagte neues Bertrauen ju feinem Berte. Much schmeichelte es feiner Gitelfeit, in Ruftschut von besondern Abgefandten der beiben benachbarten Raiferbofe begrüßt zu werben. Bon Bulgarien kehrte er zu Lande über Abrianopel nach feiner Sauptftabt jurud, mofelbit er Anfang Juni wieber eintraf; bie Beborben, bie Beiftlichkeit, bie Notabeln ber verschiebenen Nationen empfingen ibn awei Stunden von der Stadt in Ponte piccolo im feierlichsten Aufzuge, und als er in die Thore trat, wurden nach alter Sitte Schafe als Dankopfer geschlachtet, beren Fleisch man bann unter bie Armen vertheilte. 12,000,000 Biafter waren auf ber Reise verausgabt worben. Die Chriften zeigten fich besonders zufrieben, benn zum ersten Dal hatte ber Sultan allen ihm aufwartenben Beborben ernftlich zur Pflicht gemacht, feine driftlichen Unterthanen ebenso rudfichtsvoll wie bie muhammebanischen zu bebanbeln.

#### Umgeftaltung bes Minifteriums. Bertews Tob.

Ueber ben Reiseeinbruden und ber bem Sultan wieberkehrenden geiftigen Frische war längst sein Bertrauen auf bas Reactions-Ministerium erschüttert worben, und ber Gouverneur von Abrianopel, Mustafa Bascha, ein ber radicalen Partei angehöriger Mann, welcher, früher ein vielvermogenber Gunftling, wegen seines oft gemigbrauchten Ginfluffes von bem Sibe ber Regierung fern gehalten wurde, fand feinen Bebieter bei beffen Erscheinen in gebachter Stadt schon so vorbereitet, baf er magen konnte, ibm in aller Offenheit über bie Bustanbe in Conftantinopel ju sprechen. Bon dem Augenblick an war ein Wechsel in dem Regierungspersonal bei Machmub eine beschloffene Sache. Der wenige Tage nach feinem Wiebereintreffen in ber Hauptstadt erfolgte Tod seines Ministers ber äußern Angelegenheiten, des alten Chuluffu Pascha, brach die erste Lücke. That knüpft fich an ben Namen biefes Staatsmannes, wohl aber ein Ereigniß, nämlich die Abschaffung bes seit bem Ueberhandnehmen fremben Ginfluffes eingeführten, aber längst zur Unwahrheit geworbenen Titels Reis Efendi, Regierungspräsident, welcher jest burch ben, ben Europaern nachgebilbeten, Charibjieh Raziri, Minister bes Meugern, erfett wurde. Bu Chuluffus Nachfolger ernannte ber Sultan ben Reschib Beb, welcher sich als Botschafter in London neue biplomatische Lorbeeren erworben hatte; bis zu seiner Ankunft wurde Sarbm Beb mit ber Gubrung ber Beidafte beauftragt.

Wenige Tage barauf fiel Waffaf Efenbi in Ungnade, ber uns schon von ber Pacification Albaniens bekannte ränkevolle Geheimsecretär Machmubs, Pertews Schwiegersohn und Gesinnungsgenosse, ein seingebilbeter, aber darafterloser und Bestechungen zugänglicher Mann; er wurde nicht nur abgesett, sondern außerdem noch nach Totat in Rleinasien verbannt. Der Großabmiral Achmed Pascha mußte vom Sultan wegen ber zweibeutigen Rolle, die er als Mitglied des Reactions-Ministeriums gegen die Reform gespielt, bittere Borwürfe hören, und dem ebenso falsch befundenen Serastier Chalil Bascha erhielt nur die Fürbitte seiner Gemahlin, ber Lieblingstochter Machmubs, seinen Bosten. Bertems Stellung schien gesicherter, indem alles, was im Divan antirussisch gesinnt war, ibn mit größerer oder geringerer Freimüthigkeit unterstützte. Doch kam Anfang Septembers auch an ihn die Reihe; der Sultan enthob ihn seiner Würden und exilirte ihn nach Skutari in Albanien. Pforte verlesene Absetzunge = Decret überhäufte ihn mit Beschuldigungen, und zwar alten und neuen, erwiesenen und unerwiesenen; er sollte burch seinen Eigensinn den unglücklichen Krieg mit Rußland hervorgerufen, Griechenland für bie Türkei verloren, Algier ben Frangofen in bie Sanbe gespielt. Staatsgelber unterschlagen, mit seinem Schwiegersohne Basigf nach beffen Verbannung eine unerlaubte Correspondenz gepflogen und burch ben ihm nahe befreundeten Reschid Beh an fremben Sofen gegen bie Regierung bes Sultans intriguirt haben. Diese Staatsacte stellte also zugleich ben längst ernannten, aber noch immer nicht in Function getretenen Minister ber auswärtigen Angelegenheiten an ben Branger: ja ber Sturz biefes schien unvermeiblich, und schon bezeichnete man ben Beplikbji Nuri Efendi als seinen muthmaßlichen Nachfolger. Wir haben oben die radicale Reformpartei als ihren Hauptführern nach nicht aus Berfonen von felbständiger politischer Meinung, sondern aus Hofleuten und Schmeichlern Machmubs bestehend charafterifirt; auf ber politischen Gefinnungslofigkeit biefer felben Personen beruhte aber auch ber Ginfluß Ruflands, so bak burch eine vorzugsweise boshafte Fronie bes Schicksals Reform und ruffische Tendenz in Constantinopel beinahe zusammenfielen. Durch die Rückfehr Machmuds zu seinen früheren Ideen bekam daher auch die ruffische Diplomatie wieder Oberwasser, und sie, die bis babin ben versuchten Staatsverbesserungen immer die ihr genehme Richtung zu geben vermocht hatte, empfand eine tiefe Abneigung gegen einen Mis nifter bes Aeugern, wie Reschid Bey, welcher, aus ber Schule Pertems in beffen befferer Zeit, vom türkischen Confervatismus ausgebend, in volliger Unabbängigkeit vom Dilettantismus des Großberrn, zur Neugestaltung ber Berhältniffe zu gelangen hoffte. Dagegen wußte Butenieff Bertems Bosten seinem politischen Gegner, Afif Efendi, zu verschaffen. Pertew felber machte fich einige Wochen nach seiner Absetzung auf bie Reise nach dem Orte seiner Verbannung, jedoch erreichte er denselben nicht. In Abrianopel angelangt, ftarb er brei Stunden nach einem feierlichen Mable, zu welchem ber bortige Statthalter Mustafa Bascha ihn eingelaben. Dieser so vlötliche Tod machte viel von sich reben; Niemand bezweifelte, daß er durch Gift zuwege gebracht worden, und die öffentliche Meinung schrieb dies Berbrechen Machmud selber zu, der, um sich des gefährlichen Mannes zu entledigen, zu dem von ihm einige Jahre vorsher für abgeschafft erklärten Auskunftsmittel der altstürkischen Staatsweisheit zurückgegriffen habe.

#### Angelegenheiten ber Barbarestenftaaten.

Man erinnert sich, daß es ber Pforte im Jahre 1835 burch Benutung einer Zwistigkeit amischen amei Kronpratenbenten ber Berberei in Tripolis gelungen war, ein ihr nur bem Namen nach unterworfenes Land in eine eigentliche Broving zu verwandeln. Da, wie von einem jeben eingeborenen Statthalter, so auch von Ali Bascha, bem von bem Bfortencommiffar anscheinend begunftigten und zu seiner befinitiven Bestallung nach Constantinopel gesandten Nebenbuhler, über turz ober lang Bersuche zur Wiederherstellung ber alten Unabhängigkeit zu beforgen maren, so wurde ber lettere, nachbem er erst mit großen Ehrenbezeigungen aufgenommen war, keineswegs, wie er gehofft hatte, mit ber materiellen Macht und bem moralischen Anseben bes Divans ausgerüftet, nach bem Berrichersite seiner Vorfahren gurudgesandt, sondern vielmehr, nachdem man ihn eine Zeit lang mit leeren Bersprechungen vertröftet, endlich wie ein Staatsgefangener in ber Hauptstadt gurudgehalten. Die inzwiichen von dem Flotten-Commandanten Nebiib Bascha geführte provisorische Berwaltung dauerte nicht lange; schon im August besselben Jahres murbe Mehemed Rauf Bascha zum großberrlichen Statthalter von Tripolis ernannt und begab fich fofort auf feinen Boften. Dort aber hatte berfelbe balb alle Parteien gegen fich; taum bemerkten bie Berbern, baß fie von bem Range einer unabhängigen Monarchie zu ber bescheibenen Stellung einer türkischen Provinz herabgestiegen waren, als sie die Uneinigfeit, die ihnen dies Unglud zugezogen, verwünschten und Berbindungen mit bem fich noch in ben Bebirgen haltenben aufrührerischen Beb an-Inupften, indem ihnen der migliebigste eigene Fürst boch noch immer bor einem türkischen Bascha ben Borzug zu verbienen schien. Stadt und Land fielen also wieber ab, und nur mubsam hielt sich Rauf mit seiner unzulänglichen Truppenmacht in der Citadelle von Tripolis, bis im April 1836 ber tapfere Großabmiral Tabbr Pascha mit einer ansehnlichen Klottenbivifion erschien und wenigstens in ber Stadt und ihrer näheren Umgebung ber Autorität bes Sultans wieber Geltung verschaffte. Das gange Binnenland bagegen beharrte auf seinem Widerstande. Tahhr, welcher ben ganzen Sommer 1836 und noch ben folgenden Winter in Tripolis verblieb, war bei aller Tüchtigkeit als Seemann fogar unter feinen turkischen Reitgenossen als bartbergig und brutgl verschrien und machte nicht einmal einen ernstlichen Bersuch, bie ihm unerreichbaren Wiber-Rofen, Tirlei. I. 17

sacher burch Freundlichkeit zu gewinnen. Ja die Maßregeln, die er erzriff, um in der Stadt die Herrschaft der Pforte durch den Schrecken zu befestigen, dienten nur noch mehr, mit seiner eignen Person die neue Ordnung der Dinge verhaßt zu machen. Eine von ihm in die öden Gebirge, welche den Aufständischen als Zusluchtsstätte dienten, unternommene Expedition endete mit einer Niederlage. Dazu kamen noch Zwistigkeiten mit den englischen und französischen Sonsularbeamten von Tripolis, welche sich die grobe Behandlung des Großadmirals nicht gefallen lassen wollten; im März 1837 gelangte endlich auch der Divan zu der Erkenntniß, daß Tahyr nicht die geeignete Person sei, um ein schon durch die Lage seines zwischen dem Meere und der Wüste eingekeilten Gebiets auf freie Bewegung hingewiesenes Völken an Unterwürfigkeit zu gewöhnen. Er wurde nach Constantinopel zurückberusen und an seiner Stelle Hassan Pascha nach Tripolis gesandt, unter dessen vorsichtiger Behandlung die Berhältnisse sich allmählich auszuklären begannen.

Benige Monate, nachdem Nebsib Pascha vor Tripolis so erfolgreich die Flagge des Großherrn entfaltet hatte, erschienen in Constantinopel auch Abgeordnete von Tunis, um die Entscheidung des Sultans bei neuerdings in ihrer Stadt ausgebrochenen politischen Wirren anzurusen. Die Pforte, welche gerade damals, von England und Rußland gehetz, ihre Reclamationen wegen der französischen Besitzergreisung Algeriens besonders nachdrücklich betrieb, hatte nicht übel Lust, auch in der nunmehr allein unabhängig dastehenden Barbarestenregentschaft das Spiel von Tripolis auszusühren, und schon war Nampt Pascha ausersehen, den alten Dei zu ersehen. Doch kam der Plan nicht zur Aussührung; die Furcht vor den Folgen, welche das unbezweiselbare Mißfallen Frankreichs nach sich ziehen konnte, siegte über den Bunsch neuer Gebietserwerbungen, und man begnügte sich, durch Bestätigung des Dei in seiner Würde und Uebersendung eines Ehrensäbels die Oberherrlichkeit des Sultans zu constatiren.

Roch resultatsoser war die Einsprache wegen Algeriens; das franzbissche Cabinet berücksichtigte dieselbe so wenig, daß es sich im Gegentheil im solgenden Sommer (1836) bei der Pforte wegen des Ausenthalts der türkischen Flotte unter Tahhr vor Tripolis beschwerte, indem dadurch die Kadhlen des Atlas zu einem Angriff auf die französische Herrschaft in Algerien veranlaßt worden seien. Auch wurde eine französische Flottendivision in die Gewässer von Tunis gelegt, theils um das türkische Geschwader von einem Besuche jener Küste abzuhalten, und theils um den Eindruck abzuschwächen, welchen auf die unterworfenen und noch zu unterwersenden Barbaresten-Bevölkerungen das Erscheinen großherrlicher Kriegsschiffe in dem die Rordfüste Afrikas bespüllenden Meere ausübte. Auch als in demselden Jahre Frankreich die denkwürdige Expedition nach Constantine unternahm, beeilte sich der Divan, in Baris gegen dies

Borhaben Protest einzulegen; jedoch machte er da keine glänzenderen Er-fahrungen als in seinen schwärmerischen Hoffnungen, durch diplomatische Noten eine Macht ersten Kanges aus einer eroberten Prodinz zu vertreiben. Die anfänglichen Berluste der französischen Armee bei dem gefahrvollen Feldzuge erregten in Constantinopel großes Entzücken, welches freilich rasch genug durch die Nachricht von der ersolgten Einnahme in Betrübnis umgewandelt wurde.

Es ift nicht zu verkennen, daß die Berftimmung bes Divans fich ber französischen Diplomatie unangenehm fühlbar machte, und daß die Angelegenheiten Algeriens viel zu ber verhältnigmäßigen Ginfluglofigkeit beitrugen, unter ber wir Frankreich bamale leiben feben. Offenbar mit ber Absicht, mehrere längst eiternbe Wunden ju schließen, übersandte ber Ronig Louis Philipp im Sommer 1836 bem Sultan prachtvolle Geschenke. welche wohl angenommen wurden, aber boch nicht den gehofften Erfolg Frankreich ließ bann wieder die ihm zu Theil werdende Abneigung ber Pforte burch schroff an ben Tag gelegten Argwohn enigelten und fügte baburch neue Beleibigungen zu ben alten. Als im Auguft bes folgenden Jahres (1837) der Großadmiral Achmed Fewzi Bascha mit der Alotte vom Goldenen Born dem Marmorg-Meer zusegelte, verlangte ber frangofische Geschäftsträger, Marquis b' Epragues, als Bertreter bes abwesenden Botschafters Baron Roussin, von der Uforte Aufklärungen über bie Zwede ber Expedition, und ba ihm mitgetheilt murbe, wie bieselbe zunächst ben Rebellen von Tripolis gelte, bann aber auch Tunis besucht werben solle, erwiderte d' Epragues, im letteren Falle werde sich seine Regierung wohl veranlagt sehen, auch ihre Seemacht wieder nach Tunis au birigiren. Rouffin, welcher balb barauf von feiner Urlaubereise wieber eintraf, stimmte ber Mittheilung b' Ehragues bei und erklärte, bie Bforte möge ihre Flotte frei aussenden, wohin sie Lust habe, jedoch thue fie mohl, die Rufte ber Berberei zu vermeiden. Diese Behandlung frantte Die türkischen Minister tief: aber an ein rücksichtloses Borgeben gegen ben Willen Frankreichs wagten sie nicht zu benken; ber Blan, die ganze Flotte vor Tunis erscheinen zu lassen, wurde bemnach aufgegeben ober vielmehr auf eine einzige Fregatte beschränkt, in welcher Form Frankreich gegen die Expedition teine Schwierigkeiten erhob. Jeboch murbe ber Pforte auch so ein kaum erwarteter Erfolg zu Theil. Der Dei, Sidi Mustafa, ertannte bie Oberherrlichkeit bes Sultans feierlich an, übersandte bemfelben ein einmaliges Geschenk von 4000 Beuteln (ungefähr 125,000 Thaler) und verpflichtete sich zu einer jährlichen Investitur-Gebühr von 3000 Beuteln (ungefähr 96,000 Thaler). Es ist nicht zu bezweifeln, daß Frantreich, welches ber Bforte jeden triftigen Grund zur Entfaltung ihrer Flagge an ber Barbarestenfufte, bem Schauplate feiner fo opferreichen Rriegführung, benehmen wollte und boch staatsrechtlich nicht befugt war, bie Rlotte bes Sultans aus jenen Meeren fortzuweisen, ben besten Antheil

an bem Drucke hatte, burch ben ber Dei zu so rascher Rachgiebigkeit genöthigt wurde. Der Divan war weber über bie ihm unter ber Hand
gewährte Unterstützung, noch über ben eigennützigen Beweggrund berselben im Unklaren, gleichwohl ließ er sich bas Ergebniß gern gefallen.

Noch waren nach Abschluß biefer Uebereinkunft nicht zwei Monate verflossen, als im November 1837 ber alte Dei, Sibi Mustafa, ermorbet wurde, und sich nun auch in Tunis, wie früher in Tripolis, Thronfolgestreitigkeiten erhoben. Ein Sohn und ein Neffe des Berstorbenen standen sich hier mit ihren Ansprüchen einander gegenüber. Die Pforte schien baraus abermals Anlaß zur Unterwerfung ber Regentschaft unter ibre unmittelbare Botmäßigkeit nehmen zu wollen. Da aber eben vorher französische Kriegsschiffe ihrer Flotte ein unwillkommenes Geleit burch bas ägeische Meer bis zu ber Darbanellenstraße gegeben batten, so besann fie sich rechtzeitig eines Bessern und erkannte ben Sohn Sibi Mustafas unter Ertheilung bes Ranges eines Ferit Bascha (B. von zwei Roßschweifen ober Generallieutenant) als autonomen Beberrscher von Tunis an. Man erfieht leicht, daß unter biefen Umftanden bie Bforte wenia Neigung fühlen konnte, sich in ihren innern und äußern Berwickelungen bei Frankreich Raths zu erholen, und daß das Zünglein der Wage des politischen Sinflusses nur zwischen Rußland und England schwanken konnte.

#### Die allgemeine Lage in der Türkei.

Freilich war die Stellung des Tuilerien-Cabinets zu den Barbareskenstgaten keineswegs ber einzige Bunkt, in welchem die frangosische Bolitit ber Pforte höchlich miffiel. Das Schiboleth bes Rampfes um bie Braponberanz blieb noch immer vornehmlich bie Auffassung bes Verhältniffes ber Pforte zu bem Vicekönige; mabrend Rugland barauf ausging, ben Souveran und ben Basallen, ungefähr wie Preußen und Defterreich innerhalb Deutschlands, im Gleichgewicht zu halten, um bie Macht bes einen burch biejenige bes anbern zu paralpfiren und beibe zu beherrschen, während England, um biefer leibigen Beberrschung ein Ende zu machen, Mehemed Ali zu bem Range eines gewöhnlichen Provinzialstatthalters jurudführen und burch Wiederherstellung' ber alten Reichseinheit ben Sultan feinem norbischen Nachbar gegenüber widerstandsfähig machen wollte, setzte sich die frangosische Politik eine Regenerirung der alterschwachen Schöpfung Orchans burch ihre Unterwerfung unter ben frisch aufgeblühten Bafallenstaat zum Ziele. Jebe ber brei in Beziehung auf biese Frage vorzugsweise in Betracht tommenben Machte nahm also eine bon ben andern scharf gesonderte Stellung ein, und zwar mar biejenige Frankreichs für die Bforte bei weitem die ungunftigste. Den sich bier= nach bestimmenben bivergirenben Richtungen ber äußern Politit entspraden bie politischen Parteiungen im Innern. Wie wir gesehen, gab es

aur Zeit bes sprifch-Reinasigtischen Krieges eine ftarke Kraction ber turtifden Staatsmanner, welche Sand in Sand mit ber frangofischen Botschaft gingen und folglich ben Interessen Mehemed Alis fich gunftig zeig-England, bamals gang ohne Ginflug, hatte feit Bonsonbys Auftreten in Constantinopel allmählich mit Frankreich die Rolle gewechselt. Bahrend jest von einer frangofischen Partei nicht mehr bie Rebe mar. lebnten biejenigen Staatsbeamten, welche wir oben als conservative Reformpartei kennen gelernt haben, überall, wo es ben überwiegenden ruffifchen Ginfluß zu befämpfen galt, fich an ben englischen Botschafter. Die Gigenthumlichkeit ber innern Barteiverhaltniffe aber bob feltfamer Weise ben in ben Beziehungen ber türkischen Staatsmänner gum Auslande liegenden Begensat wieder auf, ober vielmehr manbte benfelben Die radicale Reformpartei, b. h. biejenige, welche ben Sultan aunächst umgab, und welcher biefer selbst sich vorzugsweise zuneigte, umfakte alle specifisch ruffischen Elemente bes Divans und konnte somit füglich als ruffische Partei bezeichnet werben; in ber ägpptischen Frage aber. bie, abgesehen von ihrer stets bleibenben Wichtigkeit über turz ober lang wieber eine brennenbe werben mußte, flammerte fie fich an England und ftand also ba bem Czarencabinet biametral entgegen. hielten die Conservativen, welche ber Russenhaß nach einander ben beis ben Westmächten in die Arme getrieben, mit Zähigkeit an ihrem ber Erhaltung bes unabhängigen Basallenstaates günftigen Brogramm fest und fanben sich also ba in Uebereinstimmung mit Rufland. Bemerkenswerth war nur, daß bie Berschiebenheit ber Ziele eine eigentliche Bereinigung zwischen ben Conservativen und bem petersburger Cabinet unmöglich machte; ihr Zusammengeben blieb nur accidentell, mabrend zwischen ben Radicalen und England in Einer Frage volltommene Uebereinstimmung sowohl in Betreff ber anzuwenbenben Mittel, wie bes zu erstrebenben Ergebnisses herrschte. Gine so wesenhafte Berbindung stellte unbedingt ein endliches Uebergewicht ber britischen Auffassung in Aussicht.

Unstreitig war es zu großem Theile bem Einflusse Bonsonbys zuzuschreiben, daß die mehrere Jahre fortgesetzten Bemühungen Mehemed Alis, durch äußere Unterwürsigseit und genaues Innehalten der eingegangenen Verpflichtungen die Gunst seines Souderans wieder zu gewinnen, erfolglos blieben, während umgekehrt dem Bicekonige jene, seinen Antecedentien widersprechende und seine ehrgeizigen Plane für die Zukunft nicht hemmende friedliche Bestredung von Rußland eingegeben worben war. Reiche Baumwollernten bei günstigen Handelsconjuncturen setzten Mehemed Ali in den Stand, trotz der Pest, welche die Bevölkerung Meghptens decimirte, trotz der Conscription, welche dem Landbau einen so fühlbaren Verlust an arbeitenden Händen zusügte, trotz der immer wieder in Sprien ausbrechenden Empörungen, deren Riederwerfung nicht minder Gut als Blut kostete, seine Tributzahlungen, ohne zu Anlehen seine Zuflacht zu nehmen, pünktlich zu leisten. Zu ber Bermählung ber Prinzessin Wihrimah im Jahre 1836 sanbte er außerbem prächtige Geschenke und im Jahre 1837 fügte er bem früheren Tributbetrage noch benjenigen für die Insel Kandien bei, welchen er bisher auf Grund ber Thatsache, daß die Berwaltungskosten der Insel ihre Einnahmen weit

überstiegen, beharrlich verweigert hatte.

Richt-Innehaltung ber Berträge bes Bicekonigs gab alfo bem Sultan keinen Borwand zum Kriege; aber auch die innern Berhältnisse ber abgetretenen Brovingen luben seit bem Jahre 1834 nicht mehr zum An-So bitter bie Sprier fich in Betreff ber bon ber Regierung griffe ein. Mehemed Alis erwarteten Gludseligkeit getäuscht hatten und so fehr fie bie alten anarchischen Zustände zurückersehnten, so hatte fich ihrer boch nach ber Dämpfung bes nabluser Aufstandes eine hoffnungslofigkeit bemeistert, welche bie Sauptstädte und Flachlander in unverbrüchlicher Rube hielt. In ben Bebirgen freilich fehlte es an Schilberhebungen friegerifder, ber neuen Zwangsjade ungewohnter Stämme nicht, boch blieben biefelben vereinzelt und konnten unterbrückt werben, bevor fie zu politischer Bichtigkeit gelangten. Die Ruhe, obwohl von den Einwohnern mit derjenigen bes Kerkers verglichen und im Stillen verwünscht, kam bennoch bem Lande zu Rute. Aderbau, Handel und Industrie machten Fortschritte; trot ber vermehrten Staatsabgaben nahm ber allgemeine Boblstand zu. ohne daß ber Bevölkerung, welche doch früher bei den periodischen Fehden ber Machthaber bas Ausplündern ihrer Sabe, bas Niederbrennen ihrer Häuser, die Zerstörung ihrer Oliven- und Maulbeerpflanzungen fast obne Murren als ein Fatum hingenommen hatte, über ben unaufhörlichen gouvernementalen Plackereien die Besserung ihres Zustandes zum Bewuftsein gekommen wäre. Mochte die ägyptische Regierung noch so mangelhaft sein, so war sie boch eine Regierung, und zwar eine feste, einheitliche; vor ihr lagen die zahllosen kleinen Thrannen, welche früher von dem blutigen Soweiße der Fellahs gelebt, nicht minder als ihre ebemaligen Untergebenen im Staube. Bon moralischen Berpflichtungen gegen ihre Unterthanen fühlten fich Ibrahim Bascha und sein Bater jum minbesten ebenso frei wie ber Divan; aber ihr Egoismus mar staats männischer. Sie saben an dem Beispiel der Türkei, daß, wo die Bermaltung sich lediglich auf Abgaben-Eintreibung und Refruten-Aushebung beschränke, wo die Regierung jede eigene Ausgabe zum Vortheil des Ganzen scheue, die Berarmung und Berödung bes Landes die Folge sei; sie wußten, daß vorübergehende der öffentlichen Sicherheit, der Verkehrserleichterung. ber geordneten Rechtspflege gebrachte Opfer fich burch ben Aufschwung von Handel und Gewerbe und die baburch hervorgebrachte größere Steuerfähigfeit ber Einwohner mit Bucherzins bezahlt zu machen pflegen. Dabin richteten fie also ihre Sorgfalt; wie icon ber Unterschied amitoen Muhammebanern und Nicht-Muhammebanern vor Gericht gefallen

war, so wurden nunmehr die Binnenzölle abgeschafft, jene staatlich concessionirten Räubereien, welche noch mehr als die nicht concessionirten Wegelagerer den Verkehr niedergehalten hatten. Sprien trat aus dem Schlummer grauer Mittelalterlichkeit in das rege Leben der Neuzeit.

Die Chriften bes Landes, auf benen die Conscription, unter ben ben Spriern auferlegten Blagen bie am meiften verabscheute, nicht laftete. und welche neben ihrem Bewerbfleiß fich noch gehoben fühlten burch ben Hinblick auf die unter allen eingebornen Fürsten nur einem ihrer Religionsverwandten, dem Emir Beschir, in Belaffung, ja Bermehrung feiner Regierungsgewalt gewährte Auszeichnung, fingen zuerft an, ju ber neuen Ordnung ber Dinge Bertrauen ju fassen. Ibrahim Bascha erkannte, wie wichtig ihm bie Sympathie einer Bevolkerung von nabezu 500,000 Seelen gegenüber einer die Proving bewohnenden Million Mubammebaner bei einer gleichfalls ben letteren nicht geneigten, auf 250,000 Seelen zu veranschlagenden Bevölkerung ber Bebirgelander an Drufen. Noffgiriern, Metuglis u. f. w. werden konnte, und ließ fich ihr Wohlergeben vorzugsweise angelegen sein, eine Beftrebung, die zwar zur Erbitterung ber islamitischen Araber noch ferner beitrug, aber wieber ber Agitation ju Gunften Dehemed Alis in ber europäischen Preffe und in verschiedenen Cabinetten neue Nahrung gab. Die Muhammedaner hatten felber ein Gefühl, daß sie in ihrer Bereinzelung wenig zu fürchten seien: es konnte einen aleppinischen, einen damascener und einen valästinenfischen Aufstand, aber feinen allgemeinen muhammebanischen geben. Die Centralpunkte ber islamitischen Bevölkerung waren zu weit von einander entfernt, ber Libanon mit seiner bominirenden Lage im Bergen bes Lanbes schied sie von einander und bedrohte einen jeden gleichmäßig. Dtachte sich bemnach auch hie und da die Unzufriedenheit in Krawallen Luft namentlich seitbem Ibrahim Bascha im Jahre 1835 auf einige Zeit nach Aegypten zurückgekehrt war und ben Scherif Bascha als seinen Stellvertreter in Damastus zurückgelassen hatte, war dies wiederholt ber Fall - so beharrte boch die große Dasse ber Bevolkerung auf ihrer Apathie. Mebemed Ali konnte es wagen, neue Rriege in Arabien zu führen, welche ibm bie Südproving Jemen unterthänig machten und das Braftigium ber aabptischen Berrichaft in Sprien noch mehr erhöhten.

Warum zögerte benn nun der Bicekönig, dem Bolke, das wehrlos seine Herrschaft über sich ergehen lassen mußte, die drückendsten Lasten abzunehmen? Warum stellte er die Requisitionen nicht ein, welche den Einwohnern in dem Lichte gehässissiter Beamtenwillkür erschienen, warum verminderte er nicht die Abgaben, über deren Höhe namentlich der Libanon seufzte, und warum führte er in Beziehung auf die Conscription keine mildere, den wirklichen Bevölkerungsverhältnissen angemessenere Prazis ein? Warum zog er im Gegentheil den Zügel nur noch straffer an und entfremdete sich dadurch die Gemüther derer, welche die wenigen

Lichtfeiten seiner Regierung erkannt und sich durch dieselben angezogen gefühlt hatten? Die Antwort auf diese Fragen ist leicht ertheilt; Mobemed Ali war sich der unversöhnlichen Gesinnung seines Souverans bewußt, er kannte die Pläne desselben und betrachtete die Armee des Exgroßvezirs an der Nordostgrenze Spriens wie eine beständige, zu Gegenmaßregeln auffordernde Orohung. Wie Machmud alle nur irgend disponibeln Fonds in seine Armee stedte und, um für dieselbe zu sparen, an andern Stellen auch das Nöthigste versagte — wir erinnern nur an die bosnisch-österreichischen Wirren —, ebenso gingen die Einkunste Spriens auf den Unterhalt der 40,000 Mann, welche Ibrahim Pascha zur Abwehr eines Angriffes auf dem Kriegssuse erhalten zu müssen glaubte.

#### Lette Siege und Tod bes Ergrofvezirs Refdid Bafca.

Wir haben erzählt, daß, nachbem Mehemed Ali ben ihm obliegenben Tribut zu entrichten angefangen, ber ruffifche Befandte die ferneren Ruftungen ber Bforte als eine Unzukömmlichkeit bezeichnet hatte, daß aber hier seine sonst so einflugreichen Borstellungen an der Leidenschaft, mit ber Machmud seinen Plan verfolgte, gescheitert waren. In ber That batte es ber Ausrede, daß ber Bicekonia ja auch feinerseits nicht in ber Kriegsbereitschaft nachlasse, nicht einmal bedurft. Die großherrliche Armee brauchte ja nicht unbebingt gegen bie Aegypter gerichtet zu fein; in einem großen Theile von Mesopotamien und bem ganzen Rurbiftan war die türkische Herrschaft ein Name ohne Bedeutung; die Pforte batte innerhalb ihres eignen Gebiets wichtige Eroberungen zu machen. Nachbem Reschid Bascha in ben Taurusländern und in Soch-Armenien Rube und Sicherheit hergestellt, hatte er sich, wie bereits bemerkt worben, jur Unterwerfung ber Rurben angeschickt. Der Rrieg gegen bies ausbauernbe. mit bem Muthe ber Berzweiflung die Freiheit seiner rauben Bebirgsheimat vertheibigende Bolt war kein geringes Stud Arbeit; aber hier war Reschid Meister, und einige glanzende Erfolge, die er im Sommer 1835 bavontrug, zwangen mehr als bie Balfte ber Stamme zur Unter-Die Einnahmequelle an Staatsabgaben, welche biefe Siege in bem neu gewonnenen Bebiete eröffneten, mar allerbinge nur unbebeutend, ja sie wog vor der Hand die auf die Expedition gewandten Rosten nicht auf, und bei ber Bobenarmuth Rurbiftans, fowie feiner für ben Sanbel ungunftigen Binnenlage, ließ fich ein bebeutenber Aufschwung nicht einmal in weiter Zufunft absehen. Wichtig aber mar es für bie Pforte, aus ben Kurben, welche im Cavalleriedienst, namentlich im irregularen, alle andern ber türkischen Berrichaft untergebenen Nationalitäten übertreffen, nun mehrere Regimenter biefer für ben Rrieg in Steppenländern so wichtigen Waffengattung ausheben zu können. Und noch wichtiger, ihre Armee an die Gefahren und Strapagen bes Geldzuglebens

zu gewöhnen, sowie sie im Bertrauen auf ihren Führer zu stärken. Raum weniger glücklich war eine fernere, im Sommer 1836 gegen bie noch ihre Unabhängigkeit behauptenden Stämme unternommene Expedition; aber am Schluß berselben erlag der Feldherr einer kurzen Krank-heit. Ein kostbarer Chrensäbel, welchen ihm der Sultan zur Belohnung für seine Berdienste gesandt hatte, erreichte ihn nicht mehr.

Wir möchten bas Andenken Machmuds nicht über Gebühr mit Berbrechen belaften, jedoch burfen wir nicht unerwähnt laffen, bag man auch biefen Tobesfall in Conftantinopel aus einer bom Sultan befohlenen Bergiftung erklärte. Es ift nicht in Abrede zu ftellen, baf Machmub in Traditionen aufgewachsen war, welche eine folche That in feinen Augen ihres eigentlichen Charafters entfleibeten, fo bag er bagu mit einer gewissen Naivetät schreiten konnte, die unter andern Berbaltniffen unmöglich sein würde. Auch tam sicher Reschids Tob ber Regierung böchst gelegen; er hatte nach ber Meinung bes Serai im Often bes Reichs geleistet, was er überhaupt zu leisten vermochte; ihn noch einmal ber tattisch gebildeten Armee Ibrahim Baschas gegenüber zu stellen, magte Machmub nicht, und boch schien es ihm gefährlich, bem bewährten Rührer einer von ihm berangezogenen und ihm blindlings ergebenen Armee für ben Angriff auf Sprien einen Nachfolger zu geben. Bollte man aber ben so lange vorbereiteten Plan nicht gang fallen laffen, so mußte bies jett geschehen. Die Unterhaltung ber Oft-Armee in bem klimatisch ungefunden und an Sulfsmitteln fo burftigen Mefopotamien forberte an Belb und Mannschaften Opfer, welche auf bie Dauer ben Staat gu Grunde au richten brobten. An einen Spitemwechfel aber mar bei Reschib nicht au benten, nachdem er, ohne sich um bie Borliebe bes Gultans zu fümmern, auf seinem Zuge nach Ronia alle bei ben türkischen Truppen angestellten europäischen Instructeurs fortgejagt, und auch jest wieder bei Festhalten an ber alten Rampfesweise auf Erfolge hinweisen tonnte, wie beren ber neuern Tattit in ber Türkei noch teine zu Theil geworben waren.

In zweckmäßiger Anwendung der europäischen Kriegsregeln auf die im Orient einmal bestehenden Verhältnisse hatte sich dagegen Hasiz Pascha, bekannt durch seine tapfere Vertheidigung Stutaris in Albanien mit einer Handvoll Garben gegen die Uebermacht der albanesischen Rebellen, hervorgethan; derselbe galt jetzt für den ersten General des neuen Spstems und seine von uns erwähnte Versetzung nach Konia war unstreitig im Hindlick auf die von ihm im Kriege gegen Mehemed Ali erwarteten Dienste erfolgt. Ihn, von dem man wußte, daß er den Einfluß der inzwischen für den großherrlichen Dienst erworbenen Instructeurs eher fördern als schwächen und sich gern ihre Rathschläge gefallen lassen werte, ernannte Machmud an Reschids Stelle zum Seraskier der anatolischen Armee.

Reorganisation bes heerwesens. Prenfisches Generalstabscommands im Dienste Machmubs.

Offenbar war Rugland viel baran gelegen, daß biefe Juftructeurs nicht ben seinen Interessen immer feindlicher sich gegenüberstellenden Bestmächten entnommen werden sollten. Nachdem es im Frühjahr 1836 au dem Ende selber bei ber Pforte die Anstellung preußischer und öfterreichischer Offiziere bevorwortet hatte, und von dem Sultan deshalb an das berliner Cabinet eine Bitte gerichtet worden, waren noch bie Bedenklichkeiten bes Königs Friedrich Bilbelm III. wegzuräumen - eine Bemühung, welcher sich, wie es scheint, Kaiser Nikolaus persönlich unter-Ursprünglich war es die Absicht bes Divans, Preußen um 16 und Desterreich um 6 Offiziere anzugehen; jedoch verzichtete man später auf diese letzteren vollständig und ermäßigte auch die von Breußen zu erbittende Angahl auf fünf, einschließlich des bereits im Dienst des Großberen befindlichen Herrn v. Moltke. Dieser lettere war, insonderheit nach ber im Gefolge Machmuds gemachten Runbreife, vielfach in ben wichtigften militärischen Angelegenheiten zu Rathe gezogen worden; er hatte über bie Anwendbarkeit des preußischen Landwehrspstems auf die Berhältnisse der Türkei eine Denkschrift verfaßt und bem Divan eingereicht; im Auftrage bes Sultans hatte er die wichtigsten Reichsfestungen, Barna und bie Darbanellen, bereift und über ihre Instandsetzung berichtet, baneben von ber Hauptstadt und ihrer nächsten Umgebung nach sorgfältiger Vermeffung einen Plan aufgenommen und mit ebenso viel Anspruchlosigkeit wie Tichtigkeit die mannigfaltigsten andern Arbeiten ausgeführt, welche ihm die Bewunderung und Dankbarkeit der türkischen Regierung erwarben. Wenn man die Leiftungen Moltkes mit benen fo vieler andern von ber Pforte angestellten europäischen Offiziere vergleicht, so begreift man bie Borliebe ber Türken für preußische Instructeurs und ben Beschluf, Die preußische Armeeorganisation, natürlich unter solchen Modificationen, wie bie Zustände des Reichs sie mit sich brachten, auch für das großberrliche Heerwefen zu Grunde zu legen. Welchen hoben Werth ber Sultan auf bie Bewährung ber von ihm an die preußische Regierung ergangenen Bitte legte, zeigte er u. a. dadurch, daß er, als sich die Ankunft der Offiziere in die Länge zog, bei einer im August des Jahres 1837 dem preußischen Gefandten Grafen Königsmark ertheilten Aubienz biefen perfonlich um seine Fürsprace bei seinem Souveran ersuchte. Es war bies überflüffige Mübe; die Bewilligung war bereits erfolgt, und nur wenige Wochen barauf trafen die Herren von Binde (Olbendorf), von Mühlbach und Fischer, sämmtlich ausgezeichnete Generalstabsoffiziere, in Constantinopel ein. Sie blieben den Herbst und Winter über daselbst und wurden im ersten Frühling bes folgenden Jahres ben verschiedenen Armeecorps zugetheilt, von

benen das hauptsächlichste, das von Ost-Anatolien, unter dem neuen Oberfeldherrn Hasiz Pascha während des Sommers 1837 das von dem Eygroßvezir angesangene Wert der Eroberung Kurdistans mit Tapserkeit
und Geschick fortgesetzt und namentlich den Gebirgsdistrikt von Sindjar
zur Unterwerfung gezwungen hatte.

Dem Sultan, welchen im Laufe beffelben Sommers auch bas öfterreichische Cabinet burch zuvorkommende Aufnahme einiger Militärzöglinge in bie wiener Anftalten verpflichtet hatte, wurde im Berbst noch bie Belegenheit zu Theil, Mitgliedern ber Berricherhäuser von Defterreich und Brenken für bas bem türkischen Seerwesen gewibmete Interesse perfonlich feinen Dank abzustatten. Bon einer großen Beerschau, welche ber Raifer von Rugland zu Wosnofenst veranftaltet hatte, zurudtehrend, trafen gunachst Bring August von Breugen, ber Obeim bes Ronigs und lett überlebenber Neffe Friedrichs bes Großen, bann Bring Abalbert von Breugen und Erzherzog Johann von Desterreich in Begleitung bes Erbgroßberzogs von Sachsen - Weimar mit einem glanzenden Gefolge von Offizieren aller Baffengattungen ein und wurden — namentlich ber ersterwähnte - mit außerorbentlichen Ehrenbezeigungen empfangen. Bei einem benfelben bargebotenen Bantet erschien Machmub mit feinen brei Söhnen, von benen er ben ältesten, seinen unmittelbaren Thronfolger Abbulmebiib, an ber Hand faßte, mahrend ber zweite, Abbulazig, ber gegenwärtige Sultan, bamals ein vierjähriger Anabe, sich an feinem Mantel festhielt, und ber britte, Nizamedbin — berfelbe ftarb brei Monate barauf im Alter von zwei Jahren — von einem Diener hinter ihm ber getragen murbe. Un ben Pringen August von Preugen, welcher, felber ein ausgezeichneter Artillerift, an ber Spite bes Artilleriewesens feines Baterlandes ftand, manbte fich ber Sultan bei biefer Beranlaffung mit ber Bitte um bie fernere Gemährung eines Artillerie-Commandos zur Ausbildung auch biefer, bis babin febr vernachläffigten Baffe in feiner Armee, welches Gesuch ber Pring bei seinem Hofe befürworten zu wollen versprach. Nachbem in Paris, London und Wien bereits ftanbige Gefandtichaften ber Pforte beftanben, wurde nunmehr auch eine folche für Berlin errichtet.

#### Bon Mehemed Ali gurudgewiesene Anerbietung ber Pforte.

Wir haben gesehen, daß, so sehr auch innerlich der Keim zu neuen Zerwürfnissen zwischen der Pforte und dem Vicekönige fortwucherte, doch äußerlich die Verhältnisse eine durchaus friedliche Wendung genommen hatten. Im Herbst 1836, als Wehemed Alis erbitterter Gegner Lord Ponsondh in Folge der von uns berichteten persönlichen Reibungen und durch die Thätigkeit der russischen Diplomatie für den Augenblick seines Einflusses beraubt worden war, konnte er es sogar wagen, dem Sultan

wegen ber endgiltigen Regelung seiner Stellung als unabhängiger Fürft eines erblichen Reiches Borftellungen zu machen. Bertem, bamals noch auf ber Sohe seiner Macht, und sein Schwiegersohn Bassaf Efendi beförberten ben Blan; ein Geschent von 12,000,000 Biaftern, womit ber Bicekonia feinen Antrag begleitete, ließ auch ben Sultan einigermaßen feines alten haffes vergessen. Denjenigen türkischen Staatsmännern. welche bamals auf die abergläubige Schwachsinnigkeit bes burch übertriebene Ausschweifungen heruntergekommenen Souverans speculirten, tam bies außerorbentlich gelegen, und wenn bei ber in ber angegebenen Beriobe vorgenommenen Umgestaltung bes Cabinets gerade Chosrew Pascha, ber älteste und thätigste Gegner Mehemed Alis, nicht bloß seines Amtes entfett, sonbern noch überhaupt von ben Staatsgeschäften entfernt, Chalil bagegen, von seinen unglücklichen Friedensverhandlungen nach bem fbrisch-anatolischen Kriege als ein Körberer ber ägbbtischen Macht angefeben, an die Spite der Regierung gestellt wurde, so ist wohl nicht m verkennen, daß bier zunebst ben von uns oben angeführten Brunden auch Rudfichten auf bie Buniche bes Bicekonigs mitwirkten.

Es tam wirklich so weit, bag einen Monat, nachbem ber Bicekonia ben Sultan burch Ginsenbung bes Tributs für Canvien angenehm überrascht hatte, im Februar 1837 ein Pfortencommissar sich nach Alexanbrien begab, um bem greisen Bascha ben erblichen Besit Acapptens und bie Statthalterei bes sprischen Ruftenlandes auf Lebenszeit gegen eine Erhöhung des Jahrestributes anzutragen. Pertew, der geistige Urbeber biefes Schrittes, hatte fich bagu Glud wünschen konnen, wenn bamit bas erstrebte Ziel erreicht worden wäre. Machmud würde wieder in den sofortigen Befit bes fprifchen Binnenlanbes und Ciliciens gefommen fein und babei die Aussicht gehabt haben, binnen Kurzem bei dem Ableben feines hochbetagten Nebenbuhlers gang Sprien wieder unter feinem Scepter zu vereinigen. Seinem Ehrgeiz konnte bamit Genüge geschehen, benn er mußte sich selber sagen, daß die Ungunft der Berhältnisse ben Bicekönig zu groß hatte werden lassen, als daß er je auf seine völlige Bernichtung hatte rechnen burfen. Aber auch Mehemed Ali batte Urfache gehabt, damit zufrieden zu sein. Anstatt eines wohl ausgebehnten, aber schwer im Zaume zu haltenben und wegen ber Unklarheit seiner Beziehungen zu der souveränen Macht unsichern Reiches hätte er ein wohl kleineres, aber unbestrittenes gehabt, und noch bazu von vortrefflicher Lage, großem Bobenreichthum und ungeahnter Entwickelung fähig. Befpenft ber immer ichwerer zu hintertreibenben englisch-turkischen Allianz hätte er nicht mehr zu fürchten brauchen. Bas aber bas Wichtigste war, ein solches enbgiltiges Abkommen würde allen ehrgeizigen Entwürfen hüben und brüben einen Riegel vorgeschoben haben; die beiberseitige fortwährende Rriegsbereitschaft, welche Millionen verschlang und wegen ber bei ben Beeren herrschenben Sterblichkeit mitten im Frieben nicht

veniger Opfer an Menschenleben kostete, als ein blutiger Krieg geforbert aben würde, hätte endlich aushören, beibe Rivalen hätten an innerer entwicklung fortschreiten können. Es war sicher ein Plan von großer Tragweite, und Butenieff hatte nicht Unrecht, sich anbetrachts besselben Berhaltungsregeln von seinem Hofe zu erbitten. Doch war dies überslüffig; die Blindbeit Mehemed Alis überhob bald die russische Diplomate ihrer Besorgnisse. Anstatt sich zur Herausgabe von Ostsprien und ldana zu entschließen, zeigte sich der ländergeizige und vom Schicksal erwöhnte Greis sogar ungehalten über eine solche Zumuthung und brach, ntrüstet über den geringen Erfolg seines Geldgeschenkes, alle weiteren Berandlungen mit dem Bedeuten ab, daß er hinfort die bestehenden Berzältnisse aufrecht erhalten wolle.

#### Sowantungen im Innern. Bieberbernfung Chosrews.

Wie wir gesehen, hatten ben Sultan Machmub bie Einbrücke seiner umelischen Rundreise wieder zu beiterem Lebensmuthe und neuem Berrauen auf seine Reformplane umgestimmt; wenn bies allein schon genugte, bie Stellung bes Reactionsministeriums zu erschüttern, fo konnte ach bem ihm burch Zerschlagen ber Verhandlungen mit Mehemed Ali rtbeilten Stoke fein völliges Erliegen nicht ausbleiben. Bertem und Baffaf, bie Staatsmänner, bie ju jenen Berhanblungen gerathen, muren bem Sultan verbächtig, ja verhaßt, bie Beziehungen zu bem Biceönige, fonft ihr Schild, kennten fie jest nicht mehr bor Absesung und Berbannung schüten. Wir haben bereits mitgetheilt, bag an Charafter ind staatsmännischer Begabung ihnen nicht ebenbürtige Gegner, u. a. Mif Efendi, an ihre Stelle traten - neben ber Deferenz gegen bie Bunsche bes petersburger Cabinets außerte sich in biefen Ernennungen in Beluft bes Sultans, auf bie Regierungsgeschäfte, welche er, mit Ausabme ber bem Schuler Bertems, Reschib Beb, übertragenen auswärtigen Ingelegenheiten, in so anerkannt unfähige Sanbe gelegt hatte, felber sieder mehr Einfluß zu üben. In Reschid Beb aber hatte Rugland beeits einen Wibersacher erkannt, gegen welchen es sowohl feine eignen Nachinationen wie auch biejenigen seiner Afoluthen im Divan spielen affen zu muffen glaubte. Es geschab bies mit großem Geschick, bie Bererufung bes Minifters von seinem Botschaftsposten wurde von Monat u Monat verzögert, ja es schien mehrmals, als solle überhaupt seine Ernennung rudgangig gemacht und fein Bortefeuille bem Beglitbichi Nuri Efendi, einem Geschöpfe Alifs, übertragen werben. Den Borftellungen Englands und Frankreichs gelang es bennoch am Enbe, bie gegen ibn em Sultan beigebrachten Bebenten wegzuräumen und seinen Gintritt n das Ministerium durchzuseten. Als er aber zu dem Ende im Novemer 1837 in Conftantinopel erschien, gelang es ibm teineswegs sofort.

ben an seine Geschäftskührung geknüpften Hoffnungen ober Besürchtungen gen gerecht zu werden, vielmehr befand er sich, von seinen Collegen anzeseindet und des Bertrauens Machmuds nur in geringem Maße genießend, längere Zeit in einer äußerst schwierigen Lage. Es erregte namentlich vielen Anstoß, daß er von Paris einen gewandten und gebildeten jungen Franzosen, Namens Cor, in der ostensibeln Eigenschaft eines Hauslehrers seiner Kinder, als Geheimsecretär und diplomatischen Kathgeber mitgebracht hatte. Die russische Gesandtschaft benntzte dies zu lebhafter Agitation gegen ihn, obgleich das Rützliche des Schrittes zu sehr einlenchtet, als daß man ein Wort zu seiner Vertheidigung zu verlieren brauchte.

Bei ber immer zunehmenden Schroffheit ber politischen Begenfate im Innern wie im Aeugern und bei feiner eignen balb nach ber Reise wieberkehrenden Entnervung machte ber Sultan in Betreff ber von ibm erstrebten Selbstregierung eigenthümliche Erfahrungen. Nie war er in größerem Mage ein Spielball ber Parteien gewesen. Dem von ber einen Seite geübten Drucke nachgebend, erhob er Anfang Januars 1838 ben Afif Efendi mit Uebergehung seines Collegen vom auswärtigen Departement zum Baicha: wenige Bochen fpater ertheilte er in Folge eines von ber andern Seite ausgebenden Gegendrucks bem Reschib benfelben Rang. Dann follte Reschid mit Beibehaltung feines Portefeuilles als Botschafter nach Baris gehen und während seiner Abwesenheit durch feinen Begner Ruri Efendi vertreten werben. Doch scheiterte auch biefer Blan an seiner Sinnlofigkeit, und Reschid blieb in Conftantinopel. wurde ber Sultan felber biefer fteten Schwankungen überbruffig: icon längst hatte er seinem charakterlosen Schwiegersohne Chalil Bascha in einer Beise seine Unzufriedenheit zu erkennen gegeben, daß biefer, fich in seiner Stellung bedroht fühlend, nur durch offenes Frontmachen gegen feinen ebemaligen Bonner und Bundesgenoffen Mehemed Mli fich balten zu können meinte. Jeboch verschlug auch dies Mittel jest nicht mehr. Machmud enthob ihn Mitte Marz feines Amtes und ernannte an feiner Statt seinen zweiten Schwiegersohn Saib Bascha zum Serastier: Enbe besselben Monats aber berief er ben alten Chosrew Bascha mit bem Titel Reis-i-Schura, Cabinets-Präsident, wieder an die Spipe ber Regierung.

# Reformatorifde Thatiateit Reidid Baidas.

So schien sich benn bas russisch gesinnte Ministerium bes Jahres 1833, welches ben Bertrag von Huntiar Istelessi abzeschlossen, mit Abserew als Präsibenten, mit Alif als Minister bes Innern und mit bem Muschir Achmed Fewzi als Großabmiral mächtiger als vorher reconstituirt zu haben; aber bie politischen Ziele waren andere geworden, und eben in ber nach mehreren Richtungen hin Besorgniß einstlößenden

Berbinbung ber brei Namen lag die Unbaltbarkeit ber Gesammtbeit. Schon in ben erften Tagen bes Monats April wurde Afif abgefest und Rauf Bascha, ein schwacher Greis, welcher, wie wir gesehen haben, nach ber unglücklichen Schlacht von Konia an Reschid Baschas Stelle getreten war und sich um die Reorganisirung ber bemoralisirten Armee bes Großberrn einiges Berbienst erworben batte, unter bem Titel eines erften Ministers, Bafch Betil, mit bem Portefeuille bes Innern betraut. Bugleich fette ber Sultan einen engeren und einen weiteren Staatsrath. beibe unter ber Brafibentschaft Choorem Baschas, ein; ber Titel eines Grofvezire murbe, wie icon früher berjenige eines Reis Efendi, abgeicafft, und feine amtlichen Befugnisse ber hauptsache nach bem Basch Betil übertragen. Daneben wurde ber Chef ber Barben, welcher bis bahin, wie ber Brogmeister ber Artillerie, ju bem Ariegsminister, Serasfier, in einem Berhältniß ber Coordination gestanden hatte, dem letteren untergeordnet und bamit ein wesentlicher Schritt zur Anbahnung einer einheitlichen Leitung des Militärwesens gethan. Alle diese Beranberungen find als die erste Frucht ber reformatorischen Bestrebungen bes jungen Minifters ber auswärtigen Angelegenheiten, Reschid Baschas, zu betrachten. Denselben folgte balb (im Mai 1838) eine weit wichtigere Magregel, die Bewilligung beftimmter Gehalte an die fammtlichen Staatsbeamten, welche sich bis babin in ben nieberen Sphären burch Beitreibungen vom Publifum und in ben höheren burch Beschenke ihrer Unterbeamten bezahlt gemacht hatten. Gegenüber ben Bebrückungen und Ungerechtigfeiten, ju benen bas frühere Shitem nothwendig führen mußte, war biefe neue Anordnung, wenn fie auch jene Uebelftanbe nicht fofort verschwinden machte, ein gewaltiger Fortschritt. Die von Machmud und seinem Nachfolger begründete Civil-Reorganisation, die Tanzimat-i-hairieh, um welche unter ben türkischen Staatsmännern keiner sich so verbient gemacht hat, wie Reschib Bascha, wurde ohne jene Grundlage immer in ber Luft geschwebt haben. Allerdings haiten schon seit einer Reihe von Jahren zwei Staatsämter, basjenige bes Reis Efendi und bes Rjaja Ben, eine Dotation aus ber Staatstaffe befeffen, und biefe Dotation, früher burchaus ungenügend, war im März 1836 bei Gelegenheit ber Umwandlung iener Titel in Minister bes Aeukern und bes Innern vervierfacht morben. Doch galt fie nur als ein vom Staate gewährter Ruschuß zur Dedung bes Aufwandes, welchen die befagten Poften ihren Inhabern auferlegten, und eine Beschränfung ber Ginnahme biefer burch bie üblis den Geschenke war nicht bamit beabsichtigt. Nur die allgemeine Dotis rung ber Aemter tonnte bei bem officiellen wie unofficiellen Bublitum ber Ueberzeugung von ber Unzukommlichkeit bes alten Spftems Babn brecben.

Ueberhaupt war seit bem Russenkriege in Folge bes mächtigen vom Sultan ertheilten Anftoßes, wie wir mehrfach erwähnt haben, das Refor-

miren an ber Tagesorbnung; Reschib ist weber ber Begründer noch ber erste Abept ber neuen türkischen Staatsweisheit, aber ihm gebührt bas Lob, felbständiger, burchgreifender und mit mehr Berftandnig bes wirt lichen Beburfnisses vorgeschritten zu fein, als feine unwissenberen Colle Schon Anfang bes Jahres 1835 war in Stutari, ber kleinafiatis schen Borftabt Conftantinopels, bas erfte europäisch eingerichtete Militär Hospital eröffnet worben. Die Bereinfachung ber Mauthangelegenbeiten burch Ausarbeitung eines einzigen, allgemein giltigen Waarentarifs an Stelle ber früher mit jeber Befanbtichaft besonbers für bie Nationalen berselben abgeschlossenen war seit bem genannten Jahre bie beständige Bestrebung ber Pforte. 3m Jahre 1836 bereifte im Auftrage bes Divant ein öfterreichischer Bergbeamter, Paolini, Die reichen Bergwertsbiftritte Aleinasiens, nachbem Ibrahim Pascha burch Entbedung und Bearbeitung von Metallminen in ben cilicifden Bebirgen auf biefe Schate bes ang tolischen Bobens die Aufmerksamkeit gelenkt hatte. In bemselben Jahre ertheilte die Bforte ihre lange von Rufland verzögerte Einwilligung gur Sprengung ber bas Fahrwasser ber Donau oberhalb Orsowa beengenben Felfenriffe, um ben Berkehr auf bem Strome, namentlich für Dampfschiffe, zu erleichtern. Im Jahre 1837 wurde Constantinopel auch mit einem Besthospitale beschenkt, indem zwei frangofische Aerzte, Boulard und Lago, sich auf dem sogenannten Leanderthurm, einer kleinen, bem Eingange bes Goldnen Horns gegenüber an ber fleinafiatischen Rufte gelegenen Infel, jur Aufnahme und Behandlung von Peftfranken eingerichtet hatten und auf die Fürbitte bes Prinzen August von Preußen, ber bie junge Anstalt unerschroden besuchte, eine namhafte Unterstützung von Sultan Machmub erhielten. Wenige Monate später wurden am Bosporus und ben nothwendigsten Ruftenpunkten bes schwarzen Meeres Leuchtthurme errichtet. Im Juni 1838, schon unter Reschibs Ministerium, wurde endlich in der Hauptstadt eine Quarantaneanstalt errichtet, und amar mit einer birigirenden Commission, zu welcher auch die Bertreter ber fremben Mächte Delegirte ernannten. Natürlich waren nicht alle Neuerungen von gleichem Werth und gleicher Wichtigkeit. Um dieselbe Zeit, wo die Quarantäne-Einrichtung zur Kenntniß des Publikums gebracht wurde, erschien eine lange Orbonnanz über die Illuminationen, welche ben Beamten je nach ihrem Range bas Maximum ber anzubringenden Lampions und die von benselben zu bildenden Figuren vorschrieb. Eine Berordnung vom Anfang Januar 1837 beschränkte bas Dag bes Schnurrbartes ber Beamten auf die Länge ber Augenbrauen und gebot ben Bollbart zwei Fingerbreiten unter bem Kinn abzuschneiben, mahrend es bis bahin als Sünde gegolten hatte, an den Bart, nachdem man ihn einmal wachsen gelassen, die Scheere zu legen. Auch Stoff und Schnitt ber Rleiber von Männern wie Frauen, die Bewirthung bei Besuchen und manches Andere der Art unterlag gelegentlichen Reglementirungen, benen

unfehlbar meistens ber Bunsch, wirkliche Uebelstände abzustellen, zum Grunde lag, welche aber oft zu argen Qualereien bes Publikums ausarteten.

Selbst in dem geheiligten Bertommen bes großherrlichen Barems machte fich ber Einfluß ber neuen Richtung fühlbar. Um bas Auftreten von Kronprätenbenten und überhaupt bas Entstehen einer erblichen boben Aristofratie aus ber Nachkommenschaft ber mit Großwürdenträgern bes Reichs vermählten Töchter und Schwestern ber Sultane zu verbinbern, hatte man seit Jahrhunderten zu bem Mittel gegriffen, bie männlichen Kinder der letzteren nach der Geburt einfach zu erdrosseln. Als Salicha, die Gemahlin Chalil Paschas, ein Söhnlein gebar, wurde biefer barbarische Brauch für abgeschafft erklärt; ba aber bas Rinb, welches ber Sultan nach seinem Bater Abbulhamid genannt hatte, noch als Säugling, wie man fagte, natürlichen Tobes ftarb, und bon ben Söhnen ber übrigen Sultanstöchter bis babin noch keiner jenes garte Alter überlebt hat, so ift ber Beweis, dag es mit jener Abschaffung ernstlich gemeint gewesen, noch nicht geliefert worden. Uebris gens ift bas großherrliche Harem felber für die Civilisations-Begriffe unseres Jahrhunderts eine folche Anomalie, daß da von theilweisen Reformen nicht die Rebe sein kann. Jenes aus bem Dunkel ber orientalischen Borzeit herübergeschleppte Institut, an bem bas osmanische Herrscherhaus und mittelbar ber Staat felber frankelt, steht zur Civilis fation in feindlichem Gegenfate; beibe konnen einander nur negiren, nicht mit einander in Berhandlung treten und fich die Sand reichen.

## Aufftand ber Drufen bes Sauran gegen Mehemed Mi.

Die Wieberberufung Chosrem Baschas, bes erbittertsten Begners Mebemed Alis, an die Sbite ber Regierung wurde allgemein als ein Borgeichen abermaliger Feinbseligkeiten gegen ben letteren in Sprien betrachtet, und zwar bies um fo mehr, ale um biefelbe Zeit aus ber besagten Provinz Nachrichten von einem neuen bebenklichen Aufstande gegen bie türkische Regierung eingetroffen waren. Wie wir gesehen, war es Ibrahim Pascha gelungen, zunächst die Bewohner der Ebenen und ber großen Städte, sobann aber auch nach und nach die Bebirgsftämme bes Binnenlandes zur Ablieferung ihrer Baffen, sowie zur Refrutenstellung zu nöthigen; es schien in ber That, als ob bamit binnen Kurzem fogar bie Möglichkeit ernftlicher Wibersetlichkeit ber fprischen Bevölkerung benommen werben murbe. Nur fehlte noch bie Sicherstellung ber Oftgrenze, betreffs welcher ber unternehmenbe Felbherr auf bicselben Schwierigkeiten stieß, wie alle früheren Eroberer Spriens, von benen bie alte und mittlere Beschichte melbet. thätliche Widerstand flüchtete sich von ben Culturlandern zu ben Be-

buinen ber fprischen Bufte, welche bie Grenzbistritte beunruhigten und die anfässige Bevölkerung bieser häufig zu gemeinschaftlichen Unternehmungen gegen bie Regierung fortriffen. Ibrahim Bafcha faßte ben großartigen Plan, alle jene Romaben zum Gehorfam zu nöthigen, unb amar fo, bag bie in ber eigentlichen Bufte lebenben Aneze-Stämme, bie Beni Safr u. f. w. Tribut zu zahlen, einen allgemeinen Landfrieden zu beobachten und sich innerhalb gewisser ihnen angewiesener Weibebezirke zu halten, die gegen das früher reich bewohnt gewesene, aber schon seit Jahrhunderten verödete, dem Culturlande sich östlich anlehnende Bebiet vorgerudten Stämme bagegen, die Djehalin, die Taamira, die Beni Hamibeh u. f. w., fich in ben zerstörten Ortschaften ihrer Diftritte wieber anzusiebeln gehabt haben wurben. Gine nach bem Often bes Tobten Meeres mit einigem Erfolge unternommene Expedition schien bie Ausführung bieses Planes anzubahnen; jedoch scheiterte berselbe an ber Unmöglichkeit, die Drusen bes Hauran zu unterwerfen. Dies nicht eben zahlreiche, aber burch unbändige Freiheitsliebe und wilde Tapferkeit fich auszeichnende Bolt war, solange man an seine herkömmlichen Berbaltniffe zur gandesregierung nicht gerührt hatte, ruhig geblieben; jest aber, wo auch ihm die Knechtung brohte, erhob es sich, auf der einen Seite beimlich von ben Drusen bes Libanon, auf ber anbern offen von Büftenftammen unterftugt, jum energischeften Biberftanbe. furchtbarem Berlufte an Menschenleben und Material suchten die ägyptischen Feldherren bies Bolf in seinen von mafferlosen Steppen umgurteten oben Gebirgen auf; Achmed Bascha und Mustafa Pascha wurden zurudgeschlagen und es bedurfte ber ganzen Umficht bes Renegaten Suleiman, um überhaupt im aufständischen Gebiete eine Position zu behaupten. Bei bem von der Nordgrenze ber brobenden Angriff ichien kein Opfer zu groß, um biesen bem Herzen ber Proving in so gefähr licher Nähe befindlichen Feind zu Paaren zu treiben. Aber von den unzugänglichen Felsverstecken bes Ledja aus verlachte berfelbe jene Anftrengungen. Nachdem alle Angriffsversuche erfolglos geblieben, entschloß sich endlich Ibrahim Pascha, wenn auch halb widerwillig und die üblen Folgen ber Magregel vorhersehend, die Maroniten im Libanon gegen bie Drusen zu bewaffnen. Jedoch führte auch dies keineswegs, wie erwartet worden war, ju ber unmittelbaren Entscheidung. Es erschienen wohl einige tausend Streiter im äghptischen Lager, aber bie Zahl war nicht hinreichend, um die sonstigen ungludlichen Berhaltniffe auszugleichen, und ibrer in vielen Kämpfen mit ben Maroniten erprobten größeren Kriegstüchtigkeit sich bewußt, verachteten bie Drufen diefen Zuwachs ber feind lichen Macht. Dennoch murbe mittelbar bie Beilegung bes unglücklichen Streites burch bie Magregel angebahnt. Da in ben von Drusen und Chriften gemeinschaftlich bewohnten Diftrikten bes mittleren Libanon bie letteren erstere an Zahl weit übertreffen, und fie noch bazu bie Waffen

vor ihnen voraus hatten, so fürchteten die Aufständischen den völligen Untergang dieser ihrer weftlichen Brüder, falls die äghptische Regierung, durch den ferneren Widerstand gereizt, zu ihrem Angriff das Signal gäbe; welche Erwägung sie veranlaßte, den ihnen unter den vortheils haftesten Bedingungen — Freiheit von Conscription, von Zwangsarbeit, Lieferungen u. s. w. — gebotenen und bisher hartnäckig verschmähten Vardon anzunehmen.

#### Die Rriegeluft ber Bforte gegenüber den friedliebenben Cabinetten.

Die Pforte und ber Sultan selbst verhielten sich zu biesen Umftänden ganz so, wie zu ben ähnlichen des Jahres 1834; am Wunsche, biefelben zu benuten, fehlte es nicht, wohl aber an politischem Muthe. Mit bem erneuerten Kriege gegen ben Bicekonig trat fie in eine Isolirung, beren Befahren fie ichreckten. Bon ben fünf Bertretern ber Grofmächte rebete nur einer, Lord Bonsonby, bem Friedensbruche bas Bort, aber auch biefer nur heimlich und ohne sich öffentlich von seinen vor Feinbseligkeiten warnenben Collegen loszusagen; die Cabinette waren fämmtlich für Erhaltung bes Friedens. Allerdings lag, wie wir gesehen, biefer Einmuthigkeit eine große Berschiebenheit ber Hoffnungen und Befürchtungen zum Grunde, was auch ben einsichtsvolleren Mitgliebern bes Divans feineswegs entging. Diefelben murben burch bie befannte respective Stellung ber Mächte zu bem Tractat von huntiar-Istelessi bebingt, welcher fogar ben nächsten Bunbesgenoffen Ruglands immer wiberwärtiger und anstößiger wurde. Berfuchte bie Bforte noch einmal bas ungewiffe Rriegsglud, und wurde fie wiederum geschlagen, fo erlanate Ruffland aufs neue bas Recht, seine Truppen an ben Bosporus zu senden und in dem Gewande der Freundschaft an den Grundlagen des türkischen Thrones ju rütteln. Giner Anwendbarkeit des verhaften Tractate glaubten baber Frankreich, Desterreich und Preugen in jeber Weise vorbeugen zu muffen; jedoch blieb unter ihnen der alte Unterschied, daß bei entstehenden Conflicten im Allgemeinen Frankreich bie jur Beilegung erforberliche Nachgiebigkeit von ber Pforte erwartete, bie beutschen Mächte bagegen vom Vicekönig. Die englische Regierung ichloß sich ben letteren unter gemissen, burch die machsende Unzufriedenbeit gegen Mehemed Ali hervorgebrachten Modificationen an; so weit entfernt fie noch von bem Bebanten einer Störung bes europäischen Concertes war, so brach fich boch, wie im Publifum, so allmählich auch im Cabinet immer mehr die ponsonbhiche Ansicht Bahn, daß ein Krieg im Orient, in welchem England offen die Partei der Pforte ergriffe, nicht allein ber bevorzugten Stellung ber Franzosen in ber Umgebung bes Vicefonigs ein Ende machen, sonbern zugleich ben Bertrag zerreißen murbe, auf bem die russische Bravonderang in Constantinovel berube:

ein Arieg, meinte man baber, ware nicht so ängstlich zu vermeiden, wenn man sich nur zu einem Opfer an Gelb und Mannschaft entschließen könnte, welches burch bas Anwachsen bes britischen Einflusses für bie Interessen ber Nation im Orient sich reichlich vergüten würde.

Die russische Regierung verfolgte mit Interesse bie Vorboten bieser neuen Phase der englischen Politik; sie erkannte die Schwierigkeit, welche sich der praktischen Geltendmachung einer ihr wohl theoretisch zustehenden, aber von ganz Europa mit verdächtigenden Augen betrachteten Befugniß entgegenstellen würde, und wenn sie auch auf die Erhaltung des Vertrages von Hunkiar-Isklessis für spätere günstigere Zeiten ein bald größeres, bald geringeres Gewicht legen mochte, so führte doch die ihr eigene Beisheit sie zu der Ueberzeugung, daß für den Augenblick der Biderspruch der Bestmächte, und namentlich die immer drohender werdende Stellung Englands, eine für die russische Politik ersprießliche Wiederholung der Ereignisse des Jahres 1833 unmöglich mache, und somit die Existenz des Vertrages, falls die Berhältnisse jetzt seine Anwendbarkeit böten, in Frage kommen würde.

So erklärt es sich, daß die rufsische Diplomatie in Constantinopel wie in Alexandrien mit besonderem Eifer ber Bermeidung bes Rrieges bas Wort rebete. Für die Erhaltung bes guten Einvernehmens sprach aber noch ein allgemeinerer Grund, nämlich die jener Zeit charakteristische Schwarzseherei ber Cabinette, welche in Wien ihren vornehmlichsten Brennpunkt hatte. Der continentale Friede, burch ben ber Boblstand ber europäischen Nationen so gewaltig geförbert wurde, welcher aber auch die inneren Parteiungen in immer fcrofferem Gegensate bervortreten ließ, ericbien ichon bamals nach taum 22 jahrigem Befteben über Gebühr lang. Man war einig in ber Erkenntnig und bem Breife feiner Segnungen, aber man übertrieb sich die ihm bevorstehenden Gefahren und wagte nicht recht, an feine Fortbauer zu glauben. Fast überall war man ber Meinung, daß bei bem Uebermaße bes in ben tonangebenben Ländern aufgehäuften politischen Zündstoffes ber erste im Orient auffliegende Funte einen allgemeinen Brand jur Folge haben muffe, ber ben jugendlichen Aufschwung von Handel und Industrie wieder vernich ten wurde. Ein folches Unglud zu verhuten, glaubte man nicht vorsichtig genug sein zu können, und bie fremben Diplomaten wurden nicht fatt, fich von ben Pfortenministern bie unwahre Bersicherung ertheilen ju laffen, bag ihre Absichten burchaus friedfertig feien.

# Serbische Angelegenheit.

Wenn unter solchen Verhältnissen ber Gegensatz zwischen England und Rußland in ber ägyptischen Frage wenig zu Tage trat, so zeigte er sich um so beutlicher in ben serbischen Angelegenheiten. Durch ben

Bertrag von Abrianovel war nicht nur die Rückgabe ber früher von Serbien losgeriffenen sechs Diftritte Rraina, Timot, Baratin, Rrufche was. Starowlaschta und Dring zugesagt, sonbern unter Bestätigung fämmtlicher bem Lande bereits verliehenen Rechte und Freiheiten namentlich ber tapfere Borfechter seiner Nation, ber eigentliche Begründer ihrer Unabhängigkeit, Milosch Obrenowitsch, auch von ber Pforte als Ober-Anes und erblicher Herrscher anerkannt worden, nachdem die Serben ibn schon im Jahre 1827 auf einer großen Nationalversammlung zu Aragujewaz unter ber Zustimmung Ruflands zu jener Würde erhoben Aus ber hefe bes Bolfes in Mangel und Dürftigkeit emporgewachsen, widerstand Milosch, bem eine gewiffe robe Tüchtigkeit nicht abgesprochen werben tann, ben Lodungen eines verfeinerten Lebens; wie fie fich ihm in seiner Stellung als Fürst barboten; bagegen aber batte ber Reichthum einen gewaltigen Reiz für ihn, und um feine Sabsucht au befriedigen, bauchte ibm jedes Mittel recht. Er monopolisirte ben handel, namentlich ben mit Schweinen, welche ben hauptausfuhrartikel des Landes bilben; er zeigte fich, je mehr er seine Bopularität schwinden fab. um so miftrauischer und grausamer und erlaubte sich immer mehr Billfürlichkeiten fo gegen bie Gefammtheit, wie gegen Einzelne. Dies, verbunden mit einer groben Unsittlichkeit bes Wandels, drängte am Ende seine wirklichen Berbienste um bas Baterland bei ber Nation in ben hintergrund, so bag man ihn nicht anders, benn als einen gehässigen Thrannen betrachtete. Die Stimmung gegen ihn wurde so erbittert, baß er, um fich gegen feine Unterthanen halten zu können, im Jahre 1830 eine sofort auszuarbeitenbe Conftitution verheißen mußte. Doch war es mit biefer Rusage nicht ernstlich gemeint; Milosch ließ wohl bie Notabeln ber Nation in Kragujemaz zusammentreten und eine Commission für bas Berfassungswert ernennen, aber er wußte als Prafibent bieser Commission jede Beschluffassung zu hintertreiben.

Im Gegentheil wurde seine Regierung immer bespotischer; burch ben Schrecken hoffte er die Freiheitsgelüste seiner Untergebenen zu beseitigen. Doch erreichte er diesen Zweck keineswegs; die Unzufriedenen sammelten sich unter den einflußreichen Häuptlingen Buksitsch und Petroniewitsch und nahmen eine so bedrohliche Stellung ein, daß er es für gerathen fand, nunmehr dem allgemeinen Berlangen nach einer Verfassung nachzugeben, und dieselbe im Februar 1835 in einer Nationalversammlung proclamiren ließ. Damit gelang es ihm, die Gemüther sür den Augenblick zu beschwichtigen, obgleich er keineswegs den ihm badurch auserlegten Berpflichtungen nachzukommen beabsichtigte und sich nur nach einer Gelegenheit umsah, von denselben wieder loszukommen. Diese fand sich auch bald. Ohne etwas Erhebliches für die Befreiung des serbischen Bolkes gethan zu haben — sogar die im adrianopeler Vertrage stipulirte Wiedervereinigung der oben ausgezählten Distrikte mit

bem jungen Staate war erst burch einen Hattischerif vom Jahre 1834 erfolgt — hatte Außland durch seine diplomatische Thätigkeit das Recht erworben, sich in die inneren Angelegenheiten des Fürstenthums einzumischen, ein Recht, welchem gegenüber Milosch bisher mit nicht geringerer Eisersucht seine Unabhängigkeit zu wahren gesucht hatte, wie gegen die Pforte. Als nun aber im Juli desselben Jahres der russische Generalsonsul von Bukarest in Belgrad erschien, um dem Fürsten das Mißsallen seines Kaisers an der Verfassung auszusprechen, und auf Anregung Buteniesss auch der Divan dieselbe für unstatthaft erklärte, da beschoser aus diesen Thatsachen für seine Brivatgelüste Nuzen zu ziehen.

Er begab sich in eigener Person nach Constantinopel, woselbst er bem Sultan neben anbern reichen Gefchenken eine Summe von einer Million Piaftern überreichte und sich überhaupt als bemüthiger Basall aufführte, um mit türkischer Bulfe in feine frubere unumschränkte Stellung wieder eingesett zu werben. Allerdings wurde nunmehr auch bie im Frühling bes Jahres ertheilte Berfassung völlig beseitigt: jeboch konnte er nicht verhindern, daß nicht der Nation eine andere, zwar weniger liberale, boch aber seinen Ginflug nicht minder zu Bunften ber Notabeln beschränkenbe Staatseinrichtung zugesagt worben ware. Ueber diese konnte man sich um so leichter einigen, ba an einer selbständigen Entwickelung Serbiens bem ruffischen Cabinet ebenfo menig wie ber Pforte und bem benachbarten Desterreich gelegen war, bie Interessen der drei Mächte bier also zusammenliefen. Uebrigens murbe auf Butenieffs Rath Milosch während seines Aufenthalts in Constantinovel in jeber Hinsicht ausgezeichnet; er erlangte für die Serben bas Brivilegium, in ihrem Berkehr mit ben Bewohnern ber Türkei ben bevorzugtesten europäischen Rationen gleichgestellt zu werben, ferner bie Abschaffung einer in der Wallachei erhobenen Durchgangssteuer für das Salz, welche diesen lediglich von außen bezogenen Artikel in Serbien über Bebühr vertheuerte, endlich eine eigene Flagge, und fo entließ ibn Machmud im October 1835 mit einem Geschent von vier Ranonen aufrieden in seine Beimat.

Auf Anregung von Bukstisch und Petroniewitsch hatte inzwischen bie liberale Partei eine Deputation ernannt, welche gegen die Berbwerfung ber Berkassung in St. Petersburg Borstellungen machen sollte. Jedoch wußte das kaiserliche Cabinet, daß jene Partei nur serbische und keineswegs russische Zwecke versolge, und verdat sich den Schritt von vorn herein. Während die neue Verfassung vorbereitet wurde, glaubte demnach Milosch unter der Aegide der beiden Mächte einsach zu seinem früheren Regiment zurücksehren zu dürsen, und führte sich in einer Weise auf, welche die allgemeinste Entrüstung hervorries. Im solgenden Jahre (1836) wandten sich die Knese und sonstantinopel; aber damals noch allmächtige

Bertew, vermuthlich durch das Gold des Fürsten gewonnen und noch dazu von Butenieff unterstützt, hintertrieb jedes Eingehen des Divans auf dieselbe und wurde die Ursache, daß sich das geknechtete Bolk abermals Rußland in die Arme warf. Des nutlosen Harrens müde, slehten die Serben den Kaiser um Abhülfe an und erlangten diesmal, daß ein Flügeladjutant, der Fürst Dolgoruki, nach Belgrad entsandt wurde, um unter Zustimmung der Pforte im Namen des Czaren dem Ober-Knes Borstellungen zu machen (Oct. 1837).

Man hatte benten follen, bag bies genügt haben wurde, ben letteren zur Nachgiebigfeit zu bewegen, aber fein ftorrifder Sinn batte eben eine neue Stute gefunden, an die er fich klammerte, und zwar in ber britischen Diplomatie. Unausgesett barauf bebacht, bem ruffischen Ginflusse in ber Türkei entgegen zu treten, hatte Bonsonby aus ben serbiichen Wirren Bortheil gieben ju muffen geglaubt und es burchgefest, baß im Sommer 1837 in ber Berson bes Obersten Hobges ein englischer Generalconsul nach Belgrad geschickt wurde, welcher sich bem Fürsten in bem gleichen Mage befreundete, wie berfelbe mit ber Schutmacht in Wiberspruch gerieth. Hobges ging so weit, ihm zu versprechen, bag Lord Balmerston ihn unter allen Umständen gegen Rufland halten werbe, und ba er ihn barauf hinweisen konnte, wie bereits Ponsonby bei ber Pforte für ibn auftrete, fo ließ er fich zu offener Digachtung ber Rathschläge bes Raisers fortreißen. Diloich urtheilte richtig, baß bie Pforte fich nur gezwungen bem Schritte bes Raifers Nikolaus gegen ihn angeschlossen habe, auch wußte Bonsonby, bem als Bertreter bes freien Englands bie undankbare Rolle zugefallen mar, bas Bewicht seines Einflusses bier für ben gehässigften Absolutismus in bie Bagschale zu werfen, es burchzuseten, bag in bem gerabe bamals nach rusificen Angaben in Conftantinopel ausgearbeiteten ferbischen Staatsarundgesets (Reglement organique) verschiedene ju Bunften ber Aristo-Fratie und wider die Willfürlichkeit des Fürsten erlassene Bestimmungen gang mit Stillschweigen übergangen wurben.

Ein solches Verfahren kann nicht als Politik, sonbern nur als Intrigue bezeichnet werben, und auch der Erfolg hob es nicht über diese niedere Sphäre hinaus. Das Actenstück mußte vertragsmäßig Rußland zur Genehmigung vorgelegt werden, Butenieff rügte sofort die Weg-lassung der die Rechte des Senats und der Nationalversammlung betreffenden Bestimmungen; er verlangte die Abänderung des Fermans in von ihm bezeichneter Weise und bedrohte die Pforte mit ernstlichen Unannehmlichkeiten, falls sie ferner dem britischen Botschafter gestatten würde, sich in Angelegenheiten zu mischen, die ihn nichts angingen. Dies Auftreten hatte den gewünschten Erfolg, der Sultan selbst besahl seinen Ministern ausdrücklich, alle von dem russischen Grsandten voraeschlagenen Zusäte und Modificationen auszunehmen; das Staatsgrund-

gesetz wurde in seiner endgiltigen Form nach bem Willen ber Schutzmacht festgestellt und noch im December 1838 mittels eines Sattischerifs in Serbien promulgirt. Ponsonby, ergurnt über bie in einer fo unwürdigen Sache erlittene Nieberlage, bebrohte auch seinerseits die Pforte und verlangte eine abermalige Abanberung, aber er vermochte nicht burchzubringen. Offenbar mar bem Divan, ba er bie Befahren eines Bruches mit ber einen ober ber anbern Macht abwog, nicht zweifelhaft, wohin bas Zünglein ber Wage neige, und bes von ber ruffischen Befanbtichaft in Umlauf gesetten Berüchts von Truppen-Concentrationen bei Obeffa wurde es nicht einmal bedurft haben. Freilich trug ein anderer Umftand wesentlich bei, die Sache rasch zur Entscheidung zu bringen. Wenige Monate vorber hatte ber Minister bes Auswärtigen, Reschid, auf Anregung Frankreichs und Englands mit Belgien einen Freunbschafts= und Handelsvertrag abgeschlossen und die Königin von Svanien anerkannt. Man feste nicht mit Unrecht voraus, bag eine fo bethätigte hinneigung jum Liberglismus in Betersburg bofes Blut gemacht habe, und glaubte nunmehr in einer Rugland unmittelbar berührenden Angelegenheit um fo vorsichtiger sein zu müssen.

# Gute Beziehungen Ponfonby's ju der Pforte. Englischer Saudelsvertrag.

Dem englischen Botschafter tam ber unglückliche Ausgang feiner Bemühungen für ben Fürsten Milosch um so unerwarteter, als er während bes ganzen Sommers 1838 ein besonders einflugreicher Rathgeber bes Divans gewesen war. Durch ihn gelangte in jener Epoche ein von der Pforte jahrelang verfolgter Plan zur Ausführung, nämlich ber Abschluß eines neuen, ben Auforderungen ber Zeit entsprechenden Handelsvertrages. Diese Staatsacte, welche ben 16. August in bem Palafte Reschib Baschas zu Baltaliman am Bosporus unterzeichnet wurde, ift für die Entwidelung bes levantinischen Sandels epochemachend geworben; sie schaffte endgiltig die Monopole ab, sie verwandelte die vielfältigen unter verschiebenen Benennungen von ben importirten wie exportirten Artikeln erhobenen, überall zu Chikane, zu Zeitverluft und Beschwerbe Anlag gebenden und sich bem Berkehr wie ein Bleigewicht anhängenden Gebühren in eine einzige am hafenorte zu erlegende Mauthabgabe; fie gestattete ben Ausländern ben Binnenhandel mit Landesprodukten und ftellte fie in berartigen Geschäften ben bevorzugteften Unterthanen ber Pforte gleich; fie gewährte unter Beibehaltung bes althergebrachten Rechts ber Fremben, die Mauth in natura zu entrichten. einen mit billiger Rücksicht auf die nunmehr zum Ziele gelangte Münzverschlechterung abgefaßten Zolltarif — turz fie enthielt eine Reihe burchaus prattischer, ben Bertebr erleichternber und bie Arbeit ber türkischen Beamten vereinfachenber Bestimmungen, wodurch fie zu einem mabren

Fortschritt gestempelt wurde. Die Pforte, welche bisher mit jeder Gesandtschaft besonders über ben ihren Nationalen aufzuerlegenden Tarif verbandelt hatte und nicht aus ben Reclamationen herausfam, mit benen überall bei wirklichen ober vermeintlichen, ja oft nur behaupteten Bevorzugungen ber einen Macht bie eifersüchtigen Bertreter von anbern fie bebelligen zu muffen glaubten, betrachtete biefen englischen Sandelsvertrag als die Grundlage zur Herstellung einer vollkommenen Gleichberechtigung aller auf türkischem Boben verkehrenben Europäer: an ibn mupfte sie ihre Berhandlungen mit ben verschiedenen Besandtschaften und es gelang ihr trot vielen geltend gemachten Einwendungen, die in ibm ausgesprochenen Principien binnen weniger Jahre zur allgemeinen Annahme zu bringen. Sogar Rugland, bem seine Conventionen ben Benuß eines besondern, vortheilhaften Tarifs bis zum Jahre 1842 ficherten, fab fich gulett genothigt, auf benfelben gu Gunften biefes neuen Bertrages zu verzichten.

Diese zum glücklichen Ziel gelangte Negoziation mar aber nicht ber einzige Grund ber Unnaherung zwischen bem Botschafter und ben Pfortenministern; noch in höherem Grabe erwarb ihm feine Stellung gu ber äapptischen Frage bas Bertrauen ber patriotisch gefinnten türkischen Staatsmänner. Es mag babin gestellt bleiben, ob er, wie ibm ruffiicherseits im Februar 1839 vorgeworfen wurde, schon im Sommer bes Rabres vorber bem Divan für ben Kall eines Bruches mit bem Bicetonia die Unterstützung einer britischen Flottendivision verheifen: jedenfalls mar es fein Wert, bag fich ber in bas Mittelmeer ausgelaufenen großberrlichen Flotte ein ansehnliches englisches Geschwader unter Abmiral Stopford freundschaftlich anschloß und sie im Spätsommer 1838 bei allen ihren Bewegungen begleitete. Allerdings tonnte bies Zusammenfahren noch nicht einmal mit Bestimmtheit als eine Demonstration gegen Mehemed Ali gebeutet werben, und für bas londoner Cabinet lag feineswegs barin bie Berpflichtung, bei weiteren Magregeln gegen bie äapptische Regierung mit bem Sultan gleichen Schritt zu halten. Bleichwohl konnte es nicht fehlen, daß die Pforte barin einen ersten thatfächlichen Beweis für das Eingeben der englischen Regierung auf die Borschläge ihres Bertreters sab. Die Kriegspartei bes Serai fublte fich baburch in einer Beise gehoben, welche ber ruffischen Diplomatie Bebenten einflößte. Aber noch in einer anbern Beziehung murbe jene Befreundung ber englischen Marine mit ber türkischen bem Divan nütslich; sie diente, bem letteren die Verschiedenheit in den Absichten ber beiben Bestmächte zu verbeutlichen, mas bem britischen Botschafter um fo erwünschter mar, als Frankreich mit feinen Warnungen gegen einen Friedensbruch einen ihm unbequemen Ginflug behauptete. Das Tuilerien-Cabinet hatte — offenbar wiederum mit Rücksicht auf die ihm unliebsame Möglichkeit einer türkischen Expedition an die Rufte ber Berberei -

wie in den früheren Jahren so auch im Juni 1838 ein Observationsgeschwaber nach Tenebos ausgesanbt, welches fich später in bem Safen von Smprna vor Anker legte und von da aus verbrießlich die Unternehmungen ber englisch türkischen Flotte verfolgte. Zugleich fühlte sich ber frangösische Botschafter zu immer offneren Kundgebungen gegen bie englische Politik und zu Gunften bes Bicekonigs gebrängt. Aeghpten, meinte er, gehöre nach bem Rechte ber Eroberung einzig seinem jetigen Beherricher, ber es nicht ber Pforte, sondern ben rebellischen Mamluten-Begs abgewonnen habe. Wolle man Mehemed Ali zwingen, ben neuen englisch-türkischen Handelsvertrag mit seinen Bestimmungen über Monopole und Binnenhandel auch auf Aeghpten auszudehnen, so habe mar unfehlbar Krieg zu erwarten, einen Krieg, ber die englisch-französische Allianz brechen und zum allgemeinen Brande das Signal geben werde. Dem Sultan, welcher jett ber englischen Unterstützung mit mehr Auversicht entgegenzublicken anfing, konnte bienach kein 3weifel bleiben, daß er sich bei seinen Planen von Seiten Frankreichs bes Gegentheils ju verseben babe.

Gleichwohl war bem Divan an ber Beihülfe Frankreichs besonders viel gelegen, wie sich gegen ben Schluß bes Jahres 1838 burch einen außergewöhnlichen Schritt kund that. Reschid Bascha, welcher sich ale Minister ber auswärtigen Angelegenheiten bie Liebe und Achtung bes diplomatischen Corps von Constantinopel in einem Maße erworben hatte, wie wohl noch keiner seiner Vorgänger, und der demnach auf seinem Bosten die hervorragendsten Dienste leisten konnte, wurde bennoch ben Kunktionen besselben zeitweilig enthoben und — freilich mit Beibebaltung seines Titels — als außerordentlicher Botschafter an die Höfe ber West mächte geschickt, um ihnen beiben, vornehmlich aber bem Tuilerien Cabinet, ben Gebanken an eine Demüthigung bes Bicekonigs und bie Wiedereinverleibung Spriens in das unmittelbare Bebiet ber Pforte annehmlich zu machen. Es geschah biefe Sendung in bestimmtem Gegenfate zu bem frangofischen Botschafter Baron Rouffin, welcher fie von vorn herein für überflüffig erklärte, indem die Pforte zu allem überhaupt Erreichbaren auch in Conftantinopel gelangen könnte, die Ermächtigung au einem Kriege gegen Mehemed Ali ihr aber weber am Bosporus, noch an ber Seine ertheilt werben wurde - und Reschib hatte balb Belegen beit, sich von der Richtigkeit dieser Bemerkung zu überzeugen. Minister bes Königs Louis Philipp bereiteten ihm eine so kuble Aufnahme, daß er barauf verzichtete, mit seinen Anträgen herauszuruden, und vielmehr nach kurzem Aufenthalte in Paris nach London überfiedelte, woselbst er sich bessern Erfolg versprach. Diese Hoffnung täuschte ibn nicht gang; in ber Hauptstadt Englands fant er einen für seine Absichten ungleich besser vorbereiteten Boben. Jedoch hatte er auch ba eine Borliebe für ben Bater ber orientalischen Reform zu bekämpfen, bie er ch in bem Maße nicht geträumt hatte. In Constantinopel fühlte man ch trot ber bem Minister von Ponsondh verheißenen glänzenden Aufsahme bei der englischen Regierung so unsicher, daß schon ernstlich von en weiteren Maßregeln die Rede war, die der Sultan im Falle völligen Lißlingens jener Sendung zur Förderung seines Lieblingsplanes zu greisen gedachte. Er wollte nämlich die fünf Großmächte gemeinschaftsch, und zwar namentlich das wohlwollende Interesse des Kaisers Nitosus, ansprechen, vor dessen Vertreter eben vorher in der serbischen ingelegenheit der Divan hatte so elend zu Kreuze kriechen müssen. Man at nicht lange zu suchen, von wo dem Sultan diese Idee eingegeben vorden war.

#### Die Dinge in Oft-Anatolien.

So ließ es fich benn nicht verkennen, baf bie Rriegsaussichten trot bielfeitiger Bemühungen um bie Erhaltung bes Friedens fich mehrten. lach Moltte's Abschätzung betrug bie Babl ber unter Safig Bafchas ommando in Oft-Anatolien vereinigten regulären Truppen im Frühling 838 allerdings erst ungefähr 18,000 Mann, eine Macht, mit ber bie durchführung seiner Zwede zu erzwingen, sogar bem fanguinischen Rachmud batte bebenklich scheinen muffen. Aber bie irregulären Mannhaften reichten weit über jene Zahl hinaus, und die beständig eintreffenen Berftärkungen vermehrten fie aufebends. Der genannte preugische )ffizier fand die Truppe wohl bewaffnet und ausgerüstet, mit Ausbauer nd Tobesverachtung bie Strapagen und Gefahren bes Lagerlebens nter einem mörberischen Klima hinnehment, babei aber burchaus bes riegerischen Sinnes entbehrend, ber früher bie türkischen Armeen so usgezeichnet hatte. Da war keine Spur von bem alten Enthusiasmus, 8 schien, als hatte die Disciplin mit dem roben Beutedurft auch alle batenluft ausgerottet. Die Gemeinen betrachteten ber großen Mehr= thl nach ben Solbatenstand als ein über sie verhängtes großes Unlud. nur Furcht und in ihrem Gefolge Resignation hielt fie bei ihren fabnen. Aber bie Sucht, jede jum Defertiren fich eröffnende Belegeneit zu benuten, mar fo groß, dag bei ber Aufftellung ber Wachtpoften uf die Beobachtung der eignen Cantonnirungen viel mehr Rucficht enommen werben mußte, als auf biejenigen bes Feinbes. Imftand, daß fast ausnahmslos die höheren Offiziere und namentlich er Feldherr felbst ben Unterweifungen ber Instructeure williges und infichtsvolles Webor ichentten, unterhielt noch ferner bie Soffnung, bak us ben fo mubfam zusammengeschweißten Bestandtheilen ein achtungebietenbes Ganges hervorgeben werbe. Im Borsommer 1838 murben on Bafig Bafcha einige Schlöffer, welche bem Wiberftanbe ber noch munterworfenen Rurbenftamme als Stupe gebient hatten, erobert unb

zerstört; geheime Instructionen des Sultans an den Seraskier aber unterbrachen den Siegeslauf der Armee. Schon im August war dieselbe wieder in Malatia concentrirt und unternahm nunmehr wiederholte Recognoscirungen gegen die sprische Grenze, ohne indessen den wahrscheinlich gehegten Zweck, eine Auswiegelung der Sprier gegen die

ägpptische Regierung, zu erreichen.

Raum aber gab bie Beenbigung bes brufischen Aufstandes, auf ben ber Divan seine Hoffnung gebaut hatte, Ibrahim Bascha Luft, als bas Gros ber sprischen Armee gegen bie Nordgrenze gewandt wurde. Mehemed Ali hatte, burch die Nachrichten von Mesopotamien und Aurdistan erschreckt, sein Doglichstes gethan, diese Armee zu verstärken, bie Borstellungen, welche ihm mehrere ber in Alexandrien beglaubigten Generalconsuln, und zwar mit vorzugsweisem Gifer ber ruffische, gegen Truppensendungen nach Shrien machten, unter ber Berficherung gurudweisend, daß er keine über ben Tractat von Kutahja hinausgehenden Blane verfolge, daß aber bei ber von Sultan Machmud eingenommenen bedrohlichen Stellung Niemand ihm verargen könne, wenn er auf seine Bertheibigung bedacht sei. An äußerer Ausruftung ftand bies Beer bem türkischen unzweifelhaft nach; bie trefflichen Truppen, welche Ibrahim Pascha vor sechs Jahren nach Sprien geführt hatte, waren fast ganz ben Ariegen und Arankheiten erlegen, und bei ber Ungunft ber Zeiten hatte auf ben Nachwuchs nicht bie gleiche Sorgfalt verwandt werden können. Namentlich waren bie sprischen Mannschaften ein höchst unsicheres Element, welches nur durch die graufamften, bem Deferteur felber, feiner Familie und Bermandtichaft, ja feinem Beimatsorte brobenben Strofen aufammengehalten werden konnte. Aber noch immer wurden biefe Rachtheile burch ben Bortheil aufgewogen, daß ein Felbherr an ber Spite ftand, beffen Rame nun einmal huben und brüben wie ein Zauber wirkte. Die allgemeinen Machtverhältnisse waren also benen bor ben Schlachten von Home und von Konia ähnlich, auf ber einen Seite größere Babl und beffere Armirung, auf ber anbern eine geschicktere Organisation und Manövrirfähigkeit — nur daß man bort bem Mangel abzuhelfen eifrig bemüht mar, und hier eine Ausgleichung bei ber Erschöpfung ber Provinzen nicht möglich schien.

### Rüftungen. Befürchtungen ber Diplomatie.

Die Annäherung der beiderseitigen Cantonnirungen war die erste ernstliche Gefährdung des längst als faul erkannten Friedens; auch konnten sich in Folge der darüber eingelaufenen Nachrichten die Diplomaten der Hauptstadt der Ueberzeugung nicht verschließen, daß das neue Jahr 1839 unter trüben Auspicien andreche. Ja, von dem Sultan, welcher eben an den König von Preußen die Bitte um weitere Hersendung

von 24 Offizieren aller Waffengattungen hatte abgeben laffen, mären vielleicht die entscheibenden Schritte noch mehr beschleunigt worden, wenn nicht zwei im Laufe bes Monats Januar eingetretene Unglückfälle. ber Brand bes eben vollenbeten prachtvollen Balaftes ber jungen, mit Achmed Rethi Bascha vermählten Bringessin Chadidjeh und sodann berjenige bes Pfortengebäudes, bem folchen Ginfluffen leicht zugänglichen Manne als üble Borbebeutung gegolten batten. Noch im Februar richtete Butenieff. um jeber Möglichkeit einer Auffassung vorzubeugen, als ob bas ruffische Cabinet burch sein Schweigen die Kriegsvorbereitungen der Bforte billige und eventuell die in bem Bertrage von Sunfiar-Istelessi stipulirte Bunbeshülfe zu leiften geneigt sei, eine bringende Bermahnung jum Frieden an den Divan. Zugleich erbat er fich Auskunft über die fich immer wiederholenden Rriegsgerüchte, um barüber seinen Sof aufzuklären, indem zu erwarten stebe, daß, sobald ber erste Ranonenschuß gefallen, Mebemed Mi feine Unabhängigkeit proclamiren und mit biefer Magregel eine allgemeine, in ihrem Ausgange unberechenbare Complication hervorrufen werbe, von ber sich nur soviel vorabsehen lasse, daß mahrscheinlich bie Bforte die ganze Last der Kolgen werde zu tragen haben. Nuri Efendi, ber interimistische Bertreter Reschids im Ministerium bes Aeukern, stellte bagegen jebe Absicht ber Türkei, einen Conflict herbeizubringen, unumwunden in Abrede und ertheilte die feierliche Bersicherung, daß die in Anatolien getroffenen militärischen Magregeln lediglich ber Bertheidigung, b. h. ber Abwehr eines von Sprien aus befürchteten Angriffs gälten; gleichwohl geftand er einige Tage später bem öfterreichischen Internuncius, Baron Stürmer, ein, daß die bermalige Lage ber Dinge unhaltbar sei, und bag man fich barauf gefaßt machen muffe, binnen Rurzem bie schon so lange einander beobachtenden und nun noch in naber Nachbarschaft cantonnirenden Truppen handgemein werden zu sehen. In Ueberein= stimmung mit biefer Unficht murbe benn auch in früherer Jahreszeit als üblich mit Eifer an ber Auftakelung ber Flotte gearbeitet. bag bie Nachrichten aus England gunftiger lauteten, man erwartete mit Bestimmtheit, daß sich ben großberrlichen Kriegeschiffen ein britisches Hülfsgeschwader anschließen werbe. Der unfähige Rapuban Bascha, Femzi Achmed, aber äußerte ruhmredig, daß er auch ohne diese Unterstützung bie ägyptische Flotte gefangen nehmen werbe.

Bei ber so eben ihrem Hauptinhalte nach mitgetheilten Kundgebung bes russischen Gesandten an die Pforte wird man sich unsere frühere Bemerkung zurückgerusen haben, daß die europäische Diplomatie allgemein von den Folgen eines Friedensbruchs im Orient übertriebene Borsstellungen hegte. Der Sieg der Revolution im Jahre 1830, welcher den Bürgerkönig auf den Thron Frankreichs gebracht hatte, das undänsdige Geschrei der französischen Presse und sein Widerhall in Deutschland trot allen Censurs und sonstigen Repressivs Maßregeln, die Erinnerung

an die Ereignisse der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, dies Alles ließ an einen großartigen Ausbruch bes Radicalismus glauben, burch welchen alle bestehenden Berhältnisse gefährdet werden würden, und welcher die in dem Urheber der orientalischen Reform gefränkte Humanität als Stichwort auf seine Fahne schreiben werbe. Diese Säte, über die jett der Ausgang längst den Stab gebrochen, galten damals an Höfen wie in biplomatischen Cirkeln für bas non plus ultra politischer Weisheit, Zweifel an ihrer Richtigkeit setzte ben, ber fie äußerte. bem Berbachte bemagogischer Affiliation aus. Man war ber Ansicht, baß nur ein neuer Brand die Luft von den sie vervestenden Miasmen reinigen könne, aber bei der Unabsehbarkeit der Folgen betrachtete mas benjenigen als politischen Berbrecher, ber bie erste brennenbe Fackel in ben aufgehäuften Zündstoff schleubern wurde. Daber feitens ber europäischen Regierungen und ihrer Bertreter bie in so überschwenglicher Rulle ertheilten Friedensmahnungen, baber bas unausgesetzte Beftreben ber beiben Gegner, Die Gehässiglietet und Berantwortlichkeit bes Angriffs je von sich ab auf ben anbern zu mälzen.

Auf ben thatfächlichen Angriff, ben ersten Schuf ober Schwert fcblag, murbe babei ein übermäßiges Bewicht gelegt, indem es in ber That schwer war zu bestimmen, von welcher Seite vorzugsweise bie moralische Feindseligkeit ursprünglich ausgegangen. Bahrend Debemed Ali trot seinen Bersicherungen, daß er einfach auf bem Rechtsboben bes Bertrages von Kutabja stehe, unverhohlen nach Unabhängigkeit strebte, während er mit fremden Mächten unstatthafte Berbindungen anzuknupsen fucte und von neuem ben nach jenem Bertrage ber Bforte schulbigen Tribut zurückielt, ging die Politik des Sultans seit Jahren mit nicht minberer Rücksichtslosigkeit barauf aus, die durch benselben Vertrag dem fiegreichen Bafallen abgetretenen Provinzen wieder abzunehmen und ihn in die Stellung eines einfachen Provinzialgouverneurs zurüchzubringen. Offenbar mar Unrecht auf beiben Seiten; Dies Unrecht, Die natürliche Folge ber unhaltbaren Abmachung von Kutahja, hatte die Armeen an ber Nordgrenze Spriens einander gegenübergeführt; ber Anfang bes Krieges konnte nunmehr von bloßen Zufälligkeiten abhängen. Der Krieg war längst als das einzige Heilmitkel gegen die krankhaften Zustände bes Orients erkannt worben, aber die Diplomatie, befangen in falicher Doctrin, sträubte sich gegen ihn um so eifriger, je bestimmter bie Realitäten auf ihn hinführten.

### Annäherung Auflands an England.

In der doctrinären Angst der Höfe vor einem Popanz, bessen mächtigster Hebel die eben aus jener Angst hervorgehende Kopflosigkeit der Regierenden war, findet ein anderes Ereignis seine Erklärung, von

welchem um jene Zeit bie Diplomatie Stambuls höchlichst überrascht wurde, nämlich eine Annäherung Ruflands an England. Wir baben ben tiefen Gegensat zwischen ber Politik biefer beiben Staaten im Drient nach Beweggründen und Symptomen besprochen und seine jungfte Phase an ben Begebenheiten bes Jahres 1838 illustrirt, wo die Pforte, nachdem fie ben Sommer hindurch Sand in Sand mit England gegangen, tros ihrer Borliebe für biefe Macht, von welcher fie fich uneigennütigere und wirksamere Sulfe versprach, ale von Rugland, fich bennoch einige Monate später von Butenieff bestimmen ließ, ben britischen Botichafter in einer wiberwärtigen Angelegenbeit schmäblich im Stiche zu lassen. Diefer von Rukland erfochtene biplomatische Bortheil war nicht vereinzelt. Während bes von uns erwähnten Zusammenfahrens ber türkischen und englischen Alotte maren auf ber ersteren mehrere britische Offiziere als Instructeure angestellt worben; auf Butenieffs Berlangen mußte bie Bforte bie allmähliche Entfernung berfelben und ihre Ersetzung burch amerikanische Seeleute versprechen. Auch bem Minister Reschid Bascha mar bei feiner Botschaft an die Bofe ber Westmächte ber Auftrag mitgegeben worden, bei seinem Aufenthalte in London bie englische Regierung um weitere Marine = Inftructeure zu ersuchen. Butenieff erfuhr bies erft, nachbem ber Bforten Botichafter längst in London eingetroffen mar, und mithin bie Möglichkeit vorlag, daß bie Bitte nicht bloß gestellt, sondern bereits bewilligt worden sei. Dennoch setzte ber russische Gesandte burch, bag neue Berhaltungsregeln zur Abbeftellung ber militärischen Lehrer nach London gefandt wurden, und zugleich nahm er ben Pfortenministern bas Beriprechen ab, baf, falls jene Offiziere bennoch in Conftantinopel eintreffen follten, man fie nicht in Wirksamkeit treten laffen wolle. Rufland batte also entschieden in Conftantinopel bie Oberhand, als es im Januar 1839 plötlich eine Schwenfung gegen die Politit des vorher fo mubfam und hartnäckig bekämpften Gegners machte, eine Schwenkung, beren vornehmster Zweck war, England von Frankreich zu trennen und den in letterem Lande jur herrschaft gelangten Radicalismus zu isoliren.

Im Spätsommer 1838 hatte Lord Palmerston vorgeschlagen, daß Repräsentanten der fünf Großmächte zu Conferenzen über die orientalischen Angelegenheiten in London zusammentreten sollten. Dieser Borschlag mißsiel Rußland, und Butenieff hatte der Pforte eine Denkschrift übergeben, worin er sie darauf hinwies, daß aus ähnlichen Conferenzen die Unabhängigkeit Griechenlands, sowie Belgiens, hervorgegangen sei, und ihr zu Gemüthe führte, daß die nunmehr in Antrag gestellten für Neghpten das gleiche Ergebniß haben könnten. So drückend und selbst schädlich, meinte die Schrift, der dermalige Zustand für die Pforte sei, so lasse sich doch nicht verkennen, daß das von Lord Palmerston vorgesschlagene Heilmittel das Uebel noch verschlimmern könne. Im glücklichsten Falle würden die Berathschlagungen einer internationalen Conferenz

ber Pforte illusorische Hoffnungen anstatt thatsächlicher Unterstützung bieten, und jedenfalls würde sie sich während der Sitzungen der Freiheit des selbständigen Handelns beraubt sehen. Diese auf die Begriffssähigkeit des Sultans und seiner Minister meisterhaft berechneten Erwägungen waren von entscheidender Wirtung; Reschid Bascha erhielt die Weisung, den palmerstonschen Vorschlag definitiv abzulehnen, wodurch das petersburger Cabinet noch das Weitere erreichte, diesen für die russischen Obersberrschaftsgelüste im Orient so unbequemen Staatsmann den englischen

Ministern gegenüber in eine bochft peinliche Lage zu bringen.

Unter biesen Verhältnissen war es boppelt auffällig, daß nachträglich Rußland selber auf das von ihm mit Erfolg bekämpfte Project zurücklam und sich bereit erklärte, die in London abzuhaltenden Conferenzen zur Beilegung der orientalischen Wirren zu beschicken. Für Constantinopel hatte dies das sofortige Ergebniß, daß Lord Vonsondh, welcher sich sonst so seinese Macht einzuwenden zu äußern pflegte, auf einmal nichts gegen diese Macht einzuwenden sand und dagegen ziemlich offen von einem bevorstehenden Bruche seiner Regierung mit Frankreich sprach. Der französische Botschafter Baron Roussin suchte sich dafür zu rächen, indem er die Pforte vor Lord Palmerstons leidenschaftlicher Politik warnte und zur Beseitigung der Dardanellen rieth; aber die von seiner Regierung in Aegypten und den Barbareskenstaaten verfolgten Zwecke hatten seine Stellung zu sehr untergraben, als daß es ihm hätte gelingen können, den gewünschten Eindruck hervorzubringen.

# Mifliche Lage ber Armeen im Often. Annäherung bes Rrieges.

Inbessen wurde im Often die Erhaltung des Statusquo immer schwieriger. Seit im August 1838 die türkische Armee nach Malatia zusammengezogen worden war, hatten Fieber und Obsenterie die Mannschaften in erschreckender Weise weggerafft, eine große Anzahl von Pferben war wegen Mangels und ichlechter Beschaffenheit ber Fütterung gefallen. Hafiz Pascha glaubte bem Uebel baburch zu begegnen, bag er mit Aufopferung ber unmittelbaren Schlagfertigkeit bes Heeres bie Cantonnirungen weit ausbehnte; jedoch war in Beziehung auf die Sterblichkeit kaum eine Abnahme zu constatiren, und bas bemerkbarste Ergebniß ber Magregel war bas migliebige, bag immer größere Diftrikte bes armen, schlecht bewohnten Landes von allen Hülfsmitteln entblößt wurden. Die von den Nachbarprovinzen zur Ausfüllung der durch Krankheit gelichteten Reihen bergefandten Refruten trafen meistens mit auf bem Ruden gusammengebundenen Händen ein, die im äußersten Elend seufzende Landbevölkerung verabscheute eine Regierung, welche nun schon Jahre lang ben Ertrag bes Ackerbaues iconungslos für bie Soldaten in Beichlag genommen hatte. Bon bem nahen Kurbiftan fürchtete man, bag es bie erste Gelegenheit ergreifen würde, das ihm so mühsam auferlegte Joch wieder abzuschütteln. Ibrahim Pascha war von diesen Zuständen vollskommen unterrichtet; er wußte, wie förderlich dieselben ihm bei einem Angriff auf das türkische Gebiet sein würden, und welchen Gesahren ihn ein Marsch Haszuschas über den Taurus inmitten der die äghptische Herrschaft verwünschenden und die Türken mit Sehnsucht erwartenden sprischen Bedölkerungen aussetzen könnte. Auf der einen wie auf der andern Seite versprach der Angriff Sieg, die Bertheidigung Berderben; aber gegen den Willen von ganz Europa vorzugehen, dazu sehlte dem äghptischen Feldherrn der politische Muth. Nur von der Pforte konnte das Wagniß ausgehen, die sich mindestens von Einer Stelle aus immer entschiedener unterstützt fühlte, und deren Gedieter den Arieg um so hastiger betrieb, je weniger sein der Auslösung sich nähernder Leib dem leidenschaftlichen Ungestüm seines Gemüths Schranken entgegenzustellen vermochte.

Ein von den Aegoptern besetzter, aber von den Türken ale unmittelbares Pfortengebiet beauspruchter Diftritt in ber Gegend von Marasch sollte ben Grund zum Borruden abgeben; schon war ber Marschbefehl im Januar 1839 vom Gultan ertheilt worben, als bie Gegenvorstellungen ber erschreckten Diplomatie benfelben noch einmal rückgängig zu machen wußten. Auf bie beunruhigenden Nachrichten über bie Bewegungen ber fprifchen Armee, welche bie Pforte aus ben Depefchen Safia Bafchas ben Bertretern ber Mächte mittheilte, tonnten biefe mit Recht bervorheben, baß ägpptischerseits ein Angriff bochft unwahrscheinlich sei, indem Mehemed Ali zuviel Renntnig von ber Weltlage habe, als daß er sogar von ben glanzenbsten Siegen sich eine neue Bebietserweiterung ober biefer analoge sonstige Bortheile versprechen könne. Bon bem rudfichtelosen Thatenburft, ben Ibrabim Bascha in ben Jahren 1832 und 33 zeigte, mar feine Spur mehr vorhanden; er fühlte, bag ber verjungte Staat Machmuds in ber öffentlichen Meinung Europas steige, mahrend berjenige seines Baters zu finken beginne, und bies Gefühl band ihm die Bande. Die von ben Türken unter ber leitung bes preußischen Generalstabsoffiziers Fischer vor ben cilicifchen Baffen von Rulet Bogafi unternommenen Befestigungsarbeiten hatte er nicht zu ftoren gewagt, ja sogar bie von bem Divan zur Heerfolge entbotenen Spahis von Damastus und Aleppo waren von ibm nicht verhindert worden, dem Rufe Folge zu leiften. Alles deutete barauf bin, daß Mehemed Ali felber, bei nicht unbeträchtlichen finanziellen Schwierigfeiten noch von ftete erneuerten Aufständen bedrobt, fich für ben Augenblick gern ruhig verhalten hätte. Freilich brachte es die Sachlage mit sich, bag er auf bie an ihn erft von ber frangofischen und bann noch bringenber von ber ruffischen Regierung ergangene Aufforderung, seine Truppen von ber türkischen Grenze zurudzuziehen, nicht wohl anders ale bedingungemeife feine Bereitwilligkeit erklaren tonnte, falls namlich bie Mächte ben Sultan bewögen, auch feinerseits eine entsprechenbe Magregel anzuordnen.

In ber Stellung ber Aeghpter lag alfo für Machmud keine unmittelbare Nöthigung jum Kriege; aber nachbem berfelbe nun Jahre lang mit hintansetzung so vieler anbern bringenben Staats-Interessen bie Herbeischaffung ber Mittel zur Wiebergewinnung ber Siegesbeute von 1833 betrieben, wurde er nie über fich haben gewinnen konnen, burch einen an bie Armee gerichteten Auflösungsbefehl feinen theuerften Soffnungen zu entsagen. Bielmehr mußte bei der Unhaltbarkeit des Statusquo ein Borrücken erfolgen. Auch außerhalb ber biplomatischen Kreise fehlte es nicht an Warnern; namentlich erklärten die preußischen Offizien eindringlich das Unternehmen sowohl überhaupt wegen der noch immer nicht beseitigten Organisations und Aufstellungsmängel in ber Armee, als auch speciell wegen ber frühen Jahreszeit für mehr als gewagt, indem schlechte Wege über moraftige Klächen und bobe, zum Theil noch mit Schnee bebeckte Gebirge die Bewegungen ber Truppen zu sehr erschwerten, und ein organisches Zusammenwirken ber verschiedenen Armeecorps nicht möglich war. Aber bie außeren Berhaltniffe überwucherten schon ben überlegenden Berstand, eine bämonische Gewalt trieb die Türkei in ben Kriea.

### Gine birecte Rundgebung Dachmude.

In ber zweiten Aprilhälfte ertheilte ber Sultan, welcher langere Zeit perfonliche Berührungen mit bem biplomatischen Corps vermieben hatte, einem vornehmen russischen Beamten bei seiner Rückkehr nach St. Petersburg eine Abschiedsaudienz, und es fielen bei der Gelegenheit Aeußerungen, welche über die perfonliche Stellung bes Monarchen au ber wichtigen Zeitfrage Aufschlüsse boten. Machmud bat ben scheibenben Diplomaten, seinem Gebieter bie Berficherung zu überbringen, bag er, ber Sultan, bis an ben Tob feiner bisberigen Politit Rugland gegenüber treu bleiben und auch bem vom petersburger Cabinet ihm ertheilten Rathe gemäß Ibrahim Bascha nicht angreifen werde; indessen ließ er feinen boben Allierten auch ersuchen, die peinliche Lage in Betracht zu zieben, in welche ihn die Nothwendigkeit versete, gegen den ehrgeizigen Bafallen eine Armee auf bem Kriegsfuße zu erhalten. Mit sichtbarer Betrübniß erzählte er fodann, wie Sultan Selim ben Bicekönig aus bem Richts hervorgezogen, und wie er felber ihn mit Wohlthaten überhäuft habe, um ben schnöbesten Undant zu ernten. Es bedarf taum ber Erinnerung, daß Mehemed Ali schwerlich eine auf ihm lastende versönliche Verpflichtung gegen ben Souveran anerkannt haben wurde, benn nicht burch bie Sultane, sonbern trot ihnen, war er von Stufe zu Stufe aufgestiegen. Aber wenn schon occidentalische Monarchen bie von ihren Staatsbienern burch Talent und Verdienst erworbene Stellung häufig als freie Bethätigung ihres hohen Wohlwollens anzusehen geneigt sind, so konnte Machmub bei seinen Aeußerungen um so mehr in gutem Glauben sein, als der Vicekönig selbst in den an ihn während der letten Jahre gerichteten, die tiesste Unterwürfigkeit athmenden Briesen ihm den besten Anlaß dazu gegeben hatte. Ueberhaupt wurde ja damals an dem Hose des Beherrschers der Gläubigen etikettenmäßig die Fiction zur Schau getragen, daß alles Gute und Schöne von ihm, dem Schatten Gottes auf Erden, ausgehe. Uebrigens war dem russischen Staatsmanne die Weichheit der Stimmung des Sultans und der leidende Ausdruck in den Mienen des sonst so rüstigen Mannes in hohem Grade aufgefallen; das innere Uebel, welches ihn verzehrte, verrieth sich jetzt deutlich in seiner äußern Erscheinung und man sing an zu besorgen, daß dasselbe bei geistigen und gemüthlichen Aufregungen von einem Tage zum andern einen Besorgniß einflößenden Charakter gewinnen könnte.

# hafis Bafchas Marich über ben Taurus. Ibrahims Bertheibigungsmaßregeln. Bögerung.

Bahrend in biefer Beise bie Pfortenminister und ber Sultan felbst bie ängstlich warnenben Diplomaten noch burch feierliche Friedensverficerungen beschwichtigten, batte Bafig Bafcha bereits, ben ibm unter ber Sand ertheilten Berhaltungeregeln gemäß, feine Cantonnirungen in Malatia verlaffen und seinen Marsch fübmarts, b. h. bem Feinde entgegen, angetreten. Um 14. April waren von allen Seiten bie Corps ber Taurusarmee aufgebrochen; mit unfäglicher Mühe, unter unabläffig berabftrömenben Regenguffen, burch ichmelzenben Schnee, tiefen Roth und ausgetretene, reigende Balbbache murbe bas Bebirge überschritten, bessen Hauptvässe nach bem Euphrat zu vorausgesandte starte Benie-Commandos gangbar zu machen bemüht gewesen waren, und so sammelte fich benn allmählich die ganze Armee in Birediit ober Bir, bem bei Gelegenheit ber Euphrat-Expedition bes Obersten Chesney in den vorhergebenben Jahren vielgenannten Städtchen auf bem linken Flugufer, von welchem aus ber Serastier überfette und in einer Bucht bes rechten Ufers ein festes Lager bezog. Nur 53 Bataillone Infanterie mit 8 bis 9 Regimentern Cavallerie und 100 Geschützen — bas war bie ganze Priegsmacht, welche nach fo unerhörten Unftrengungen im entscheibenben Augenblicke fich auf die feindliche Grenze hatte werfen laffen.

Allerdings war dies nicht die ganze Kriegsmacht des Sultans; ein zweites Armeecorps stand unter Habii Ali Pascha in Konia mit der Bestimmung, durch die Pässe von Kulek Bogasi in Cilicien einzudringen und sich auf den linken Flügel der Aeghpter zu wersen; endlich wurde noch ein drittes Armeecorps von dem durch seine Bertheidigung Barnas

berühmten Ex-Großvezir Izzet Mehemed Pascha in Angora zusammengezogen, um bem Sauptheere unter Hafig Bascha zur Reserve zu bienen. Die kampffähige Stärke biefer sämmtlichen Corps schätzte Moltke, welder entschieben mehr Bertrauen verdient, als die fich in ungleich boberen Riffern ergebenben officiellen Angaben ber Pforte, auf ungefähr 70,000 Mann, immerbin eine ansehnliche Truppenmaffe, beren größere Salfte aber aus Redifs, Landwehren, bestand, frisch ausgehobenen und nur oberflächlich einexercierten Mannschaften, mit Offizieren, bie, nach Gunft und Laune ber Oberen erwählt, nicht die geringste Kenntnig von den Erforbernissen ihres Standes besagen. Auch ben Linientruppen maren unverbaltnifmäßig viel Refruten beigemischt. Bei bem Corps bes Serasfiers bestand noch ber weitere Uebelstand, daß die nach ben großen Verlusten burch Krantheit nothwendig geworbenen Erfatmannschaften beinabe ausschließlich in bem benachbarten Kurbiftan, also aus Böllerschaften ausgehoben worben waren, bei benen sich zu ber allen Orientalen gemeinschaftlichen Abneigung gegen ben Solbatenstand noch eine traditionelle Feindfeligkeit ber Befinnung gegen bie Regierung, ber fie bienten, gefellte. Also zu gutem Theile übelwillige Gemeine, Offiziere, welche in ben unteren Graben nicht einmal ber Anfangsgrunde militärischer Bilbung mächtig waren, und bazu noch brei von einander unabhängige Relbberren. bie, auftatt fich zu unterstützen, auf gut türkische Weise beimlich gegen einander intriguirten, — bas war die Armee, von der man die Eroberung Spriens erwartete.

Das Unternehmen würbe überhaupt unverständlich sein, wenn nicht, wie wir bereits angebeutet haben, auch die äghptische Armee in einem erbärmlichen Zustande gewesen wäre. Die Widerwilligkeit der Rekruten stützte sich da auf einen noch ungleich schärferen und allgemeineren Haß der Bevölkerung gegen die Regierung, und nur Zwangsmittel von rücksichesser Grausamkeit hatten sie ihren Fahnen zugeführt. Dazu kam, daß bei den Türken doch alles nur Mögliche geschah, um den Soldaten in Betreff der Verpklegung zusrieden zu stellen, während die Soldaten Ivrahims in Folge der sinanziellen Nöthe des Vicekönigs bei elender Kost und Kleidung seit 18 Monaten keinen Sold erhalten hatten.

Bei allen biesen Schwierigkeiten verlor Ibrahim Pascha bie kühle Ueberlegung nicht. Er sah ein, daß er, um nicht überall vor der seindslichen Uebermacht zu erliegen, seine Kräfte nicht zersplittern dürse. Gilicien hielt er gegen einen ersten Angriff durch die Desileen von Kulek Bogasi für hinreichend gedeckt, und sollte diese Provinz verloren gehen, so war noch der schwierige Amanuspaß von Beilan zu ersteigen, bevor die Türken in Shrien eindringen konnten. Für seinen linken Flügel hegte er deshalb nur wenig Besorgniß, vielmehr war er überzeugt, daß der Hauptangriff vom Euphratthale aus erfolgen müsse, wo ja auch, wie wir gesehen haben, die imposantesten Streitkräfte des Feindes zusammen-

gezogen worden waren. Um diesen zu begegnen, vereinigte er baher in der Gegend von Aleppo alle seine Mannschaften. Der theuer erkaufte Friede mit den Drusen im Hauran und noch mehr die dominirende Stellung des greisen Emir Beschir im Herzen des Landes erlaubte ihm, die Seeküste, den Süden und Osten Shriens beinahe gänzlich von Truppen zu entblößen. Sogar die Besatungen Ciliciens wagte er in gerechter Würdigung der strategischen Fähigkeit seiner Gegner der großen Mehrzahl nach an sich zu ziehen, und dennoch war er nur um 10,000 Mann stärker als das einzige Corps Haschas. Gelang es diesem Letzteren, welcher endlich Ansanz Juni von Constantinopel mit der Ernennung zum Serastieri-Schark, Generalissimus des Ostens, zu spät den Oberbesehl über die sämmtlichen großherrlichen Truppen Anatoliens erhalten hatte, das bereits von Angora nach Marasch ausgebrochene dritte Armeecorps unter Izzet Mehemed Pascha in seine unmittelbare Nähe zu ziehen, so wurden die Aussichten sür die ägyptische Sache höchst ungünstig.

Gleichwohl zögerte Ibrahim Vascha noch immer. Nachbem er im Winter aus politischen Rudfichten bie Belegenheit, bas auf 80 Wegftunden bislocirte und bemnach äußerst schwer zu vereinigende Seer bes türkischen Oberfeldberen burch einen fühnen Marich über ben Taurus zu vernichten. hatte unbenutt vorübergeben laffen, verpaßte er nun auch noch bie weitere, bem Feinde bei seinem Uebergange über ben Cuphrat eine Schlappe beiaubringen, obwohl diefer Uebergang bereits einer Gebietsverletzung beinabe ibentisch war, und ber Ungestüm ber Strömung bes burch Regen und geschmolzenen Schnee angeschwollenen Flusses, sowie bas Zurudbleiben ber Artillerie in ben schwierigen Defileen bes Taurus bie Unternehmung so sehr aushielt, daß siebzehn Tage dazu erforderlich waren. Bascha war burch ben endlichen Entschluß ber Türken nach so langem vergeblichen Sarren überrascht worben; die Correspondenz mit seinem Bater, ohne bessen Ermächtigung er nichts zu thun magte, bing wie ein Bleigewicht an seinen Bewegungen. Im Gefühle, daß er nicht mehr, wie im Jahre 1833, ber Mann sei, auf ben Europa mit hoffnungevoller Bewunderung blickte, daß vielmehr auf den Rausch, den früher sein Name erregte, eine für fein Intereffe bebenkliche Ernüchterung eingetreten fei, bielt Debemeb Ali feinen Sohn in bebeutenber Entfernung von ber Grenze fest, um auch jeben Schein eines Beginns ber Teinbseligkeiten zu vermeiben, welcher von feinen Begnern zu feiner weiteren Berbachtigung bei ben fünf Bofen batte benutt werben können. Während Sultan Machmub, im Wiberfpruch mit feinen, nicht nur ben bei ber Bforte beglaubigten Diplomaten, fonbern fogar feinen eigenen Miniftern gemachten Zufagen, im feften Bertrauen auf bie Macht ber vollenbeten Thatsache, es auf sich nahm, seinen Felbherrn birect und perfonlich jum Angriff und, wie er hoffte, gur Bernichtung bes Feindes aufzuforbern, zeigte fich ber Bicetonig um fo saumseliger, ba er fich nicht verheblen tonnte, bag ein militärischer

Erfolg in bem vorliegenden Zwiste nicht mehr ausschlaggebend sein werde. Ibrahim Pascha war bemnach bahin instruirt worden, so lange als irgend möglich auf der Defensive zu bleiben. Die von den befreundeten Mächten verponte Initiative war den Türken vorbehalten.

#### Angriff ber Türken auf bas äguptifche Gebiet, ihre Riederlage bei Riffib.

Die an Hafiz Bascha ergangene Bitte eines sprischen Dorfes, es gegen den Beduinenstamm der Hanady zu schützen, gab ihm die nächste Beranlassung, am 23. Mai 400 Mann Cavallerie über die Grenze zu werfen, nachdem ichon am Tage vorber die Borbut der türkischen Armee nach bem nur zwei Stunden von der Grenze entfernten Orte Nissib vorgeschoben worben war. Sofort erhoben sich nun die Bevölkerungen ber benachbarten Diftritte für ben Sultan, 14 Dörfer wurden von ben großherrlichen Truppen befett; die Unthätigkeit Ibrahim Paschas machte die Türken breifter, es erschien ein Corps vor ber wichtigen Stadt Aintab, beren Garnison fich nicht allein ergab, sondern fogar in türkische Dienste trat. Das war bem ägyptischen Felbherrn zu viel. Um Mitte Juni hatte er endlich von bem Bicekonig ben Befehl erhalten, auch seinerseits zur Offensive überzugeben, und am 20. besselben Monats erschien er, nachdem er die Höhen von Megar überschritten, mit seinem gangen Beere in einer Entfernung von anderthalb Stunden vor der Front ber Türken.

Es war schon spät am Tage; bennoch glaubte Hafiz Pascha, als er bie feinblichen Colonnen vor den Defileen bes füblichen Höhenzuges fic entwickeln fab, daß ihm sofort ein Angriff bevorstehe. Er ließ beshalb auch seine Truppen ihre Gefechtstellung nehmen und zwar in einer sanft eingebogenen Linie vor einer Thalbucht, im Ruden durch ben Bebirgszug gebeckt und auf beiben Seiten sich an vorspringende steile Borboben lehnend. Es wäre tollfühn gewesen, wenn Ibrahim Bascha hätte mit feinen ermüdeten Truppen diefe Stellung burchbrechen wollen, auch butete er sich wohl, diesen Fehler zu begeben, mabrend ber Serastier sich seinerfeits ben entsprechenben ju Schulben tommen ließ, seine Schlachtorbnung nicht aufzulösen, sondern bie ganze Nacht seine Mannschaften unter ben Waffen zu halten. Um folgenden Morgen unternahm Ibrahim Bafca eine Recognoscirung gegen ben linken Flügel ber türkischen Armee, wobei es zu einem unbedeutenden Gefechte zwischen ben beiberseitigen irregulären Reitern und jum Austausch einiger Artilleriefalven aus großer Entfernung tam. Offenbar ichien bem äghptischen Gelbheren bie türkische Aufstellung zu stark, als daß er auf den Erfolg einer Unternehmung wider fie hatte rechnen konnen, so bag er, ohne einen ernftlichen Angriff zu wagen, seine Truppen in ihr Lager zurückführte. Aus übergroßer Aenastlichkeit ließ Hafiz Bascha indessen seine Solbaten auch die zweite Nacht

THE REAL PROPERTY.

unter ben Waffen, mabrend bie Aegypter ber Rube genossen. Die Beforgnisse bes Serastiers verwandelten fich in freudige Zuversicht, als man Morgens barauf bie feinbliche Armee, anstatt nun endlich zum Angriff vorzuruden, rudwärts bie Megarschlucht wieder binaufziehen fab; Ibrabim Pascha, meinte man nun, sehe ein, daß er sich verrechnet habe, und suche fein Beil in einem Rudzuge auf Aleppo.

Die preugischen Offiziere freilich, welche Bafig Bascha mit ihrem Rathe zu unterftüten batten, faumten nicht, in ber Bewegung ein Manöver zur Umgehung ber türkischen Armee zu erkennen; sie setten ben Feldherrn bavon in Renntnig und suchten ihm begreiflich zu machen, baß bei ber politischen Sachlage bie Aegypter, ohne eine Schlacht zu liefern. an einen Rudzug nicht benten konnten, indem biefer für fie mit bem Berlufte Spriens nahezu gleichbebeutenb fein wurde. Sie forberten ibn ju fofortigem allgemeinen Angriffe auf und erklärten, ba fie ibn zu unschlüssig saben, um auf ihren Borschlag einzugeben, daß die Armee nunmehr nach bem brei Stunden entfernten festen Lager in ber Euphratbucht vor Birebiik ben Rückmarsch anzutreten habe, woselbst sie allein die Vortheile ihrer bermaligen Stellung wiederfinden werde. Allerdings bot jenes Lager wegen bes noch immer angeschwollenen und reißenben Stromes keine Rudzugelinie; aber bei ber großen Geneigtheit ber Truppen jum Defertiren konnte biefer Umftand eber für einen Bortheil als für einen Nachtheil gelten, indem die Ueberzeugung, daß hier Berlieren mit völligem Untergeben gleichbebeutenb fei, jeben Ginzelnen zu äußerster Rraftanftrengung angestachelt haben wurde. Unter allen Umständen hatte ber Euphrat bie Armee vor Umgehung geschützt, Dieselbe hatte hinter sich ein festes Schloß mit reichen Vorräthen, vor ihren wohl angelegten Schanzen aber eine nactte Ebene gehabt, auf ber ber Feind taum einen Grashalm gefunben haben wurbe. Satte ber Serastier biefen Rath befolgt, fo mar in ber That über ben Ausgang bes Krieges zu Gunften ber Pforte kein Ameifel: man wußte burch Ueberläufer, daß Ibrahim Pascha nur noch auf zwei Tage mit Brot verseben war, und daß nur ein rasch gewonnener Sieg ihn aus ber Berlegenheit ziehen konnte. Behaupteten baber Die Türken eine gesicherte Stellung, so würde er in bem ausgesogenen Lanbe nur bie Bahl gehabt haben, feine Armee fich auflofen zu feben ober unter ben nachtheiligften Berhältniffen eine Schlacht anzubieten. Aber bie traurige Berblenbung bes Serastiers gab ber Sache bie entgegengesette Wendung. Umgeben von Mollahs, die ihm als gläubigem Muselmann begreiflich machten, baf ihre Gebete und bie Berechtigkeit ber Forberungen bes Sultans ben guten Ausgang genügend verbürgten, baneben unter bem Einfluffe von Aftrologen, welche ihm einen glänzenden Sieg bei Nissib verhießen, vielleicht aber auch besorgt, dag er bei einer rückgängigen Bewegung seine traurige Armee nicht vor Demoralisation werbe schützen konnen, weigerte er sich zu einem Auskunftsmittel zu greifen, bas er eine Schmach für bie Waffen bes Sultans vor ben Rebellen zu nennen beliebte.

Noch der Abend besselben Tages brachte die Gewißheit, daß Ibrahim Baicha eine Klankenbewegung ausgeführt babe, die ihn in ben Rücken feines Gegners brachte, so daß die Türken genöthigt wurden, ihre feste Stellung zu verlaffen und eine neue Schlachtordnung mit entgegengefenter Fronte einzunehmen. Es war bies bie britte Racht, welche bie übermubeten Solbaten unter ben Baffen zubrachten. Um folgenden Morgen befilirte Ibrahim, welcher schon genug Gelegenheit gehabt hatte, die Untauglichkeit ber Cavallerie seines Gegners zu erproben, ungehindert in Entfernung einer Stunde vor ber Kronte besselben vorüber und schnitt baburch benfelben vollständig von seinen Rriegevorräthen in Birediit ab. Gine mit 12 Haubiten unternommene nächtliche Recognoscirung, welche ben Obersten v. Moltke auf 1500 Schritt an bas ägpptische Bivouge beranbrachte, zeigte biefem Offizier genugsam ben jämmerlichen Buftanb ber sprischen Armee, welche boch ben folgenden Tag einen entscheibenben Sieg gewinnen follte; fie bezeugte aber auch bie energische und einsichtsvolle Leitung, ber biefer Erfolg einzig zu verbanken mar. Die Bewachung war so schlecht, bag unter bem Schute ber Dunkelheit mehrere hunderte von äapptischen Ueberläufern bei bem türfischen Seere eintrafen. Uebrigens mußte bies lettere, bei ungebectter Stellung fo nabe por bem Reinde, auch jene Nacht (vom 23. auf ben 24. Juni) in voller Ruftung den Morgen erwarten.

Seine früheren Siege über die Türken bei Homs und Konia batte Ibrahim Bascha durch Umgehung des linken Flügels erfochten; bei Nissib entschied ein Frontangriff. Die Schlachtordnung ber türkischen Armee war über Nacht vollendet worden und schon wartete die Linie am 24. Juni kampfbereit mit niebergelegtem Tornifter mabrend einer Morgenftunde ihres Feindes, als das ägyptische Beer sich auf fie losbewegte. Der Beneralissimus fanbte junachst, flankirt von ber Cavallerie, seine Felbartillerie im Trabe vor und ließ ein lebhaftes Feuer eröffnen, mährend die Infanterie noch außer bem Gefechte blieb. Die türkischen Truppen bielten anfangs über Erwarten brav Stand, bennoch entschied bies erfte Manöver ben Tag. Auf bem linken Flügel brach zuerst einige Unordnung ein; aber schon waren die Reihen wieder jum Stehen gebracht und fcidten fich an, wieber vorzuruden, als ein unglücklicher Zwischenfall alle Banbe löfte. Die großherrliche Barbe-Cavallerie-Brigade fprenate plötlich ohne Befehl auf ben Feind los, die Aegypter empfingen fie mit wohlgezielten Granaten, nöthigten fie zur Umtehr und brachten ihr einen solchen Schrecken bei, daß sie in wilber haft die Infanterie überritt. Au einem Nahgefechte waren nur wenige Bataillone gelangt, bie Infanterie feuerte aus ungeheurer Entfernung, oft aus ber Colonne, bas Gewehr in ber Richtung bes Feindes gegen ben Horizont ab; bas von bem linken

lägel gegebene Beispiel rettungsloser Unordnung wirfte nieberschmetternb. nie gesammte Cavallerie zerstreute sich und die ganze Armee löste sich if. Mit bem beginnenben Rudgug verschwand jebe Disciplin, bie Rurben boffen auf ihre eigenen Offiziere, und ber Gerastier, welcher ben Tob irch eine feinbliche Rugel vergeblich gesucht batte, tonnte fich nur mübm meuterischer Angriffe ber Seinen erwehren. Dennoch batte bie Enteibung an einem Faben gehangen. Es ereignete fich bei Riffib bas in r Rriegsgeschichte Unerhörte, bag ganze Bataillone ber flegenben Armee bem geschlagenen Feinbe überliefen; sogar bie Munition fing an ben egyptern auszugeben, und ägyptische Ruraffiere foloffen fich ber wilben ucht ber großberrlichen Reiterei an. Diese Flucht mar verberblich: fie ftete bem Serastier, welcher fich junachft nach Marafch und von ba ach Malatia begab, mehr als fünf Sechstel seiner Leute. ascha verfolgte bie Armee seines Souverans nicht; bie Erschöpfung mer Truppen wurde ihm bies nicht gestattet haben; was hatte er auch mit bezweden wollen? Der Feind war ja vernichtet, und bie Plundengefucht ber arabischen Solbaten fant in bem türkischen Lager, bas it ber gangen Sabe ber Armee in seine Gewalt gerieth, ein überreiches 20,000 Flinten und 169 Geschützftude, barunter 35 von grobem Ld. iliber, fielen nebst ben unermeklichen Borratben aller Art, welche in irebiit aufgestapelt waren, bem Generalissimus in bie Banbe. Derfelbe rlegte nunmehr fein Sauptquartier nach Riffib auf turtifchem Gebiet ib bezog felber bas prachtige Belt Bafig Bafchas.

#### Greigniffe in Conftantinopel feit dem Taurusmarice des Serastiers.

Der Sultan Machmub erlebte noch bie Katastrophe, welche in wenig Rorgenstunden bas Gebäude seiner jahrelangen Hoffnungen und Sorgen Boben geworfen hatte; boch erreichte ihn bie Nachricht nicht mehr. sein Leiben, eine Zersetzung innerer Theile, welche sich anfangs burch ithmatische Beschwerben äußerte und allmählich eine Bruftwaffersucht erborrief, wurde unter der Behandlung einer armenischen Frau und nes jübischen Apothekers, ber einzigen Bersonen, welche bem Batienten bertrauen einzuflößen wußten, immer qualenber. Ihn floh ber Schlaf. ne nervoje Aufregung, mit feinen ehrgeizigen Blanen und Befürchtungen isammenbangend, verließ ihn nicht mehr; feine fflavische Umgebung ind kein anderes Mittel ibn zu gerftreuen, als ibn immer aufs neue ı ben Ausschweifungen in Speise und Trant zu verführen, welche ihm ingft zur Gewohnheit geworben waren und benen er bie Zerrüttung ines Rörpers verbankte. Diefer Zuftanb hatte, wie wir gefeben, balb nit größerer, balb mit geringerer heftigkeit schon eine geraume Beit gequert; er erklart uns zu großem Theil die Unficherheit und die Widerrüche in Machmuds letten Regierungsjahren. Nur in einem Buntte blieb ber Gultan klar und fest, bem Willen, burch Demnthigung bes Bicekonigs eine feiner glorreichen Ahnen würdige Stellung wiederquae winnen. Alles Andere, die Sympathie mit ben Westmächten, die Furcht por bem Czgren, die Reform im Innern, befonders bes Militars, fcob sich verworren in seinem Geiste bin und her und fand nur eine bestimmte Stelle, insofern es fich bienend ober leitend jenem Sauptgebanken anheftete. Noch im April war bas Uebergewicht bes ruffischen Gesandten fo grok. bag bie fammtlichen Marine-Instructeurs, welche trop ber nachträglich an Reschib Bascha nach London gesandten Berhaltungeregeln Ende Man von England in Conftantinopel eingetroffen waren, mit Ausnahme eines einzigen, bes See-Capitan Walter, wieber fortgeschickt murben. vernahm ber Sultan mit besonderer Freude, daß Rufland, wie wir erwähnt haben, eine bestimmte Aufforberung (sommation) an Mebemed Ali ergeben ließ, sofort seine Truppen von der sprisch-türkischen Grenze zurückzuziehen. Um fo mehr freilich verbroß es den erregbaren Mann, zu erfahren, daß das petersburger Cabinet sich auf den viel verheißenden Schritt mit einer nichtssagenden Antwort bes Vicekonigs begnügte, in welcher berfelbe fogar auf die von ihm beanspruchte Erblichkeit zurücklam Der jum Rriege treibende britische Botschafter fand seitbem bas willigste Gebor und sein Einfluß stieg von Tage zu Tage.

Die Ruckehr eines gewissen Cajjar Pascha nach Constantinopel aus bem Hauptquartier Hafiz Paschas, wohin er vom Divan mit bem Auftrage, ben thatfächlichen Ausbruch ber Feinbseligkeiten zu verzögern, von bem Sultan aber mahrscheinlich mit ber entgegengesetten Weisung geschickt worden war, und das übertriebene Lob, welches er der großherts lichen Armee spendete, hatte die Entscheidung beschleunigt. Anfangs Juni, als Hafiz icon auf feinblichem Territorium stand, wurde beschloffen, als Einleitung zu ber bevorstehenden Kriegserklärung von Mehemed Ali Aufklärung über brei unbedeutende Gebietsverletungen zu verlangen. Baron Rouffin und Butenieff thaten noch Schritte, biefen zu einer friedfertigen Antwort zu ermahnen, aber bie Ereignisse hatten schon biese Bemühungen überholt. Um 9. Juni erfolgte bie Rriegserklärung; Mebemed Ali und Ibrahim Bascha wurden für Rebellen erklärt und geächtet, und qualeich an bie Bewohner Spriens ein Manifest erlassen, bas fie aufforberte, sich um die Fahne ihres legitimen Oberherrn zu schaaren. Izzet Bascha und Sabii Ali Bascha, beibe, wie wir gesehen, unter ben Befehl Hafiz Baschas gestellt, erhielten ben Befehl, ersterer bas britte Armeecorps von Angora nach Marasch, letterer bas zweite Armeecorps von Konia nach Rulet Bogafi zu führen; bie Flotte, mit Walker als Rathgeber bes Grokabmirgle Achmed Femzi Bascha an Bord, verließ ben Safen von Constantinovel und segelte nach ben Darbanellen — ber Bicekönig sollte zu Waffer und zu Lande mit ber ganzen, fo lange vorbereiteten Kriegsmacht bes Gultans angegriffen werben.

#### Tod Machmuds II.

Inzwischen wurde der Zustand Machmuds immer bedenklicher; ein bzehrungssieber zerstörte zusehends seine Kräfte; die zu spät herbeigestenen europäischen Aerzte konnten keine Linderung mehr verschaffen. Seiner Umgebung und wahrscheinlich auch ihm selbst wurde es klar, daß ine irdische Lausbahn nur mehr nach Tagen zähle.

Was war unter diesen Umständen zu thun? Der Sultan und seine lathgeber wußten, daß durch die Reformbestrebungen das muhammenische Volk, besonders die unteren Schichten der Einwohnerschaft Conantinopels, in seinen heiligsten Gefühlen verletzt, daß die für diesen zwed vergossenen Blutströme unvergessen seien; sie wußten, wie oft in
üheren Zeiten ein Thronwechsel Anlaß zur Empörung gegeben, und
gar freiwillige und erkaufte Shmpathien für Mehemed Ali ließen sich
rmuthen. Konnte der unruhige Pöbel der Hauptstadt auf die Nachricht
n, daß die einst so gefürchtete Hand erschlaffe, sich nicht aufs neue
heben und für die hingeschlachteten Brüder, die-Janitscharen, die Jamak,
e Baktaschi u. s. w., für die mit Füßen getretene väterliche Sitte Rache
ehmen?

Der Erfolg hat gezeigt, bag biefe Beforgnig unbegründet war; stand boch die Organisation, um welche sich früher die meuterischen Laffen sammelten, nicht mehr, und über ben Leibenschaften war Jahre ing ber eiserne Despotismus Chosrew Baschas einschläfernt hingeganen. Die Umgebung bes franken Herrschers war aber hiervon keineswegs berzeugt, und zu feinen physischen Leiden gesellten sich noch moralische, ie aufregende Ungewißheit über bas, was ba kommen werbe. Bor ichmache zusammenfinkend, ließ ber willensstarke Mann sich, bem alten erkommen gemäß, um bem Bolke bas Gesicht seines Chunkiar zu zeigen, ben Freitag in die Moschee tragen und bei biesen Gelegenheiten sich it bem zu bitterer Fronie werbenden Rufe Bin jascha! (er sebe 1000 abre) anrufen. Auch wurden wiederholt Nachrichten über seine fortbreitende Besserung im Bublikum verbreitet, und da die Regierung sich ieber beinahe ausschließlich um ben greifen Chosrew brebte, fo wußte n Jeber, mas er zu befahren habe, wenn er Zweifel gegen jene Miteilungen lautbar muchen wollte. Bon ben Aerzten schon völlig aufgeeben, wurde Machmud von seinem Bosporusschlosse nach dem östlich on Stutari gelegenen Rioscht von Tschamlibig transportirt; es war bies n letter Bersuch, ob vielleicht noch eine Luftveranderung für ben Rranten eilfam fei, aber man mußte balb alle Hoffnung, ihn länger zu erhalten, ihren laffen.

Chosrew offenbarte hier die Eigenthümlichkeit seiner innern Politik 1 höchster Bollkommenheit. Vom Zimmer des Todkranken aus ließ er bekannt machen, ber Sultan fei nur zu feiner vollkommenen Erholung nach Tichamlibja beraufgetommen; jum Dante für bie Benefung bes Herrschers ließ er ben Bewohnern ber Hauptstadt eine breitägige Festsfeier mit Illumination ansagen, und er felber ordnete Luftbarkeiten an. gleichfam um Machmude Baterberg burch ben Anblick feiner fich vergnügenben Getreuen zu erquiden. Unter ben Fenstern bes Sterbenden jauchate bie feftlich geschmudte Menge ben Seiltanzern, ben Taschenspielern u. f. w. zu; rauschende Musik und Gesang schallten von außen zu ben Gemächern hinauf, als brinnen schon bas Schweigen bes Tobes eingetreten mar. Machmud starb ben 30. Juni 1839; er war nur 54 Jahre alt geworben. von benen er 31 regiert hatte. Seine Minister verheimlichten feinen Tob. bis burch geschickte Aufstellung ber zuverlässigen Garberegimenter bie Borbereitungen fo getroffen maren, bag jeber Berfuch einer Erhebung sofort zu Boben geschmettert werben konnte. Es war bies, wie wir bemerkt haben, überflüffige Mübe, die Sonne ber schlaffen Neuzeit stand schon viel höher am Horizonte bes Türkenthums, als bie Regierung felber Auch mehr Sympathie für ben Tobten zeigte sich, als man nach ber Befinnung für ben Lebenben erwartet hatte. Mit ftummer Betrubniß empfing bie Bevölkerung Conftantinopels die Leiche, als fie, in vergolbeter Staatsgondel über ben Bosporus gefahren, am Golbenen horn anlegte, und Taufende von Sänden brängten fich zu der Ehre, ben Sarg ein paar Schritte in ben Straffen ber Hauptstadt tragen zu bürfen. Rach ber im Islam bamals noch festgehaltenen Ibee, bag ber Tob alle Höben ausgleiche, beftand biefer Sarg aus schlichten Tannenbrettern; auf sechs barüber gelegten Shawls rubte ber Sabel bes Berstorbenen, seine Deceration (Nischan) und ber mit Reiherbusch und Brillant-Agraffe verzierte Machmud wurde in ber Nähe ber fog. verbrannten Säule auf einem von ihm selbst vorher bezeichneten Plate begraben; ein prachtiges Marmor-Mausoleum ist über ber Stätte von seinem Sobne und Nachfolger Abbulmediid aufgeführt worden.

#### Charafteriftit Machmuds.

Die Geschichte kennt wenige Herrscher, welche, so thatkräftig, so standhaft in Bersolgung ihrer Zwecke, so hervorragend in ihrer Umgebung wie Machmud, gleich ihm von Widerwärtigkeiten versolgt worden wären. Während seiner Regierung vollendete sich die Uebermacht Rußlands auf dem schwarzen Meere, Griechenland riß sich los, Aegypten und Sprien bildeten ein an Macht mit der Pforte rivalisirendes Reich, die christlichen Basallenstaaten an der Donau gelangten zu völliger Autonomie und zur Regelung ihrer Verpflichtungen gegen den Sultan burch internationale Verträge, den innern Verhältnissen konnte ein fremder, dem Fortschritt seindlicher Einfluß nicht fern gehalten werden, und sogar

Die wichtigsten Reformen blieben in einem beinabe embrbonischen Ruftande — es wurde Machmud nicht gegeben, irgend eine Frucht von ibnen zu genießen. Dennoch lebt fein Wert weiter und wird leben. fo lange es ein türkisches Reich giebt. Nicht bas Bollbrachte, sonbern bas Erstrebte und muthig Begonnene ist ber Magstab, ben ihm bie Nachwelt anzulegen hat, und biefer Maßstab wird ihn immer zu einer ausgezeichneten Erscheinung stempeln. Mag Machmud nur wenig aufgebaut haben, unbestreitbar steht ihm bas Berbienft zu, ben Boben für ben nöthig gewordenen Reubau geebnet, ben widerspenstigen Schutt ber mittelalterlichen Barbarei weggeräumt zu haben. Er ift ber Begründer einer neuen Zeit für die Türkei, wie Beter ber Große, mit bem er sich zu vergleichen liebte, für Rufland gewesen ist, und wenn er, was die Erfolge anbetrifft, weit hinter biefem großen Reformator jurudblieb, fo lag ber Grund nicht fowohl in feinen Beiftes- und Charakteranlagen, als vielmehr in der Ungunft der Verhältnisse, welche ihm die Buge für die zweihundertjährigen Regierungsfünden feiner Borfahren auferlegte und es ihm, bem Muhammebaner, bem unter ber Anechtschaft ber absonderlichsten Hausgesetze aufgewachsenen, von ben Banben einer biamantenen Hofetikette umftrickten Rachkommen Domans, nicht geftattete, fich von bem eigentlichen Wefen ber europäischen Civilisation einen Karen Begriff zu machen. Man warf ihm bei feinen Lebzeiten vor, dag er fein Werk von ber verkehrten Seite auffasse, - il commence par la queue, hieß es in ben perotischen Diplomatentreisen — und allerdings galt ihm vielfach bie Form für bas Befen, bie äußere Erscheinung für bie Sache felbst. Bu einem gründlichen Befferwerben vermochte eine folche Auffaffung nicht zu führen; jedoch barf man nicht verkennen, bag unter ben gegebenen Umftanben bie Form etwas bochst Bedeutsames war. Nur ein sinnlich wahrnehmbares Neues konnte burch Polizei- und Criminalstrafen bem roben Bolke bauernd aufgezwungen werben, um bann ber allmählichen innern Entwickelung als schütenbe Sulle zu bienen. Satte Machmud von innen beraus reformiren wollen, so würde er nicht weiter gelangt sein als Bertew mit seinem schönen Brogramm. Zu beklagen ist nur, bag ber leibenschaftliche Mann, nachbem er einmal alles bas über Borb geworfen, mas er für muselmännisches Borurtheil bielt, sich mit barbarischer Unmäßigkeit bem Trunke und fonstigen Ausschweifungen hingab und fogar bas Einreigen biefer Lafter unter seinen Beamten als einen Beweis aufgeklärter Gefinnung mit Bohlgefallen betrachtete! unmöglich sein, einem roben Bolte bie eble Saat ber europäischen Befittung ohne bas ihr beigemischte Untraut zu überbringen, - boch batte er fich vor üblem Beispiel hüten sollen. — Machmub mar ein Gelbstberricher, ein türkischer Gelbstherricher im vollsten Ginne bes Borte, er fühlte fich als ben Birten, seine Bolter als willenlose, für feinen

Nuten lebende Heerben, seine Beamten als ihm für die Ausführung seiner Gebote mit Gut und Blut unbedingt verantwortliche Werkeuge. ben ganzen Staat als in seiner Person aufgehend. Bon Natur gartlich und liebebedürftig, ja gutmüthig, vergaß er boch sofort der Freundschaft, ber Dankbarkeit, ber gemachten Zusagen, sobalb ihm bas Staatswohl burch Jemanden, und hatte er noch so hoch in feiner Gunft gestanden, gefährdet schien; wie er aus politischen Rucksichten ben ärgsten Frevlern verzeihen und ihre Schulb vergessen konnte — wir erinnern nur an Jussuf Bascha, ben Berräther von Barna, und Daud Bascha, ben blutigen Emporer von Bagbab, - fo mußte er auf ber andem Seite ben Groll ftill verschloffen im Bergen zu bewahren - gegen bie Janitscharen 18 Jahre lang — bis er, wenn ber erwartete Augenblik gekommen, furchtbar ans Licht brach. Unter ben europäischen Monarchen unseres Jahrhunderts wird Machmud, wenn man auf die Zahl ber burch ibn angeordneten Hinrichtungen sieht, als bei weitem der blutigste basteben, und boch tann man ibn nicht grausam nennen. Es hatte in feiner Erziehung gelegen, bak er ber staatlichen Opportunität gegenüber bas Menschenleben als etwas Werthloses betrachtete, wie er ja auch für sie ganze Stände ohne Rucksicht auf die individuelle Schuld ober Unschuld hinzuschlachten im Stande mar. Aber ber bem Tobe Geweihte wurde auf die leichteste Weise, burch ben Strang, die Erfäufung im Meere, bas Beil, aus ber Welt geschafft. Die qualvollen Marterhinrichtungen, an benen ber Orient so erfinderisch gewesen ist, blieben, feltene Falle des Pfählens abgerechnet, ganz außer Anwendung. mud verhielt sich fühl und leidenschaftslos zu biesen Megeleien, etwa wie ber Arzt, ber bem Kranken ein Quantum Blut entzieht, bamit ber Leib gefunde. Und theilweise ist er gesundet; die Arbeit des Sultans hat auch ihre unmittelbaren Ergebnisse gehabt. Die fanatische Robeit bes Türkenpöbels in den großen Städten, welche zu periodischen Ausbrüchen führte, wie bie Ermurgung ber Griechen am Oftertage 1821, kann als durch Machmud völlig gezähmt betrachtet werden; zu ihrer Wieberbelebung in Damaskus 21 Jahre nach bes Sultans Tobe wirkten ganz besondere Umftande zusammen. Die ruckfichtelofe Bethätigung ber Herrscherallgewalt brach im osmanischen Reiche bem Gesetze bie Babn; die Türken wurden Unterthanen wie die Nichttürken, diese letteren erbielten bestimmter befinirte Rechte, bie Beamten wurden von Sklaven bes Sultans Staatsbiener, die Provinzial-Statthalter entsagten ben Unabhängigkeitsgelüsten, die Pforte fing an, sich zu einem Staate im mobernen Sinne bes Worts auszubilden, fie erwarb fich bie Fähigkeit, in bas europäische Concert einzutreten. Der bentenbe türkische Patriot mag bemnach immerhin in Machmud ben Retter bes wankenden Osmanenreichs verehren. Auch die Einwirkung auf die Einbildungsfraft ber Massen ist ein Kriterium der originellen Tüchtigkeit eines Regenten.

1

sohl klein von Gestalt und bis auf das geistwolle, blitzende Auge 1sehnlich, war Machmud doch einer der geschicktesten und unermüden Reiter, Djeridwerfer und Bogenschützen seiner Nation. Wie er Joseph II. und Friedrich der Große, so lebt er, ein Bierteljahrert nach seinem Tode, noch mit zahllosen Anekvoten im Munde Bolkes, während ein Lustrum genügt hat, seinen Sohn und Nacher Abdulmedjib in verdienter Bergessenheit zu begraben.

Enbe bes erften Theile.

Drud von 3. B. Birfchfelb in Leipzig.

# Staatengeschichte

### ber nenesten Zeit.

3mölfter Band.

Rosen, Geschichte ber Türkei.

3meiter Theil.

Leipzig, Berlag von S. Hirzel. 1867.

# Geschichte der Türkei

1em Siege der Reform im Jahre 1826 bis zum Pariser Tractat vom Jahre 1856.

Von

Dr. G. Rofen.

In zwei Theilen.

3meiter Theil.

r Thronbesteigung Abdulmedjids bis zum Pariser Tractat von 1856.

Leipzig, Berlag von S. Hirzel. 1867.



Das Recht ber Uebersetzung ift vorbehalten.

# Inhalt

### bes zweiten Theiles.

| Der Thronwechsel. Abbulmebjib. Der Bicekticker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite     1     2     3     6     7     8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Das neue Cabinet unter Chosrem Pascha. Ein Schritt: jum Frieden Die Kunde von ber Niederlage bei Niffib. Der Absall ber Thtte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2<br>3<br>6<br>7<br>8                     |
| Die Kunde von ber Nieberlage bei Nissib. Der Absall ber Sibtte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3<br>6<br>7<br>8                          |
| Mission Alif Baschas nach Alexandrun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6<br>7<br>8                               |
| Berlegenbeit in Constantinovel. Redung ber europäischen Divlomatie für bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                         |
| Verlegendeit in Connantinopel. Regunse-der europailsven Wiplomatie für die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                                         |
| Bforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
| Die Westmächte. Rußland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                                        |
| Biberstrebende Einflüsse in der europäischen Diplomatie. Ohnmacht und Thaten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                                        |
| losigkeit nach allen Seiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| Unsicherheit der Lage Mehemed Alis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12                                        |
| Reschib Paschas Rücksehr. Die Berleihung bes Hattischeriss von Gülhane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                                        |
| Annäherung Rußlands an England in ber orientalischen Frage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18                                        |
| Die londoner Conferenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21                                        |
| Der Duabrupel-Allianzvertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23                                        |
| Resormbestrebungen Reschib Paschas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23                                        |
| Bontois, frangofifcher Botichafter bei ber Pforte. Begebenheiten in Conftantis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20                                        |
| The state of the s | 26                                        |
| nopel. Chosrews Absetung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
| Die Dinge in Sprien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29                                        |
| Die Zähigkeit bes Bicekönigs im Bertrauen auf frangofische Gulfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32                                        |
| Mission Risaat Beys nach Alexandrien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33                                        |
| Der Krieg gegen Mehemed Ali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34                                        |
| Ein vergeblicher Friedensvorschlag Mehemed Alis. Convention mit Sir Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| Napier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41                                        |
| Die Herstellung bes Friedens und Regelung ber Berhaltniffe bes Vicetonigs .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44                                        |
| Der Meerengenvertrag. Reschibs Fall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47                                        |
| Tufstand in Creta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48                                        |
| Die Libanonfrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50                                        |

į,

| •                                                                             | Seite          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Die Camarilla. Gin reactionäres Ministerium                                   | 54             |
| Beitere Entwidelung ber Libanonangelegenheit                                  | 55             |
| Organisation bes Libanon burch Schefib Efenbi                                 | . 68           |
| Berwürfniß mit Perfien                                                        | . 70           |
| Wirren in ben Donaufürstenthumern.                                            |                |
| a. Begebenheiten in Gerbien                                                   | . 71           |
| b. Begebenheiten in ber Ballachei                                             | . 72           |
| Entwidelung und Ausgang ber ferbischen Frage                                  | . 74           |
| Die Fortschrittspartei wieber in ber Regierung. Ihre Ohnmacht. Gin Juftigmort | ,              |
| aus Fanatismus                                                                | . 79           |
| Berwickelung mit Sarbinien                                                    | . 82           |
| Fortschritte ber innern Organisation. Schwierigkeiten in ben Provinzen        | . 83           |
| Ueberwiegenber Einfluß Riga Pafchas auf bie Staatsverwaltung                  | . 85           |
| Riza Baschas Sturz. Reschib wieber Minifter                                   | . 87           |
| Befuch bes Groffürften Conftantin und bes Bergogs von Montpenfier             | . 89           |
| Berfolgung ber armenischen Protestanten                                       | . 90           |
| Barbarifche Behandlung albanefischer Arppto-Ratholiten                        | 93             |
| Erfolge bes Fortschritts-Ministeriums                                         | 98             |
| Berwürfniß mit Frankreich wegen bes Beps von Tunis                            | 100            |
| Diplomatischer Bruch mit Griechenland                                         | 102            |
| Bortheilhafte Stellung ber Pforte. Liberalismus ihrer Minifter                |                |
| Botschaftenaustausch mit bem Papst Bius IX                                    | 112            |
| Optimismus bes türfijchen Cabinets. Mehemed Alis und 3brahim Bafchas Tot      |                |
| Unruhen in der Moldau und der Wallachei                                       |                |
| Festhalten ber tilrfifden Minister am Liberalismus. Bachsenbe Miffimmung      |                |
| Rußlands über die verlorene dominirende Stellung                              |                |
| Die Stipulation von Balta-Liman, ein Bersuch Ruflands, sein Prästigium wieber |                |
| zu erobern                                                                    | . 125          |
| Stellung ber Pforte ju bem ungarifden Aufstanbe. Die Flüchtlingefrage         | . 126          |
| Reclamationen Ruflands wegen bes mare clausum ber Darbanellen und bei         |                |
| polnischen Colonie zu Constantinopel                                          |                |
| Begebenheiten im Innern                                                       | 132            |
| Bestrebungen ber Pforte in Aegypten. England und bie Suezcanalfrage           | . 134          |
|                                                                               |                |
|                                                                               |                |
| Die heil. Stättenfrage. Die französischen Ansprüche                           | . 141<br>. 144 |
| Die heil. Stättenfrage. Entscheidung gegen die Ansprüche des Katholicismus    |                |
|                                                                               |                |
| Anspruchsvolles Auftreten Rußlands. Berföhnlichkeit Frankreichs in Bezug au   |                |
| bie heil. Stättenfrage                                                        |                |
| Die Weltlage. Ansehen bes Kaifers Nitolaus bei ben Cabinetten im Gegensat     |                |
| ju ber frangösischen Regierung                                                | 153            |
| Ambitiöse Absichten Rußlands. Unterhaltungen bes Kaisers Nitolaus mit bem     |                |
| englischen Botschafter zu St. Petersburg                                      | 156            |
| Zurudhaltung Englands. Ihre Gründe. Ruflands Ruftungen                        | 158            |

| Inhalt.                                                                         | VII          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Die montenegrinische Frage. Defterreichs Ginschreiten                           | Seite<br>160 |
| Sendung bee Feldmarical-Lieutenants Grafen Leiningen                            | 162          |
| Die Sendung des Fürsten Menschitoff                                             | 164          |
| Die russischen Forberungen                                                      | 166          |
| Berichiebene Stellung ber Weftmachte ju Rufland in ber obichwebenben An-        | 100          |
| gelegenheit                                                                     | 168          |
| Erledigung ber heil. Stättenfrage zu Gunften Ruglands                           | 170          |
| Utimatum Menschifoffs. Der biplomatische Bruch mit Aufland                      | 172          |
| Ranifest des Kaisers und Ueberschreiten des Pruth                               | 178          |
| Die politische Gesammtlage                                                      | 179          |
| Die Dinge in Constantinopel                                                     | 182          |
| Diplomaten-Conferenz zu Bien. Wiener Rote                                       | 183          |
| Das olmliter Project. Berstimmung ber vier Cabinette gegen Rufland in ber       | 100          |
| Fürstenthümerfrage                                                              | 187          |
| Ruffifche Befetjung ber Donaufürstenthumer. Ericheinen englisch - frangofifcher | 101          |
| Rriegsichiffe im Bosporus. Die Pforte beschließt Rrieg gegen Aufland .          | 189          |
| Beginn ber Feindseligkeiten in Europa und Asien                                 | 191          |
| Ruffifches Kriegsmanifest. Seefclacht bei Sinope. Friebenswunfc in Con-         |              |
| stantinopel                                                                     | 193          |
| Sinlaufen ber weftmächtlichen Flotte in bas ichwarze Meer. Diplomatifcher       |              |
| Bruch mit Rufiland                                                              | 196          |
| Scheitern ber letten Friebensaussichten an ber hartnädigfeit Ruflanbs           | 197          |
| Der Arta-Aufstanb                                                               | 200          |
| Mianzvertrag ber Bestmächte mit ber Pforte gegen Ruflanb                        | 202          |
| Der Rampf an ber Donau. Bergebliche Belagerung Siliftrias                       | 204          |
| Das Protofoll vom 9. April 1854. Preugijd-öfterreichifder und öfterreichifd-    |              |
| türkifcher Bertrag. Die Ruffen raumen bie Fürftenthumer                         | 207          |
| Fortfetjung bes Rriege unter Betheiligung ber Weftmachte                        | 210          |
| Expedition nach ber Krim. Die Alma-Schlacht                                     | 213          |
| Belagerung von Sebaftopol. Offenfive ber Ruffen. Die Schlacht von Inter-        |              |
| man                                                                             | 214          |
| Strenger Winter 1854—55. Erzwungene Waffenruhe. Tob bes Raisers                 |              |
| Nifolaus                                                                        | 2 15         |
| fortsetzung ber Belagerung. Flottenexpedition nach ber Oftfufte ber Rrim. Ber-  | •            |
| fehlter Angriff auf bie Bastionen Malakoff und Reban                            | 217          |
| Die Schlacht an ber Tschernaja. Eroberung Sebastopols                           | 220          |
| theilnahme ber Türken am Krimkriege. Der asiatische Kriegsschauplatz. Erobe-    |              |
| rung von Kars burch bie Ruffen                                                  | 223          |
| die biplomatische Entwickelung ber Frage                                        | 227          |
| Das öfterreichische Präliminarien-Project                                       | 230          |
| besichtspunkte und Entwickelung ber innern Reorganifat onefrage in ber Türkei   | 232          |
| Der Hatti-Humajun                                                               | 239          |
| jeststellung ber Praliminarien. Der Friedensschluß                              | 244          |
| эфlugwort                                                                       | 248          |
|                                                                                 |              |

| TT | TT |  |
|----|----|--|
| v  |    |  |

### Inhalt.

|    | Anhang. |           |             |        |       |      |      |    |    |    |     |    |      |     |    |    | Seite |     |     |    |    |             |
|----|---------|-----------|-------------|--------|-------|------|------|----|----|----|-----|----|------|-----|----|----|-------|-----|-----|----|----|-------------|
| 1) | Der     | Hatti = ( | Scherif 1   | oon G  | iilha | ne   |      |    |    |    |     |    |      |     |    |    |       |     |     |    |    | <b>25</b> 0 |
| 2) | Der :   | parifer   | Bertrag     | vom    | 30.   | Mà   | irz  | 18 | 56 |    |     |    |      |     |    |    | •     |     |     |    |    | <b>25</b> 3 |
| 3) | Die     | parifer   | Meereng     | en=Co  | nven  | tior | ı    |    |    |    |     |    |      | •   |    | ٠  |       |     | •   |    |    | 261         |
| 4) | Die 1   | russis    | türfische ( | Specie | al-Cı | onv  | enti | on | üb | er | die | ar | ıf i | bem | ſď | wa | rzei  | n A | Ree | re | zu |             |
|    | unt     | erhalten  | ben Krie    | geschi | ffe   |      |      |    |    |    |     |    |      |     |    |    |       | •   |     |    |    | 262         |

四位爾河州區 "爾山"巴,馬爾斯拉斯區所由口灣

#### Der Thronwechsel. Abbulmediib. Der Bicetonig.

Abdulmediid, Machmuds ältester Sohn und Thronerbe, war den 19. April 1823 geboren, er zählte also bei seines Baters Ableben erst 16 lebensjahre. Man hatte in Conftantinopel bis bahin wenig von ihm gebort, nur wußte man, daß die Erziehung und der Unterricht des Brinzen ben Reformplanen bes verftorbenen Sultans völlig fremb geblieben waren und daß er vielmehr in ber Beise seiner Borfahren seine Rindbeit in bem Berschlusse bes Serais verträumt habe. Uebrigens sollte ein vorzeitiger Sang zur Sinnlichkeit bei bem von Bemuth freundlichen und liebenswürdigen Jüngling zu Tage getreten sein; ber Bater hatte nöthig gefunden, ihn aus ber Nahe bes harems und feiner bestechlichen Buter zu entfernen und ein besonderes Palais für ihn am Bosporus zu erbauen, welches aber, unvollendet, bei Machmuds Tode dem Ruin anheim= fiel. In einem Bunkte mar bie öffentliche Meinung ber Sauptstadt einig, nämlich daß bas Staatsruber in einer Zeit, wo es mehr als sonst ber fraftigen Leitung eines Mannes bedurft hatte, von ber schwachen Dand eines Anaben ergriffen worden sei; wegen ber Folgen aber war man, je nach Bunichen und hoffnungen, verschiedener Ansicht. Bahrend man auf der einen Seite, und zwar hauptsächlich in den von der russischen und französischen Diplomatie beeinflußten Kreisen, die baldige Auf-Ibsung bes Reichs voraussah und sich bie Schwierigkeiten bes Augenblicks Übertrieben vorstellte, glaubte man auf der andern, vorzugsweise die höhere türkische Beamtenwelt umfassenben Seite nicht bem Bertrauen auf ben Stern Domans entsagen zu burfen, welcher ja, wie bie Geschichte melbe, schon wiederholt nach ähnlicher Berdufterung fein Licht wiedergefunden habe.

Es fragte sich nur, ob auch wirklich bas gegenwärtige Uebel gleicher Art sei wie die früheren, und ob überhaupt noch eine Heilung sich erswarten lasse. Die Reformen Machmuds hatten noch nicht Zeit gehabt, in der Gesinnung der Bevölkerung Wurzel zu schlagen; ihre Segnungen waren Niemandem fühlbar geworden. Umgekehrt aber glaubte ein Jeder sich berechtigt, die Unglücksfälle, von denen das Reich heimgesucht wurde, theils unmittelbar als Folge der Vernichtung des Alten und der Unzuslänglichkeit des Neuen, theils mittelbar als göttliche Strafgerichte mit

ihnen in Berbindung zu bringen. Die Unzufriedenheit war allgemein; die Muhammedaner fühlten sich im Besitz ihres staatsbürgerlichen Borrechts bedroht, und die Rajah glaubten nicht an die ernstliche Absicht ber Regierung, ihre Lage zu verbeffern. Die bermaligen Ginrichtungen flößten Niemandem Bertrauen ein; unter ben Ministern war keiner, ber burch erprobtes Geschick und Selbständigkeit des Charakters als Bürgschaft für irgend eine bestimmte Richtung ber Regierung hätte eintreten können; benn auch Chosrew Pascha hatte noch nicht gezeigt, was er, unabhängig von Machmuds Ideen und Eingebungen, zu leisten vermöge. Dazu kam, daß, wenn auch Mehemed Ali einigermaßen von der Höhe herabgestiegen war, auf welche ihn die Bewunderung seiner Zeitgenossen erhoben, die Türkei boch noch keinen populäreren Ramen befaß; er, ber geächtete Berrather, ber Feind ber Bforte, galt ben Muhammebanern ale Bort nationaler Tüchtigkeit und als Wiederbeleber osmanischen Waffenruhms, ben Christen bagegen als ber von ihren Glaubensgenossen umgebene, überall der dristlichen Bildung und Industrie Bahn brechende Bertreter ber civilifirten Neuzeit. Seinen Emissären war es gelungen, ben Bater ber Reform im islamitischen Morgenlande, den Förderer der aufstrebenden Maronitenmacht im Herzen Spriens vor den Augen der anatolischen und rumelischen Türken als den Mann hinzustellen, der das Gjaurthum, die ausländische Sitte, wieder aus dem stambuler Divan vertilgen werde — seine Waffen galten für unwiderstehlich, seit die so zahlreichen, so kostbar ausgerüsteten Armeen des energischen Machmud in den Gluten Shriens und im Schnee Karamaniens vor ihnen auseinander gestoben. Und wer stand ihm jetzt gegenüber? Gin Fürst, ber weder die Hullsmittel, noch die Schwächen seines Reiches kannte, ber von ben guten und schlechten Gigenschaften seiner Beamten keine Ahnung hatte, noch weniger aber ihre Rivalitäten und Intriguen zu bemeistern wußte, ja ber nicht einmal im Stanbe mar, bie Bebeutung bes neuen Rriegsunglude zu ermessen, von dem die Nachricht so bald nach seiner Thronbesteigung eintreffen follte!

#### Das neue Cabinet unter Chosrew Bafcha. Gin Schritt zum Frieden.

Vorläufig lag in der Beschränktheit Abdulmedjids für die Staatsverwaltung ein Bortheil; der junge Sultan dachte nicht daran, mit seinen unersahrenen Händen selber in die Ereignisse eingreisen zu wollen, und ließ es willig geschehen, daß die Großwürdenträger seines Baters ihm die Sorge für das Reich abnahmen. Die Regierungsgeschäfte erlitten somit keine Unterbrechung, und wenn auch das rasch zusammengetretene neue Cabinet nicht eben zu großen Hoffnungen berechtigte, so war es doch gewiß das für die traurigen Verhältnisse des Augenblicks angemessenste. Chosrew Pascha trat mit dem von Machmud früher abgeschaften, jest

ver als Zugeständniß gegen die Conservativen wieder hervorgeholten itel Großvezir an die Spige des Ministeriums, sein Adoptivschin Chalil vernahm das Portesenille des Krieges, Said wurde Handelsminister; iza Beh, ein erst in jüngster Zeit zu hohem Ansehen gelangter Günsteng Machmuds, erhielt die Paschawürde mit dem Amte eines Oberhofarschalls (Muschiri-Mabein); der bisherige Minister-Präsident (Basch ekil), Rauf Pascha, wurde Präsident des Staatsraths, und Nuri Esendihr fort, an der Stelle des abwesenden Reschid Pascha das Ministerium r auswärtigen Angelegenheiten zu leiten.

Die neue Regierung fäumte nicht, fich mit ber fremben Diplomatie Berbindung au feten. Schon ben 3. Juli berief Ruri Efendi bie ertreter ber Grogmächte zu einer Conferenz und hielt an fie eine längere nsprache, in welcher er ihnen zunächst im Namen bes jungen Sultans ir bas bem Bater biefes bewiefene Wohlwollen feinen Dank aussprach ib fie ersuchte, bieselben Besinnungen bem Sohne zu bemahren. Wie tachmud, fagte er weiter, wolle auch Abdulmedit die Wohlfahrt feiner ölfer unverrückt im Auge behalten. Leiber aber konne bie Regierung b nicht verhehlen, daß große Unzufriedenheit im Lande herrsche, für bie an keinen Grund kenne, als ben alten Zwift mit Aeghpten, ber bem olke schon so mannigfache Opfer auferlegt habe. Die Regierung halte es für re erste Pflicht, ber aus ber besagten Frage stammenden aufregenden Unwißheit ein Ende zu machen, fie wolle gern alle ihr zugefügten Bebigungen vergeffen und fie fei bereit, bem Bicekonig ben erblichen Befit eabptens - jedoch ohne Sprien und Arabien - zu bewilligen, voregefest, daß er sich in Zukunft als unterwürfiger Bafall aufführen rbe. Ein Großwürdenträger bes Reichs folle mit biefer Eröffnung d Alexandrien abgehen, Namens des Sultans dem Bascha die Decotion bes Nischani-Iftibar, ber türkischen Chrenlegion, überreichen und n, nachdem ber Streit in ber angegebenen Beise erlebigt worden, ju tem Besuche in Conftantinopel einladen, woselbst er die ausgezeichnetste ebandlung finden werbe. Die Pforte erfuche bie Grogmächte, biefen dritt in officiofer Beife bestens zu unterstüten.

#### Die Runde von der Niederlage bei Niffib. Der Abfall der Flotte.

Wäre von Oft-Anatolien die Nachricht von einem glänzenden Siege r großherrlichen Armee eingetroffen, so würde diese Mäßigung sehr ierkennenswerth gewesen sein. Jest verrieth sie nur die Berlegenheit, der sich der Divan fühlte; benn wenn man auch von der bei Nissiballenen Entscheidung noch nichts wußte und sich demnach die beiden emeen ferner als einander gegenüberstehend benten durfte, so mußten h doch die Bertreter fragen, was ein Zugeständniß solle, das Mehemed it schon früher als unzulänglich zurückgewiesen habe, und durch dessen

Nichtannahme die gegenwärtige Berwicklung zu großem Theile berbeigeführt worden? Man hat sogar nachträglich behauptet, daß bie Pforte icon bamale im Befige ber Trauerbotschaft von Niffib gewesen fei, und daß sie biefelbe nur verheimlicht habe, um ber in ber Mittheilung Nuri Efendis fich tundgebenden Friedensliebe ben außern Anschein ber Großmuth zu verleiben. Diese Beschuldigung geht zu weit. Erft acht Tage waren feit ber nieberlage verfloffen, und wenn auch biefe Zeit einem geübten Reiter genügen mochte, bei außerster Unftrengung und unter einem Zusammenwirken gunftiger Umftanbe bie 180 Meilen bom Rriegsschauplate bis zur hauptstadt in einem Lande, bem Fahrposten und sogar Runftstraßen fremt fint, jurudjulegen, fo ift boch teineswege mabrichein lich, bag ber von bem geschlagenen Felbberrn abgefandte Bericht feinen Träger zu einer so außerorbentlichen Leistung sollte angetrieben haben. Bielmehr fehlte seit 15 Tagen der Pforte überhaupt jede Nachricht vom Hauptquartier, und biefer Umstand mag ihr eine gewisse Borahnung bes Ungluds eingeflößt haben, bas sie noch hoffte auf biplomatischem Wege beschwören zu können. Freilich ließ bie mißliebige Gewißheit nicht lange auf sich warten. Gine Woche nach ber Thronbesteigung Abbulmebiibs wußte man in Conftantinopel ficher, bag bie von Machmub geschaffene, Armee, bas Kind seiner unausgesetten Sorgen, geschlagen und vernichtet sei, daß der ägpptische Feldberr siegreich auf türkischem Boden stebe, daß Rleinafien und bie Straße nach bem Bosporus offen baliege, indem bas britte Armeecorps auf die Nachricht von der Niederlage vorwärts ju marschiren sich geweigert habe und auseinanderzulaufen beginne. Als ob aber bamit bas Mag bes Unglücks noch nicht voll sei, traf aus bem Suben gleichzeitig die Nachricht ein, daß der Großadmiral Achmed Femzi Bascha, ber Günstling und Vertraute Machmuds, die großherrliche Flotte in verrätherischer Absicht Mehemed Ali zugeführt habe.

Man wird sich erinnern, daß, seitbem von der Pforte in den Angelegenheiten der Barbareskenstaaten eine entschiedenere Haltung angenommen worden war, die französische Regierung jedes Jahr während der Sommermonate eine Flottenabtheilung vor die Dardanellenstraße gelegt hatte, in der ausgesprochenen Absicht, einmal dem Divan ihre Unzustriedenheit mit dem Bertrage von Hunklar Iskelessis zu Gemüthe zu führen, und zweitens eine türkische Expedition gegen die Barbareskenstaaten zu verhindern. Auch in diesem Jahre (1839) war dies der Fall; das Geschwader stand unter den Besehlen des Admirals Lalande. Mit diesem Seeossizier setzte sich Achmed Fewzi Pascha, welcher den fünften Juli aus der Meerenge ausgelausen war, in Verbindung und pflog mit ihm durch einen seiner Unterbeamten mehrtägige Verhandlungen. Der wirkliche Verlauf dieser Besprechungen ist dis dahin in Dunkelheit begraden geblieben, aber er wird durch das Ergebniß hinreichend gekennzeichnet, indem nach ihrem Abschluß die türkische Flotte unter dem Geleit einer französen

fischen Kriegsbrigg nach Alexandrien absegelte. Die Sache erschien um fo feltsamer, als die frangösische Diplomatie ben Achmed Femgi, ben moralischen Urheber bes Bertrags von Huntiar Istelessi, ben Mann, ber feinen Ginfluß auf Machmub immer ausschließlich zu Bunften ber ruffischen Allianz geltend gemacht hatte, zu ihren entschiedensten Bibersachern xählte; dieser Thatsache gegenüber beachtete man nicht, mas sich allerbinge nicht in Abrede ftellen läßt, bag berfelbe Staatemann fich burch vielfältige mahrend ber letten Regierungsjahre feines Bonners angefponnene Intriguen bie Feindschaft ber gegenwärtigen Machthaber in Constantinopel, Chosrews und Chalils, zugezogen hatte, was bei ihm ben Bunfch, fich bem Ginflug ber neuen Regierung zu entziehen, hinreichenb Frangofischerseits fühlte man bas Bedürfnig, bas Berfahren Lalandes nicht allein ber hoben Pforte gegenüber, sondern auch vor bem europäischen Bublitum zu beschönigen, und beeilte sich baber, mit ber Bersicherung aufzutreten. Achmed Fewzi habe burch falsche Borsviegelungen und namentlich burch bas Borgeben, Chosrew habe ben Sultan Machmub vergiftet, balte ben Abdulmediid gefangen und wolle die Flotte an Rukland ausliefern, ben frangofischen Seeoffizier bewogen, ibm gur gabrt - nicht nach Alexandrien - sondern nach Candien behülflich zu sein, von wo aus er, vereint mit Mehemed Ali und mit hafiz Bascha, für bie Befreiung bes jungen herrschers wirfen zu wollen angegeben. Jeboch gelang es nicht, die allgemeine Ansicht, daß ber Abmiral Lalande im Interesse bes Schützlings seines Baterlandes ben Berrath bes Rapuban Bascha, wo nicht geradezu eingeflößt, doch gefördert und unterstütt habe. in überzeugender Beife zu widerlegen.

Alfo ohne Armee, ohne Flotte, ohne Schat, ohne zuverläffige politische Berbindungen, ftand Abdulmebiid feinem erfahrenen, an Bulfsmitteln, so schien es, unerschöpflichen Wibersacher gegenüber — bie Lage war um so bebenklicher, ale sich nirgends auch nur ber geringfte Enthufiasmus für die gerechte Sache zeigte und vielmehr bas Bolt überall bie Ungludenachrichten mit einer Gleichgiltigkeit vernahm, ale ob es gar Chosrew entschloß sich noch zu einem nicht badurch berührt würde. Schritte, wie ihn wohl Ohnmacht eingeben mag, aber fühle Ueberlegung nie annehmen follte, er fanbte bem Grogadmiral einen Brief nach, in welchem er ihn, als wahrscheinlich nur durch falsche Gerüchte irre geleitet, entschuldigte und ibm versicherte, daß, wenn er die Flotte gurudbringen werbe, alles verziehen sein folle. Umfonft, Achmed Bascha wußte, mas ein solches Bersprechen in Conftantinopel zu bedeuten habe, und übrigens erreichte ibn ber Brief erft in bem Safen von Alexandrien. woselbst es nicht mehr in seiner Sand war, über die Bewegungen ber Klotte zu verfügen, auch wenn er fich nicht gleich bei feiner erften Begegnung mit bem Bicekonige ju febr compromittirt hatte, um an eine Rückfehr nach Conftantinopel benten zu können.

#### Miffion Atif Bafchas nach Alexandrien.

Inamischen hatte sich ber Abgang ber von Nuri Efendi ben Bertretern ber Grogmächte mitgetheilten Friedensbotichaft, au beren Ueberbringer Atif Bascha auserseben worben war, über bas Eintreffen ber Ungludspoften von Anatolien und bem Sudmeer hinaus verzögert, und man hatte glauben follen, daß nach folden Dahnungen biefe Frift zu einigen Abanderungen benutt worden sein möchte. In der That lautete ja ber Ton eines großmuthigen Siegers bei ben jest bor ben Augen aller Welt geoffenbarten wirklichen Berhältniffen fast wie eine übel angebrachte Fronie. Aber wir haben schon früher wiederholt zu bemerken Gelegenheit gehabt, daß ber Orient berartige Fictionen leichter verdaut, als ber Occident, und ba die fünf Bertreter bei ber Conferenz vom 3. Juli ihre Regierungen für ben Borschlag zu interessiren versprochen hatten, fo glaubte man minbestens an bie Möglichkeit, aus bem Bandel mit Man ließ also ben Mehemed Ali so billigen Kaufs herauszukommen. Afif Pascha am 9. bes Monats nach Alexandrien abgeben.

Die Miffion biefes Staatsmannes war rafch beendigt; schon am 21. Juli konnte er über ihren Richterfolg ber Pforte perfonlich Bericht abstatten. Er war von bem Bicekonig mit gebührenden Ehren aufgenommen worden und hatte ihn über Erwarten in seinem Glücke gemäßigt gefunden. Mehemed Ali theilte ibm mit, bag er seinen Sohn bereits angewiesen habe, in Marasch Salt zu machen und seine über ben Euphrat vorgebrungenen Truppen auf sprisches Gebiet zurudzuziehen. Thatsachen beruhigten ben Pforten-Commissar, mehr als es Worte vermocht batten, in Betreff ber Eroberungsgelufte bes liftigen Greifes; aber weitere Zugeftanbniffe zu erlangen mar er nicht im Stanbe. Allerdings ließ es Mehemed Ali auch an Worten nicht fehlen; ja er versicherte, baß er gern ber Einladung nach Constantinopel Folge leisten werbe, um bem "föstlichen Sbelftein", wie er mit überschwenglicher Metapher ben Sultan nannte, perfonlich seine Hulbigung barzubringen, wenn er bort nicht bem gehässigen Urheber bes gegenwärtigen Zerwürfnisses zwischen ihm und dem Divan, dem Großvezir Chosrew Pascha, begegnen müßte. Seit dreißig Jahren habe ihn biefer Mann unabläffig verfolgt, und feinen Intriguen muffe er es zuschreiben, daß ihm Abdulmebiid behufs ber Bieberherstellung bes guten Einvernehmens ein fo burftiges Unerbieten mache, mahrend er nach ber politischen Lage habe erwarten burfen, daß man ihm wenigstens Sprien gern in gleicher Weise wie Aeghpten werbe überlaffen wollen. Der erbliche Befit biefer beiben ganber, sowie auch Abanas und bes neugewonnenen Sandjafats von Marafch, fei zunebst ber Berbannung Chosrem Baschas bas Minbeste, worauf er besteben Bur Unterstützung dieser seiner gerechten Forderungen wolle er ber burch Berrath in seine Sande gespielten großherrlichen Flotte fich

nicht bedienen; jedoch moge man ihm nicht verbenken, wenn er bis jur Beilegung ber Streitsache fie nicht herausgebe.

#### Berlegenheit in Constantinopel. Regnng der europäifchen Diplomatie für die Pforte.

Der Divan war entsetzt über biese Mittheilung, er hielt nichts von ben Friedensversicherungen des Emporers, die der Commissar so leichtgläubig hingenommen, sondern war vielmehr überzeugt, daß jener binnen Rurgem die Maste abwerfen werde, um, wenn auch nicht mit der Landarmee bon bem fernen Rriegsschauplate im Guben bes Taurus ber bort mochte bie Stimmung ber Brovingen in Ibrahim Baschas Rücken und die Sulfemittellosigfeit berjenigen in seiner Front ibm eine aufrichtige Mäßigung auferlegen —, aber boch mit ber Flotte von den Darbanellen ber die Hauptstadt zu bedroben. Der Berluft ber Armee wurde bemnach weniger schmerzlich empfunden, als die Wehrlosigkeit zur See; die Schlösser ber Meerenge erschienen als unverläflicher Schut gegen einen Reinb. ber seine Erfolge ebenso bäufig bem Baffenglud wie bem ertauften Berrathe verbankte. Allerbings erbot fich Lord Ponfonby, die Rudgabe ber Klotte burch ben Oberbefehlshaber ber britischen Flottendivision im öftlichen Mittelmeer, Abmiral Stopford, von bem Bicekonige zu verlangen und im Falle ber Gemährung bas Miteinlaufen ägpptischer Kriegsschiffe in bas Mare clausum ber Darbanellenstraße verhindern zu wollen. bei ber Bewigheit, bag England nicht zu thätlichen Zwangsmagregeln schreiten werbe, ohne welche man eine Nachgiebigkeit bes Bicekonigs füglich nicht erwarten burfte, gewährte ber Untrag nur geringen Troft.

Mehemed Ali that auch Manches, was nicht anders gebeutet werben konnte, als daß er es jest mehr als je früher auf die Rolle eines Majordomus abgesehen habe. Ueberall in seinen Provinzen ließ er Freudenseste zu Ehren der Thronbesteigung des jungen Sultans veranstalten; überall bezeichnete er sich als den treuesten Diener desselben, namentlich in Sendschreiben an die türkischen Generale, welche er aufforderte, sich mit ihm im Interesse des Herrschers gegen den Großvezir und die Russen zu vereinigen. Auch bewog er viele großherrliche Marineossiziere in seine Dienste überzutreten und hielt ihnen dei Gelegenheit ihrer Einkleidung eine Anrede, worin er u. a. sagte: "Der Sultan ist ein sleckenloser Brillant; verliert er seinen Glanz, so ist es nicht durch mich. Wir sind Ein Bolk, aber die Selbstsucht hat uns auseinander gerissen; Einheit thut uns Noth, um dem Reiche die alte Macht wiederzugeben. Chosrew Pascha ist immer der Gesammtheit verderblich gewesen; ihn unschädlich zu machen, muß die Sorge jedes braven Muselmannes sein."

Die Niedergeschlagenheit der Pfortenminister war so groß, daß die auswärtige Diplomatie besorgte, sie möchten, um sich aus der Berlegenheit zu ziehen, auf allen Punkten nachgeben, was doch, Frankreich aus-

genommen, ben Grogmächten feineswegs genehm mar. Um bies zu verhindern, einigten fich die letteren auf Metterniche Anregung zu einem Schritte, von bem fich auch Frankreich nicht ausschloß; fie ließen burch ihre Bertreter ben Divan ersuchen, mit seinen Entscheidungen in Beziehung auf die ägyptische Frage zu warten, bis die von Wohlwollen gegen ibn befeelten Bofe fich ju einem Beschluffe geeinigt haben wurben. Diefer Schritt, welcher in Form einer bem Minifter bes Aeufern überreichten Collectionote vom 27. Juli geschah, hatte die erwünschte Wir kung; ben Ministern kehrte einigermaßen bie Zuversicht wieber, und bei einer am 31. Juli abgehaltenen Conferenz benachrichtigte Ruri Efendi bie fünf Bertreter, bag ber Sultan bie Bermittelung ber Mächte an nehme und bereit fei, falls Conferengen gur Beilegung ber Streitfache eröffnet werben sollten, bieselben burch einen Bevollmächtigten zu beschicken. Zugleich legten sich Lalande und Stopford je mit ihren Klottendivisionen vor die Dardanellenstraße, angeblich um Constantinopel gegen einen Ueberfall bes Bicekonigs zu beschützen; jedoch ließ sich burchfühlen, daß diese Magregel mehr gegen etwaige Fortschritte der russischen Politik gerichtet war, als fie ben Wiberftand gegen Mehemed Ali beabsichtigte.

#### Die Westmächte. Rugland.

Nach unsern früheren Bemerkungen über die von den beiden Westmächten zu ben orientalischen Wirren eingenommene Stellung wird es Niemandem entgeben, daß bieselben auch jett in bem Bunfche übereinstimmten, aus der augenblicklichen Krisis eine nach außen gesicherte, lebensfähige Türkei wieder hervorgehen zu sehen — nur über die Mittel, babin zu gelangen, gingen sie fortwährend auseinander. Franfreich träumte von einer Berjüngung bes Reichs burch Berpflanzen ber Dynastie Mehemed Alis an ben Bosporus; England wollte daffelbe Ziel burch Unterwerfung des mächtigen Bafallen und Berftellung der Reichseinheit unter bem Sultan erreichen. War die angestrebte Erftarkung wesentlich gegen Rugland gerichtet, fo ließ sich nicht erwarten, daß diefer Staat sich batte ber einen ober ber andern Ansicht von Herzen anschließen sollen; ber Umstand aber, bag ber petersburger Sof fich gegen ben frangösischen Plan mehr eingenommen zeigte, als gegen ben englischen, berechtigt wohl ju bem Schlusse, daß man an ber Newa jenem ein besseres Horostop stellte, daß man sich bewußt war, berfelbe könne innerhalb ber Türkei selbst, ohne jedes Eingreifen der Mächte, ins Leben treten, mabrend die Demüthigung Mehemed Alis nur burch auswärtigen Beiftand, ein Mittel. bas schwerlich zu einem Machtzuwachs ber Türkei führen würde, möglich zu sein schien. Butenieff ließ ben Bicekonig benachrichtigen, baf er Conftantinopel benselben Augenblick zu verlassen benke, wo sich baselbst eine ungesetmäßige Regierung einseten werbe. Bleichwohl tabelte ibn

- vielleicht nur scheinbar - seine Regierung wegen seiner Theilnahme an ber Collectionote vom 27. Juli, indem nach ber Ansicht bes petersburger Cabinets bei ber Unmöglichkeit, bie beiben Bestmächte in Betreff ber zu ergreifenden Magregeln zu einigen, es für die Pforte teinen anbern Answeg gabe, als unmittelbare Berftandigung mit ihrem Bafallen. Alfo eine neue Auflage bes Friedens von Rutabja, bei bem ja auch Rukland, bas bamals mit flotte und Armee am Bosporus zum Schute bes Sultans gegen seinen länbergierigen Basallen ftanb. es sich nicht einfallen ließ, für bie Integrität bes Reichs auch nur im minbesten seinen Einfluß geltend zu machen. Allerdings war die Meinungsverschiebenbeit ber Westmächte noch eben vorher (im August 1839) aufs neue offenbar geworben, indem Frankreich es unbedingt abgelehnt hatte, an einer von bem britischen Cabinet vorgeschlagenen gemeinschaftlichen Flottenbemonstration vor Alexandrien, um ben Bicekonig zur Ruckgabe ber großherrlichen Flotte zu zwingen, Theil zu nehmen. Für Rugland, welchem ber Statusquo in ber Türkei mit einem de facto übermächtigen Bafallen behagte, indem ber Mangel an staatsrechtlicher Sicherung seines ganberbefites biefen immer geneigt machen mufte, über Constantinovel binmea ihm, bem natürlichen Reichsfeinde, die Sande zu reichen, war ohne Frage icon bamale ber Wunsch maggebend, burch Sonberstellung fich bie Freiheit ber Action zu mahren, burch welche es 'bm ja auch gelungen ift, als Breis feines Beitrittes ju ber britischen Bolitif bie Absichten bes Cabinets von St. James in folder Beise zu mobificiren, baf bie angeftrebte Erftartung ber Monarchie auf bas bescheibenfte Mag zuruckgeführt wurde.

Das petersburger Cabinet, welches die Regelung der internationalen Stellung ber Türkei auf bem wiener Congreß zu verhindern gewußt batte, und welchem es gelungen war, ben schwachen Nachbarstaat burch eine Reibe von Berträgen an fich zu tetten, bie mit ber Zeit für ihn zu einem Abbangigfeitsverhaltniß zu werben brobten, fant fein Intereffe babei. ben Divan so lange als irgend möglich von bem öffentlichen Recht Europas auszuschließen. Die übrigen Mächte waren fich ber bei biefen Bemübungen verfolgten eigennütigen und ehrsüchtigen Absicht bewußt; sie waren aber bis babin nicht im Stande, ihr wirkfam entgegenzutreten. Rachbem die Westmächte Jahre lang ihren Willen fund gegeben, die Pforte gegen gemiffe Eventualitäten ju fcuten, bemubte fich nunmehr Fürst Metternich, im Allgemeinen und Ganzen bas im Jahre 1815 Berfäumte nachzuholen und bauernd bas unabhängige Dafein bes alterichmachen Staates ficher zu ftellen. Es gelang ibm bies auch einigermaken: nachbem eine von ihm aufgesette Erflärung über bie Integrität ber Türkei bie Buftimmung Preugens, Englands und Frankreichs erhalten hatte, tonnte auch Raifer Nitolaus seinen Beitritt nicht versagen. Der lettere half also wider die politische Tradition seines Reichs das gemeinschaftliche Brotectorat der Großmächte begründen, dem die Türkei damals ihre Rettung verdanken sollte.

Wiberftrebende Ginfluffe in der enropäifchen Diplomatie. Ohumacht und Thatenlofigkeit nach allen Seiten.

Nuri Efendi hatte bei ber Conferenz vom 31. Juli geäußert, bag bie Rückgabe Spriens an die Pforte ber wesentlichste Erfolg fei, bessen ber Sultan fich von bem Wohlwollen feiner Allierten verfebe. Die Aufnahme, welche diese Borstellung fand, zeichnete abermals die verschiedene Stellung ber Mächte. Bonsonby und Stürmer sprachen fich sofort bafin Roussin und Butenieff aber bagegen aus; Preugen, das man in ber orientalischen Politik ganz an Rugland gefesselt glaubte, schloß sich nach einigem Bogern ben ber Türkei geneigteren Staaten, England und Defterreich, am Die Majorität war also ber Pforte in bieser Frage gesichert, und bei ber früher von uns charafterifirten, in ben Cabinetten bamals vorherrschenden Ansicht von der allgemeinen Weltlage hielten die Bertreter ber biffentirenden Mächte es nicht für rathsam, die Eintracht bes biplomatischen Corps durch einen eigentlichen Protest zu ftoren. Gleichwohl traf ein weiterer Borschlag Metternichs, ber babin ging, nun gleich burch eine in Lonbon zusammentretende Conferenz die von der Pforte angerufene Vermittelung ins Leben treten zu lassen, auf unvorhergesehene Schwierigkeiten. Frank reich wollte überhaupt in keinen Schritt willigen, durch welchen es sich bie Bande gebunden haben murbe, und Rugland erklärte, daß feine Lage als Grenznachbar ber Türkei, sowie bie beiberseits eingegangenen tractat lichen Berpflichtungen ihm nicht gestatteten, seine Berhältnisse zu ber Türkei ber Regelung eines Congresses anheimzugeben. Sogar bie Bforte, welche boch früher die Beschickung ber Conferenz burch einen Bevollmächtigten zugefagt hatte, fühlte sich jett, um alles bem Raifer Nikolaus Migliebige ju vermeiden, bewogen, wieder juruckzutreten, und England hatte nicht Luft, sich allein mit ben beiden deutschen Mächten, benen es in ber Angelegenheit weder einen burchgreifenden Ginflug, noch genügende Selbständigfeit beimaß, in bindender Beife einzulaffen.

Trot bes in der Diplomatie herrschenden guten Einvernehmens konnte daher Mehemed Ali noch wegen eines gemeinschaftlichen kriegerischen Borgehens der Mächte gegen ihn ruhig sein, und wenn er sich dennoch unerwartet zurückhaltend und vorsichtig zeigte, so war der Grund weniger augenblickliche Besorgniß, als die Nachgiebigkeit gegen Frankreich, das ihn nicht compromittirt zu sehen wünschte, und noch mehr die Borahnung des Sturmes, der am fernen Horizonte aufstieg. Er fühlte, daß er der ihm vordem so günstigen öffentlichen Meinung nicht gerecht geworden, daß in der Presse, wie in den Cabinetten, die Sympathien seiner Eegner sich mehrten und sammelten, während seine eigenen

abnahmen und fich vereinzelten. Jedoch fand feine Mäßigung bei ber stambuler fremben Diplomatie ebenso wenig Bertrauen wie bei ben Bfortenministern: man glaubte, bag er von einem Tage zum andern zu einem Bieberaufleben bes Bertrags von Sunfiar-Isteleffi Unlag geben tonne. Diefe Eventualität mar ber Angelpunkt ber politischen Lage; Die Flottenbivifionen Englands und Frankreichs, welche, wie wir erzählt, augeblich sum Schut ber Pforte, außerhalb ber Darbanellenstrafe vor Unter gegangen waren, verriethen immer unverhohlener die Absicht. bas Mare clausum zu burchbrechen und vor Constantinopel zu erscheinen, sobald eine ruffische Kriegsmacht in ben Bosporus einlaufen würde. Drobung wurde so beutlich, daß Rugland nicht umbin tonnte, von ihr Notiz zu nehmen; auch blieb es die Antwort nicht schuldig, indem es im Monat September feinem Befandten ein Rriegsschiff gur Berfügung stellte mit ber Beisung, sofort Conftantinopel zu verlassen, wenn bie englisch-frangofische Flotte sich innerhalb ber Darbanellenschlöffer zeige. Auch bas wiener Cabinet, bem an ber Erhaltung bes Friedens in Europa besonders viel gelegen war, fand bie schroffe Stellung, welche bie Bestmächte einnahmen, bebenklich und ließ in London und Baris die Erklärung abgeben, daß es fich im Falle einer folchen Provocation Rußlands von ber Alliang lossagen werbe.

Der Divan ichwankte obnmächtig amischen biesen wiberstrebenden Einfluffen; waren feine Sympathien auf Seiten Englands und Frantreichs, fo fesselten ibn seine Beforgnisse an ben Willen ber norbischen Bas hatte die Türkei von den Bestmächten zu hoffen, und was von Rufland zu befürchten? Befragte fie die Geschichte ber letten Sahrzehente, so fand sie wohl über das letterwähnte Thema die reichlichste Austunft, über bas erfte aber feine, wenigstens feine burch Thatsachen begründete. Selbst angenommen, daß die beiden Regierungen von dem beften Wollen beseelt gewesen waren, so hatte sich biese Besinnung doch nie zu praftischem Rugen gestaltet - ber unter ihnen bestehenbe Wegenfat hatte fie nicht zur That werben laffen. Bürbe bies in Rufunft anders werben, mar ber Begensat in befriedigender Beise ausgeglichen? Die Pforte wußte, daß er eber que als abgenommen, und so senkte sich benn, wie schon so oft früher, auch jest bas Zünglein ber Bagichale Rufland zu. Der endlich von ben beiben Botichaftern beftimmt an fie ergangene Antrag, in das Einlaufen ber combinirten Flotte in die Darbanellenstraße einzuwilligen, führte, obwohl Admiral Stopford selber nach Conftantinopel gefommen war, um burch bas Bewicht feiner Berfonlichkeit bie Bebenken wegzuräumen, zu einem neuen biplomatischen Siege Rußlands; ber Divan verweigerte nicht bloß entschieden die Zustimmung, sondern verlangte noch bazu die Entfernung der Flotte aus ber Beschika-Bai, in welcher sie bis babin Schutz gefunden. Ja als einige Wochen ipater (im October 1839) bie frangofische Botschaft nur für die Fregatte Belle Poule die Erlaubniß zum Einlaufen in die Meerenge begehrte, indem ihr Commandant, der Prinz von Joinville, einen Besuch in Constantinopel beabsichtige, erfolgte der nöthige Ferman erst, nachdem der russische Gesandte auf Befragen die Erklärung abgegeben hatte, daß er dabei kein Bedenken sinde.

#### Unficherheit in der Lage Dehemed Alis.

So glänzend übrigens Mehemed Alis Lage im Bergleich zu ber jenigen seines Oberherrn erschien, so war boch auch sie nicht ohne Berlegenheiten. Bu ben Bewaltmagregeln, beren man fich von ihm ühr furz ober lang versehen zu muffen glaubte, konnte er in biefer Lage keine Anreizung finden. Nicht nur bag bie Erschöpfung Aegyptens an maffenfähiger Mannschaft sich immer fühlbarer machte, — auch in ben Staats einnahmen war eine besorgnißerregende Ebbe eingetreten, und eine mit gieriger Haft unternommene Expedition nach bem Sudan, wo ber alte Mann seinen Schatz wieder füllen zu können meinte, hatte den flaglichsten Erfolg. In Sprien war die ägyptische Herrschaft nicht populare geworben, die wichtige Proving gehorchte nur aus Zwang, und ber Bice tonig verhehlte sich nicht, daß, wenn sein Sobn bei Rissib geschlagen worben mare und bas Braftigium feines Namens eingebuft batte, ein allgemeiner Aufftand sofort bem Kriege ein Enbe gemacht haben wurde. Die Ruhe Spriens war nur bie eines von schweren Feffeln zu Boben Bezogenen, und schon wagten wieber die Bewohner entlegener Berggegenden, namentlich in Abilun, an biefen Fesseln zu rütteln. Wir haben erzählt, daß bei Niffib ganze Regimenter ber siegenden Armee zu ber besiegten, fliebenben übergegangen waren; biese Armee war alfo keineswegs bas, was fie hatte fein sollen, und boch war fie bie einzige Grundlage, auf welcher ber stolze Bau ber Herrschaft Mehemed Alis jetzt rubte. Jeber ihr wiberfahrende Berluft erschien unersetlich, benn mas lieft fic von den Elementen erwarten, welche die Zwangsaushebung jett noch aus ber immer mehr erbitterten Bevölkerung ihm zur Ausfüllung ber gelichteten Reiben zuführte? -

Der Vicekönig empfand diese Schwierigkeiten ber inneren Verhältnisse um so drückender, als sie keineswegs wie ehemals durch die befriedigende Lage der äußern Politik wieder gut gemacht wurden. Der Bruch mit England, wenn auch noch nicht officiell ausgesprochen, war unheilbar; Desterreich, grundsätlich mit der Pforte verbunden, verhieß jeder gegen den Feind derselben zu ergreisenden Maßregel seinen Beistand; Rußland und Preußen erschienen unzuverlässig, nur Frankreich stand dem Vicekönig zur Seite. Eine geraume Zeit mochte immer das diplomatische Geschieft und die Macht des Königs Louis Philipp das Zustandekommen einer Coalition zur Demüthigung des Emporkömmlings verhindern — ja die französsischen

onsularbeamten in Aegubten versicherten ibm. bas werbe immer fo in. - aber Bugeftanbniffe von ber Bforte tonnte Frankreich ihm nicht werben, und gunftigften Falls wurde er feinem toniglichen Gonner ne Berewigung ber qualenben Ungewißheit seiner bamaligen Lage ju rbanken gehabt haben. Es blieb ihm in ber That nur ber Ausweg, m jungen Sultan ju imponiren und baburch rafc, mabrent noch feine annigfaltigen Begner vergeblich ben Ginigungspunkt fuchten, ju feinen wecken zu gelangen. Darauf also waren alle feine Bemühungen gechtet, biesem Ziele galt vornehmlich seine Berbächtigung und Anfeining Chobrem Baschas, welchen sein Alter, seine Erfahrung, sein Ansehen ber Beamtenwelt und bas Bertrauen, beffen er bei ber Sultanin-Rutter genoß, jum Sauptrathgeber Abdulmebiibs gemacht hatten. Furcht nd Ueberredung follten jum Sturze beffelben zusammenwirken, fo bag, abrend ber Bicekonig bie wiederholten Aufforderungen bes Consularrps von Alexandrien, die großherrliche Flotte herauszugeben, ablehnend antwortete, er nicht mube wurde, ben Sultan, feine Mutter, feine ante, bie Sultanin Esma, ben Grogmufti und Chalil Bascha mit Klageriefen über ben Grofvegir ju befturmen, in benen er biefen Staateiann als bas einzige Hinderniß bes allgemein angestrebten guten Ginernehmens hinftellte und umgekehrt bie feinem Sohne burch bie Umftanbe uferlegte Waffenrube fich als Beweis ber Friedensliebe angerechnet wissen Die Bforte fühlte fich am Ende bewogen, über bie Zumuthung ie Meinung ber Bertreter ber fünf Mächte einzuholen, und war zufrieben, i ber einstimmigen Erflärung berfelben gegen Chobrems Abfetung eine otute gegen bie immer mehr um sich greifenbe Intrigue ju finden, die un völlig erfolglos blieb.

Es war ein Fehler von Mehemed Ali, daß er dies Miglingen nicht 1 feiner gangen Bebeutung würdigte und fein Benehmen ben neuen Imftanben anpagte. Er batte fich fagen muffen, bag, mas er nicht feinen begnern im Sturm abgerungen, bei Sammlung und Ueberlegung von enfelben noch viel weniger zugeftanden werden wurde. Die Lage ber forte tonnte im Berguge beffer werben, bie feinige mußte fich verblechtern. Die ihm obliegende Rriegsbereitschaft vermehrte seine finanelle Berlegenheit, mahrend die Pforte, welche den Reft ihrer bemoralisirten rmee in Rleinasien entlassen, und somit ebenso wenig für eine erhebliche andmacht wie für bie in bes Bicekonige Besit befindliche Flotte Unteraltungekoften zu gablen hatte, burch die einlaufenden Abgaben fich einiermaßen erholte. 3m Monat October (1839) hatte ber öfterreichische beneralconful bem Bicekonig Namens seines Sofes bie Mittheilung zu tachen, es werbe ihm nicht gelingen, hinter bem Rücken ber Grogmächte git ber Pforte ein Abtommen zu treffen, und ebenso wenig werbe eine berlegene Streitmacht genügen, ibm bie geträumte Weltstellung zu verdaffen. Diese Erklärung, welcher sich ber englische und ber preußische Consul anschlossen, versehlte nicht, einigen Eindruck auf Mehemed Ali zu machen; jedoch vernichtete denselben der französische Vertreter, welcher ihm zu verstehen gab, daß eigentlich die österreichische Rote hätte Zwangsmaßregeln ankündigen sollen, daß aber durch Frankreichs Einfluß dies hintertrieben worden sei. So beantwortete denn Mehemed Ali die österreichische Vernehmlassung dahin, daß der Ausgang der orientalischen Frage nicht auf Schlußfolgerungen, sondern auf wirklichen Thatsachen beruhe, unter denen er wohl seine militärische Ueberlegenheit und die Siege seines Sohnes verstanden wissen wollte. Dennoch hielt er es sür angemessen, im Verkehr mit der Pforte seinen Ton etwas heradzustimmen; den Antrag auf Chosrews Absetzung ließ er ganz fallen und bot dem Sultan die Rückerstattung Candiens an, gegen welche er die Erdbelehnung mit seinen sämmtlichen übrigen Bestzungen verlangte.

#### Refchid Bafchas Rudtehr. Die Verleihung des Sattifcherif von Gulhane.

In Constantinopel herrschte über allebem eine große politische Windftille; es zeigte sich immer beutlicher, daß die Hauptstadt ber Türkei kaum in gleichem Maße ber Mittelpunkt ber wichtigen Frage bes Tages war, wie die Cabinette der Großmächte. Unter diesen aber trat das britische, von dem allein eine Action zu Gunften der Pforte sich erwarten ließ, immer mehr in ben Vorbergrund. Gegen Mitte Septembers traf ber Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, Reschid Pascha, welcher als außerorbentlicher Botschafter für die Interessen seiner Regierung am englischen Sofe gewirkt hatte, von London wieder in Constantinopel ein und nahm von feinem Bortefeuille Besits. Er konnte sich keiner biplomatischen Erfolge rühmen — bie britischen Shmpathien waren noch immer nicht aus ber unerquicklichen Sphäre ber Notenschreiberei herausgetreten. Aber er hatte sich perfönlich die Achtung ber englischen Staatsmänner erworben und Erfahrungen gesammelt, die fich im Dienste feines Berrn verwerthen ließen. Namentlich war ihm klar geworben, welche mächtige Bunbesgenossin für Mehemed Ali bie in ber politischen Journalistik Frankreichs sich so laut kundgebende öffentliche Meinung sei; es war ihm nicht entgangen, wie trot allen schon vollbrachten Neuerungen die Türkei, als asiatische Despotie, selbst bei bem wohlwollenden englischen Bublifum gegen ben jungaufstrebenden Staat bes energischen Reformators am Nil in ben Schatten trete. Er erkannte bie Nothwendigkeit, nachbem bie blutige That, burch welche Sultan Machmud vor 13 Jahren einer neuen Mera im osmanischen Reiche Bahn gebrochen, die alttürkische Barbarei weniger verwischt als vielmehr greller hatte hervortreten laffen, burch einen abermaligen, nicht minder epochemachenden, aber baneben friedlichen Act vor der ganzen civilifirten Welt den festen Willen der Pfortenregierung barzulegen, auf bem einmal betretenen Wege bes Fortschrittes zu beharren.

Das Studium ber frangosischen Presse hatte ihn zugleich für bie constitutionelle und parlamentarische Regierungsform eingenommen, und er mochte bei oberflächlicher Einsicht in die babei in Frage kommenben nationalen Berhältnisse, sowie bei ber ben Orientalen eigenthümlichen Berwirrung in Beziehung auf Sein und Schein bie hoffnung begen, bag eine, wenn auch nur bem Ramen nach, bestehenbe Conftitution, eine Charte, welche in moderner Beise bie Grundrechte ber Staatsburger barlegte und die schreiendsten Migbrauche ber Berwaltung abstellte, die Türkei in die Reihe ber liberalen Reiche einführen, fie burch die Sympathien ber englischen und frangofischen Nation gegen Bergewaltigungen absolutistischer Nachbarn, namentlich Ruglands, fichern, endlich bie fo vielfach in Europa für Mehemed Ali sich erhebenben Stimmen von viesem ab- und der Pforte zuwenden wurde. Es galt also, nicht sowohl einen sofortigen neuen Zustand ber Dinge ju schaffen, als vielmehr ein Schriftstud zu liefern, welches mit Feierlichkeit und Beprange als bie aufünftige Richtschnur ber türkischen Regierung proclamirt werben sollte. In ber unverbrüchlichsten Beimlichkeit - benn freilich hatte ein Berrath an die perotische Diplomatie, namentlich an die ruffische Gesandtschaft, bas ganze Vorhaben vereiteln können — wurden die Vorbereitungen getroffen; bieselben nahmen mehrere Wochen in Anspruch, ba nicht nur Korm und Inhalt bes Documents festzustellen war, sondern auch manche burch ben Widerwillen mächtiger Berfonlichkeiten ber Sache felber ent= gegentretende Sindernisse weggeräumt werden mußten. Bor allen zeigte Choorew gegen einen, seiner langen Staatsbienererfahrung so fremben, fo gang außerhalb feines Berftanbniffes liegenden Plan lebhafte Bebenten, bie Reschid schwerlich besiegt haben wurde, wenn es ihm nicht gelungen ware, ben undankbaren Aboptivsohn und Rivalen des Alten, Chalil Bascha, berals ältester Schwager bes Sultans eine einflugreiche Stellung hatte, für fich ins Feld zu führen. Abdulmebiid felbst, beffen jugendliche Eitelfeit, ebenfo wie fein bergliches Wohlwollen, angenehm bei ber Inscenesetzung berührt wurde, war leicht gewonnen, und nun leitete Reschid Pascha eine Festlichkeit ein, wie ber Staat Osmans fie fich bis babin nie geträumt haben würde, burch welche aber die an sie gefnüpfte Absicht, in der ganzen gebildeten Belt Auffehen zu erregen, in vollem Mage erreicht wurde.

Am 2. November wurden die sämmtlichen hohen Würdenträger und Beamten der Pforte nebst sonstigen Notabeln der türkischen Bevölkerung Stambuls und Deputirte geistlichen und weltlichen Standes der Rajah-nationen, d. h. der Griechen, der gregorianischen und der unirten Armenier, sowie der Juden, nach dem auf der Sübseite des Serais, in den Gärten des Marmorameergestades belegenen Riost von Gulhane entboten, wohin auch das diplomatische Corps in den Staatswagen des Sultans abgeholt ward. Ein geräumiger, vor dem Riost sich ausdeh-nender Plat war im Quadrat von Garden umstellt; in dem obern Salon

bes Bebäubes hatte ber Sultan am Fenfter Plat genommen, bie unteren Zimmer waren zur Aufnahme bes biplomatischen Corps und bes eben anwesenben Prinzen von Joinville eingerichtet. Nachdem bie ganze Fest genoffenschaft fich versammelt hatte, ließ man die Staatsbeamten, Die vornehmsten Ulema, die Patriarchen und Brälaten ber orientalischen Kirchen, ben Oberrabbiner (Chacham Baschi) und die Notabeln um eine eigens für die Feier mitten auf bem freien Plage errichtete Ranzel ober Tribune ausammentreten, um einen Sattischerif zu vernehmen, welcher von bem Riost aus überbracht werben follte. In tiefem Schweigen barrte die Menge eine Zeit lang, bis ein Hofbeamter erschien und bem Grofvezir in einem rothseibenen Beutel bas Schriftstud überreicht, welches mit ehrfurchtsvoller Berneigung von ber Menge begrüßt wurde. Chosrew löste es aus ber Umbullung und handigte es zum Berlesen bem Minister bes Aeugern ein; biefer bestieg bie Tribune und trug, nachbem ber mit bem Aftrolab in ber Hand banebenftebenbe Hofastrolog (Munedim Baschi) ben gunftigen Augenblick angegeben, mit lauter Stimme ben Inhalt vor. Nachbem er geendigt und die Ranzel verlaffen, trat ein 3mam bor, welcher in einem langen Gebete unter häufigen Umin (Amen)=Rufen ber Menge ben Segen bes himmels auf bas Werk berabflehte. Bum Schluß verkundigte eine Salve von 101 Ranonenschuffen, bie von allen Batterien bes Bosporus ertonte, ber hauptstadt bie Berleihung ber Charte, auf welche, nach bem orientalischen Berrscherbegriff bis bahin unerhört, ber Sultan mit ben Großwürdenträgern bes Reichs ben Eid ablegte.

Was nun ben Inhalt ber unter bem Namen Hattischerif von Gulbane so bekannt geworbenen Staatsacte betrifft, so ift kaum ein Bebanke barin zu entbeden, ber nicht schon von bem Sultan Machmub ausgefprochen, ober gar im Berlaufe feiner Reformbestrebungen zu einer Art von Gewohnheitsrecht geworden wäre. Auf Originalität hat also ber Berfasser keinen Anspruch. Auch ist die Redaction nicht sehr logisch, indem ber Eingang als ben Grund ber Ohnmacht und bes Herabgekommenseins ber osmanischen Monarchie die Uebertretung und Beseitigung ber alten Satungen bes Islam angiebt, ber weitere Inhalt aber nicht etwa bie Wieberbelebung biefer als bas Mittel zur Auffrischung bes ehemaligen Blanzes bezeichnet, sonbern zu biefem Enbe neue Inftitutionen verheißt, und endlich ber Schluß wieber bas treue Festhalten an ben alten Sitten und Brauchen als den eigentlichen Weg bes Beils hinstellt. Man fieht, daß das Actenstück mit einem doppelten, in sich diametral verschiedenen Bublitum zu rechnen hatte, b. h. bag ihm ber zwiefache Zweck vorlag, burch bas versprochene Neue bie driftlich-europäische und durch ben Preis bes Alten bie muhammebanische Meinung zu gewinnen. Diefer Mangel an Einheit ift ficher ein Fehler; wenn man aber bie Borurtheile ber ungeheuern Mehrzahl bes türkischen Volkes berücksichtigt, welche noch immer

nach bem Sate post hoc propter hoc bie Sulflosigkeit ber Bforte ben in ihrem innern Staatsrecht und ihrer Berwaltung vorgenommenen Beränderungen und vor allen Dingen ber Bernichtung ber Janitscharen zuschrieb; wenn man bebenkt, bag einerseits bie beilige Schen vor bem Roran und ber ihm entflossenen islamitischen Besetzgebung alle Schonung verlangte, und andererseits die Gleichstellung ber herrschenden Nation mit den Rajabvölkern in Beziehung auf die Fundamentalgüter bes burgerlichen Daseins, obgleich ihr Bebürfnig von Machmud vorausgefühlt und sie entfernt angestrebt worden war, boch erst bier, in officielle Form gebracht, bestimmt proclamirt wurde; wenn man sieht, bag bie Pforte bie zur Theilnahme an ber Feier aufgeforberten Bertreter ber europäischen Mächte zu Zeugen ihrer Zusagen machte und bemnach sich ihnen gegenüber für bie Innehaltung verbürgte - so wird man ber Rundgebung von Gulhane die Bedeutung eines unter ben obwaltenben Um= ftanben höchst anerkennenswerthen Schrittes auf bem Wege ber Reform gern zugesteben. Wir theilen eine beutsche Uebersetung bes Actenftucks in extenso im Anhange mit, auf welche wir im Allgemeinen verweisen. hier genügt es uns zu bemerken, daß ber Sultan vor allem feinen Unterthanen jeder Nation und Confession Sicherheit bes Lebens, ber Ehre und bes Bermögens, sowie eine billige und gleichmäßige Abgabenvertheilung, ben Muhammedanern besonders aber eine Regelung der Refrutenausbebung und ber auf 4 bis 5 Jahre festzusetenden militarischen Dienstzeit ver-Daneben wurden brei bom Publitum besonders unangenehm empfundene Migbrauche ber früheren Berwaltung, die auch ichon längft als folche anerkannt und für aufgehoben erklärt, aber wegen ber Ungunft ber Zeiten immer wieder aufgetaucht waren, die Monopole, die Steuerverpachtung in den Provinzen an den Meiftbietenden und die Confiscationen, endgiltig abgeschafft, und nicht minder für die Zukunft festgesett, bag über Niemanden anders als burch richterliches Erkenntnig nach orbnungsmäßiger Untersuchung die Todesstrafe verhängt werden solle.

Es ist hier zu bemerken, daß ein Recht, über Privatpersonen, d. h. Nichtbeamte, nach Willfür die Todesstrafe zu verhängen, auch vor aller Reform den Sultanen, geschweige denn ihren Beamten, nicht zugestanden hatte. Zu einer Hinrichtung dieser Kategorie hatte es immer einer richterlichen Sentenz bedurft, wenn auch die laze Behandlung der häusigen Fälle, wo Christen von Muhammedanern ermordet worden waren, vor den muhammedanischen Gerichten, die so oft durch Buthausbrüche eines fanatisirten Pöbels zuwege gebrachte Unterbrechung des gesetzlichen Zustandes, endlich die notorische Bestechlichkeit und mangelhafte Einrichtung jener Gerichte (Mechkemeh), welche auf Aussage zweier muhammedanischer Zeugen ein Todesurtheil erlassen und in Fällen von Blasphemie und Apostasie sogar sofort die Aussährung besehlen konnten, dem Publikum, namentlich dem christlichen, jenen Rechtsschutz nicht eben sehr werthvoll

erscheinen ließ. Anders aber war es mit Offizieren und Staatsdienern, welche auf ein ähnliches Verfahren keinen Anspruch hatten und vielmehr mit Leben und Habe dem Herrscher, als dessen leibeigene Sklaven sie galten, jeden Augenblick zur Versügung standen. Also der den Sultanen, nicht nach allgemein islamitischer Rechtsanschauung, sondern nach alter stambuler Usanz zustehenden Befugniß, ihre Beamten nach Willkür zu exiliren, gefangen zu setzen oder hinzurichten und sonst mit Leibes- oder Vermögensstrafen zu belegen, einer Besugniß, welche schon Machmud in seinen letzten Regierungssahren, ohne sie aufzuheben, nicht mehr in Anwendung gebracht hatte, entsagte nunmehr Abdulmedzid förmlich, und, wie es scheint, ist kein Beispiel vorgekommen, wo er von der neuen Bestimmung abgewichen wäre.

Uebrigens entsprach ber Eindruck, ben ber Hattischerif von Gulhane machte, nicht allein im Auslande, sondern auch im Inlande der Absicht seines Urhebers. Man übersah, daß es leichter ift, gute Besetze zu erlassen, als die einer verrotteten Berwaltung überall, in Haupt und Bliedern, anklebenden Widerhaarigkeiten und Schwächen mit einem Feberftrich wegzubecretiren; man war geneigt, ben guten Willen für bie That binzunehmen, und versprach sich goldene Berge. Die Verherrlichung bes freisinnigen Ministers Abbulmedibs in ber europäischen Presse, vor allen in England, fing an, bem Lobe Mehemed Alis bie Wage zu halten. Die Christen des Reichs, denen als Aequivalent der lediglich den Muhammedanern zur Last fallenden Willtärpflicht nur eine im Bergleich zu ber Erwerbsmöglichkeit gering bemessene Ropfsteuer oblag, murben ihre Stellung unter ben nun gemährten Burgichaften nicht gegen biejenige ber Muhammedaner vertauscht haben; auf Betheiligung an der Verwaltung, welche lediglich ben letteren verblieb, fiel es ihnen nicht ein, Anspruch zu machen. Aber auch die Türken freuten sich der gesetlichen Beschränkung, welche dem Ariegsbienst auferlegt werden sollte. ganze Bolk sah in dem großberrlichen Erlasse einen Damm gegen bie Beamtenwillfür, das große Uebel, an dem alle Zweige ber Staatsverwaltung frankelten. Die Beamten selber aber waren zufrieden, gegen bie noch immer brohende Rückfehr bes alten Shitems ber feibenen Schnur und des vergifteten Kaffees sicher gestellt zu sein. In dem diplomatischen Corps Constantinopels fand nur Butenieff Worte ber Migbilligung über "den Theatercoup", — noch verdrießlicher aber zeigte sich in Alexandrien Mehemed Ali, welcher nicht ohne Grund äußerte, die ganze Geschichte sei ein gegen ihn gerichteter Schachzug.

Annäherung Ruflands an England in der orientalifden Frage.

Bon ber äghptischen Frage hatten bie eben erzählten Borgange bie türkischen Staatsmanner gang abgezogen; aber freilich ließ fich zu ihrer

Lösung damals in Constantinopel nichts thun. Auch in Europa machte biefelbe nur geringe Fortschritte. Der bem Abmiral Lalande von feinem Sofe ertheilte Befehl, sich unter feiner Bedingung an Feindseligkeiten gegen Alexandrien zu betheiligen, zu benen England längst brangte, mar für die nordischen Cabinette ein ferneres Anzeichen, daß bas herzliche Einvernehmen unter ben Bestmächten eine bebeutenbe Erschütterung erlitten habe, und bie in Borichlägen und Gegenvorschlägen unter letteren fich tundthuende Berschiedenheit ber Ansichten über bas Dag ber bem Bicekonige ju machenben Augeständniffe biente, jenen Einbruck noch mehr au bestärken. Ruffland glaubte von biesem Sachverhältniß sofort Nuten gieben zu muffen, um zu ber ihm langft munichenswerth erschienenen unmittelbaren Berftänbigung mit England und zur Isolirung bes Tuileriencabinets zu gelangen. 3m September 1839 erschien ein Vertrauensmann bes Staatstanzlers Resselrobe, ber feine und gewandte Freiherr von Brunnow, in London mit bem Borschlage, England moge in aller Freiheit allein gegen ben Bicekonig mit 3mangemagregeln vorgeben und fich babei versichert halten, daß, wenn Ibrahim Pascha es magen würde. burch Rleinasien gegen Conftantinopel zu marschiren, Rufland eine genügende Truppenmacht bei Sinope, also nicht in unmittelbarer Nähe ber Hauptstadt, an das Land setzen werbe, um das Unternehmen des Generalissimus zu vereiteln. Nur Eines wurde babei ausbedungen, nämlich baß bie Darbanellenstraße nach wie vor gegen frembe Rriegsschiffe verichlossen bleiben folle.

Ware bie ägyptische Frage, wie ber russische Sof es wohl munschte, von England als für sich allein bestehend betrachtet worden, so würde ber befagte Antrag vielleicht Erfolg gehabt haben. Sobalb bie britische Regierung Alexandrien ernstlich bedrohte, konnte von einer Flotten= erpedition bes Bicefonigs nicht mehr bie Rebe fein, und anerkanntermaken war die Lage Ibrahim Paschas zu prefar, als daß sich von ihm ein Anlaß zu ber, immerhin migliebigen, ruffischen Truppenaufstellung in Rleinafien hatte erwarten laffen. Gine britische Rriegsthat murbe alfo allein die Pforte aus ihrer Verlegenheit gezogen und die Lösung ber Schwierigkeit herbeigeführt haben. Gine folche Aussicht konnte bas Cabinet von St. James reizen, wenn ihm nicht ber Bertrag von Hunkiar Istelessi als ein integrirender Theil ber orientalischen Wirren gegolten Ein Blid auf biesen Bertrag aber zeigte, bag bas Anerbieten bätte. Ruflands nicht febr uneigennütig mar, es gonnte ber britischen Regierung einen Antheil an ben Laften, bie es übernommen, mahrend es ben entsprechenben Bortheil forgfältig für fich allein bewahrte. Beboch brudte bie lange Ungewißbeit bereits fo fchwer auf ben orientalischen Sandel Englands, daß Lord Valmerfton, Anbetrachts der Unmöglichkeit mit Frankreich zu einem annehmbaren Abkommen zu gelangen, wohl auf ben Borfcblag eingegangen fein wurde, wenn nicht bas britische Bublikum

gegen ben Vertrag von Hunkiar Isklelessi, ben es als einen Haupthebel bes rufsischen Shrgeizes betrachtete, so eingenommen gewesen wäre, daß, solange berselbe bestand, kein englischer Minister für einen Anschluß an die Politik des Czaren die Verantwortlickkeit übernehmen konnte.

Der genannte russische Gesandte verließ bemnach London wieber allerdings, ohne etwas ausgerichtet zu haben, aber doch mit ber Ueberzeugung, daß die von seiner Regierung gewünschte Berständigung durchaus nicht mehr in das Gebiet der Utopien gehöre. In seiner baldigen Rucfehr fand biefe Ueberzeugung einen beredten Ausbruck. Den Uebermuth ber frangofischen Politik in der Levante zu dämpfen, wurde von Rugland ebensowohl wie von England immer mehr als eine Nothwendigkit empfunden; baneben mochte erstere Macht bie Beforgniß begen, baß die von ihr dem frangösischen Cabinet zugedachte Isolirung in der orientalischen Frage bei zu starrem Festhalten an ihren tractatlichen Rechten ihr eignes Loos werben fonnte - fo bag Brunnom mit weitergebenben Rugeständnissen ausgerüftet worden war. Der neue Vorschlag bes rusfifchen Bofes ging babin, es folle England und Franfreich geftattet werben, je brei Rriegsschiffe an eine ihnen anzuweisende, bestimmte Stelle im Marmorameere auszusenden, daß aber Rukland im Kalle eines Mariches Sbrabim Baschas auf die Hauptstadt allein diese besethen und vertheis bigen wurde. Zugleich erklärte fich Raifer Nikolaus mit jeder Magregel einverstanden, die etwa ergriffen werben fonnte, um Sprien von ber ägpptischen Herrschaft zu befreien; den Borschlag zur Kenntniß ber frangöfischen Regierung zu bringen und diefelbe zur Betheiligung aufzuforbern, sollte bem britischen Sofe überlaffen bleiben.

Daß dieser lettere Schritt vergeblich bleiben, b. b. baß Frankreich ein folches Programm gurudweifen murbe, fonnte niemanbem entgeben. Das Cabinet des Rönigs Louis Philipp mußte sich fragen, was ihm benn bie einmalige und in beschränkter Beise gestattete Durchfahrt burch bie Meerenge nüten wurde, wenn es bagegen einer ruffischen Occupation Constantinopele seine Zustimmung geben, also ben Tractat, ben es eben um der Sauptstadt willen vernichten wollte, anerkennen follte, zumal ba es schon in der Genossenschaft des der russischen Regierung näber ge tretenen England ein Sinderniß gegen jedes bemonstrative Auftreten au erwarten hatte; und wie konnte es in die Ruckgabe gang Spriens an bie Pforte willigen, nachdem es sich so oft und nachdrücklich für bie bauernde Einverleibung ber Proving in bas Reich bes Vicekonigs ausgesprochen, ja diesem gegenüber sich für dieselbe gleichsam verbürgt hatte? Schon die theilweise Einverleibung, welche England einmal angeboten hatte, war von ihm als unstatthaft abgelehnt worden; es mußte fich vor einer Nachgiebigkeit scheuen, die es mit seiner gangen frühern Bolitik in Widerspruch gebracht und es der Frucht Dieser, b. h. seines Ginflusses in Alegopten, beraubt haben mürbe.

Wenn also ber ruffische Borschlag Frankreich mit großer Rücksichtelofigfeit behandelte, fo bot bagegen berfelbe ber englischen Regierung, obwohl bie ersterwähnte Schwierigkeit auch für fie bestand, einen nicht ju unterschätenden Unknüpfungspunkt, indem die Beschränfung bes Licekönigs auf Aegypten, welche ihr als die willkommenste Lösung ber Wirren ericbien, mit ber Wiederinbesignahme Spriens burch bie Bforte ungefähr gleichbedeutend mar. Aber auch die Rudficht auf ben Bertrag von huntiar-Isteleffi trat für England jest mehr in ben Sintergrund. Gine Baffenthat Mehemed Alis, in Folge beren eine abermalige Anwendbarkeit ienes Bertrages eingetreten ware, ließ fich nicht erwarten; die Landarmee bes Vicekönigs mar an Sprien gefesselt, und wie hatte er sich im Winter zu einem Seeangriff entschließen können, nachdem er fo viele Sommermonate ungenutt hatte verstreichen lassen? - bes Umstandes gar nicht zu gebenken, bag es boch unbedingt in Englands Macht mar, eine folche Expedition zu verhindern. Ja äußersten Falls hatte Rugland noch weitere, nicht naber specificirte Bugeftandniffe in Aussicht gestellt. Benug, Die Eröffnungen biefer Dacht erschienen bem britischen Cabinet vergleichsmeise portheilbaft und fanden somit eine gunftige Aufnahme.

#### Die londoner Confereng.

Die also angebahnte Verständigung zwischen den beiden im Orient einflußreichsten Großmächten gab der Weltlage eine neue Wendung, und als im Januar 1840 Desterreich aufs neue mit seinem Antrage hervortrat, es solle zur Beilegung des türkisch-ägyptischen Zwistes ein Congreß abzgehalten werden, zeigten sich sofort die genannten Regierungen nebst der preußischen einverstanden und verabredeten, daß im Monat Februar ihre Bertreter sich in London zu Conferenzen vereinigen sollten. Auch Frankreich war zur Betheiligung eingeladen worden und hatte dieselbe zugesagt, dabei aber die Boraussetzung ausgesprochen, daß auch die Pforte durch einen eignen Bevollmächtigten vertreten sein würde. War dies eine Bedingung, oder nur ein — vielleicht lediglich um Zeit zu gewinnen — geänßerter Wunsch? Offenbar saßten die übrigen Mitglieder der Berssamflung es in letzterer Weise auf, denn bevor ihm Folge gegeben worden war, trat die Conferenz zusammen.

Frankreich, bem hierdurch gleich zu Anfange eine Rücksichtslosigkeit widerkahren war, hatte bald Gelegenheit zu bemerken, daß es eines Borschubs für seine politischen Bestrebungen sich überhaupt von dieser Berssammlung nicht zu versehen habe. Auf seinen abermaligen Antrag, dem Bicekönig außer Aeghpten ganz Sprien zu erblichem Besitz zu überlassen und das Basallenreich gegen die Pforte mit der Verpflichtung einer Trisbutzahlung unabhängig zu stellen, antwortete England alsbald mit dem Gegenvorschlage, Adana, Aleppo, Damaskus und Tripolis sollten wieder

unter bie unmittelbare Herrschaft bes Sultans gestellt, und nur ber Sübwesttheil Spriens, Paläftina nebst ber Festung Affa, auf welche Mehemed Ali schon lange vor ber Eroberung einen burch Berwaltungsruck sichten begründeten Anspruch erhoben hatte, ferner in seinem Besitze belassen werden, aber ohne, wie Aegypten, im Wege bes Erbrechts auf seine Nachkommen überzugeben. Die Conferenz war hier in dem eigenthumlichen Falle, eine Frage über Mein und Dein nicht nach ben unveränderlichen Grundfäten des Rechts, sondern nach Rücksichten ber Opportunität zu entscheiben, über welche allerdinge verschiedene Anfichten obwalten konnten. Bon der Macht des Bicekonigs hatten mahrscheinlich alle Mitglieder, sicher aber ber Bertreter Frankreichs, eine übertrieben Borftellung; bennoch machte berfelbe fich einer bewußten Spperbel foulbig. als er, um den englischen Borschlag zurückzuweisen, behauptete, daß Debemed Ali, burch bie Annahme beffelben zum Neugersten getrieben, bie ganze Türkei in Feuer und Flammen seten würde, mahrend umgekehrt bas von bem frangofischen Sofe beantragte Zugeständniß bem Orient sofort ben lange ersehnten bauerhaften Frieden wiedergeben murbe. Seine rubigeren Collegen von Rufland, Preugen und Defterreich theilten weber feine Befürchtungen, noch trauten fie feinen Berheißungen und traten unbedenklich auf die Seite Englands. Defterreich schlug sogar weiter bor, eine umfassende Bertheidigung für ben Sultan unter Betheiligung Ruflands und Englands anzuordnen und ihm zur Aufstellung einer Armee von 30-40,000 Mann gegen Ibrahim Pascha behülflich zu sein. Gleichwohl blieb Alles vorläufig beim Alten, denn der innere Widerspruch lähmte bie Bersammlung, und bor einem offenen Bruche scheute man fich, um nicht, wie man meinte, ber Revolution bas Thor zu öffnen. sichten aber, welche man ber bamals noch unter bem Ministerium Soult bei ben Cabinetten großes Ansehen genießenden französischen Regierung schuldig zu sein glaubte, schwanden, als am 2. März 1840 in Baris ein Ministerium an die Spite ber Geschäfte trat, welches ber sich bamals so laut machenden, die Fürsten und Bölker Europas mit Besorgnif vor Uebergriffen erfüllenden radicalen Partei der frangösischen Politiker angehörte. In dem Auftreten des herrn Thiers, die Wirren im Orient betreffend, ist etwas burchaus Unverständliches; - war er wirklich über die Unversieglichkeit der Hülfsquellen Mehemed Alis durch die Berichte ber frangofischen Consularagenten in bem Grabe getäuscht, ober glaubte er, daß Europa sich burch seine zuversichtliche Rectheit imponiren lassen werbe, genug er nahm einen Ton an, als ob ber Bicekönig mit Frankreich im Bunde ber gangen Welt Gesetze vorschreiben könnte, und als ob es zu ben von ihm beschlossenen Anordnungen ber Austimmung ber übrigen Machte gar nicht bedürfte.

#### Der Quadrupel-Allianzvertrag.

Indeffen hatte sich bei bem St. Betersburger Sofe in ber politischen uffassung eine bemerkenswerthe Beränderung vorbereitet. ngeseben, daß man ben Bertrag von Sunkigr-Jokelessi wiber ben fich tit fo feltener Ginmutbigkeit fundgebenben Willen Guropas nur mit ufopferung anderer wichtiger Interessen werbe behaupten können, und ielt es für vortheilhaft, die von ben Ereignissen überholte Errungenschaft ner früheren Epoche gegen ein für das damalige politische Leben wertholles Objekt, die Sprengung des den conservativen und reactionären iendenzen ber brei nordischen Staaten so feindseligen englisch-frangoifden Bundniffes, hinzugeben. Gange Monate maren feit ber Berufung es Hrn. Thiers an die Spipe ber frangofischen Regierung verfloffen, als drunnow mit einer letten, auf Grund ber eben gemachten Angabe formlirten Concession in London auftrat, woselbst man, erbittert über bie alsstarrigkeit Mehemed Alis und bes Gezänkes mit Frankreich über bie imselben ju gemährenden politischen Rechte mude, ihm mit großer Beeitwilligkeit entgegenkam. Der Tuilerienhof ftand nach eignem freien Billen längst nicht mehr innerhalb bes europäischen Concertes; biefe nbestreitbare Thatsache erhielt nunmehr einen officiellen Ausbruck, indem naland mit Rufland und ben beiben beutschen Mächten über die orienlifchen Angelegenheiten einen besondern Bertrag abschloß, welcher am 5. Juli 1840 unterzeichnet wurde und ben Namen bes Quadrupel-Mianzvertrages erhalten hat. Die theilnehmenden Regierungen ver-Lichteten sich barin, die Integrität bes türkischen Reichs zu behaupten nd zu vertheidigen, sowie den Bicekonig, erforderlichen Falls durch Unendung von Waffengewalt, jur Rudgabe Spriens an den Sultan ju öthigen. Nur Balafting wollte man ihm noch belaffen; die Festung ta mar bereits ber Türkei zugesprochen worden. Bevor wir auf bie olgen biefes wichtigen Bertrages eingehen, haben wir noch Giniges aus er innern Geschichte bes Reichs seit ber Bromulgirung bes Sattischerifs on Gulhane nachzuholen.

#### Reformbestrebnugen Reichib Bafchas.

Der Beifall, ben Reschib Pascha mit ber freisinnigen Kundgebung om 2. November des vorigen Jahres eingeerntet, reizte ihn zu einem veiten Schritte auf berselben Bahn, welcher, keineswegs auf ein wirkches Bedürfniß der innern Politik begründet, sondern lediglich auf das usland berechnet, in bessen guter Meinung er die Türkei, nicht burch ne volksthümliche That, sondern nur durch den Schein einer solchen seiter förbern sollte, als ein entschiedener Miggriff zu bezeichnen ist.

Ì.

Das Schattenspiel einer Repräsentativverfassung nach bem 3mei-Kammerfuftem follte in Conftantinopel aufgeführt werben. Allerdings begriff Reschid, daß bem auf eine solche politische Entwickelung burch nichts vorbereiteten Bolfe bie Babl feiner Bertreter nicht überlaffen werben konnte; bie Regierung unterzog sich bemnach felber biefer Bemühung und bestimmte bie einfachen Rumelioten und Anatolier, welche bie Ehre haben follten, nach Constantinopel zu tommen, um baselbst in Besellschaft vieler vornehmer und niedriger Beamten zu tagen. Der junge Monarch eröffnete bie Sitzungen mit einer Thronrebe, in welcher er bie Beziehungen ber Türkei zu ben fremben Mächten und bie Erforbernisse ber innern Bolitik barlegte, und zwar bies in ber bündigen, die einzelnen Bunkte leicht berührenden Weise, welche bas Beispiel Englands zur Norm für berartige Actenstücke gemacht hat. Die Bersammlung antwortete barauf mittels einer von ber Regierung eingegebenen, in orientalischem Schwulft bas Unglaubliche leistenben Dankabreffe, in Erwiderung welcher ber Sultan eine nochmalige furze Unsprache hielt. Die Meinung biefer zahmften aller Deputirtenversammlungen über bie Lage ber Provinzen zu boren, hatte man nicht beabsichtigt; daß überall im Reiche Noth und Elend berriche. wußte der Divan, auch ohne sie zu befragen, und zu durchgreifenden Berbesserungen fehlte vorläufig mit bem für sie benöthigten Gelbe sogar ber ernsthafte Wille. Die Fremblinge hatten ihre Schuldigkeit gethan und konnten wieder gehen. Reschid aber sah sich vergeblich nach dem erwarteten Beifall um; in ber ftambuler Diplomatie, wie in Europa mog bie Meinung vor, daß ber Minister ber wohlwollenden Leichtgläubigkeit zwiel zugemutbet habe, und man antwortete burch ein mitleidiges Achfelzucken. Der Erfolg schreckte von jeder Wiederholung der Romödie ab.

Ueber dieser Aeukerung eines falichen Liberglismus verfäumte aber Reschid Bascha ben wirklichen Fortschritt keineswegs. Aus unsern fruheren Bemerkungen wird man entnommen haben, daß der Hattischerif von Gulhane nicht selber ein Gesetz war, sondern nur die Grundsäte barlegte, nach welchen eine Reihe organischer Besetze erlassen werben sollte. Diese Gesete, später unter ber Benennung Canzimati-hairijeh, heilsame Anordnungen, zusammengefaßt, wurden nunmehr bem Staatsrath und bem Rriegsconseil zur Berathung und zur Ausarbeitung vorgelegt, um je nach ihrer Promulgation einen integrirenden Theil bes Staatsgrundgesetses ber Türkei zu bilben. Die erfte ber fo ins leben gerufenen Reformen betraf die Steuerverhältnisse. Rach ber von Sultan Machmud bei seiner Thronbesteigung vorgefundenen Organisation zahlten die Provinzialstatthalter einen vor ihrer Ernennung mit ihnen accordirten, b. h. nicht ein für allemal festgesetzten Jahrestribut, welchen fie nebst ben Roften ihrer Berwaltung burch eine ihrer Willfür anheimgegebene Auflage, Salianeh ober Jahrgelb geheißen, in bem Baschalik aufbrachten. Die damals bestehende Belehnung auf lange Dauer, welche fogar bäufig

1

in Erblichkeit überging, milberte wesentlich bas Barte bieses Shitems, indem die Machthaber zu ihrem eignen und ihrer Kinder Nuten sich büteten, die Steuerfraft ihrer Proving burch Ueberbürdung zu vernichten. 218 nachber Machmub, um ben Ginfluß ber Statthalter in ben Brovingen zu brechen, die Belehnung auf kurze Dauer einführte, suchte man das Salianeh unter Zugrundelegung bes mittleren Betrages ber letten Jahre in eine bestimmte Abgabe zu verwandeln. Da aber damals noch, wie in bem ersten Theile dieses Werkes auseinandergesett worden, die Bfortenbeamten burchgängig auf Geschenke angewiesen waren, und bemnach bie Brovinzialstatthalter — abgesehen von dem Bunsche, mährend einer vielleicht nur zweijährigen Amtszeit ihre Privatfinanzen auf Rosten ihrer Abministrirten in Flor zu bringen, sowie von ihrer Gleichgiltigkeit gegen die Wohlfahrt eines Landes, das fie unter allen Umftanden bald wieder verlassen mußten — möglichst hohe Summen nach Constantinopel schicken mußten, um sich die Gunft bes Hofes und ber Minister zu erhalten, fo lam es nicht zur Durchführung ber Magregel, und die Abgabe, jest Bergu genannt, wurde viel brudenber als unter bem früheren Spftem. Dazu fam noch ein anderer Uebelftand. Ohne allen Credit und zugleich von einer übertriebenen Scheu vor Staatsschulden bescelt, sab sich bie Pforte wegen ber Unficherheit in Bezug auf bas Wann und Wieviel ber einlaufenden Abgabenbetrage, um über eine bestimmte Summe unmittelbar berfügen zu können, genothigt, zu Anfang jedes Jahres ihre Steuereinnahme in Bacht zu geben. Man nannte diese Steuerpacht Iltizam; die Bächter waren damals ausschlieklich armenische Banquiers ober Sarrafs. welche felbstverständlich auf das unsichere Geschäft nur unter dem Pfortemintereffe bochft nachtheiligen Bedingungen eingingen. Diefelben machten für bie laufenben Bedürfniffe bem Divan Vorschüffe und halfen bagegen burch ihre Agenten ben Paschas bie Provinzen aussaugen. Reschib Bascha wufte trot bem sich hier lebhaft geltenb machenben Widerspruch einer mächtigen Beamtenpartei, zu ber auch ber zweite Schwager bes Sultans, Said Bascha, gehörte, es durchzuseten, daß für das Jahr 1840 bie Steuererhebungsbefugniß ben Paschas benommen und dafür in die Brovingen eigene Beamte bes Finanzministeriums ausgesandt wurden, welche nach bem Durchschnittsbetrage bes Salianeh die Bergu-Abgabe für die Zukunft festauftellen, zugleich aber bie ben Provinzen, nach ihrer sich somit ergebenben Steuerfähigkeit, abzuverlangenden Summen nicht mehr für Rechnung der Statthalter, sondern für diejenige der Regierung einzusammeln instruirt Die von bem Finangminister bereits ratificirten Bachtverträge wurden bemnach wieder caffirt - eine Magregel, die viel boses Blut Ueberhaupt muffen wir fagen, bag, fo wohlgemeint bie Steuerreform war, fie boch nicht bloß in ben festgewurzelten Schlenbrian, sonbern auch in die Brivatintereffen zu tief einschnitt, als bag fich bei ber Unmöglichkeit, aus bem einmal gegebenen Solz einen neuen, uninficirten

Beamtenstand zu schneiden, ein rascher Erfolg hätte verheißen lassen. Reschid erwarb sich selber und seiner Sache damit viele Widersacher, und am Schluß des Finanzjahres auf eine bessere Bilanz hinweisen zu können, wurde ihm nicht zu Theil. Der Anfang war also nicht glänzend.

Pontois, frangofischer Botschafter bei der Pforte. Begebenheiten in Constantinopel. Chosrews Absehnug.

Schon im October 1839 hatte bie frangofische Regierung ihren vieljährigen Bertreter bei ber Pforte, ben Baron Rouffin, abgerufen und ihm in de Pontois einen Nachfolger gegeben. Längst war nämlich eine Erfaltung in ben gegenseitigen Beziehungen ber beiben westmächtlichen Botschafter eingetreten, beren Ursprung bas Tuilerien-Cabinet ebenso irrig auf verfönliche Reibereien zurückführte, wie es ihr einen bestimmenben Einfluß auf ben ihm unwilltommenen Bang ber Politit beimaß, mabrend boch beibes auf thatsächlichen Zuständen beruhte, beren Confequenzen jeber perfonlichen Geschmeibigkeit burch bie Parade hieben. welcher früher in Rio Janeiro zu Ponsonby in angenehmen collegialischer Berhältnissen gestanden, hatte ben schwierigen Auftrag, eine Einigung amischen Chosrem, Reschid und Mehemed Ali, b. h. ben Schüplingen ber ruffischen, ber englischen und ber französischen Regierung, zuwege zu bringen, mit andern Worten: bem Refchib und feinen Barteigenoffen mit bem nordischen Popang so bange zu machen, baß fie fich über Choerem hinmeg bem Bicekönige in die Arme fturzen sollten — ein unter allen Umftänden schwieriges Unternehmen, das noch dazu in einen bochft ungunftigen Augenblick fiel, wo für ben neuen Botschafter von Erwerbung bes bazu erforberlichen Ginfluffes nicht bie Rebe fein konnte. ginn seiner Wirksamkeit in Constantinopel traf nämlich mit ber Rückehr bes Dolmetschers ber großherrlichen Flotte von seinem unfreiwilligen Befuch Alexandriens zusammen, welcher Beamte gang offen erklärte, wie ber Abmiral Lalande um ben Berrath bes Rapudan-Bascha gewußt und ibn unterftütt habe. Diefe Mittheilung mar nur zu geeignet, bas ichon längst bestehende Miftrauen gegen die Zwede und Ziele ber französischen Bolitit zu vermehren, und be Pontois, ber mit Barme für eine bereits verlorene Sache als Advokat aufzutreten hatte, befand sich baber in einer menig beneibenswerthen Lage.

Um bieselbe Zeit kam Hasiz Pascha, ber unglückliche Feldherr von Nissib, seiner Würde als Serassier bes Orients entsett, nach Constantinopel, wohin er vor ein Kriegsgericht geladen war. Die gegen ihn gerichtete Anklage lautete dahin, daß er ohne Befehl die äghptische Armee angegriffen und damit auf seine eigene Hand die Interessen bes Baterslandes compromittirt habe. Zu seiner Bertheidigung legte er einen kurz vor der Schlacht erhaltenen eigenhändigen Brief des Sultan Machmud

or, burch welchen er zum Beginn ber Feinbseligkeiten aufgeforbert wurde, nd ber bemnach sein Versahren vollständig erklärte. Keiner der Minister atte etwas von diesem Schriftstück gewußt, aber an der Authenticität ar kein Zweisel, und dem Seraskier stand es nicht zu, zu beurtheilen, der Besehl seines Souveräns, dem er jedenfalls Gehorsam schuldig ar, nach Berathung mit seinen Ministern, oder ohne dieselbe an nergangen. Er wurde daher freigesprochen, und da die nach Constannopel zurückgekehrten preußischen Offiziere von Moltke und von Vincke ch für ihn, unterstützt von dem Gesandten Grasen von Königsmarck, versandten, so wurde er in seine frühere Würde als Obergeneral der Ostermee wieder eingesetzt und noch dazu mit der Verwaltung des Paschaliks on Erzerum beauftragt.

In welcher Beise bas Einvernehmen zwischen ben vier Mächten d angebahnt hatte, ift von uns oben berichtet worden. Schon mar asselbe so ziemlich zur vollendeten Thatsache geworden, als sich die fortquernbe Rivalität der Vertreter Englands und Ruklands in Conftannopel abermals in einer Aufsehen erregenden Beise exemplificirte. Das riechische Patriarchat, welchem von bem Kaiser Nikolaus im November 837 ein Gnabengeschenk von 500,000 Biaftern verlieben worben mar atte sich bereit finden lassen, über die gemischten Chen ber Orthodoxen ine Bestimmung zu treffen, die ber britischen Regierung wegen ber auf en ionischen Inseln sich anfässig machenben Engländer unbequem war. ord Bonsonby reclamirte deshalb bei bem Batriarchen und verlangte. ls er benselben taub gegen seine Vorstellungen fant, von ber Pforte eine Absehung. Butenieff widersette fich einer folchen Magregel; ber Streit murbe eine Zeit lang mit steigender Bitterkeit fortgeführt, bis bie forte sich ber beiberseitigen Ansprüche baburch entledigte, daß sie allerinas ben Batriarchen seinen Abschied nehmen ließ, aber bafür einen nbern Pralaten von anerkannt ruffischer Gefinnung wieber einsette. dbei beruhigten sich die beiden Diplomaten; jedoch ließ sich nicht vernnen, baf von ber Angelegenheit noch eine geraume Zeit ein widriger tachgeschmack bei den Pfortenministern zurücklieb. Freundschaftsverderungen und Aufforderungen zu unbedingtem Bertrauen hatten fie nzeln von Rugland, von England und felbft von Frankreich genug ebort; auf Thaten tam es ihnen an, rettende Thaten, wie fie ach ber Sachlage nur von ber Bemeinsamkeit ber Mächte ausgeben unnten. Die Nachrichten von London verhießen die Ginigung; aber em Divan wurde es schwer, baran zu glauben, wenn er bie Bertreter er porzugsweise in Frage kommenden Regierungen über Ungelegenheiten, ie ihm geringfügig schienen, sich bergeftalt in bie Haare fallen fab. bak ie bie großen, ihr Dasein selber berührenden Fragen aus ben Augen erloren. Es gab türkische Staatsmänner, welche sich von Frankreich ben megen feiner Rolirtheit eines energischeren Borgebens versaben, indem da doch die Einheit in Betreff der politischen Ziele und Mittel, welche der Quadrupel-Allianz fehlte, eine Beschlußfassung möglich machte; man wagte sogar die Frage aufzuwerfen, ob man durch aufrichtigen Anschluß an das Tuilerien-Cabinet am Ende nicht weiter komme, als unter der Protection des vielköpfigen Bundes.

Mehemed Ali, wie über alle Borgange in ber Hauptstadt, so auch über biefe Stimmung burch feine bezahlten Spione in ber türkischen Be amtenwelt fortwährend unterrichtet, fand sich durch dieselbe ermuthigt, seine früher abgebrochenen Bemühungen um eine directe Berständigung wieder aufzunehmen. Er ließ deshalb Vorschläge an den Divan gelangen, welche von dem Serastier Chalil Pascha auf das lebhafteste befürworkt Diefer Staatsmann, ber fich bei Belegenheit seiner verfehlten Sendung nach Alexandrien im Jahre 1833 für Dehemed Alis Interesse hatte gewinnen lassen, erklärte den versammelten Ministern frei herans, baß er die Einmischung der Europäer in die Streitfrage als das größte Unglück betrachte, bas bie Pforte betreffen könnte, eine Ansicht, bie, von ben Ueberreften ber Pertewschen Partei von vornherein getheilt, gablreiche und einflußreiche Anhänger fand und eine tiefe Spaltung innerhalb ber Regierung hervorrief. Der Grofvezir Chosrew, der unerbittliche Gegner Mehemed Alis, fühlte fich in seiner Stellung bedroht und fand fein anderes Mittel sich zu halten, als von dem Sultan die Absetzung Chalils zu erwirken, welche ihm auch gewährt wurde. Jedoch täuschte er sich über ben Erfolg diefer Magregel; Chalil war nicht mehr bloß sein Abontiv sohn, den er durch Entkleidung seiner amtlichen Würde in die bebeutungs lose Stellung eines Privatmannes zurückführen konnte, sondern der älteste Schwager bes Sultans, ein Mitglied bes großherrlichen Haufes, bem von jeder Staatsbienerwurde unabhängige Mittel, feinen Einfluß geltend zu machen, zu Gebote ftanden. Dag Mehemed Ali burch eine großartige Freigebigkeit auch im Serai Shmpathien für seine Sache zu erweden wußte, haben wir früher gezeigt; bem Chalil fehlte es bemnach auch bort nicht an Bundesgenossen. Dem Sultan wurde vorgestellt, daß Choerews Stellung an ber Spite ber Regierung bas hauptfächlichste Binbernif einer Berftändigung mit dem Bicekonig sei. Ohne die Gabe felbstänbigen Urtheils, ließ ber schwache junge Mann sich umgarnen: in bem festen Glauben, baburch für bas Heil bes Reichs zu sorgen, entsetzte er ben Alten feines Amtes und ging fo weit, ihn als ein staatsgefährliches Individuum nach Rodosto zu verbannen.

So erlag also ber Staatsmann, ben man, als er vor einem halben Jahre das Steuer der Regierung ergriff, für den vom Schicksal gesandten Leiter des sturmumtobten Fahrzeugs, den man für den Bormund des knabenhaften Herrschers gehalten hatte; er siel nicht durch einen Fehler, den er etwa begangen, oder wegen eines Unglücks, das seine Politik betroffen haben könnte, sondern durch eine von seinem und des Reiches

Weinde eingefähelte Intrique, welche ber, gegen ben sie gerichtet war nicht zu durchschauen vermochte. Die hoffnung, die man bei dem Sultan angezündet hatte, war zu chimarisch, als bag fie selbst burch Chosrems Fall hätte zum Triumph gelangen können. Welche Forderungen Debemed Mi bei ber Wiederherftellung bes guten Einvernehmens ftellen wurde, wußte man gar nicht; — bem Chalil Pascha mit seiner offen zur Schau getragenen hingebung an die ägpptische Sache die Leitung ber Geschäfte zu übertragen, konnte bemnach nicht rathsam sein. Man war in einiger Berlegenheit, wie man bas neue Cabinet bilben folle, benn Reschid, ben viele als Nachfolger Chosrews bezeichneten, konnte damals weniger als je im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten entbehrt werden. Endlich entschloß man fich, zu ber Stellung als Brogvezir eine politische Rull, ben von bem ungludlichen Winterfeldzuge zu Ausgang bes Jahres 1832 ber bekannten Rauf Bascha, einen rechtschaffenen, übrigens aber in jeber Beziehung unbebeutenben Greis, zu berufen, ber fich bereit finden ließ, ben Bosten nur bem Namen nach zu bekleiben. Die eigentliche Seele ber Regierung war Reschib Bascha, ber bei aller grundsätlichen Berschiebenheit von Chosrew Pascha, boch in ber wichtigften politischen frage bes Augenblicks, ber ägpptischen, mit bemselben gleichgefinnt war.

Unter biefen Berhältniffen mußte ber Bicefonig balb bie Erfahrung machen, daß seinen Bestrebungen in Constantinopel nicht blog perfonliche, sondern auch fachliche Schwierigkeiten entgegenstanden, b. h. daß bie Verbannung seines Sauptgegners ibm noch keineswegs ben jungen Sultan willenlos in bie Banbe lieferte. Wie es scheint, fühlte er fich nach bem Gintreffen ber ersten Nachricht von Chosrems Ungnabe seinem Biele naber als je, und ber englische Generalconsul, welcher ibn eben um jene Zeit Namens seiner Regierung unter Sinweisung auf die Bestimmungen ber londoner Conferenz zur Nachgiebigkeit aufzufordern und ihn auf die Befahren aufmerksam zu machen hatte, benen er sich burch fernere Widersetlichkeit aussetzen murbe, murde von ihm mit einer beinahe ichnöben Antwort abgefertigt. Gin Gefchent von einer Million Biafter, bie er unter Erneuerung seiner bekannten Forberungen nach Conftantinopel fanbte, follte bas llebrige thun; bennoch aber erlitt er eine entschiedene Niederlage. Der Sultan genehmigte bas Beschent, ließ ihm aber im Uebrigen auf Reschib Baschas Rath erklaren, bag bie Pforte an ben ihm gleich nach ber Thronbesteigung Abdulmediids gemachten Anerbietungen noch ferner festhalte, daß sie aber bas Weitere ben vier verbündeten Mächten anheimstelle.

### Die Dinge in Sprien.

Die von Shrien eintreffenden, für die ägyptische Regierung ungunftigen Nachrichten hatten ihren bedeutenden Antheil an der bei dieser Belegen-

- 54

heit von dem Divan gezeigten Festigkeit. Die Erbitterung der Bewohner jener Proving mar in stetem Steigen begriffen und fing icon wieber an, sich in Unruhen zu äußern. Auch wurde eine Aussöhnung ber Bevölferun mit ber Bermaltung Ibrahim Paschas von Tage zu Tage unmöglicher, ba die Noth benfelben zwang, die Mittel zur Unterhaltung einer unverhältnismäßig großen Truppenmacht mit immer größerer Rudsichtslosigkeit, ja Grausamkeit beizutreiben. Eine Begebenheit, welche bamals nicht nur im Orient, sonbern auch in Europa großes Aufsehen machte, ift für biese Regierungsweise zu charakteristisch, als bag wir uns versagen könnten, ihr eine turze Besprechung zu widmen. Gin seit vielen Jahren in Aleppo anfässiger Rapuzinermönch, der Pater Toma, wurde im Frühling 1840 ermorbet gefunden. Der Urheber des Verbrechens war nicht zu entbecken; Bater Toma, eine allgemein geachtete Berfonlichkeit, hatte weder Keinde, noch ließ sich von ihm bei seinen hoben Jahren ein unbesonnener Streich, ben bie Orientalen bisweilen mit bem Tobe ahnben, annehmen. Auch batte er feine Reichthümer befeffen, bie bie habgier Jemandes hatten reizen konnen, so bag bie Unthat ein in jeber Beziehung unerklärliches Räthsel blieb. Da nun eben Oftern bevorstand, und einem in der Levante herrschenden albernen Aberglauben zufolge die Juben sich zur Bereitung ihrer ungefäuerten Brote christlichen Blutes bedienen sollen, so entstand bald das Gerücht, die Juden der Stadt hätten ben alten Mönch abgeschlachtet. Gine civilifirte Regierung würde vielleicht auch eine so unglaubliche Angabe als Indicium behandelt, sider aber sich nicht für berechtigt gehalten haben, ohne gelieferten Beweis bes Gegentheils von der guten Vormeinung abzugehen. Ibrahim Pascha aber nahm baraus Anlaß, das Judenquartier Aleppos, bamals vielleicht den reichsten Theil bieser burch ihren Handel blühenden Stadt, ausplündern zu laffen. Auch bas Benehmen bes frangösischen Consuls, welchem als Bertreter ber Schutmacht bes levantinischen Ratholicismus es oblag, für bie Entbeckung bes Mörbers und seine Zurstrafeziehung Sorge zu tragen, war höchst zweideutig und ließ die namentlich in Constantinopel verbreitete Ansicht aufkommen, Diefer Beamte habe bem Sandel absichtlich die bezeichnete Wendung gegeben, um dem Generalissimus, der mit seinen Soldzahlungen um 9 Monate im Rückstande war, die Schätze der aleppinischen Judenschaft in die Hände zu spielen. Wir wollen hier dieser Ansicht nicht das Wort reden; bedeutungsvoll ist nur, daß solch eine Schandthat dem ägyptischen Felbherrn zugetraut und daß der französische Conful ihrer Förderung beschuldigt wurde. Allerdings stand auch diese Geschichte keineswegs vereinzelt ba; um Gelb zu bekommen, war ber Regierung eben damals jedes Mittel recht. Mit den unaufhörlichen Zwangslieferungen wurden überall die größten Ungerechtigkeiten begangen, Chris sten, Muhammedaner und Juden hatten barunter gleichmäßig zu leiben. Der Robotdienst, welcher Monate lang die Dorfbewohner fammt ihren

Last = und Zugthieren ber Sorge für die Ihrigen entzog, richtete ganze Ortschaften zu Grunde; jedoch kamen alle diese Leiden kaum in Betracht gegen die Conscription, welche wie eine langsame Todesmarter gefürchtet wurde.

Die Schlacht von Niffib, welche mit ber Armee Bafig Paschas bie so warm gebegten hoffnungen Sultan Machmuds vernichtete, batte bemnach auch nicht minber glübende Bunsche ber gesammten fprischen Bevölkerung zu Boben geschlagen. Wie ein Tobesbauch war die Nachricht von Ibrahim Baschas Siege über bas Land hingegangen; bie Rube ber Berzweiflung hatte sich in bem eigentlichen Culturgebiete, ja auch in ben meisten Gebirgsgegenden aller Einwohner bemeistert. Bare es bem Bicetonige vergonnt gewesen, mit biesem Schlage ben Rrieg überhaupt ju Enbe zu bringen, b. h. ware ihm Sprien nunmehr endgiltig abgetreten worben, so murbe er aus biefer Stimmung Rugen haben gieben können. Der Schreden, ben ber Name seines Sohnes verbreitete, wurde ben Unmuth zu Boben gehalten und ber hergestellte Friede ihm die Möglichkeit gewährt haben, einen Theil ber Armee zu entlassen und bie ben Unterthanen auferlegte unerträgliche Last zu erleichtern. Die Unsicherheit ber politischen Berhältnisse bagegen brachte für ihn bie Berpflichtung mit sich, seine in jeder Hinsicht so aufreibende Defensipstellung beizubehalten: feine unglücklichen Untergebenen magten wieder hoffnung zu fassen, bie Aussicht auf die Möglichkeit eines Umschwungs brachte allmählich eine Aufregung hervor, welche ichon wieder als Factor bei den bevorftebenden Ereignissen zu zählen anfing. Englische Agenten burchzogen als Raufleute gekleibet ben Libanon, vertheilten Gelbsummen unter ben Orusen und Maroniten und fachten überall ben haß gegen die bestehenden Verhältnisse zu Flammen an. Sie verhießen auf bas bestimmteste ben friegerischen Beistand Europas und ermahnten die Bergbewohner, burch Abschütteln bes ägpptischen Joches und Wieberanschluß an die Pforte ihre alten Brivilegien wiederzugewinnen.

Der Erfolg bieser Bühlereien ließ auch nicht auf sich warten; schon in ber ersten Hälfte bes Sommers (1840) stand ber ganze Libanon in offenem Aufruhr gegen die ägyptische Regierung. Der greise Emir Besichir Schehab mußte, rathlos und allen Einflusses auf die Bevölkerung beraubt, zufrieden sein, nur persönlich in seinem Schosse von Bteddin unbelästigt zu bleiben. Mehemed Ali, durch die Kunde von diesen Zuständen erschreckt, beeilte sich, einige Kriegsschiffe nach Behruth zu senden, um die Ordnung herzustellen; jedoch scheiterte diese Unternehmung vollständig, indem seine Landungstruppen, türksiche Marinesoldaten, der durch Achmed Fewzi Paschas Berrath in seine Hände gespielten größherrlichen Vlotte entnommen, die erste Gesegenheit ergriffen, zu den Feinden überzuslausen. Und als nun gar die ägyptischen Fahrzeuge vor einigen sich der sprischen Küste nähernden englischen Fregatten das Weite suchten,

ba wuchs ben Aufständischen, welche die Berwirklichung der ihnen gemachten Hülfsverheißung vor sich zu sehen glaubten, derzestalt der Muth, daß sie von dem Gebirge in die Küstenebene vorzurücken wagten und die mit einer äghptischen Garnison versehene Stadt Behruth von der Landseite her einschlossen. Um die Sommermitte begann also Mehemed Ali sowohl in Sprien, wo gerade auf dem gefährlichsten Punkte eine Empörung ausgebrochen war, wie auch in London, woselbst die vier der Sache des Sultans günstigen Großmächte eine Allianz gegen ihn abgeschlossen, die Früchte seiner politischen Fehler einzuernten.

## Die Bahigfeit bes Bicetouige im Bertrauen auf fraugofifche Bulfe.

Allerdings war jener Bertrag nicht bloß gegen ihn, sondern zugleich gegen Frankreich abgeschlossen, und biefer Umftand biente, ihm bie Augen zu verdunkeln; benn wenn sogar in Constantinopel von den beiden Parteien innerhalb ber europäischen Bentarchie bie frangosische Regierung und nicht die vier andern Cabinette als diejenige betrachtet murbe, welche zu kriegerischer Action am ehesten übergeben konnte, wie sollte nicht Dehemed Ali auf sie sein Vertrauen setzen, der von Franzosen umgeben war, und ben man mit Recht auf bie burch bie Stellung Frankreichs bedingte bisberige Laubeit ber Gegner hinwies? Die Kurcht vor dem Radicalismus, welcher in Frankreich feinen vornehmlichsten Mittelpunkt hatte, war ja damals ein wesentliches Moment in der Politik: das Tuilerien-Cabinet selber hatte sich betreffs ber Möglichkeit, daß man über die Sphäre der diplomatischen Noten hinausgehen werde, die größten Illusionen gemacht, es hatte sich namentlich geschmeichelt, daß England Bedenken finden wurde, zu Gunften eines mit den absolutistischen Mäch ten bes Norbens einzugehenden Bündniffes bas nun bereits seit 10 Jahren minbestens äußerlich bestehende "bergliche Einvernehmen" des Constitutionalismus in die Schanze zu schlagen, und sah sich nunmehr mit Erstaunen von dem europäischen Concert ausgeschlossen. Die ganze Nation, damals mehr als je burch die Tagespresse zu gewaltigem Selbstgefühl angestachelt, empfand diese Thatsache als eine schwere ihrer Würde zugefügte Beleidigung. Man sprach nur von ber Berpflichtung ber Regierung, ben Schimpf zu rachen, man ergriff Magregeln, bie Rriegs marine zu verftarten und die Landarmee auf den Kriegsfuß zu bringen. Ob freilich biefer Trot von der Regierung so unbedingt getheilt wurde, wollen wir bahingestellt sein lassen; sicher wünschte Thiers ber Isolirung Frankreichs, bie er selber burch fein rudfichtsloses Borgeben hauptfächlich verschuldet hatte, ein möglichst rasches Ende zu machen, zu welchem Behufe er ben Schützling feiner Regierung jett ermahnen ließ, ben Zwift mit seinem Souveran um jeden Breis beizulegen. Bei bieser Belegenbeit zeigte fich aber wieber, mas die frangofische Diplomatie schon bei bem

Frieden von Rutabia erlebt hatte. Sie konnte fic von dem Wahne nicht losmachen, bag bie Sumpathie Frankreichs für ben Bicekonig 3med fei, während sie ihm doch nur ein Mittel war, wie viele andere. Ihr Einfluß ging bemnach auch nicht über bas, was Mehemed Ali für sein Intereffe hielt, hinaus, und die Borichlage des Cabinetspräfidenten fanden taube Ohren. Der Alte vertraute auf sein Glud, die thatenlose Ohnmacht ber Allianz war für ihn ebenfo febr, wie bie Berpflichtung und bie Absicht bes französischen Bolles, ihm zu helfen, ein Ariom, und er beharrte auf bem Entschlusse, es auf bas Neugerste antommen zu laffen. In abnlicher Beife sprach er fich auch in einem an ben neuen Großvezir Rauf Pascha gerichteten Schreiben aus, welches unter ben türkischen Ministern eine mindestens vorübergebende Gensation erregte; er fette berin auseinander, daß es fich um das Interesse bes Islams gegen bie Sbriften banble. Er stehe mit feinen Ruftungen für ben erfteren ein und werbe unfehlbar seinen Sohn nach Constantinopel marschiren lassen, um bort bem Ginfluß ber Fremben ein Ende zu machen. Auch Franfreich nachte einen nochmaligen Bersuch, die Pforte durch Drohungen zur Rachgiebigkeit zu bewegen, aber ohne Erfolg; Reschid Bascha erklärte bem Botschafter, daß hinfort die Beschlüffe ber londoner Conferenz allein für ben Divan mafgebend feien,

# Miffion Rifaat Bens nach Alexandrien.

Die Nachricht von dem Abschluß der Quadrupel-Allianz war Anfang August in Constantinopel eingetroffen und baselbst mit großer Freude ausgenommen worden. Reschid Pascha hatte sich sofort mit den Bertretern der Berbändeten in Berbindung gesetzt, um die nunmehr zu ergreisenden Maßregeln zu verabreden, und es war ausgemacht worden, daß türkischerseits in der Person eines dem Minister als zuverlässig bekannten jungen Staatsmannes, Risaat Beh, ein Commissar nach Alexandrien geschickt werden solle, mit dem Auftrage, den Bicekönig zur Unterwersung unter die Bestimmungen des Bertrages aufzusordern, daß aber zugleich seitens des englischen Botschafters und des österreichischen Internuncins an die Admirale der in den levantinischen Gewässern stationirten Flottendivisionen ihrer Regierungen die Beisung erlassen werden solle, sich an die sprische Küste zu begeben und eventuell sich mit dem Ausstande im Libanon, von dem Nugen zu ziehen man diesmal nicht wieder versäumen wollte, zu gemeinschaftlichen Operationen zu vereinigen.

Ueber das Gelingen der Mission Rifaat Paschas hatte man sich keinen Allusionen hingegeben; dieselbe nahm den vorhergesehenen Berlauf. Schon Ansang Septembers kehrte der Commissar unverrichteter Sache nach Constantinopel zurud. Der Vicekönig hatte ihn zunächst mit Rebensarten zu fangen gesucht, wie er deren so oft mit Ersolg in ähnlichen

Fällen angewandt hatte, er sei der getreueste und unterwürfigste Diener bes Sultans und immer bereit, den empfangenen Befehlen Folge zu leisten, aber er sei auch ein guter Muselmann und die Religionspflicht verbiete ihm, sich den von den christlichen Mächten eingegebenen Befehlen zu fügen.

Erst nachbem Risaat ihm ernstlich vorgehalten, wie eine so nichtssagende Antwort den Ersordernissen der immer drohender werdenden Umstände durchaus nicht genüge, ließ er sich bewegen, eine schriftliche Borstellung an den Divan zu richten, in welcher er sich mit dem auf die Uebertragung Aegyptens an seine Ohnastie bezüglichen Theil der londoner Convention einverstanden erklärte und wegen der Bestimmung über Sprien zu weiteren Berhandlungen aufforderte. Mündlich fügte er noch diesem Schriftstäck, indem er dasselbe dem Pfortencommissar übergab, die Erläuterung bei, daß er zufrieden sein werde, wenn sein Sohn Ibrahim Sprien, Abana und Tarsus als Statthalterschaft erhalte.

Glaubte ber vom Schicfal verwöhnte Greis mittels biefer Gegenvorschläge, durch welche die Pforte, anstatt dem, was fie für ihr Recht hielt, zur Geltung zu verhelfen, nur einem von ihr als unerträglich ertannten Buftanbe einen neuen Stempel ber Befetlichkeit aufgebrudt, burch welchen sie verloren haben wurde anstatt zu gewinnen, ben sich wider ihn erhebenden Sturm beschwichtigen zu konnen, ober hoffte er nur, daß seine Zuversicht seine Gegner einschüchtern werbe? Richt einmal durch die Rückgabe der großherrlichen Flotte bethätigte er die Aufrichtigkeit seiner Gesinnungen, — es ist bemnach nicht zu verwundern, daß der Divan und die Vertreter der Quadrupel-Allianz in seiner Antwort nur ein weiteres Mittel bie Entscheidung zu vertagen faben und sie einfach als Ablehnung behandelten. Ungefäumt wurde daher zu den schon vorbereiteten Zwangsmaßregeln geschritten. Die Pforte erließ gegen ben Vicetonig einen Ferman, burch welchen er aufs neue zum Reichsfeinb und seiner Aemter und Würden entsetzt erklärt wurde; die verbündeten Mächte beriefen ihre Consularbeamten von Alexandrien ab, was auf bie Bevölkerung einen tiefen Einbruck machte. Die vor ber fprischen Rufte licgenbe vereinigte Seemacht ber Alliirten, ju welcher bie Pforte zwei Fregatten und einige Transportschiffe mit 6000 Mann Landungstruppen hatte stoßen lassen, zählte bereits 22 größere Kriegsschiffe; berselben wurde jest der Befehl zugefertigt, mit den Feindseligkeiten gegen Ibrahim Bascha den Anfang zu machen.

## Der Rrieg gegen Mehemed Ali.

Obwohl über die Ausdauer des Bicekönigs im Kampfe gegen wirklich überlegene Kräfte noch keine Erfahrungen vorlagen, denn an seinen früheren Siegen hatte die Untüchtigkeit der Gegner keinen geringeren

Antheil als seine eigene Tüchtigkeit, so zweifelte man boch allgemein in Europa nicht, bag man fich seinerseite auf langen und hartnäckigen Wiberftand, zu bem fich schon in ben weiten Diftanzen seiner Rudzugslinien ein Mittel bot, gefaßt machen muffe. Allerdings hatten die Trummer ber Armee Safiz Baschas im obern Euphratbeden sich wieder zu sammeln begonnen; aber von einem Wieberergreifen ber Offensive burch bieselbe konnte noch lange nicht bie Rebe sein, so baß bem Binnenlande von keiner Seite Gefahr brohte. Andererseits war aber auch kein Angriff 3brahims auf Anatolien zu befürchten, ba bie Bertheibigung ber Rufte ihm vollauf zu thun gab. Für ben unwahrscheinlichen Fall eines Borrückens ber ägyptischen Armee gegen Nordwesten indessen war man übereingekommen, daß Rugland, ohne sich unmittelbar bei ben friegerischen Ereigniffen zu betheiligen, in seinen Waffenplaten am schwarzen Meere zur Deckung Conftantinopels eine genügende Truppenmacht in Bereitschaft halten sollte. Preußen fiel bie gefährliche Aufgabe zu, burch eine in ber Rheinproving zu concentrirende Armee Frankreich in Schach zu halten, und ber petersburger Hof übernahm es, Truppen als Referve gegen bie ruffische Weftgrenze vorzuschieben. Die unmittelbare Bekampfung bes Bicefonigs blieb neben ber Türkei England und Desterreich überlaffen und zwar wurde ber Oberbefehl bei ben beabsichtigten Angriffen ju Baffer und zu Lande England zugeftanben, welches eine Flotte von seche Linienschiffen, zwei Fregatten, zwei Corvetten und vier Dampfschiffen unter bem Commando des Viceadmirals Sir Robert Stopford dusammengebracht und demselben für besonders schwierige Unternehmungen ben wegen seiner Rühnheit berühmten Commodore Sir Charles Napier beigegeben hatte. Desterreich stellte zu ber Expedition ein Geschwaber bon zwei Fregatten, einer Corvette und 23 Transportschiffen unter bem Commando bes Biceabmirals Banbiera; bas türkische Beschwaber enblich, que einem Linienschiff, zwei großen Fregatten und zwei Corvetten bestebend, murbe von bem britischen Seeoffizier Balter, beffen Gintritt in ben türkischen Marinedienst wir im ersten Bande erwähnt haben, und welcher nunmehr, als der erste Christ, dem dies zu Theil geworden ist, burch ben Paschatitel ausgezeichnet murbe, befehligt. Die großherrlichen Landungstruppen ftanden unter einem besondern Befehlshaber, einem Türken, Namens Selim Bascha.

Dieser ansehnlichen Kriegsmacht gegenüber beruhte für Mehemed Ali die Möglichkeit, Sprien zu behaupten, nachdem es sich herausgestellt hatte, daß von Frankreich trot aller Großsprecherei keine thätliche Hülfe zu erwarten sei, und nachdem die ägyptische Flotte, mit völliger Bersnichtung bedroht, von dem offenen Meere sich hatte unter den Schutz der Strandbatterien des Hasens von Alexandrien flüchten müssen, lediglich auf der Armee Ibrahim Paschas, welche, wie wir früher gese hen haben wenn es ihr auch bei Nissib geglückt war, einen glänzenden Sieg davon,

į

zu tragen, boch burchaus nicht mehr berjeuigen gleich fab, an beren Spite ber Generalissimus 8 Jahre früher seinen Triumphzug burch Sp rien, Cilicien und Karamanien gehalten. Diese, besagtermaßen, von Freund und Feind überschätte Armee zählte nur etwa 30,000 Mann, von benen Ibrahim Bascha ungefähr ein Drittel an der Nordgrenze belaffen hatte, um einen etwaigen Angriff ber anatolischen Armee zurudzuweisen. Die übrigen zwei Drittel waren zur Vertheidigung ber unmittelbar bebrohten Rufte des Mittelmeeres herbeigezogen worden, und zwar so, daß bas eine unter bem Commando Suleiman Baschas (Gerei bie Besatung ber wichtigeren Uferplätze von Affa bis Tortosa abgab, und bas andere als mobiles Corps unter Ibrahims eigner Führung bei Bad bef zwischen Libanon und Antilibanon eine centrale Stellung einnabm, von welcher aus fich jeder bedrohte Bunkt im Weften, Often, Rorben und Suben binnen turger Zeit erreichen ließ. Man bat ben Generglissimus wegen dieser Vertheilung seiner Truppen, welche, wenn vereis nigt, überall ben zu erwartenden feindlichen Angriffen vielleicht gewachsen gewesen sein würden, getabelt, indem er sich baburch auf jedem einzelnen Buntte zu fehr geschwächt habe. Diefer Tabel ift unbegründet; Wrabim Bascha wußte ja nur zu gut, daß, wo immer es einer feindlichen Armee fich innerhalb ber Grenzen Spriens festzuseten gelänge, bieselbe burch eine allgemeine Erhebung des unterdrückten Bolkes begruft merben würde: auch kannte er bie festen Blate an ber Ruste genug, um zu urtheilen, daß trot ihrer schlechten Armirung bie Befatungen, wenn fie nur ihre Pflicht thaten, wohl im Stande sein wurden, so lange Wiberftand w leisten, bis er selber mit seinem fliegenden Corps zu ihrer Entschung berbeieilte. Unter biefen Umftanden that er eben, was überhamt moglich war, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß er zu seinen alten Lorbeeren bei biefer Belegenheit neue in reichem Mage gefügt haben würde, wenn nicht äußere Berhältnisse bie Ausführung bes an und für fich guten Planes vereitelt hatten. In biefen Berhaltniffen, namentlich ber Unpopularität seiner Regierung auf allen Punkten bes fprischen Gebiets, und der Desertionsluft seiner widerwillig aus einer feindlichen Bevölkerung ausgehobenen Truppen, und nicht auf seiner Aufstellung, beruhte seine Schwäche.

Wir haben erzählt, daß schon im Monat Juli ein britisches Geschwader vor Behruth erschienen war, und daß dadurch die zur Bekämpfung des Aufstandes im Libanon ausgesandte äghptische Flotte sich sofort genöthigt gesehen hatte, die shrische Küste ihrem Schicksal zu überlassen. Den Aufrührern im Gebirge aber gewährte dieser Abzug nur eine kurze Frist. Das Unternehmen war verfrüht; Ibrahim Paschas Stellung war noch zu gewaltig, als daß sie an einer Erhebung rober Gebirgsbewohner hätte scheitern können. Bon drei Seiten rückten seine Heersäulen ins Gebirge; nach schweren Verlusten bei Zahleh und Behruth

faben bie Rebellen ein, daß sie das Feld nicht behaupten konnten. letten Anlag zum Aufstande hatte die versuchte Ausführung bes bem Generalissimus wiederholt und bestimmt ertheilten Befehls gegeben, ben Maroniten die Waffen, welche ihnen zwei Jahre vorher zur Bekämpfung ber Drusen eingehändigt worden waren, wieder abzufordern. Jest, nachbem ber Widerstand gebrochen mar, tonnte mit ber zwangsweisen Inswerkfetzung der Magregel ber Anfang gemacht werden. Albanefische Söldner brangen in bas Bebirge, ließen sich die Waffen ausliefern und benutten bie Belegenheit, gegen bie wehrlos gemachten Bevölferungen ber Dörfer alle bie Greuel zu verüben, welche fich im Orient zu allen Zeiten bie Sieger wider die Besiegten erlaubt haben. Bei fo brutaler Behandlung machte allerdings die Wiederherstellung ber Rube äußerlich Forts ichritte, die innere Bahrung aber war eber stärker als schwächer geworben, als im Monat September bie unter Abmiral Stopford vereinigte Flotte ber Alliirten mit ben türkischen Landungstruppen vor Bepruth anlangte und ben Brand sofort wieder zu hellen Flammen anfachte. begannen benn die Berlufte und Unglücksfälle, welche in weniger als zwei Monaten der neun Jahre lang so sorgenvoll und blutig behaupteten ägpptischen Berrichaft in Sprien ein Enbe machten.

Die erste Waffenthat Stopfords freilich fiel nicht nach Bunichen Es galt Bebruth zu erobern, und somit einen Plat an ber Rufte ju gewinnen, von bem aus bie Expedition im Guben wie im Norben bes Gebirges die umfassenbsten Berbindungen anknüpfen konnte. Pascha aber, welcher in Bepruth sein Hauptquartier genommen hatte und perfonlich die Bertheidigung leitete, beantwortete die an ihn ergangene Aufforderung, fich zu ergeben, mit Burbe und Festigkeit, und bie fobann erfolgte mehrtägige beftige Befchiegung blieb ohne bie gehoffte Wirfung. Aber, von einem Feinde, ber Flotte, in seiner Fronte, von einem anbern, ben aufftanbischen Bergvölfern, in feinem Rucken bebrobt und unfähig, seine fich über so viele Ruftenplate erstreckende Bertheidigungslinie zusammenzuziehen, konnte er nicht verhindern, raß nicht wenige Stunben nordwarts von Behruth, in Djunie, eine Landung bewerkstelligt Die türkischen Landungstruppen murben bier ausgeschifft und sofort eine im Namen bes Sultans verfaßte Proclamation in vielen Eremplaren unter die Einwohner vertheilt. Aber ber nunmehr fofort gegen bas feste Schloß bes Städtchens Diebeil (Byblus) gerichtete Angriff hatte wiederum nicht bas erwartete Resultat; die aus breihundert Albanesen bestebende Besatung vertheidigte sich nachbrudlich, und, wie es beißt, waren es nicht die Waffen, sondern das Gold ber Engländer, welches ben Commandanten bewog, nach mehreren Tagen den Plat zu übergeben. Die Aufhissung ber großherrlichen Flagge auf bem Thurme bes erften ben Aegyptern entriffenen Ruftenforts aber machte auf bas Bebirge einen gemaltigen Gindruck. Wie begeiftert ftiegen die Maroniten ichaarenweise

von ben benachbarten Höhen bes Resrowan berab und nahmen mit Freuben die Gewehre in Empfang, die in bebeutender Zahl — bis 16,000 — für sie in Bereitschaft gehalten wurden.

Aber bie Ueberschätzung bes Feindes lahmte noch bie Bewegungen, benn bie Bergbewohner, nicht militärisch einerercirt und wegen ber Provisionen auf ihre, oft entlegenen, Dörfer angewiesen, schienen trot ihrer großen Zahl nicht wohl zu etwas Anderem tauglich, als die Berbindungen ber verschiedenen Ruftenplate unter einander und mit dem Lager Ibrahim Paschas bei Baalbek abzuschneiben. Freilich war bies eine sehr bedeutende Hülfe, und in nichts mehr zeigt sich die Kurzsichtigkeit der ägyptischen Regierung, als in ber Verkennung ber Thatsache, baf auf ber Haltung des Libanon die Entscheidung über die Herrschaft Spriens beruhte, und daß bemnach auch burch die weitestgehenden Zugeständnisse die Sympathie der Bergvölker nicht zu theuer bezahlt worden sein würde. Nur auf 7000 Mann, nämlich 1500 britische Marinesolbaten, 250 österreichische besgl. und 5300 türkische Linientruppen, belief sich bie Macht, mit der die Allierten nunmehr die Berennung Bebruths von der Landseite zu unternehmen hatten; was wäre bies Häuflein gewesen, wenn Ibrahim, anstatt von den Maroniten angefeindet zu werden, sich ihrer Unterstützung zu erfreuen gehabt hätte? Noch dazu machte sich bei seinen Gegnern Mangel an einheitlicher Organisation bemerklich. Der turkischen Regierung war unter ben Fuß gegeben worden, sich von den Engländern einen Oberfeldberrn zu erbitten, und ein solcher war ihnen in der Berson bes Generals Sir Charles Smith zu Theil geworben. Dieser, ein schon ältlicher Herr, fand es nicht rathsam, die Ehre des Feldzugs durch offenes Berausfordern ber, allgemeiner Unnahme nach, bestehenden ägyptischen Uebermacht aufs Spiel zu feten, und hielt beshalb die Armee in einer Unthätigkeit, welche unter ben jungeren Offizieren lebhafte Wiberspruche Abmiral Stopford theilte im Ganzen Smiths Ansichten, und beibe kamen babin überein, baf es bas Befte fei, vorläufig Bepruth nur burch Anlegung eines festen Lagers zu cerniren, bas Ende bes noch längst nicht angefangenen Winters in ber besagten Berschanzung abzuwarten und die Hersendung weiterer 10,000 Mann von Constantinopel zu be-Dies lettere Gesuch war kaum abgegangen, als Commodore Napier, dem Aberhaupt die Expedition ihren geringen Thatenglanz beinabe ausschließlich verbankt, mit einem betachirten Corps von 1200 Mann Saida im Sturm nahm. Suleiman Pascha war hierburch allerdings noch nicht unmittelbar bedroht; ba es aber ber Befatzung von Behruth schon an Mundvorrath zu fehlen anfing, und, nachdem ber ägyptische Kührer Mahmud Bey bei dem Bersuche, Vorräthe in die Stadt zu werfen, zurückgewiesen worben war, die Möglichkeit des Widerstandes nur noch nach Tagen zählte, so faßte er ben Entschluß, ben Ort vor Beginn einer regelmäßigen Belagerung freiwillig zu räumen. Diefen Gebanken

FI SI IN THE LA LA MARINE . IN

führte er ben 8. October aus; von ben Alliirten unbehelligt, gelangte er an die Linie der Aufständischen, durch welche er sich durchschlug, um sich dann mit Ibrahim Pascha bei Baalbek zu vereinigen. Behruth wurde nun sofort im Namen des Sultans in Besitz genommen. Bis Ende Octobers sielen auch Tripolis, Lattakia, Tortosa u. s. w., jeder Berbindung mit der Hauptarmee beraubt, den Alliirten in die Hände, und der Aufstand verbreitete sich über ganz Nord- und Mittelsprien.

In bem Hauptquartier bes Generaliffimus aber fab es bald ebenfo troftlos aus, wie an ber Rufte. Begenüber einer politischen Uebermacht, welche sogar die glänzendsten Bortheile im Kriege zum Verberben ber ägpptischen Sache gestempelt haben wurde, umgeben von einer erbitterten Bevolkerung, die jum Theil schon gegen ihn die Baffen ergriffen batte und ber bie Wieberherstellung ber legitimen Regierung als Stichwort biente, an ber Spite einer Armee, welche, schlecht bezahlt, schlecht gekleibet, ichlecht genährt, längst von ihrer Unzufriebenheit fein Sehl mehr machte, vermochte Ibrabim Bascha nach feiner Seite bin einen energischen Entschluß zu fassen, sondern verweilte bei dem Zusammenfturz bes Gebäudes seiner Herrschaft als rathloser Zuschauer in Colesprien. Bielleicht, daß er von seinem ebenso rathlosen Bater Befehle erwartete, vielleicht auch, bag er auf einen Umschwung zu seinen Bunften in Europa burch bas endliche Eingreifen Frankreichs rechnete und es für politisch vortheilhaft hielt, sich überhaupt noch im Innern des Landes zu behaupten, so beschränkt auch bas Bebiet mar, auf bem feine Befehle bis babin Beltung Daß er bie Nordgrenze nicht mehr halten könne, nachbem ichon Aleppo fich bem Gehorsam entzogen, hatte er endlich eingeseben, und bemnach berief er bas gegen Hafig Bafcha aufgeftellte Corps zu fich. Aber au einer Bermehrung feiner unmittelbaren Rriegsmacht führte bie fpate Magregel nicht. Der Transportmittel entbehrend und einen Marich vor fich sebend, ber, wenn er burch Feindesland gegangen mare, nicht hatte schwieriger fein können, brach bas Corps mit Zurudlaffung von Munition und Geschüt, wie auf ber Flucht begriffen, von seinen Standquartieren auf: massenhafte Desertion verminderte es täglich und ber Rest wurde von Kurben und Nossairiern beinahe völlig aufgerieben. In Baalbet felber nahm bie Demoralisation von Tag zu Tag mehr überhand, ganze Batgillone von Spriern entwichen mit Sac und Bad zu ihren aufftanbifden Brübern, und an Berftartungen von Aegypten ber mar nicht zu benken.

Die unter ben Alliirten an ber Kuste herrschende Uneinigkeit verstögerte allein noch ben Untergang der ägyptischen Armee. Zwischen Stopsford und Bandiera war es zu heftigen Auftritten gekommen, und General Smith hatte sich endlich veranlaßt gesehen, der sich gegen ihn wegen seiner matten Kriegführung so laut aussprechenden Wifstimmung zu weischen und seine Demission einzureichen, worauf General Jochmus, ein

Deutscher, welcher früher in Spanien und Briechenland gefochten, mit bem Range eines Divisionsgenerals (Ferik) an seiner Statt ben Obers befehl erhielt. Ein Monat war beinahe seit ber Ginnahme Behruths verflossen und noch immer hatte man sich nicht zu dem Angriffe Attas entschließen konnen, ber Festung, welche burch ihre helbenmuthigen Bertheidigungen, im Jahr 1799 gegen Napoleon nach seinem Abange aus Meghpten, im Jahr 1822 gegen die zur Demüthigung Abdallah Bafchas ausgesandte Pforten-Executionsarmee, endlich im Jahr 1832 gegen 3brahim Bascha, sich großen Ruhm erworben, auf beren Ausbau und Armirung Mehemed Ali große Summen gewandt hatte und bon beren Biberftandsfähigkeit sogar nach bem Berlufte von ganz Sprien Ibrabin Pascha fest überzeugt war. Jest kam auch an sie die Reibe. ten Rovember legte fich Sir Charles Rapier mit sieben Linienschiffen, vier Fregatten, vier Corvetten und vier Dampfichiffen ihr gegenüber und begann sofort eine morberische Beschießung. Den 478 fie bebrobenben Keuerschlünden hatte die Festung nur 73 Kanonen und 13 Mörser entgegenzustellen; die Uebermacht ber Angreifer war um so gewaltiger, als die Batterien zu tief angelegt worden waren, um auf starke Schußweite Schaben zufügen zu können. Dennoch würde Affa bei entschlossener Bertheibigung wegen seiner guten Schanzen schwer einzunehmen gewesen fein, und vorsorglich hatten bie Alliirten zahlreiche sprische Milizen vom Libanon bingieben laffen, um ben Seeangriff burch eine Blotabe von ber Lanbfeite zu unterftuten. Die Demoralisation ber Besatung aber, welche man sicher als wesentlichen Faktor in die Berechnung aufgenommen batte, machte diese Borficht über Erwartung schnell überflüssig. Bon zwei ubr Nachmittags bis Sonnenuntergang (halb 6 Uhr) dauerte die Beschiefung: um 4 Uhr war ein Bulvermagazin aufgeflogen, und bei ber Belegenheit hatten 350 Mann, beinahe ein Biertel ber Befatung, bas leben verlo-Den Rest ergriff nunmehr wilbe Berzweiflung; mit lautem Geschrei verlangten bie Leute bie Preisgebung bes Plates, ber Commandant, ein Bole, murbe, selbst schwer verwundet, mit fortgeriffen, und so fturate bie Garnison zu bem Thore ber Landseite hinaus, wie es scheint, mit ber Absicht, sich nach Baalbet bin burchzuschlagen und sich mit bem Oberfelbberen zu vereinigen. Dies Unternehmen gelang aber nicht; nach einem blutigen Rampfe mit den Aufständischen murden die noch überlebenden Aegypter zu Kriegsgefangenen gemacht und als solche in bie Festung zurückgeführt, von welcher nunmehr die Alliirten Befitz ergriffen.

Für Ibrahim Pascha verschwand mit dem Falle Alfas der letzte Hoffnungsanker; die Rückzugslinie, auf die er mit Bestimmtheit gerechnet hatte, war ihm abgeschnitten! Jest wurde auch Zahleh, ein bedeutender Ort am öftlichen Libanon, eingenommen und seine Stellung bei dem benachbarten Baalbek bedroht. Er sah ein, daß er Sprien räumen müsse, wofern er nicht selber Gesahr lausen wolle, Kriegsgefangener zu werden. So wandte er sich denn ostwärts nach Damaskus, aber nicht mehr, um die reiche und mächtige Stadt zu vertheidigen, sondern nur um von ihr – so weit war er heruntergekommen! — durch Brandschatzung eine Summe von 40,000,000 Piastern (2,500,000 Thir.) zu erpressen. Sodann führte er die Reste seiner Armee südwestwärts und gelangte, von den ausständischen Bevölkerungen und den ihm nachsetzenden türkschen Truppen überall beunruhigt, mit Zurücklassung von Munition und Geschütz über den Isthmus von Suez als Flüchtling wieder nach Aeghpten. Die Herschaft Mehemed Alis in Sprien, welche unter so glänzenden Auspieien begonnen, erlosch ebenso ruhmlos, wie im Jahre 1832 diesenige des Sultans.

# Ein vergeblicher Friedensvorschlag Mehemed Alis. Convention mit Sir Ch. Ravier.

Dem Bicekonig mar es nach ben erften Kriegserfolgen ber Allitrten an ber fprifchen Rufte endlich flar geworben, bag, wofern er nicht feinen Lauf andere, die Bellen ber Ereignisse bald über seinem Saupte gufammenschlagen würden. Auch batte er den Ausgang bes Rampfes nicht abgewartet, sondern ichon Anfang Octobers 1840 eine neue Botichaft nach Conftantinopel gefandt, um der Pforte unter ben ibm fo geläufigen Berficherungen feines volltommenen Behorfams die Mittheilung ju machen, baß er zur Erledigung des Zwistes die Bermittelung Frankreichs angerufen und biefer Staat die ihm zugedachte Rolle angenommen habe. Er zeigte fich bamals bereit, außer ber Proving Hebigg mit ben beiligen Städten Metta und Medina, noch Abana, Tarfus und Canbien berausaugeben und fich mit Aegypten zu erblichem Besitz und Sprien als lebenslänglichem Leben zu begnügen. Gin halbes Jahr früher murbe bie Pforte in ihrer Berlegenheit auf diese Borschläge mit Dant eingegangen fein; jest hatten fich bie Zeiten geandert. Die Pfortenminister traumten icon von völliger Vernichtung bes gefährlichen Satrapen, welchen ber Sultan auf Antrag bes Groß- Dufti jum Fermanly, Beachteten, gemacht hatte, und bem ichon in ber Berson Izzet Baschas ein Nachfolger gegeben worden war. Der Schritt führte also nicht zu bem gehofften Biele, und Mehemed Ali fette in verzweiflungsvoller Saft feine Ruftungen auf ber Nordfüste Aeghptens fort.

Benn bemnach auch bas Kriegsglück in Sprien für die Sache der Pforte entschieden hatte, so war dennoch der Abschluß eines definitiven Friedens, welcher den Alliirten gestattet haben würde, ihre Streitkräfte von dem Schauplatze der Ereignisse zurückuziehen, noch in weitem Felde. Sollte nun während des bevorstehenden Binters die Flotte aufs Ungewisse hin allen den Bechselfällen ausgesetzt sein, die der Aufenthalt an einer von plöglichen Stürmen heimgesuchten Küste, wie die sprische, welche

nur im äußersten Norben bei Alexandrette einen sichern Hafen, wenige offene Rheben und fast überall felsige Uferhöhen, Klippen und gefährliche Untiesen bietet, mit sich bringen konnte? Die Besehlshaber ber Kriegsschiftse fanden eine solche Aussicht bebenklich, und dieser Umstand scheint dem Commodore Napier, welcher bei dieser Gelegenheit ebenso rasch und eigenmächtig, wie im Seegesechte, seinem Fache, in das ihm fremde Gebiet der Politik hinübergriff, den Gedanken eingegeben zu haben, die langsame Action der Diplomatie nicht abzuwarten, sondern durch einen Handstreich den Zwist zu Ende zu bringen.

In der zweiten Novemberhälfte legte er sich zu diesem Behufe mit einem achtunggebietenben Geschwader vor Alexandrien, eine thatfachliche Blotade über biefe Handelsstadt verhängend, zugleich aber ben Bunsch aussprechend, mit bem Bicekonige birecte Berhandlungen anzuknüpfen. Bebeugt burch bie Ungludsfälle, bie ihn betroffen, und jest von Frank reich keine Unterstützung mehr erwartend, ging Mehemed Ali auf ben Borschlag ein und ermächtigte seinen Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Boghos Bey, mit Sir Charles in Berbindung zu treten. In einem burch seine Freimuthigkeit und Derbheit bemerkenswerthen Briefe fette biefer barauf bem Bicekonig auseinander, er, Mebemed Ali, wiffe ohne Zweifel, daß die europäischen Mächte ihm den erblichen Besit Aeghptens zuzusichern beabsichtigten. Wenn Se. Hoheit einem alten Seemanne erlauben wolle, ein leichtes Mittel zur Wiederherstellung bes guten Einvernehmens mit bem Sultan und seinen Berbündeten anzugeben, so werbe er ihm rathen, frei und rasch, ohne irgend eine Bedingung ju stellen, die großherrliche Flotte heranszugeben und — die Endkatastrophe Ibrahim Paschas war ihm noch nicht bekannt — seine Truppen gang und gar aus Shrien zurudzuziehen; alsbann murben bie Leiben bes Rrieges sofort aufhören. 3m Laufe Gines Monats fei von 5000 Mann türkischer Truppen und einer handvoll Englander Behruth, Saiba und bie ganze sprifche Rufte erobert worben; Affa, ber Schlüffel Spriens, habe sich nach breiftundiger Beschießung ergeben müssen. Wolle ber Bicekonig die Feindseligkeiten noch weiter fortsetzen, so sei wohl die Frage gestattet, ob er benn Aegyptens sicher sei? Ueberall in bem Reiche Gr. 5. herrsche Unzufriedenheit, die Armee sei keineswegs zuverläffig, Alexanbrien konne ebenso leicht genommen werben wie Affa, und bei weiterer Ausbehnung des Krieges stehe es dem Bicekonige, der noch eine neue Dynastie gründen könne, vielleicht bevor, zu ber Stellung eines einfachen Provinzialstatthalters ohne Macht und Reichthum zurückgeführt zu werden.

Diese Auseinandersetzung in dem Munde des Siegers von Affa verfehlte ihre Wirkung auf Mehemed Ali nicht, und so kam denn am 27. November eine Convention zu Stande, welche einerseits von Napier, andererseits von Boghos Beh unterzeichnet wurde. Dieselbe besteht aus vier Artikeln, von denen der erste die Hauptfriedensbedingungen festsete,

ber zweite sich auf die Räumung Spriens bezog und bemnach eigentlich schon von ben Ereignissen überholt war, ber britte den freien Seeverkehr Aeghptens wiederherstellte und der vierte die ägyptische Armee in Sprien befugte, bei der Räumung des Landes ihr gesammtes Ariegsmaterial mit sich zu nehmen. Die politische Wichtigkeit concentrirte sich in dem ersten, den wir deshalb in extenso mittheilen. Er lautet:

"Nachdem der Commodore Napier, Befehlshaber der Seemacht Ihrer britannischen Majestät vor Alexandrien, in dieser Eigenschaft Sr. Hoheit Mehemed Ali zu wissen gethan, daß von den verdündeten Mächten der H. Pforte empsohlen worden, ihn in der ungeschmälerten Herrschaft Aeghptens zu belassen und zugleich dieselbe in seiner Familie erdlich zu machen, und nachdem Se. Hoheit in diesem Zugeständniß einen für die Beendigung der Leiden des Krieges günstigen Umstand erblickt hat, so verpslichtet sich Se. Hoheit, Ihrem Sohne Ibrahim Pascha den Besehl zur sosortigen Räumung Spriens zu ertheilen. Se. Hoheit verpslichtet sich außerdem, die großherrliche Flotte herauszugeben, sobald Ihr die officielle Mittheilung zugegangen sein wird, daß die H. Pforte Ihr die erbliche Herrschaft über Aegupten bewillige, welches Zugeständniß unter der Gewährleistung der vier Mächte steht und verbleibt, die den Vertrag vom 15. Juli unterzeichnet haben."

Alfo ohne irgend Auftrag von seiner eignen Regierung, von dem Bunde und ber bei ber Angelegenheit junachst betheiligten Pforte, lediglich in ber Eigenschaft eines Commandirenden ber britischen Flottendivision por Alexandrien, batte Sir Charles ben alliirten Mächten eine Barantie-Berpflichtung auferlegen und im Namen ber Türkei eine Bufage machen zu burfen geglaubt, wie sie in ben Annalen ber Monarchie noch nicht vorgekommen war — es ist nicht zu verwundern, daß die Pfortenminister, welche nach bem glücklichen sprischen Feldzuge nicht bloß über die eroberte Provinz, sondern auch über das reiche Aegypten verfügen zu können meinten, die Nachricht mit bem lebhaftesten Unwillen aufnahmen. Die Ansicht bes Divan, daß von Rechten bes geschlagenen Rebellen ober gar von ihm zu machenden Zugeftandniffen nicht mehr bie Rebe fein konne, mar gewiß von feinem Standpunkte aus ebenfo febr begründet, wie der Protest, welchen er bei den allierten Mächten gegen bie Convention einlegte. Auch ben Lords Palmerfton und Ponsonby, bie beibe perfönlich und politisch gegen Mehemed Ali eingenommen waren, fam ber Schritt Lord Napiers febr ungelegen, und ba ber unmittelbare Borgefette biefes, Sir Robert Stopford, ben Bertrag von vornherein verwarf, fo mar über die ftaaterechtliche Giltigkeit beffelben ber Stab gebrochen. Und bennoch ift berfelbe auf die Neugestaltung bes Berhalt= niffes Mehemed Alis zu feinem Souveran von bestimmenbem Ginfluß gewesen. Auch ein hochgestellter Englander hatte Zeugniß abgelegt für Die Rechte bes Mannes, ben Europa nicht bloß als ben Regenerator

bes von ihm verwalteten Landes, sondern als den Bater der Reform in der Türkei betrachtete.

Bei Rugland, welches mahrend ber Jahre ber Kriegsvorbereitungen Sultan Machmubs aus ben Berichten seiner Confularbeamten immer soviel Bortbeilhaftes für ben Bicekonig beransgelesen und in einflukreiden Rreisen aller Länder in Curs gesett, bas auch in Conftantinopel fo bäufig, balb offen, balb verstedt, sich seiner angenommen batte, traten bie eine Zeitlang zuruckgeschobenen Sympathien wieber in ben bellften Vorbergrund. Wie ließ sich auch von ihm erwarten, daß es ben Mann würde fallen laffen, auf bem bas Princip bes inneren Zerwürfniffes in ber Türkei, die aus internationalem Recht entspringende Quelle ihrer Ohnmacht, die Regirung ber angestrebten Reichseinheit, berubte? Durch ben Einfluß ber ruffischen Diplomatie, welcher bamals bei zwei Dit unterzeichnern bes londoner Bertrages, ben beiben beutschen Sofen fo gewaltig war, brach fich immer mehr bas Gefühl Babu, bag ein Mann, bem bie Zustände in ber Levante mittelbar und unmittelbar einen folden Umschwung verdankten, nicht ber eigennützigen und blinden Rache ber Pfortenminifter geopfert werben burfe. Auch bas Berechtigte in ber Bor liebe Frankreichs für ben Vicekönig, sowie ber Umstand, bak es nicht ob portun fei, die eben begonnene Wiederannäherung bes Tuilerien-Cabinets burch eine feinem Schütling wiberfahrene ju barte Behandlung ju unterbrechen, murbe geltend gemacht, und bald ftand es allgemein fest, bag man ben Bogen nicht zu ftraff fpannen burfe.

Die Berftellung des Friedens und Regelung der Berhaltniffe des Bicefonigs.

Unter biefen Umständen ist es zu verstehen, daß ein weiteres am 10. December (1840) von Mehemed Ali an den Grofvezir gerichtetes Schreiben, in welchem er fein ferneres Schicffal einfach ber Bnabe feines Gebieters, bes Sultans, anheimgab, von den Vertretern der verbündeten Mächte, benen es die Pforte vorlegte, als eine allen Erforderniffen genügende Unterwürfigkeitserklärung betrachtet wurde. Die Gefandten aber gingen einen Schritt weiter, sie empfahlen schon jett bem Sultan. bem Werke der Pacification durch Berleihung des erblichen Besitzes von Aegypten an Mehemed Ali die Krone aufzuseten. Der Divan machte von seiner Berstimmung über jene Verwendung burchaus tein Sehl; ber Sultan bagegen — so hieß es, und wir wollen es gern glauben, obwohl ein anderes Berfahren ihm hätte theuer zu stehen kommen können — war von Dankbarkeit gegen seine Allierten zu sehr burchbrungen, als baf er es über sich vermocht hatte, jest nach überstandener Gefahr ihre Rathschläge zurückzuweisen; er erklärte vielmehr, daß er die Unterwerfung des Vicekönigs annehme und ihm, nachdem er die Bedingungen ber Napierschen Convention erfüllt, die Rechte und Privilegien, beren er in ber

Berwaltung Aegyptens genoffen, ungeschmälert erhalten wolle. In Folge bessen wurden vom Divan Commissare nach Alexandrien gesandt, um die Flotte zu übernehmen und die Räumung Spriens zu überwachen. Zu der letzteren sollten ihm sogar alle möglichen Erleichterungen gewährt werden; jedoch war dies überstüssige Mühe, die Umstände hatten einen Ausgang herbeigeführt, an dem kein guter Wille mehr etwas zu ändern vermochte, denn, wie bereits erwähnt, konnte Ibrahim Pascha nur elende Trümmer seiner Armee über den Isthmus zurücksühren.

Am 11. Januar 1841 übergab Mehemed Ali ben bazu bestimmten Bforten-Beamten die großberrliche Flotte, nachdem ber Unterhalt dieser während der anderthalbjährigen ungerechten Sequestration ihm zunebst einem guten Theile seines Eredites bei den Mächten noch ungeheure Gelbsummen getoftet, ohne bag fich irgend eine ber an ben Befitz geknüpften hoffnungen bewährt hatte. Rachbem er burch biese That, bie erfte, für die sich zum mindesten das Verdienst ber Freiwilligkeit in Anfreuch nehmen liek, seine Friedensliebe bewiesen, richtete er an den Großverir ein abermaliges Schreiben bes Inhaltes, bag er nunmehr bie fammtlichen an bie S. Pforte gurudgefallenen Gebiete geräumt und somit bie Bebingungen ber Convention vom 27. November erfüllt habe, weshalb er um Ausführung ber Gegenzusagen bitte. Run ließ fich, nachbem bie Stellung Mehemed Alis schon zweimal bie Bforte an ben Rand bes Untergangs gebracht hatte, nicht erwarten, daß eine so wichtige Bewilligung, wie die erbliche Belehnung mit einer burch Ausbehnung, burch Bage und Bobenreichthum gleich ausgezeichneten Broving, nicht hatte an gewisse Bebingungen geknüpft werben muffen, und um biefe festzustellen, berief bemnach Reschib Bascha die Vertreter ber verbündeten Mächte zu einer Conferenz zu fich. Lord Ponsonby wünschte bei bieser Gelegenheit bie Befugniffe bes Bicetonigs in möglichst enge Grenzen gefaßt zu sehen; ba es aber bereits bekannt geworden war, daß die mildere Anficht bes ruffi= ichen Hofes fich fogar bei bem Cabinet von St. James Geltung verschafft hatte, so war es ben Besandten Ruglands, Preugens und Desterreichs nicht schwer, auch hier mit berfelben burchzubringen. Man tam überein, daß Mehemed Ali einen auf 30,000,000 Biafter ober 6,900,000 Franken feftgesetzen Jahrestribut entrichten, seine Armee reduciren, die Erneunung ber Offizierstellen bem Sultan überlaffen, Gleichheit ber Befete, ber Abgaben, ber politischen Rechte und Berpflichtungen seiner Untergebenen mit ben übrigen Provinzen bes Reiches einführen und die fammtlichen von ber Pforte mit bem Auslande abgeschlossenen Tractate als für Aeghpten giltig anerkennen folle; baneben wurde in Betreff ber Erbfolge festgesett, daß ber Sultan bei eintretender Bacanz burch Ableben bes Bicefonigs das Recht haben folle, unter den hinterbliebenen Brinzen denienigen zu berufen, welcher ihm am meiften zufage. Jede Contravention wurde mit Absetzung als Strafe bedroht.

Man erkennt in diesen Bedingungen trot ber bereits erfolgten Milberung bennoch bie Sprache bes Siegers gegen ben Besiegten und namentlich ift die Sorgfalt bemerkenswerth, mit der eine Sonderstellung bes Lanbes zurudgewiesen murbe. Hatte ber neue ägyptische Staat vor ben Donaufürstenthumern, die ja auch aus bem türkischen Reichstorper ausgeschieben waren, die bestimmte Dynastie voraus, so stand er ihnen boch an innerer Selbständigkeit weit nach. Die Bevölkerung Aeghptens hatte bie Sympathien Europas nie rege gemacht, und Mehemeb Ali, ber seine eigene Person in ein so glanzendes Licht zu stellen gewußt, hatte boch nichts gethan, die von ihm beherrschte Nation aus bem Schatten bumpfer muselmännischer Apathie, in bem er fie vorgefunden, berautzuziehen. Die Folge hiervon war bie vorhin angebeutete, — bie Bewilligung ber Pforte kam nicht, wie in Rumanien, bem Lande, sonbern lediglich bem Regenten perfonlich und feinem Saufe zugute. Schöpfung ift ein Familienprivilegium, welches fich in einem Stagte verförpert, aber mit bem prefaren Schidfal biefer Familie verfnupft bleibt; weiser mare es gemesen, wenn er, wenigstens neben feiner Donaftenforge, die Stellung Aeghptens in die erfte Reihe feiner politischen Biele gestellt batte. Die Zukunft Rumaniens ist ungleich gesicherter als bie jenige bes Staates Mehemed Alis, welcher bei bem Tobe bes letten Epigonen bes glücklichen Emporkommlings mit bem Wieberaufgeben in bie vom Bosporus aus fo felbstfüchtig regierte Befammt-Ländermasse bedrobt ist.

Mehemed Ali nahm die Gewährung der Erblichkeit mit Dank an, gegen mehrere der Bedingungen aber erhob er Gegenvorstellungen, welche, von den Mächten unterstützt, Abänderungen veranlaßten. Der Bicekönig erhielt die Besugniß, die Offizierchargen in seiner Armee dis zum Obersten hinauf selber auszutheilen, was ja auch durchaus nothwendig war, um ihm die nöthige Autorität zu sichern. In Betreff der Successionsfrage wurde noch einmal an die londoner Conferenz reserirt, welche am 10. Mai 1841 folgende Entscheidung abgab:

"Nebereinstimmend mit den Absichten, welche Er im Beginn der in den orientalischen Angelegenheiten eingetretenen Krisis aussprach, hat der Sultan erklärt, die Verwaltung des Paschaliks von Aeghpten der Familie Mehemed Alis überlassen zu wollen, solange er und seine Nachsolger diese Vergünstigung durch getreues Innehalten der Bedingungen, unter denen sie gewährt worden, verdienen würde. Da dieser Grundsatz einmal festgestellt worden ist, so blieb nur die Art und Weise zu bestimmen übrig, in welcher die Regierung von Aeghpten von einem Mitgliede der Familie Mehemed Alis auf das andere übergehen sollte. Es wurde beschlossen, daß der Sultan jedem neuen Nachsolger im Paschalik die Investitur geben sollte. Zur Bestätigung dieses Grundsates wurde der Ferman vom 13. Februar (1841) erlassen. Gleichwohl erließ

ber Sultan bem Pascha bas ihm obliegende persönliche Erscheinen in Constantinopel, um der Investitur theilhaftig zu werden. S. M. fügte hinzu, daß auch Ibrahim Pascha in gleicher Beise dispensirt werden solls, falls er zur Nachfolge seines Baters berusen werden würde, und daß der Ferman ihm nach Aeghpten gesandt werden solls. Die Horte hat den verbündeten Mächten den von dem Sultan versügten Modus mitgetheilt, wie die in der Familie Mehemed Alis erbliche Verwaltung Aeghptens ausgeführt werden solls.

"Diesem Beschlusse gemäß und in Uebereinstimmung mit ben in bem osmanischen Reiche bestehenden Gebräuchen ist es Ibrahim Pascha, welscher in seiner Eigenschaft als ältester Sohn berufen sein wird, auf Mehemed Ali zu solgen. Nach berselben Regel ist der Aelteste der Familie nach Ibrahim Pascha als zur Nachsolge dieses berechtigt zu betrachten. Dies ist die allgemeine Regel, welche die verbündeten Höfe als die vorstheilhafteste für die Interessen der H. Pforte und die dem Herkommen im osmanischen Reiche gemäßeste ansehen."

Für Aegypten war in Folge bessen die Möglichkeit, bei einem Resentenwechsel zu gewinnen ober zu verlieren, dieselbe wie in allen erbslichen Monarchien, und zum wenigsten war die Gefahr abgewandt worden, daß von dem Divan in ambitiöser Absicht ein völlig untüchtiges Individuum an die Spige der Regierung gestellt werden kounte.

## Der Meerengenvertrag. Refchide Fall.

Mit ber Wieberherstellung bes Friedens zwischen ber Pforte und Aeghpten waren bie orientalischen Wirren nach allen Seiten gelöft. Das vetersburger Cabinet hatte bem vielangefochtenen Tractate von Sunfiar-Bokeleffi und mit ihm ber Befugniß, seine Rriegsschiffe in ben Bosporus einlaufen zu lassen, entsagt und von ber Pforte als Gegenzugeständniß bas Bersprechen ewiger Aufrechterhaltung bes Mare clausum ber Darbanellenftrage, sowie ber schleunigen Reubefestigung ber die Meerenge vertheibigenben Schlöffer erhalten. Gine Ausgleichung Frankreichs mit ben übrigen Mächten hatte schon balb nach bem im October 1840 erfolgten Sturze bes Brn. Thiers stattgefunden. Die Berhältnisse ber Pforte waren also nach innen wie nach außen geregelt. Das neubegründete europäische Concert fand noch einen besondern Ausbruck in bem sogen. Meerengen- ober Darbanellenvertrage, welcher ben 13. Juli 1841 amischen ben fünf Großmächten zu London abgeschlossen wurde. Derselbe besagte, wie bie boben Contrabenten, überzeugt, baß ihre Eintracht Europa bie sicherste Bürgschaft für die Erhaltung des allgemeinen Friedens, des steten Gegenstandes ihrer Sorgen, biete, um diese Eintracht baburch zu bezeugen, daß sie dem Sultan einen offenkundigen Beweis ihrer Achtung vor seinen unverletlichen Souveranetäterechten, sowie ihres aufrichtigen Wunsches gaben, die Rube seines Reichs sich befestigen zu sehen, auf eine an sie gerichtete Einladung des Sultans beschlossen haben, gemeinschaft- lich durch eine sormelle Acte ihre allseitige Absicht zu constatiren, sich die alte Regel des osmanischen Reichs, nach welcher die Durchsahrt durch die Dardanellenstraße und den Bosporus auf immer fremden Kriegsschiffen, solange die Pforte sich im Frieden befinde, verschlossen bleiben solle, zur Richtschnur zu nehmen.

Dieser Bertrag, obwohl Rußlands Suprematiegelüsten auf dem schwarzen Meere Borschub leistend, war benuoch für die Pforte von überwiegender Bedeutsamkeit, indem dieselbe durch ihn zuerst in das allgemeine

europäische Bölferrecht eingeführt murbe.

Dem Minister ber answärtigen Angelegenheiten Reschib Pascha aber war es nicht vergönnt, die Früchte bes allgemeinen Friedens, zu dem er so viel beigetragen, zu genießen. Die Schwäche und Unthätigkeit bes Sultans hatte eine Camarilla austommen lassen, deren Einfluß bereits bei der Absetzung Chosrew Paschas zur Geltung gekommen war, und deren Gelüsten, sich in die Staatsgeschäfte einzumischen, Reschid immer nach Kräften widerstehen zu müssen geglaubt hatte. Jetzt, wo die Geschäfte sein Abtreten gestatteten, war er dieser Ausgabe nicht mehr gewachsen; Ende März erlag er einer in der Mißgunst des Hoses wurzelnden Beamtenintrigue. Sein Rachfolger war ein weniger thatkräftiger Anhänger seines eignen Systems, der uns schon von seiner Mission nach Alexandrien bekannte, jetzt zum Pascha beförderte Risaat Beh. Ein Wechsel in der politischen Richtung war also mit diesem Wechsel nicht verbunden.

#### Aufstand in Creta.

Indessen erwuchsen der Pforte bald neue Schwierigkeiten. In den unter ihre unmittelbare Botmäßigkeit zurückgetretenen Ländern gehörte die Infel Creta, welche, die allgemeine Unzufriedenheit gegen die ägyptische Regierung in vollem Maße theilend, sich beim ersten Erscheinen der allirten Seemacht an ihren Küften ohne Schwertschlag dem Sultan unterworsen hatte. Iedoch zeigte sich's bald, daß sie für die Türken ebenso wenig Sympathie hatte, wie für die Neghpter. Wie wir im ersten Bande erwähnten, war die zahlreiche griechischen Webelsellerung der Insel bei den Freiheitskriegen lebhaft betheiligt gewesen und hatte nie bezweiselt, daß die londoner Conferenz in der griechischen Angelegenheit ihr dieselben Rechte gewähren werde, wie der Morea und den Cycladen. Die über sie verhängte Wiedereinverleibung in die türkische Monarchie war deshalb mit der größten Entrüstung von ihr vernommen worden, und, gestügt auf schwer zugängliche Positionen in den rauhen Gebirgen der Insel, hatte sie den Entschluß gesaßt, sich gegen jenes Schicksal mit den Wassen in der Hand zu vertheidigen, bis

ber Bicekönig, bem ber Divan in seiner Ohnmacht ihre Unterwerfung übertragen hatte, burch eine überlegene Truppenmacht und von rücksichtslofer Strenge eingegebene Magregeln bie Rube wiederherstellte. Bertrauen auf die mit der Rückfehr der Pfortenherrschaft wieder eingetretene nachläffigere Sandbabung ber Polizei waren mehrere Anführer ber ehemaligen Insurgentenbanden, welche sich vor den siegreichen Truppen Mehemed Alis nach bem freien Briechenland geflüchtet batten, beimlich auf ber Insel wieder gelandet und hatten einen neuen Aufstand ber Bergbewohner erregt, welcher rasch um sich griff. Das zweibeutige Benehmen eines englischen Confuls, welcher ben Insurgenten Soffnung nachte, bag bas Cabinet von St. James fich ihrer annehmen werbe, vernehrte ihre Zuversicht; bie auf ber Insel befindlichen türkischen Truppen fühlten fich ju schwach, um einen Bersuch jur gewaltsamen Unterbrückung ses Aufstandes zu machen, und begnügten sich, die festen Plage zu bejaupten. Unter biefen Umftanben bilbete fich eine provisorische Regierung, welche ben Schut ber fünf Grogmächte gegen die Türkei anrief.

Den Neugriechen ergeht es häufig mit fich felber, wie ben ungebilbeten orientalischen Munghanblern mit ihren Mebaillen, für welche fie ben beshalb hohe Preise verlangen, weil ber innere Werth ein etwa gechehenes Angebot nicht rechtfertigt. Die Cretenfer hatten feine Ahnung Davon, daß man in Europa die griechischen Freiheitsbestrebungen und bie Thaten ber eblen Rlephten längst ber Bfauenfebern bes classischen Alterthums entkleidet sah, daß man die Griechen nach ihrem wirklichen moralischen Werthe taxirte. War ja boch ber ibealistische Rausch, welcher in bem Bublitum ber tonangebenben Länder die Sache ber griechischen Erhebung getragen, längst verraucht; umgekehrt war bie Pforte bas Schoffind ber Cabinette geworben, welche in nüchterner Berechnung bie Erhaltung ber türkischen Monarchie als ein Erforberniß bes europäischen Bleichgewichts betrachteten. Unter biefen Berhältniffen konnte bie Becufung ber Insurgenten nicht zu bem gehofften Erfolge führen; bie Regierungen nahmen bavon keine Notiz, ihre Vertreter in Constantinopel erklärten sich von Anfang gegen ben Aufstand, Lord Ponsonby sprach iber bas Benehmen bes Consuls offen seine Migbilligung aus, und bie Pforte sah sich burch nichts verhindert, zur Wiederherstellung der Rube Die nöthigen Magregeln zu ergreifen. So erschien benn im März 1841 ber uns bereits aus bem ersten Theile als tüchtiger Seemann und tapferer Soldat bekannte Tahhr Bascha, welcher gleich nach ber Rudkehr ber großjerrlichen Flotte von Alexandrien zum Großabmiral ernannt worben mar. nit einem Geschwader von 14 Rriegeschiffen an der Rufte Candiens, varf nach einigen Gefechten während ber Monate April und Mai bie Aufständischen in die rauben Bebirge jurud und mußte fie theils burch Machtentfaltung und theils burch Ueberredung babin zu bringen, daß sie vie Aufwiegler zur Rudfehr nach Griechenland nöthigten und ihr Schicffal

ber Gnabe bes Sultans anheimgaben. — Noch rascher wurde ein in Bulgarien im Frühling 1841 ausgebrochener Aufstand gedämpft; jedoch gaben die bei dieser Gelegenheit von der irregulären albanesischen Miliz, beren die Regierung sich bedient hatte, verübten Greuel zu lebhaften und für die Pforte peinlichen Erörterungen mit den Vertretern der fünf Mächte Anlas.

## Die Libanonfrage.

Ungleich mehr machten bie Angelegenheiten bes Libanon zu schaffen. Die Wiederunterwerfung Spriens unter die unmittelbare Herrschaft tes Divans, welche, wie wir gesehen haben, ber energische Machmub so viele Jahre lang vergeblich angestrebt, war seinem schwachen Sohne bei gunftigerer Gestaltung ber biplomatischen Berhältnisse gelungen wurde biefer Erfolg ber innern Politik auswärtiger Sulfe verbankt, ein Umftand, ber selten im Staatsleben ohne üble Folgen bleibt. nunmehr bem neuerworbenen Lande eine abminiftrative Einrichtung ju geben, benn von einer einfachen Restauration bes alten Willfürjoches mit einer Menge unter einander Rrieg führender, überall Leben, Sabe und Ehre ber Einwohner gefährbenber officieller und nichtofficieller Macht haber konnte, nachdem die Sprier selber für ihre Befreiung gefochten, nicht mehr bie Rede sein. Ueberhaupt waren die Zustände in ber Broving mahrend ber aghptischen Occupation andere geworben; Bedürfnisse waren unter ben Ginwohnern gewedt, welche man früher nicht ahnte. Eine neue Geftaltung ber ftaatsrechtlichen Berhältniffe war um fo nöthiger, als die Pforte selbst unterbessen von der aus Aegypten stammenden Reformbewegung ergriffen worden war und während der neunjährigen Occupation bebeutende Fortschritte auf ber neuen Bahn gemacht hatte. Den Reformen verdankte sie zu großem Theil ihre politischen Erfolge, und auf Reformen bestanden die verbündeten Mächte, welche, sowie sie bas Recht beanspruchten, sich bei ber Regelung bes Berhältniffes zwischen bem Sultan und bem Bicekonige zu betheiligen, nun auch bei ber Reorganisation Spriens ein entscheidenbes Wort mitreben zu muffen glaubten.

Hatte nun schon die fremde Einmischung in die äghptischen Angelegenheiten, nachdem einmal der Bicekönig zur Nachgiedigkeit gezwungen worden,
für den Divan ihr Unangenehmes, so war dies bei den shrischen Angelegenheiten schon deshalb in erhöhtem Maße der Fall, weil es sich da
hauptsächlich um den Libanon handelte. Dies Gebirge, durch seine Lage
im Herzen des Landes, durch seinen Produktenreichthum und seine vorwiegend christliche Einwohnerschaft der politisch und commerziell wichtigke
Theil der Provinz, hatte seit unvordenklichen Zeiten thatsächlich das Borrecht der Berwaltung durch eingeborene Regenten, die sogen. UmeraDiebel, Bergfürsten, besessen, welche letztere, den im Laufe der Jahr-

bunberte auf einander gefolgten eblen Saufern ber Tanuch, ber Maan und ber Schehab entsprossen, ihre Burbe wie ein Familienerbaut be-Rach ber Auffassung bes stambuler Divans konnte bies Bebirgsfürstenthum, obwohl viel älter und regelmäßiger von Geschlecht zu Beschlecht übertragen als die Herrschaften ber anatolischen und rumelischen Derebegs, boch nur mit biesen in Gine Rategorie gestellt werben, und nachbem Machmud II. die Bernichtung ber besagten, ihr Dasein nicht in bem Willen ber Bforte begründenden, ja baffelbe oft gegen beren Willen behauptenden Sonderregentschaften im Interesse einer allgemeinen Bermaltungscentralisation jum oberften Regierungsgrundsate gemacht hatte, mußte bie Pforte fich bie Bermanblung bes Bergfürstenthums in eine von ihren Beamten zu abministrirende Provinz angelegen sein lassen 3a im Libanon erschien ihr biese Magregel als um so bringenber geboten, ba fie nicht ohne Beforgniß war, baß sich bafelbst burch Unlehnung an ben ben Maroniten glaubensverwandten fatholischen Occibent ein driftlicher Staat inmitten eines muhammebanischen Rernlandes ausbilben könnte.

Wie aber die Berhältnisse lagen, glaubte fie mit Schritten in bem besagten Sinne nicht zögern zu burfen. So wenig sich ber Emir Beschir die Liebe seiner Untergebenen erworben, so hatte doch seine lange Regierung einen merklichen Aufschwung zur Folge gehabt, welcher hauptfächlich ber driftlichen Bevölkerung zugute gekommen war. Satte man sich über feine Willfürlichkeit, feine Sabsucht und Graufamkeit zu beschweren gehabt, fo mar boch ähnlichen Belüsten bei ben Unterscheichs, welche wegen ihres bundertfältigen Eingreifens in alle Lebensverhältniffe ungleich mehr Schaben brachten, von ihm eine feste Schranke gesetzt worben. Un bie Stelle ber unaufborlichen Jebben mar, bis auf bie verhältnigmäßig feltenen, rafch beendigten Kriege, tiefer Friede getreten, und, mas die Sauptfache, ben sengenden und brennenden Invasionen der Baschas war es ihm gelungen einen Riegel vorzuschieben. Die Bevolkerung hatte sich in ben driftlichen Cantonen, beren Religion ber Emir außerlich theilte, mit reifender Schnelligfeit vermehrt, während fie in den drufifchen Diftritten in Folge ber blutig gestillten Aufstände nicht vor-, sondern vielleicht sogar zurückgegangen war. Man fah bemnach einer Zeit entgegen, wo bas brufifche Element im Bebirge bem driftlichen ein Begengewicht zu halten nicht mehr im Stande fein werbe, und die Entwickelung bes letteren fürchtete man um fo mehr, als bie von ber frangofischen Regierung und Nation ber ägpptischen Herrschaft in Sprien gewährte Unterstützung bereits in ben Sympathien ber Maroniten ihren Anhalt und ihr Echo gefunden hatte.

Es bestand also bereits zwischen bem Hauptstamme des Libanon und bem Tuileriencabinet ein Wechselverhältniß, welches, wenn auch noch rein ibealer Natur, doch zu jeder andern Zeit eine dem driftlichen Ele-

ment ungunftige Menderung ber Buftande erschwert haben murbe. Best aber hatte Frankreich eben in ber fprifchen Angelegenheit eine schwere biplomatische Niederlage erlitten, es sab sich einer übermächtigen Coalition gegenüber und war nicht im Stande, bas gleiche Gewicht in bie Wagschale ber Ereignisse zu werfen wie sonft. Neue Ginrichtungen waren aber, wie icon bemerkt, nothwendig geworben. Dem greifen Emir, welcher sich gegen die Pforte zu weit vergangen, um noch hoffen zu können, bag ein an ber Sache Mehemed Alis zu übender Berrath, auf ben er eine Weile fann, ihm noch Berzeihung zu erwirken vermöge, und welcher auf ber andern Seite auch bas Bertrauen ber Bergbewohner m gründlich verscherzt hatte, um an die Spite ihres Aufstandes zu treten. war es flar geworben, bag in bem Lande feiner Bater feines Bleibens nicht mehr sei; schon ben 12. October 1840 hatte er ben Libanon verlaffen, um fich auf einem englischen Kriegeschiffe nach Malta einzuschiffen. Bon seinen Söhnen mar ber alteste, Rassim, schwachsinnig, ber zweite. Chalil, hatte fogar ben Islam angenommen, und unter ben jungeren befand fich feiner, ber ben Blat des Baters auszufüllen im Stande gewefen ware. Unter diesen Umständen glaubte ber Divan, daß es ibm ohne große Mühe gelingen werbe, einer de facto-Selbständigkeit, welche, außer altem Herkommen, auf keinem Rechte, am wenigsten aber auf internationalen Stipulationen beruhte, im Gebirge ein Ende zu machen.

Für Europa stand die Sache anders. Man hatte freilich, wie in biplomatischen Kreisen, so im großen Publikum, von ber Existenz ber Maroniten und Drufen erft jest bei Belegenheit bes Feldzugs zur Biebergewinnung Spriens für bie Pforte Notiz genommen. Aber ein autonomer driftlicher Staat im Bergen ber afiatischen Türkei und noch bagu am Berge Libanon - bas war genug, um bas lebhafteste Intereffe rege zu machen. Run war zwar die Türkei nicht mehr der alte Barbarenstaat; schon längst hatten die Cabinette burch die Berichterstattungen ihrer Bertreter, bas Publifum burch bie Tagesblätter von ben mannigfaltigen Reformbestrebungen Machmuds und Abdulmedjids Kenntniß bekommen; aber die Greuel der zwanziger Jahre hatten fich bei aller Welt zu braftisch bem Gedächtniß eingeprägt, als baß man ber jungen Civilisation viel Bertrauen hatte schenken mogen. Ronnte nun, wenn die fruchtbarften Flächen Spriens, Länder, welche seit bem ersten Dämmern ber Geschichte, die classische Zeit und bas Mittelalter hindurch, sich bes üppigsten Wohlstandes erfreut hatten, unter dem türkischen Regiment zur Einobe geworden waren, - und daß bies geschehen, lag ja unwidersprechlich vor Aller Augen - konnte nun, sagen wir, ben Mächten, beren opferwilligem Beiftande bie Pforte bie Wiederinbesignahme ber Proving verdankte, zugemuthet werben, das besagte Regiment über eine munderbar erhaltene Dase driftlichen Culturlebens auszudehnen und biefelbe ber Urbedingungen ihres Wohlstandes, ber Freiheit und Selbständigkeit, ju

berauben? Daß Mehemed Ali, so sehr er sich ben Türken gegenüber in ber Maske muhammedanischer Strenggläubigkeit gesiel, doch zuerst den früher so schmählich unterdrückten Andersgläubigen in Sprien gerecht geworden, wußte man in Europa, und dieser Umstand erward der französischen Auffassung der orientalischen Wirren, sogar nachdem dieselbe im Kampse erlegen, immer neue Anhänger. Wit dem gebildeten Publikum gingen hier die Cabinette Hand in Hand; die allgemeine Meinung durch ganz Europa verlangte, daß das christliche Interesse in Sprien nicht unter der Restauration seide, daß dem Libanon seine traditionellen Privilegien erhalten würden.

Wenn aber auch hierüber im Allgemeinen große Einmüthigkeit herrschte, so zeigten sich boch im Besonderen, wo immer man zu ber concreten Geftaltung kommen wollte, überall Schwierigkeiten. Die bei ben Maroniten, einem Stamme, welcher 15,000 Combattanten ins Kelb ruden laffen fann, für Frankreich sich offenbarende Anhänglichkeit zusammen mit bem von biefer Macht tractatenmäßig beanfpruchten und ausgeübten Schutrecht über die katholische Rirche ber Levante schien nicht unbebentlich, zumal ba man im Orient wie im Occibent überzeugt war, baß für bas Tuileriencabinet bie religiöse Seite ber Sache nur ber Deckmantel fei, unter bem sich rein politische Absichten verbärgen. England und Rukland wollten überhaupt feine Rräftigung bes Ratholicismus in Sprien. bei dem man bereits eine von Frankreich inspirirte herausfordernde Stellung gegen bie übrigen Religionsgenoffenschaften mabrgenommen zu baben meinte: Desterreich begehrte als andere katholische Großmacht bei ben die Confession betreffenden Verhandlungen auch gefragt zu werden, b. h. bas Schutrecht mit Frankreich zu theilen. Allgemein lag ben vier Alliangmächten baran, nicht bloß die Lage ber sprischen Christen zu verbessern, fondern außerbem noch bieselben wiffen zu laffen, daß fie biefe Berbefferungen einer andern Initiative als ber frangofischen verdankten.

Im Juni 1841 traten zu viesem Behuse die Vertreter Englands, Rußlands und Desterreichs in Constantinopel zu einer Conserenz zussammen, in welcher über die staatliche Einrichtung Spriens verschiedene Beschlüsse gesaßt wurden. Für den Libanon wurde da der Pforte ein einheitliches Regiment unter einem Schehab empsohlen, welcher eine unmittelbar vom Sultan abhängige Stellung haben sollte; auch für Jerusalem verlangte man der kirchlichen Bedeutung wegen eine größere Selbständigkeit. Trotz dem Einspruche, den Frankreich gegen die ohne seine Betheiligung betriebenen Verhandlungen erhob, beeilte sich die Pforte, auf die Vorschläge der Mächte einzugehen, und Risaat Pascha theilte noch in demselben Monat den Gesandten einen Veschluß des Divans mit, bemzusolge den Christen jedes Bekenntnisses in Sprien der Fortgenuß ihrer Privilegien verbürgt, die Stadt Jerusalem unter einen mit der Aufrechterhaltung der Ordnung an den heiligen Stätten zu beauftragens

ben eignen Gouverneur gestellt werben, und endlich ber Libanon als autonome und nur tributpflichtige Herrschaft unter ben Schehabs, bei lebiglich nomineller Einverleibung in bas Paschalik von Saida, belassen bleiben sollte.

Offen ihre Ansicht ben Berbundeten gegenüber zu vertheidigen, magte bie Pforte also nicht; bag es ihr aber mit bem letten Zugeständnig feineswegs Ernft mar, zeigte bie Folge nur zu beutlich. Allerbings ernannte fie einen Reffen bes alten Beschir, ben Emir Raffim Schehab, jum Statthalter bes Bebirges, aber mohl nur, um an ibm bie Unmöglichkeit bes ihr auferlegten Spftems zu exemplificiren. Bleich nach feiner Einfetung brach eine beimlich vorbereitete Emporung unter ben Drufen aus; ber Emir, überrascht, vermochte bem vordringenden geinde nicht Stand Einige driftliche Dörfer wurden niedergebrannt, andere bebrobt; Beschir, beffen Ohnmacht und Rathlosigkeit nunmehr seinen Unterzebenen offenbar geworden mar, suchte vergeblich bei bem Statthalter von Bebruth Unterftützung. Endlich erschien in ber Person bes Serasfiers Muftafa Baicha ein Pfortencommiffar auf bem Schauplat ber Unordnungen; bas ganze Gebiet bes Libanon wurde im Winter 1841-42 militärisch besetzt und die Rube ohne große Anstrengung wieder berge-Mustafa berief alsbann eine Bersammlung von Notabeln aus beiden Nationen, um über die hinfort dem Gebirge zu gebende Berfasfung ihre Meinung abzugeben, nach Behruth; gegen ben Beschir Ruffim aber leitete er unter ber unbegreiflichen Beschuldigung, bag er bie Berschwörung gegen seine Regierung felber angezettelt, eine Untersuchung ein, entsetzte ihn seiner Burbe und schickte ihn gefangen nach Constantinopel. Einer ber Untergenerale Mustafas, ber später berühmt geworbene österreichische Renegat Omer Pascha, welchem die Occupation des Gebirges Gelegenheit gegeben hatte, sein strategisches Geschick zu beweisen, wurde provisorisch auch mit der Civilverwaltung beauftragt, die er weniaftens zu Anfang mit löblicher Unparteilichkeit handhabte. Die Pforte wollte ihren Berbundeten ben thatsachlichen Beweis liefern, daß bie von ihnen verlangte Organisation bes Gebirges unmöglich sei und nur zum Berberben ihrer Schütlinge führe, mabrend ein von ihr felber ausgebenbes Regiment allen billigen Anforderungen genüge.

## Die Camarilla. Gin reactionares Ministerium.

Das also im Libanon getriebene boppelte Spiel hatte in bedeutsamen Beränderungen des Pfortenministeriums, welche erst im Ansang des Jahres 1842 ihren Abschluß fanden, seine Quelle und seinen Rückhalt. Bir haben erzählt, wie Reschid Pascha gerade im Augenblicke des Triumphes seiner Politik den Einflüssen einer Camarilla hatte weichen müssen. Diese letztere, deren Macht seitdem fortwährend zugenommen hatte, besaß in

ber Sultanin-Mutter, Bezmi-Alem, einer Frau von glücklichen Naturanlagen, aber — sie war von Geburt Georgierin, als Kint von 7 Jahren ihren driftlichen Eltern geraubt und früh in bas Harem Machmubs gekommen - von geringer Bilbung, ihren Mittelpunkt; zu ihren Mitgliebern gehörte aber namentlich Riza Bascha, ber furz vorber zum Muschir ber Garben ernannte Grogmarschall bes Sultans, mit vielen anberen bochaestellten Männern, welche weniger burch ein positives Programm, als durch die ihnen gemeinfame Abneigung gegen jeben europäischen Einfluß sich einander verbunden fühlten. Diese alle hatten längst an ber von der Türkei mahrend ber letten Jahre neben ihren Alliirten eingenommenen bemüthigen Stellung ein Mergerniß gefunden, und ber von ben Mächten beabsichtigten Ausbeutung bes gewonnenen Ginflusses in ber Libanonangelegenheit glaubten fie in jeber Beife entgegentreten ju muffen. Sie faben ein, daß Rifaat Bafcha nicht ber Mann fei, welcher fich mit Erfolg gegen die Ansprüche ber Alliirten werde gebrauchen laffen, und fanden eine Rräftigung bes Minifteriums burch entschiebenere Charaftere nothwendia.

Vielleicht war es zu diesem Zwecke, daß im November 1841 ber alte Chosrew Bascha von Rodosto zurückgerufen wurde; indessen fand man auch ihn ben Europäern gegenüber zu fehr compromittirt, als bag man ibn icon jest wieder jum Grofvegir batte ernennen mogen. Statt seiner also trat, nachdem Rauf Bascha im December abgesett worben. Izzet Mehemed Bascha, ber helbenmuthige Vertheibiger von Barna, eines ber angesehensten Saupter ber altconfervativen Partei, an bie Spite ber Staatsregierung. Wenige Tage barauf fiel Rifaat Bascha und murbe im Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten burch Sfarhm Efenbi erfett, einen Mann, ber fogar in ber bebenklichsten Epoche bes andptischen Krieges sich offen gegen die Einmischung ber europäischen Mächte und für birecte Ausgleichung mit bem Bicekonige ausgesprochen batte. welcher aber auch, abgesehen von seinem Frembenhasse, wegen seines falichen Charafters in üblem Rufe ftand. Ueber bie Bebeutung aller biefer Beränderungen konnte bas diplomatische Corps nicht im Zweifel fein. Sogar Lord Bonsonby, welchem ber Divan sich vorzugsweise zu Danke batte verpflichtet fühlen follen, war mit einem Befuche um bie Erlaubnig, in Jerusalem eine protestantische Kirche zu erbauen, abgewiesen worben und hatte balb barauf (Sept. 1841) Constantinopel verbrieflich verlassen.

#### Beitere Entwidelung ber Libanonangelegenheit.

Man kann nicht fagen, daß der Bersuch, ben Libanon burch einen Bascha zu verwalten, seitens der Bevölkerung auf erhebliche Schwierige keiten gestoßen ware. Man kannte ja im Gebirge nur zu gut die dem

einheimischen Abelsregiment anklebenden Mängel und sehnte sich vor allem nach Rube, welche burch bie türkische Truppenaufstellung gesichert Nur tie maronitische Beiftlichkeit, von frangofischen Lazaristen und italienischen Jesuiten beeinfluft, erhob laut ihre Stimme gegen die Reuerung; ber Batriarch ber Nation erließ an die Pforte einen Protest, in welchem er um die Wiebereinsetzung ber Schehabs nachsuchte, und theilte benselben ben Bertretern ber fünf Machte in Conftantinopel mit. Diese, über ben wirklichen Berlauf ber Dinge im Libanon burch ihre Consuln in Bebruth unterrichtet, verlangten nunmehr von ber Bforte unter Sinweisung auf bie ihnen früher ertheilten Zusagen Aufklärungen; Sfarbm versuchte, aber vergeblich, durch breiftes Ableugnen allbekannter Thatsachen sich aus ber Rlemme zu ziehen, und verweigerte endlich überhaupt jebe Ausfunft mit ber Bemerkung, Die Libanonangelegenheit fei eine innere Berwaltungsfrage, welche als solche außerhalb ber Cognition ber ausmärtigen Diplomatie liege. Einen Sturm bes Unwillens rief biefe Bebandlung unter ben Bertretern ber Mächte bervor, welcher ben bochfabrenben Pfortenministern Anlag gab, über bas Berhältnig ihres altturkischen Tropes zu ihrer Machtstellung nachzudenken. Die Erwägung war nicht ermuthigend, ber Divan fand es gefährlich, offen auf ber betretenen Bahn vorzuschreiten. Aus Sprien waren Nachrichten eingetroffen, benen aufolge Omer Bascha von seiner anfänglichen Unparteilichkeit rasch au unverantwortlicher Begünstigung ber Drusen gegen die Maroniten umgesprungen war; bie Mittheilungen ber Gefandten an bie Bforte nahmen einen herben Ton an, und bie lettere glaubte durch ein neues scheinbares Zugeständniß das gute Einvernehmen mit der Diplomatie wiederherstellen zu mussen. Das altherkömmliche Mittel, um aus berartigen Berlegenheiten den Ausweg zu finden, d. h. viel guten Willen zu zeigen und nichts zu leisten, waren die Commissionen. Auch jetzt wurde wieder eine solche nach dem Libanon gefandt — angeblich, um über das seitherige Verfahren des Serastiers und Omer Paschas eine strenge Untersuchung anzustellen, in Wirklichkeit aber, wie aus ihrer Thätigkeit bervorging, mit bem Auftrage, für die von ber Pforte beliebte Ordnung ber Dinge auch in bem eben unter türkischer Säbelherrschaft stebenden Bebirge burch alle in ihrer Macht befindlichen Mittel Stimmen zu sammeln.

Wie es scheint, hatte Omer Pascha bei seiner Bevorzugung ber Orusen einen boppelten Zweck verfolgt, und zwar erstens einen näheren, nämlich in dieser kriegerischen, durch ihre straffe Abelsverfassung ihrem zahlreichern Nachbarstamme im Kampse überlegenen Nation ein der Pforte ergebenes und, wie sie, jedem einheitlichen Regiment im Gebirge unter einem christlichen Fürsten abholdes Element zu gewinnen, dann aber den entsernteren, sich in diesem Bolke das Mittel zu einer großartigen Niedermetzelung und theilweisen Ausvottung der wegen ihres raschen Anwachsens so gefürchteten maronitischen Bevölkerung ohne die Gehässigkeit

ber unmittelbaren Betheiligung ber großberrlichen Truppen auf ein gegebenes Zeichen vorzubereiten. Zu biesem Zwede hatte er sich nicht gescheut, ben bei ben Drufen fo ftarten nationalen Fanatismus anguregen, und also zu einem Mittel zu greifen, beffen Birtung er nicht überfeben tonnte. Die gewünschte Bewegung blieb nicht aus, aber nur au bald wurde ihm flar, daß sie ihm über ben Ropf machse, und er auf jebe eigene Leitung verzichten muffe. Da nun unter ben in Conftantinopel obwaltenden Verhältnissen für den Augenblick ein offener Ausbruch ber Feinbseligkeiten unerwünscht war, so bemühte sich Omer, ben entfesselten Strom überhaupt wieber einzubammen und bie Bemutber zu beschwichtigen. Aber ichon fruchteten feine Bitten und Ermahnungen nichts mehr; er fab fich genothigt, ju einer Lift feine Buflucht ju nehmen, burch welche es ihm auch gelang, bie außere Rube für eine Zeit lang zu fichern. Er lub nämlich die vornehmften brufischen Scheichs zu einem Gaftmable ein, und als viele berfelben arglos erschienen waren, verhaftete er die einflugreichsten unter ihnen, acht an ber Babl, die Nation somit einerseits ihrer Führer beraubend, und andererseits fich burch Beiseln ihr Wohlverhalten fichernb.

Unter biesen Berhältnissen traf bie neue Commission ein, und es läft fich nach bem Borbergebenben nicht verkennen, bag, wenn biefelbe von ber aufrichtigen Absicht beseelt gewesen mare, bie von ber Bforte ben Allierten gemachten Bufagen in Ausführung zu bringen, fie für ihre Wirksamkeit ein wohl vorbereitetes Gelb gefunden haben wurde. Die Drufen, nach ber hinterliftigen Magregel Omers rathlos und ohne Ginigung, konnten zur Unterwerfung gezwungen werben, und von den Maroniten war von vorn berein ein Biderstand nicht zu besorgen. Unftatt aber die fich ihnen bietende gunftige Belegenheit zu benuten, hatten die Commissare nichts Giligeres zu thun, ale eine Bittschrift zu entwerfen, in welcher die maronitische Nation ben Divan um Ernennung eines türkischen Statthalters für bas Bebirge ersuchte, und sowohl burch Drobungen wie burch gutliche Vorstellungen biesem Document Unterschriften ju verschaffen. Die Bemühungen waren nicht fruchtlos; gegen 200 Scheichs und Notable, welche bei ber feindfeligen Aufregung und Rriegsruftung ihres Nachbarftammes einem gräflichen Bemetel unter ben 36rigen entgegensahen und nach ben bereits gemachten Erfahrungen von ben türkischen Behörben feinen Schut, wohl aber Behinderung eigener Abwebrmagregeln erwarteten, liegen fich leicht zur Unterzeichnung eines Schriftstude bewegen, bas ihnen zum minbesten die Fortbauer bes landfriedens gewährleiften follte.

Es ist nicht zu bezweifeln, daß der schlaue Sarym selber diesen Schritt angegeben hatte, um durch eine authentische Kundgebung der zunächst Betheiligten den Widerspruch der Diplomatie gegen die von der Pforte beabsichtigte Organisation des Gebirges zu Boden zu schlagen. Wenn

er aber auf die Unkunde ber Gefandten baute, so hatte er seine Rechnung ohne einen wichtigen Factor, die umftändlichen und in ihrer allgemeinen Glaubwürdigkeit unanfechtbaren Consularberichte von Bebruth über die wirklichen Borgange, gemacht, welche die Bertreter ber Alliirten in ben Stand setten, bas ihnen von ber Bforte vorgelegte Actenstück sammt ben baran geknüpften Folgerungen als unzulässig zurudzuweisen. Es tam abermals zu lebhaften Contestationen, bei benen bie Besandten bem fünftlich unter ben Bebirgsbewohnern in Curs gefetten Befuche andere, naturwüchsigere Bittidriften ju Bunften ber Beftallung eines noch nach keiner Seite compromittirten, bem Christenthum anhängenden Sohnes bes alten Beschir, nämlich bes Emir Emin Schehab, welche ihnen von Ort und Stelle aus zugesandt worden waren, gegenüberstellten. endlich Nachgeben für die Bfortenminister unvermeidlich becten sie, wie bei einer früheren Gelegenheit, ihren Rückzug burch einen Ausspruch bes Sultans, welcher ihnen befohlen habe, in ber Libanonfrage nur Sand in Sand mit ben fünf Bertretern vorzugeben.

Möglicherweise würde nunmehr die Sache trot der heimlich fortbauernben Widerwilligkeit bes Divans ihre Erledigung gefunden haben, wenn nur jene Bertreter unter sich felber einiger gewesen wären. In Einer Beziehung maren bieselben bis babin einverstanden gemesen, bag nämlich bei ben in Aussicht genommenen neuen Einrichtungen auf bie Rechte ber Familie Schehab, für welche auf Untrieb ber maronitischen Beiftlichkeit so viele Bittschriften eingelaufen waren, Rücksicht genommen werben muffe. In bemfelben Mage aber, wie Frankreich allmählich fein früheres Ansehen bei ben Pfortenministern wiebergewann, wuchs auch bie Besoranik, bak eine sich an ben Namen ber besaaten Kamilie knüpfende maronitische Regierung bem frangofischen Ginfluß in bem gangen Gebirge Thor und Thur öffnen werbe. Bevor noch bas Cabinet von St. James bemgemäß seine Ansicht über die bem Libanon zu ertheilende Berfassung geanbert hatte, mar ber britische Generalconsul in Bebruth ichon ber Ueberzeugung des Divans beigetreten, daß gegen die maronitisch-franzöfische Uebermacht in ben Drusen ein Gegengewicht zu suchen sei, und hatte die Interessen dieses Stammes gegen die Mitbewohner des Bebirges sowohl selber gefördert, als auch die ihm seitens der Türken zu Theil werbende Bevorzugung mit wohlgefälligem Schweigen sich gefallen laffen. Es konnte nicht fehlen, daß die englische Regierung fich bald bie Politik ihres Bertreters aneignete. Die brei nordischen Cabinette wollten ebenso wenig einem Wiedererstarken bes eben erft so muhsam bekampften Ginfluffes Frankreichs in ber Levante Borschub leiften; aber fie hatten kein Auskunftsmittel vorzuschlagen, wodurch biefer Ginfluß bei Wahrung ber ben Schehab zuerkannten Rechte beseitigt werben könnte. ber fünf Bertreter in Conftantinopel bestand bemnach lediglich in ber Negirung ber türkischen Bermaltung bes Gebirges; sie alle wuften, baß

1

sie biese nicht wollten; was aber an ihre Stelle zu setzen sei, wußten sie, ben französischen Botschafter abgerechnet, nicht. Unter biesen Umständen behielt das Programm der Pforte einige Aussicht auf Berwirklichung', solange ihm nur das von England und Rußland bedenklich gefundene, vom Divan aber mit steigender Entschiedenheit bekämpfte französische, d. h. die einsache Wiedereinsetzung der Schehabs, entgegengesetzt werden konnte. Wenigstens war es den Ministern des Sultans nicht zu verdenken, wenn sie unter diesen Umständen den ihnen erwünschten Statusquo beibehielten.

Eine neue Geftalt gewann die Angelegenheit erft, als im August 1842 bas britische Cabinet in einer Depesche an ben bamaligen Botschafter Sir Stratford Canning mit einem ben Interessen ber beiben hauptstämme bes Libanon Rechnung tragenben Entwurfe bervortrat. indem es eine doppelte Berwaltung für das Gebirge vorschlug, fo daß ber maronitische Norben unter einem maronitischen, ber brufische Suben unter einem brufischen Chef steben sollte. Da England zugleich bie Regierung ber Maroniten einem Schehab anvertraut feben wollte, fo folof fich Frankreich, welches unterbessen bie Ueberzeugung von ber Nichtburchführbarkeit seines eigenen Brogramms gewonnen hatte und von bem Kamilienrecht ber Schehab minbeftens etwas retten wollte, bem britifchen Borschlage an, und bald bekamen auch bie Gesandten ber brei norbischen Mächte Berhaltungeregeln in gleichem Sinne. Auf einer folden Grundlage über die Einzelheiten der zu treffenden Einrichtungen mit den Mächten in Berhandlung zu treten, fand bie Bforte fein Bebenfen; nur vermahrte fie fich gegen jebe ben Schehab zu gewährende privilegirte Stellung, indem diese Kamilie burch ihre Theilnahme an den regierungsfeindlichen Unternehmungen Mehemed Alis jedes Anrecht auf besondere Auszeichnung verwirft babe.

So traten benn im September 1842 Conferenzen ber Befandten in Constantinopel mit bem Minister ber auswärtigen Angelegenheiten zusammen, in benen Frankreich abermals eine Nieberlage erlitt und ber Borschlag Englands mit ber vom Divan beliebten Mobification ben Sieg Die Ibee, das Gebirge unter erbliche Fürsten aus bem bapon trua. Saufe Schehab zu ftellen, wurde nämlich bafelbft befinitiv aufgegeben, und bagegen ber von ben Mächten befürwortete Dualismus ber Bermaltung mit ber näheren Bestimmung angenommen, daß bie beiben Nationalhäupter mit bem Titel Raimakam (b. h. Stellvertreter bes Oberstatthalters) von dem Bascha von Saida eingesetzt werben, demselben wenigstens ber Form nach untersteben und bei ihm je burch einen Betil (Agenten) vertreten fein follten. Offenbar fuchten bie Machte einen ebrenvollen Ausweg aus einer Angelegenheit, beren Schwierigkeiten fich nicht von vorn berein batten überseben laffen und in welcher fie jedenfalls auf ben auten Willen ber Pforte angewiesen waren. Die eben angegebenen in Betreff ber Einsetzung ber Kaimakam ertheilten Bestimmungen waren ein bebeutenbes Zugeständniß, womit sie dem Bunsche bes Divans, seinen Statthaltern einen birecten Einfluß auf das Gebirge zu sichern, theils weise entgegenkamen.

Sfarhm aber mar nicht ber Mann, fich mit bem-errungenen Bortheil zufrieden zu geben. Als die fünf Bertreter icon die Sache als abgemacht betrachteten, trat er, überzeugt, daß die zugeftandene nominelle Abbangigfeit ber Raimatam ihnen bennoch eine im Wefentlichen felbstanbige Stellung belaffen würbe, und baneben die Einmischung ber behruther Generalconfuln fürchtend, mit einem neuen Borfchlage hervor, nämlich bie beiben Nationalhäupter, welche er bestens acceptirte, einem für bas gange Bebirge zu ernennenben türfischen Statthalter unterzustellen. Begreiflicherweise fanben bie fünf Bertreter feine Beranlassung, auf biefe neue Mobification einzugeben; inbessen erreichte bie Pforte bamit jum minbesten ben 3med, daß damit ber Abschluß ber Angelegenheit wieder um mehrere Monate verzögert wurde. Erst als im Spatherbst bes Jahres Nachrichten über neue im Bebirge ausgebrochene Unruhen eintrafen, trat biefelbe wieber in ben Borbergrund, und nunmehr ertheilte bie Pforte, burch bas Drängen ber Diplomatie zur Nachgiebigkeit genöthigt, im December 1842 bem Statthalter von Saiba ben Befehl, ber früher gemachten Zusage gemäß, zur Ernennung ber Nationalchefs je aus ber Mitte ber Drusen und Maroniten zu schreiten.

Diefer Statthalter, Affat Bafcha, war ein auf verschiebenen schwie rigen Berwaltungsposten ergrauter Beamter von wohlwollender Besinnung und seltener Unbestechlichkeit. Go schwierig die ihm zugewiesene Rolle war, so steht boch soviel fest, daß er nirgends die bestehenden Begenfate verschärfte, und bag er manchen Zusammenftog burch seine bumane Berfönlichkeit zu vermeiben wußte. Es war hohe Zeit, baf etwas für die endgiltige politische Gestaltung des Libanon geschah; die Drachensaat der Aufhetzereien Mustafa und Omer Paschas hatte ihre blutigen Einige Monate vorher mar unter ben feindlichen Früchte getragen. Stämmen ber Bürgerfrieg ausgebrochen und hatte bas Bebirge mit allen ben Greueln erfüllt, welche nationale Eifersucht, verbunden mit Brivatrache, Raubsucht und rober Wildheit, in folden Fällen nur eingeben Wie man voransgesehen, hatten die Christen ben Drujen nicht Stand halten können, eine große Angahl blübender Dörfer maren niebergebrannt, viel chriftliches Eigenthum war geplündert, viele Maulbeer- und Olivenpflanzungen waren vernichtet worden. Auch war wiederum die Intervention der türkischen Militärbehörde nichts weniger als unparteiisch gewesen; wo die Drusen siegten, da hatte man sie gewähren laffen, wo dagegen einmal die Christen im Bortheil waren, da hatten die Truppen nie unterlassen, einzuschreiten und die Kämpfenden zu trennen. Auch mar es nicht sowohl biese Intervention, welche bem Gemetel am Ende ein

Ziel sette, als vielmehr bas sich bei ben Drusen geltend machende Gefühl, ihrer Rache Genüge geleistet zu haben.

Unter biefen Umftanden fand Affad Pafcha in ber Ausführung ber von ber Pforte mit ben Mächten vereinbarten Organisation auf Seiten ber Maroniten, bie fich nach geficherten und geordneten Buftanben fehnten, bereitwillige Unterstützung. Ihre Wahl fiel auf ben Emir Habbar Schehab, einen dem Parteigetriebe ferngebliebenen, als rechtschaffen und besonnen vortheilhaft bekannten Seitenverwandten bes Emir Beschir. Die Drusen bagegen verschmähten die Magregel, als einen gegen ihre alte Abelsverfassung geführten ersten Sieb, bem sicher andere nachfolgen würden; sie erhoben baber gegen bie ihnen zugemuthete Bahl so viele Schwierigkeiten, daß gegen ihre wegen bes letten Aufstandes nach Bebruth zur haft gebrachten Scheichs Zwangsmittel in Unwendung gebracht werben mußten. Endlich tam auch bei ihnen die Wahl zu Stande; dieselbe fiel auf ben Emir Achmed Reglan, aus einer eblen, aber nicht mächtigen Kamilie, welche keiner ber beiben großen Abelsverbindungen ber Drufen, ben Jezbekieh und Djumblatieh, angehört. Wahlen waren die aus den perfönlichen Berhältnissen hervorgehenden Anftoge so gut wie möglich beseitigt, Die weit wichtigeren ber Sache konnten baburch nur um fo klarer ans Licht treten.

Der Libanon zählte bamals im Banzen ungefähr 212,000 Ginmobner, von welchen die Maroniten nicht die volle Hälfte, nämlich 95,000, bie übrigen Christen, b. b. bie Melditen ober unirten Griechen (41.000) und bie orthodoren Griechen (28,500 Seelen), zusammen ein Drittel, nämlich 69,500 Seelen, die Nichtchriften aber, b. h. die Drusen (35,500) und die Metuali (12,000 S.), zusammen nicht einmal ein Biertel ausmachen. Die Christen haben zunächst die nördlichen Distrikte von Tripolis bis an ben hundsflug inne und bilden ba weit und breit eine compacte Bevölkerung. Die Drufen ziehen sich füblich vom hundefluß gegen ben oberen und mittleren Leontes bin, jenseit welches Flusses sie noch die Abhänge des Antilibanon und des Hermon bewohnen. Sie bilden nur felten in ihren Diftriften eine compacte Bevölkerung, sondern haben beinahe überall driftliche Hinterfaffen, welche in ben nördlichen Bezirken, bem Metn, bem Schuf, ben beiden Garbs u. f. w., fogar bie große Mehrzahl ber Bevölkerung ausmachen. Die Metuali vertheilen fich über bie füblichen Ausläufer bes Libanon, bas nordweftliche Galilaa und bas nördliche Bakanthal; fie find im Rriege wegen ihrer roben Graufamkeit besonders gefürchtet, aber politisch nur als gelegentliche Bundesgenossen ber Drusen gegen die Maroniten wichtig.

Aus der eben angegebenen Vertheilung ber von den verschiedenen Stämmen im Gebirge eingenommenen Wohnungen ließ sich schon von vorn herein erwarten, daß der Einsetzung eines maronitischen Gouverneurs in die Nordprovinzen sich keine bedeutenden Schwierigkeiten entgegenstellen

würben. Der Erfolg entsprach bieser Erwartung; basselbe war aber auch im Süben bes Gebirges ber Fall, wo bie Drusen bie Majorität ober boch einen so beträchtlichen Theil ber Bevölkerung bilbeten, baß ihre Anerkennung als herrschenbe Nation keinem Zweisel unterlag. Der eizgentliche Knoten ber Frage stak in ben mittleren, ben sogenannten gemischten Distrikten, vom Hundssluß bis an die Gebirge oberhalb Saida, wo eine weit überwiegende maronitische Bevölkerung auf ursprünglich drusssschem Gebiet unter angestammten drussischen Scheichs und Mukatandiss— Bezirksvögten — angesessen war.

Dem Statthalter Affad Bascha entging biese Schwierigkeit nicht, und er suchte redlich nach einem Mittel, fie zu heben. Das letzter glaubte er barin zu finden, daß er bie burch die gemischten Distrilte laufende Damastusstraße, eine ber wichtigsten Berkehrsabern bes Bebirges, zur Scheibelinie ber beiben Raimakamate machte, so bag ungefähr ein Biertel jener Distrikte, die volkreiche Provinz Metn, dem maronitischen Libanon zugeschlagen wurde. Daneben wurde die Stadt Deir el Kamar, ber volltreichste und wichtigste Ort bes Bebirges, ja mabrend ber langen Regierung bes Emir Beschir, ber in bem nabe gelegenen Schlosse Beit eb Din seine Residenz batte, der Sit ber Bermaltung, wegen ihrer bei nahe ausschließlich driftlichen Bevölkerung, obwohl im Guben ber Damaskusftraße gelegen, für neutrales Gebiet erklärt, während auf ber anberen Seite ber Statthalter ben zu ber maronitischen Provinz Resrowan gehörigen Distrikt von Djebeil, als ein Küstenland, dem Paschalik von Saiba einverleibte. So gut bies gemeint war, so erheben sich boch als balb bagegen von allen Seiten Wibersprüche. Die Drusen beschwerten fich wegen bes Berluftes ber Proving Metn, die Maroniten glaubten fic bie Lostrennung Djebeils von ihrem Gebiet nicht gefallen laffen zu burfen, und mit Beziehung barauf erließ ber Emir Habbar, sobalb er fein Rais makamat angetreten, eine Proklamation, worin er fammtliche Maroniten seiner Jurisdiction unterworfen erklärte. Gegen diese Broklamation aber protestirte wieber Affad Pascha wegen Djebeils und die Drusen wegen ber gemischten Diftritte. Die Bertreter ber alliirten Mächte in Constantinopel, zu beren Renntnig biefe Streitigkeiten sofort gebracht murben, einigten sich leicht dahin, die Brätension ber Pforte wegen Diebeils aurückzuweisen und diesen Diftrikt bem Jurisdictionsbezirke des maronitischen Kaimakam zu bewahren; in Betreff ber gemischten Diftritte bagegen, wo sich die Sympathien Englands und Frankreichs gegenüberstanden, ließ sich kein einmüthiger Beschluß erzielen und die Frage blieb demnach vorläufig eine offene.

So hatte benn nun die im fernen Westen ausgesonnene Organisation im Gebirge selbst ihre Probejahre zu bestehen. Die europäischen Mächte wollten einmal kein türkisches Regiment im Libanon, und für biese Abgeneigtheit gab ihnen die Geschichte alter und neuer Zeit Gründe genug zur Hand. Dennoch konnte man nicht sagen, daß eine türkische Regierung unter jeder Bedingung schlechter sein müsse, als eine einheis mische. Der Erfolg hat sogar dargethan, daß der Distrikt von Behruth unter einer Reihe von einsichtigen Paschas — auch abgesehen von dem ununterbrochen zwischen den Drusen und Maroniten des Ortes aufrecht erhaltenen Landsrieden — besser administrirt worden ist und seinen Bewohnern eine größere Summe von Wohlsein und Fortschritt geboten hat, als irgend eine Provinz des von den Kaimakamen regierten Gebirges. Aber von vorn herein ließ sich dies nicht erwarten, und damit müssen wir es entschuldigen, wenn eine unter sich selber uneinige, entgegengessette Ziele versolgende Diplomatie bei allgemein höchst mangelhafter Kenntniß von Personen und Zuständen in einer so schwiezigen Frage bestimmend einzugreisen unternahm. Sie hosste das Glück ihrer Schützlinge zu fördern und bereitete denselben ein wiederholtes schreckliches Elend.

Ein eigenthümlicher Unstern waltete über dem Christenschutze im Libanon. So rein die Idee aus dem Herzen verschiedener persönlich sich betheiligender Souveräne, — wir nennen nur Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, dessen warmem Gemüthe die Initiative vorzugsweise zu verdanken war — ja auch noch aus ihren Cabinetten hervorgegangen war, so konnte doch ihre Formulirung schon in Constantinopel nicht vollbracht werden, ohne daß sich ein reichliches Maß politischen Sigennutzes daran gehängt hätte. Bis aber gar die also belastete Formulirung in Behruth durch Bermittlung des Paschas und der sich als seine Mitregenten der trachtenden fünf Consular-Repräsentanten ins Leben trat, da war noch ein Wust von persönlichen Häseleien hinzugekommen, der das ursprüngslich so klare Bild sast völlig verdunkelte. Man hat mit Recht gesagt, daß die kleinlichen Theetischwistigkeiten des behruther Consular-Corps im Gebirge mit Blutströmen und rauchenden Dörfern ausgesochten wurden.

Allerdings haftete auch der ursprünglichen Idee etwas Ungesundes an. Man hätte wissen sollen, daß man die Shristen nicht zu unbedingten Herren der andersgläubigen Stämme machen konnte, ohne ihnen in ihrer Meinung die Ermächtigung, nicht etwa bloß zur Anechtung, nein zur Ausrottung derselben zu geben. Denn Barbaren sind diese Gebirgsvöller alle, ob sie nun ihren Gögen Christus, oder ob sie ihn Hakim nennen. Wollte man nun aber den Christen des Libanon ihre alten Rechte nur erhalten, so konnte man von der muhammedanischen Landesregierung nicht erwarten, daß sie die entsprechenden Rechte der nichtschristlichen Stämme mit Füßen trete; man gerieth in die eigenthümliche Lage, sich auch für diese Stämme interessiren zu müssen, obwohl sie dis dahin nur durch Christenmetzeleien der civilisirten Welt bekannt geworden waren. Wollte man dagegen die Rechte der Christen auf Kosten der Nachbarstämme und zugleich der vom Divan versolgten Reichseinheit er-

weitern, so mußte man sich klar machen, daß nur eine auf der Einigkeit der fünf Mächte beruhende Autorität dies durchzusehen vermöge. Da diese Einigkeit nicht zu erreichen war, so konnte es nicht fehlen, daß die Libanonangelegenheit eine Quelle unangenehmer Zerwürfnisse und Entauschungen für die Betheiligten blieb.

Den Chriften war für die Berlufte, welche sie burch ben Angriff ber Drusen im Jahre 1842 erlitten hatten, eine von den Gegnern ju leistende Entschädigung im Brincip zugestanden worden, und die Bforte batte zur Abschätzung bes Schabens eine neue Commission nach Bebruth Diese Commission, wiederum von Sfarym Efendis Grundfaten inspirirt, zeigte sich in hohem Grade parteiisch für die Drusen und legte benfelben einen ben Maroniten zu zahlenden Erfatbetrag auf, burch welchen die Berlufte nicht zur Sälfte gebeckt wurden. Daber große Unaufriedenheit unter ben Maroniten und ben sich für sie interessirenden Mächten; die Drufen bagegen, welchen ihre Freunde Soffnung gemacht hatten, daß sie ganz ohne Strafe bavonkommen würden, zeigten sich kaum weniger ungehalten und ftorrisch. Daneben stieß bie vorgeschlagene Territorialabgrenzung, burch welche ber Metn bem Gebiete bes maronitischen Kaimakam zugeschlagen worden war und der Jurisdictionsbezirk des drufischen bie übrigen gemischten Diftrifte umfaßte, auf unüberwindliche Sowieriakeiten; man fab fich genöthigt, bie mit ben Befandten vereinbarte Berfaffung babin ju modificiren, bag jene Diftrifte eine besonbere Berwaltung haben follten, und zwar unter zwei Delegirten (Befil), beren jeber der Kaimakame einen im Einverständniß mit den Notabeln der Nation zu erwählen hätte. Es war bies ein neuer Bersuch, eine Ausgleichung ber Interessen burch bie bem Gebirge gesetzte Regierung zu bewirken: man machte die Maschinerie dieser dadurch nur um so complicirter. Bei ber allgemeinen Spannung der Gemüther hatte keine Maßregel ben gehofften Erfolg. Die beiden Kaimakame selber konnten kein Ansehen gewinnen, und noch viel weniger ihre Delegirten; nur Gin Gefühl machte sich überall geltend, nämlich daß die dermaligen Berhältnisse ohne Beftand feien.

Da man also ben englisch-türkischen Organisationsvorschlag als gescheitert betrachten zu dürsen glaubte, unternahm es Frankreich, noch einsmal auf die Rehabilitirung der Familie Schehab zurückzukommen. Es wurde dabei von Desterreich unterstützt, welches sich hier von Rußland, Preußen und England lossagte, — ein abermaliger Bersuch, durch eine vermittelnde Politik seine Stellung als andere katholische Großmacht zur Geltung zu bringen. Es wurde hervorgehoben, daß die Familie Schehab, welche, von muhammedanischer Abstammung, jetzt in ihren verschiedenen Linien außer dieser Religion und der christlichen auch die drussische umfasse nuch bieser Scheidung durch das unter jenen Linien sortbestehende Connubium noch immer als ein Ganzes fühle, vorzugsweise geeignet sei,

Land

bie für die Regierung des Gebirges so wünschenswerthe Duldung zu siben. Die nichtlatholischen Höße bestritten dies und wiesen aus der Ersfahrung der letzten Jahre nach, daß, seit die herrschende Linie maronisisch geworden, von einem unparteisschen Standpunkte bei ihr gegenüber den Standmesstreitigkeiten nicht mehr die Rede gewesen sei. Ueberhaupt waren sie der Ansicht, daß der fremde — französische — Einfluß im Libanon mit dem Schehab'schen Familieninteresse sider die drei Religionen nur den Charakter eines inneren Zerwürfnisses trage, und daß dasselbe kein sür einen so wichtigen Posten geeignetes Individuum darbiete. Sie bestanden deshald, je unter gewissen Modificationen, auf Beibehaltung des Berfassungsentwurses von 1842, welchem, meinten sie, um der an ihn geknüpften Erwartung zu entsprechen, nur die gewissenhafte Ausssührung geschlt habe.

Es geschah bies im Sommer 1844. Der Einfluß Rußlands und Englands sicherte auch bier der den Schehab feindlichen Auffassung die Oberhand, und nunmehr entschloß sich die Pforte, einen Commissar von hohem Range, den Großadmiral Chalil Pascha, Schwager des Sultans, mit ausgedehnten Bollmachten nach Sprien zu senden, um die genaue Innehaltung der Borschriften zu überwachen und so die lange verschleppte Angelegenheit zu Ende zu bringen. Den Maroniten sollte für ihre Bereluste dei den Metheleien von 1842 eine vollständige Gelbentschädigung gezahlt werden; um aber die Drusen durch Leistung derselben nicht völlig zu Grunde zu richten, wollte die Pforte mehr als drei Biertel davon selber tragen, so daß die den Drusen obliegende Zahlung sich auf den Berth von ungefähr 13,000 Thir. beschräntte. Die näheren Bestimmungen über die Berhältnisse der beiden Nationen in den gemischten Distrikten sollten durch eine aus ihrer Mitte zusammentretende Notabelnverssammlung in Behruth entschieden werden.

Man hätte glauben mögen, daß so umfassende Berhaltungsregeln zum Ziele führen mußten; aber Chalil war weder den in der Sache selbst liegenden Schwierigkeiten gewachsen, noch wußte er den widerstrebenden Persönlichkeiten zu imponiren. Bon französischen Agenten gehetzt, erkärten die Maroniten von vorn herein, sich keiner Organisation fügen zu wollen, welche die Herrschaft von Orusen über Christen verewige. Die Orusen, von den englischen Beamten und ihren Akoluthen beeinsslußt, zeigten sich nicht weniger schwierig und waren sest entschlossen, von ihren wirklichen oder eingebildeten Rechten nicht das Mindeste aufzugeben. Bedoch ersparten ihre Freunde ihnen die Gelegenheit, dies öffentlich auszusprechen, um die Gehässigseit der vereitelten Einigung ganz auf die Maroniten fallen zu lassen. Die Notabelnversammlung, von der beiderseits nur Nachtheiliges erwartet wurde, kam gar nicht zu Stande; nicht einmal die Entschäbigungsangelegenheit wurde zu Ende gebracht, indem

bie Maroniten die von der Pforte bewilligte Summe als ungenügend verwarfen, und die Drusen in ihrem Trot nicht einmal ben geringen Beitrag leiften wollten, ber ihnen auferlegt worden war. Die Unzufriebenheit und fanatische Aufregung unter biefen Stämmen, bei welchen, hüben und brüben, noch bie alttestamentliche Lehre von ber religiösen Berbienstlichkeit der Ausrottung andersgläubiger Rachbarvölker lebendig ift, wuchs von neuem und fand in ben Einflüfterungen und unberufenen Berheißungen ber Consularbeamten, sowie hochgestellter Türken ihre beständige Rahrung. Ueberall, wo keine Thätigkeit stattfinden follte, fand Namentlich versuchten die Schehabs burch sowohl in Confich solche. stantinopel als auch im Libanon vertheilte Bestechungsgaben sich Freunde zu erwerben, welche bas Zustandekommen einer jeden von ihren Apfprüchen absehenden Ordnung ber Berhältniffe verhindern sollten. Dies ging so weit, daß ber Divan sich genöthigt fab, ben greifen Emir Beschir, welcher sich seit langerer Zeit in Constantinopel aufhielt, von ba nach Beran-Schehr in Rleingfien zu verbannen. Sein britter Sohn, ber Emir Emin, auf welchem bie Hoffnungen ber Forberer bes Saufes in ber europäischen Diplomatie vorzugsweise beruhten, ein Mann, beffet Chrgeiz seine beffern Gigenschaften weit hinter fich zurückließ, glaubte bei biefer Gelegenheit (im Februar 1845) sich burch Annahme bes Islam ber Pforte zu bem Boften eines Statthalters bes Gebirges empfehlen ju Seine Absicht aber schlug in bas Gegentheil um. Die Bforte wagte nicht für ihn aufzutreten, zumal da er, ob Christ oder ob Muhammedaner, in Sprien immer ein Schehab war, und nicht bloß er verlor burch feine Apostasie die lette Aussicht auf Wiebergewinnung ber Herrschaft, sondern auch auf seine Familie warf der Schritt ein so ungunstiges Licht, daß die tatholischen Sofe sie ihrem Schickfal überließen, worauf sie benn allmählich in bas Dunkel ber Bergessenheit zurücktrat.

Nur Chalil Pascha, von bessen Eingreifen so viel abhing, zeigte sich träge und ungeschickt. Schon im August 1844 wurde ihm ein zweiter Commissar, Omer Djelal Esendi, nachgesandt, um ihn bei seinen Maßregeln zu unterstützen und ihm neue Verhaltungsregeln zu überbringen; aber die üble Stimmung im Gedirge hatte schon so sehr überhand genommen, daß sich nichts mehr ausrichten ließ. Während in Constantinopel die Vertreter der sünf Mächte und die Pforte über die Streitsrage hin und her debattirten, ob die zur Verwaltung der gemischten Distrikt berusenen Delegirten (Vekil) ihre Stellung unt er oder neben den beiden Kaimakams haben sollten — eine Frage, die bei der Unmöglichkeit, zu der Ernennung dieser Beamten zu gelangen, vorläusig nur theoretischen Werth hatte —, begannen schon im Gebirge die politischen Morde, welche daselbst dem Ausbrechen offener Feindseligkeiten vorherzugehen pslegen. Ansang Mai 1845 endlich, während Ussad Pascha, vielleicht in Folge höherer Weisung, sich zur Dämpfung eines geringsügigen Aufstandes nach

bem Norben seines Paschaliks begeben hatte, tam es zum abermaligen Bürgerfriege. Die Drusen wie die Maroniten rotteten sich ausammen. überfielen gegenseitig ihre Dörfer, ascherten bieselben ein, bieben bie Manner nieder, Schleppten die Weiber und Rinder als Stlaven fort, zerftorten ihre Maulbeer-, Bein- und Olivenculturen, raubten und plünderten. Aber wiederum blieben in ben eigentlichen Gefechten Die Drufen im Bortheil; die Chriften suchten bald überall ihr Beil in ber Flucht und mußten ein schreckliches vae victis über sich ergeben laffen. Die Localregierung, ihres Leiters beraubt, nahm bie baufigen Beschwerben ber Mächte über ihre Eingriffe in die Autonomie des Libanon zum Bormande. nun gang ihre militarische Intervention gurudzuhalten. Das unter ben Maroniten ber gemischten Diftrifte angerichtete Gemețel murbe ärger, als es im 3. 1842 gewesen war. Nur im Metn hatten sie, von Resroman aus unterftütt, Stand gehalten, sonft maren überall ihre Bobnörter, Rirchen und Rlöfter zerftort, ihre Pflanzungen vermuftet.

Affad Bafcha, beffen Anwesenbeit in Bepruth bie Schrecken biefes Rrieges jum minbeften in enge Schranken gebannt haben wurbe, kehrte nicht dahin zurud. In Tripolis traf ibn fein Absetzungsbecret, und bie Wiederherstellung ber Ordnung im Libanon blieb seinem Nachfolger Wedihi Pascha überlassen, einem Beamten, welchem man wohlwollende Gefinnung ebenfalls nicht absbrechen tann, ber aber, in die schwierigen Berhältnisse neu eintretend, erft Erfahrungen sammeln mußte, bis fein Regiment wirkfam werben konnte. Die ersten biefer Erfahrungen waren nicht ermuthigend; furbische Solbtruppen, die er ben Maroniten zu Sülfe ins Gebirge fandte, machten mit ben Drufen gemeine Sache und fielen, ebenfalls blündernd, über ihre Schützlinge ber. Noch niederschlagender war es, bag, mabrent ber Rrieg am heftigften muthete, ber Pfortencommiffar Chalil Bascha auf einmal die Anker lichten ließ und mit der Flotte nach Conftantinopel zurudsegelte - wie es nachträglich von ber Pforte beschönigend zurechtgelegt wurde, in Folge eines großberrlichen Befehles, ber ibm vor jeber Abnung ber ungludlichen Ereignisse, jedenfalls aber sehr unzeitig, zugefandt worden sein sollte, in Wahrheit aber vielmehr aus einem gewissen unpolitischen Trot, indem er nämlich den Consularvertretern in Bebruth zeigen wollte, mas für ihre Glaubensgenoffen und Schützlinge babei heraustomme, wenn fie fich, ohne über materielle Bewaltmittel zu gebieten, auf türkischem Grund und Boden ausschlieglich als die Herren aufführten. Webibi ftand hiernach bem Rriegslärm im Bebirge beinahe ebenso ohnmächtig gegenüber, wie bie Consuln, und die Buth ber entfesselten Leibenschaften batte sich in sich selber auszutoben. Ende Mai zogen sich die Drusen, nachdem sie ihren Widersachern jeden möglichen Schaben zugefügt, in ihre Dorfer gurud; julest hatten auch noch die Metuali ber Bakanebene sich ihnen angeschlossen, jedoch mar ibnen ein Angriff auf die blog von Chriften bewohnten rauben Bebirgis

thäler bebenklich erschienen. Nun erst konnte ber Pascha Mittel zur Herstellung und Sicherung ber Ordnung ergreifen und Notable beiber Nationen nach Behruth zusammenberufen, unter benen am zweiten Juni ein Waffenstillstand vereinbart wurde.

# Organisation bes Libanen burch Schefib Efendi.

Die Pforte batte allen Grund, fich über die verberbliche Einmischung einiger Mitglieber bes behruther Consularcorps zu beschweren; aber bennoch fühlte fie fich nicht in ber Lage, ben Mächten gegemüber ben Stantpunkt ihres hochfahrenden Großadmirals festzuhalten. Im Gegentheil, als der Unwille der Cabinette durch die Bertreter in Conftantinopel fic in energischer Weise Luft machte, faumte fie nicht, durch Absetung Chalile sein und ihr eigenes Unrecht einzugesteben. Die Ueberzeugung, bag nach fo vielen Berbrieglichkeiten am Ende mirkliche Befahren aus ber Sache für sie entstehen könnten, und daß sie sich bieselbe um jeben Breis vom Salse schaffen muffe, nothigte sie nunmehr in biesem Sinne ebenso aufrichtig gemeinte wie fachgemäße Magregeln zu ergreifen. Im Libanon follte Webihi burch zwedmäßige Aufstellung ber ihm unterbeffen zur Disposition gestellten Truppen für bie fernere Aufrechterhaltung ber Rube forgen. Zugleich wurde in Conftantinopel nach ben von ben Machten aufgestellten Grundfäten ein neuer Organisationsplan ausgearbeitet, welchen man eine Berfassungeurtunde für bas Gebirge nennen konnte. Dies Schriffe ftud wurde im Juli 1845 als eine vom Sultan selbst getroffene Entscheidung ben Bertretern ber Allierten officiell mitgetheilt, und nachbem fich bieselben mit bem Inhalte einverstanden erklärt hatten, in ber Person bes bamaligen Ministers ber auswärtigen Angelegenheiten ein neuer Pfortencommissar für Sprien ernannt, um bie Organisation ins Leben zu rufen. Die Vollmachten bieses Beamten gingen noch weiter als biejenigen Chalil Baschas; der Commandant des sprischen Armescorps. Nampf Bafcha, erhielt ben Befehl, sich von Damaskus aus bem Commissar gur Berfügung zu ftellen, und nicht minder wurden fammtliche Civilbeborben Spriens ihm birect untergeordnet. Daneben ließen auf einen Antrag ber Pforte bie Gefandten, auch ihrerseits einer Angelegenheit überbruffig. in welcher die Diplomatie unwissend so viel Unheil ausgefäet und so wenig Ruhm geerntet hatte, sich gern bewegen, ihren Beneralconfuln in Bebruth burch die bestimmtesten Instructionen jede weitere Ginmischung au untersagen, ein Schritt, welcher nicht weniger als ber gute Wille und die Borkehrungen der Pforte nothwendig schien, um das Gelingen zu ficbern.

Im September 1845 landete Schefib Efendi in Behruth, woselbst ungefähr gleichzeitig auch Nampk Pascha mit seinen Truppen eintras. Der Zug der letzteren über das Gebirge hatte einen sehr heilsamen Ein-

bruck auf die Einwohner gemacht, und an ernftliche Widersetslichkeit war ihrerseits nicht zu benken. Als vorbereitenden Schritt entsetze Schefib den drussischen Kamaikam Achmed Reßlan, welcher gegen die Kampflust der Häuptlinge zuviel Schwäche bewiesen und somit bei den Metgeleien des Maimonats eine schwere Verantwortlichkeit auf sich geladen hatte; an seiner Stelle wurde ein Seitenderwandter, der Emir Emin Reßlan, als bei den letzten Unruhen nicht compromittirt, an die Spitze der Nation gestellt. Alsdann ließ Schesib den sämmtlichen Bewohnern des Libanon die Wassen absorbern, welche ihnen vor 5 Jahren zum Kampse gegen Mehemed Ali eingehändigt und seitdem schon zweimal gegen ihre eignen Nachdarn gewandt worden waren. Nachdem auch diese Maßregel mit Promptheit und Strenge durchgeführt worden, traf er rasch Anstalten, die Organisation ins Leben zu rusen und sich damit seines Auftrages zu entledigen, was nunmehr mit beinahe staunenswerther Leichtigkeit gelang.

So entstand bie Berfassung, mit welcher es möglich gewesen ift, einen fünfzehnjährigen Frieden im Gebirge zu bewahren. Ihre Grundzüge wollen wir hier turz angeben. Die beiben Raimakams wurden beibehalten; aber ihnen wurde je ein Mebilis ober Regierungscollegium zut Seite gestellt, welches unter bem Borfite eines Raimakamats-Abiuncten aus amei muhammebanischen, amei brufischen, amei maronitischen, amei melchitischen, zwei orthodor-griechischen und einem metualischen Beisiger bestand, letzterer fowie je einer ber vorgenannten Religionsgenossenschaften mit abministrativer, die übrigen fünf mit richterlicher Befugniß. Das vornehmlichste Geschäft biefer beiben Medilis war die Beranlagung ber nach ihrer Sohe bestimmt normirten Staatsabgaben und bie Entscheidung von Criminalund Civilprocessen unter Parteien von verschiebener Rationalität. Die Executive stand allein ben Raimakamen zu. Diese waren ben Abelsgefcblechtern zu entnehmen; bie Mitgliebschaft bes Mebilis war nicht an einen besondern Stand gebunden, aber hier war die Ernennung ein Borrecht ber Beiftlichkeit ober Briefterschaft ber verschiebenen Nationen und Confessionen. Beibe Bewalten ftanben zu einander im Berhältniß ber Coordination. In gewiffen Fällen fand ein Recurs an ben Bafcha von Saiba ftatt. - Man tann nicht leugnen, bag mit biefer Ginrichtung fo aut wie möglich ben bamaligen Interessen Rechnung getragen, und baß namentlich bamit ber nationalen Uebervortheilung, sowohl in Beziehung auf Juftigpflege, wie auch auf Steuererhebung, nach Rraften vorgebeugt worden war. Der einzige Borwurf, welcher fie trifft, berjenige ber großen Complicirtheit, ift nicht unbegründet, findet aber in ber eigenthumlichen Bufammenfetung ber Einwohnerschaft bes Gebirges volltommen feine Erffärung und Entschuldigung.

Der friedlichen Entwicklung feines Bobenreichthums und feiner Induftrie anheimgegeben, fant bas Gebirge nach diesem Erfolge Schefib Efendis in das Dunkel ber Nichtbeachtung zurud. Die Libanonfrage,

als bie künstliche Schöpfung einer für Europa beinahe beispiellosen Zeit bes Friedens und der thatenarmen Ruhe, hörte damit vorläufig zu bestehen auf. Da sie aber Jahre lang die einzige Palästra abgegeben hat, auf der die europäische Diplomatie sich, wo nicht Ruhm, doch Anerkennungszeichen ersocht, und da das die zur Stunde forteiternde Geschwür, dessen Heilung sie mit so wenig Glück versolgte, lange nach unserer Geschichtserzählung (i. J. 1860) wieder zu so gewaltigen Ausbrüchen gestührt hat, so mag unser Verweilen dabei wohl gerechtsertigt erscheinen.

# Berwürfniß mit Berfien.

Während in Europa die Libanonangelegenheit beinahe allein die Erinnerung an ben Orient in ber Tagesgeschichte mach erhielt, hatte es gleichwohl ber Pforte an anderweitigen Berwickelungen nicht burchaus gefehlt. Schon lange hatte in Beziehung auf bie Grenze gegen Berfien eine Ungewißheit bestanden, welche zwischen ben Befehlshabern ber beiberseitigen Grenzbiftrifte zu Reclamationen und Reibungen führte. biefe Streitigkeiten bitterer wurden, hatte die Pforte im Jahre 1841 ben uns bereits von feiner fpateren Carriere befannten Sfarbm Bafcha, ben Mann, von dem die Bforte berühmte, daß er die Berfer, bas falfcheste Bolt unter ber Sonne, lugen lehren könne, zur Ausgleichung nach Tebe-Bielleicht mare man mit einem aufrichtigen und ehrlichen Unterhändler weiter gekommen; Sfarhms Mission schlug vollkommen fehl, und als er nach Constantinopel zurückehrte, standen die Sachen schlechter als je. Seine zu Ende besselben Jahres erfolgte Ernennung zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten erregte daher in Persien großes Miffallen und wurde als ein Beweis aufgefaßt, daß die Pforte auf eine billige Erledigung nicht eingehen wolle. Unversehens fiel benn im Juni bes folgenden Jahres ein persisches Heer in den arabischen Brat ein und verließ biefe türkische Provinz erft, nachdem es die Stadt Suleimanieh ausgeplündert hatte. Einen Monat später erschien ein anderes Seer, von bem Schach felber geführt, in ber Proving Ban; baselbst aber trat ihm alsbald ber Serastier von Anatolien Hafiz Pascha entgegen und nöthigte ihn zu schleunigem Rudzuge. England und Rugland boten nunmehr ihre Bermittelung zur Beilegung ber Streitigkeiten an, und bie Pforte ging gern auf ben Borschlag ein, ba fie wohl einsah, baß ein in ben öben Grengprovingen bes beiberseitigen Gebiets zu führender Rrieg unverhältnigmäßige Gelbsummen verschlingen und viele Menschenleben toften wurde, ohne bag fich für fie ein nennenswerther Bortheil erwarten ließe. Auch ber Schach von Berfien nahm die Bermittelung an und ließ im September 1842 in Conftantinopel versprechen, bag er fich rubig halten wolle.

Schon war im Anfange bes folgenben Jahres eine gemischte Com-

mission, bestehend aus einem türkischen, einem ruffischen und einem englischen Mitgliebe, von Conftantinopel nach Erzerum abgegangen, woselbit fie fich mit bem Bevollmächtigten bes perfischen Schach-jusammenfinden follte, als ein Zwischenfall eintrat, ber überhaupt bas Friedenswert wieder in Frage stellte. Seit ber vorjährigen persischen Invasion bes Irak war bie auf türkischem Bebiet liegende, aber fast ausschließlich von Schiiten, Religionsverwandten ber Perfer, bewohnte Stadt Rerbela, wegen bes baselbst gezeigten Grabmals bes Imam Suffein, Urentels bes Propheten von ber Fatima, burch ben ganzen schittischemuhammebanischen Orient eine bochgefeierte Wallfahrtstätte, von verfischen Truppen besett geblieben. Blötlich nun machte ber Muschir bes türkischen Armeecorps vom 3rat. Nebiib Baicha, von Bagbab aus einen Angriff gegen ben gebachten Ort, eroberte benfelben und richtete unter feinen perfifch gefinnten Ginwohnern ein furchtbares Blutbab an, wobei fogar bas so fehr verehrte Beiligthum Profanationen ausgesett wurde. In gang Persien entstand barüber eine große Aufregung; alle Welt verlangte ben Krieg, um ben wider ben Beiligen und Propheten begangenen Frevel zu rachen. Jedoch gelang es ben vermittelnben Dachten, baburch bag fie bie Bforte gur sofortigen Mikbilliaung bes Verfahrens Nebiib Baschas und zu seiner Rückberufung bewogen, einem wiederholten Ausbruch ber Feindseligkeiten vorzubeugen. Bald barauf trat benn die Commission in Erzerum zur Schlichtung ber Streitfragen ausammen, welche letteren, auf die Bahn ber biplomatischen Erörterungen geleitet, langfam, aber ohne weitere Friedensstörung ihrer löfung entgegengeführt murben.

#### Wirren in den Donaufürstenthumern. a. Begebenheiten in Serbien.

Auch in ben Donaufürstenthumern entstanden neue Berwickelungen, beren Erledigung um fo fcwieriger erschien, ale bier die Souveranetatsrechte ber Pforte mit bem Schutrechte Ruflands in Conflict gerietben. Bon ben serbischen Wirren ift bereits im ersten Theile die Rede gewesen. Der alte Kürst Milosch Obrenowitsch, welcher sich durch rudsichtslose Sabsucht und grausame Bedrudung bei seinen Unterthanen, vornehm und gering, im höchsten Grabe verhaßt gemacht hatte, konnte sich längst nur burch offenbare Gewalt in seiner Stellung behaupten und kummerte fich nicht um die Verfassung, welche die Pforte unter bem Namen eines organischen Statuts mit ber Zustimmung bes petersburger Cabinets bem Kürftenthum ertheilt hatte. Rurg vor ber Thronbesteigung bes Sultans Abdulmebiib machte ber Unmuth ber Nation fich wieber in einem Aufftanbe Luft; Milosch murbe vom Senat bes Unterschleifes öffentlicher Belber beschulbigt; er mußte fich nicht zu verantworten, feine Feinbe rudten auf ihn ein, und endlich fab er, von allen verlaffen, fich genothigt, zu Gunften seines ältesten Sohnes Milan abzubanten. Auch verließ er

Serbien, um binfort in ber Wallachei als Privatmann zu leben. Run Narb aber ber junge Fürst einen Monat nach seiner Ginfetzung, und biefen Umstand benutte Milosch, um auf seinen Rücktritt in bas Baterland und feine Biebereinsetzung in die Fürstenwürde Anfpruch zu erbe-Die serbische Nation widersetzte sich diesem Borhaben und wandte fich an die Pforte mit ber Bitte, seinen zweiten Gobn, ben Pringen Michael, welchen ber Bater mit fich in bie Wallachei genommen batte, zu seinem Rachfolger zu ernennen. Der Divan ging bereitwillig auf ben Antrag ein; Milosch aber verweigerte nunmehr mehrere Monate lang bie Herqusgabe feines Cohnes, zu welcher er sich erft eutschloß, als bei ibm die Beforgniß aufstieg, daß man bei ber Wieberbesehung bes valar ten Postens überhaupt von ber Familie Obrenowitsch absehen werbe. Im December 1839 erschien also ber Bring in Constantinopel und erbielt bort sofort seine Bestallung. Raum aber war ber junge unerfahrene Mensch in Serbien angelangt und hatte bort die Regierung angetreten, als er burch unfinnige Willfürlichkeit und Harte ben Unwillen und bie Erbitterung seiner Nation in beinabe noch größerem Mage rege machte, als früher sein Bater, ber Fürst Milosch. Der Bunsch, fich ber Dungstie ber Obrenowitsch völlig zu entledigen, welcher schon mahrend bes Interregnums nach Milans Tobe aufgetaucht war, machte nunmehr reißenbe Fortschritte, und unter ber Leitung ber fähigsten Röpfe ber Nation bereitete fich eine zweite Revolution vor, welche barauf ausging, bem Alexanber Tichernigeorgewitsch, Sohne bes hauptführers bes serbischen Boltes während seines ersten Freiheitstampfes in den Jahren 1801/6, die Herr schaft zu übertragen.

#### b. Begebenheiten in der Ballachei.

Um bieselbe Zeit hatten auch in ber Wallachei wiederholt Unordnungen stattgesunden. Im Herbst 1840 war eine Verschwörung gegen den Fürsten Alexander Ghika entdeckt worden, an welcher dessener Resse, der Bojar Philippesto, betheiligt war, deren Ausbruch aber noch vereitelt werden konnte. Die durch die Mißregierung des Fürsten Alexanden erzeugte Unzusriedenheit wuchs indessen von Tage zu Tage, und im Sommer 1842 wandte sich die russisch-gesinnte Bojarenversammkung mit einen Beschwerde gegen ihn sowohl nach Constantinopel wie auch nach Wischwerde gegen ihn sowohl nach Constantinopel wie auch nach Wischwerde zu Geinsicht noch an gutem Willen sehlte, war ein wauselmütziger Maunzi er hatte durch wahrhaft liberale und das allgemeine Wohl beschilkanhes shebende Maßregeln gleich zu Ansang seiner Regierung an Vissondersten unspesiehnlichen Widersacher gewonnen und hernach, um dasseinnach personze Wohlwollen wieder zu erwerden, sich der Reaction in hist Nundagsworsse, wodurch er nur das erreichte, daß nunmehr auch

bie nationale Partei ihm sich entfrembet fühlte. Der rusissche Hof. burch seine Agenten, mit benen bie Begner bes Fürsten Sand in Sand gingen, auf ben Schritt ber Bojarenversammlung icon vorbereitet, ging fofort auf ben Antren ein und fandte, ohne vorber, wie bies ftaatsrechtlich erforderlich gewefen sein würde, sich mit bem Divan über bie zu ergreifenden Magregeln zu verftändigen, in ber Berfon bes Generals Duhamel aus eigener Machtvolltommenheit einen Commiffar nach Bufareft. um eine Untersuchung gegen ben hospobaren einzuseiten. Die Bforte batte in der Ueberzeugung, daß es fich bei den Intriguen ber Bofaren mur um eine Erweiterung bes ruffifchen Ginfluffes banble, fich feinesmegs übereilen zu muffen geglaubt und in Erwartung einer Aufforderung bes vetersburger Cabinets zu gemeinschaftlichen Schritten bie an fie gerichtete Beschwerde vorläufig keiner Berücksichtigung gewürdigt. Erft als ibr von Bufarest aus die erste Nachricht von der mit Umgehung ibrer Rechte begonnenen Thatigfeit bes ruffischen Commiffars juging, wurde es ihr tear, bag fie überliftet worden; bie gegen ben Fürften Alexander erhobene Rlage erschien nun auf einmal auch ihr erheblich genug, um eine Untersuchung anzustellen, und eilig ließ fie zu diesem Behufe ein Mitalied bes großberrlichen Staatsraths, Schelib Efendi, nach ber Wallachei abgeben.

Als aber biefer Diplomat an bem Orte seiner Bestimmung eintraf. hatte General Duhamel seine Untersuchung icon fast beendigt und überhaupt seine Bortebrungen so getroffen, daß die Anwesenheit bes Bforten-Commiffars fo gut wie gang unbeachtet blieb. Die nichtsfagenbe unb klägliche Rolle, welche biesem somit zufiel, verletzte in hohem Grade bas Selbstgefühl bes Divans; besonders aber mar bas Ministerium Izzet Mehemed-Sfarhm bavon betroffen, welches bem Auslande gegenüber bie Bürbe bes Osmanenreichs beffer mahren zu können glaubte, als Rifaat und Reschid Bascha. Aber was war zu thun? man mußte ben Aerger verbeiken und zu bem bofen Spiel noch gar gute Miene machen. türkifche Ministerium erntete bier die Früchte ber in ber Libanon-Ungelegenheit ausgefäeten Unzuverlässigleit; ohne Bundesgenossen, ohne Berather und gang auf sich felbst angewiesen, sab es, als Augland auf ben Bericht bes Generals Duhamel bin bie Absetzung Alexander Gbifas verlangte, fich genöthigt, biefer Zumuthung nachzugeben und burch bie Lanbesversammlung eine Nachfolgerwahl anzuordnen, welche nach ber Sachlage auf Niemanden anders als auf eine persona grata bes vetersburger Cabinets, ben Fürsten Georg Bibesco, fallen konnte. Im August 1842 wurde ber Kürft Alexander seiner Burde verluftig erklärt, und im Januar bes folgenden Jahres erhielt Bibesco bie Bospodarats-Investitur.

# Entwidelung und Ausgang der ferbischen Frage.

Bährend also in ber Wallachei die Pforte ben Kürzeren zog, gaben bie in Serbien ausgebrochenen Unruhen ben türkischen Ministern eine Belegenheit, wie fie glaubten, ber ruffischen Diplomatie Bleiches mit Gleichem zu vergelten. Sie erfaßten bieselbe mit Gifer. Der längft vorbereitete Aufstand brach unter ber Leitung des Feldhauptmanns Bulschitsch und bes Senators Petroniewitsch im September 1842 los, bie serbischen Truppen schlossen sich ihm an, und Fürst Michael sah sich genöthigt, auf öfterreichisches Bebiet nach Semlin überzutreten. war dies geschehen, als eine Notabelnversammlung der Nation zusammentrat, welche die Familie Obrenowitsch ihrer erblichen Burbe für entsett erklärte und ben Alexander Tschernigeorgewitsch zum Fürsten er wählte. Die Pforte hatte nun nichts Eiligeres zu thun, als ihren Commiffar Schefib Efendi von Bufarest nach Belgrad geben zu laffen, wofelbst er nebst dem Gouverneur der türkischen Festung jener Stadt, Riamil Bascha, erhaltenen Instructionen gemäß sich offen auf die Seite der Aufftanbischen stellte, und zwar angeblich nicht wegen ber bekannten Um tüchtigkeit bes Fürsten Michael, sondern weil berfelbe weber auf bem Ge biete ber Türkei als ber Oberlehnsmacht, noch Ruflands als ber Schutmacht, sonbern auf bemjenigen eines bei ber Begründung ber ferbischen Unabhängigkeit nicht betheiligten Staates Zuflucht gesucht habe. Divan folog fich ohne Weiteres ber Auffassung feines Bevollmächtigten an, indem er, ohne sich vorber mit bem ruffischen Cabinet in Berbinbung zu feten, ben Fürften Michael feiner Burbe für enthoben erklatte und die Wahl bes Alexander anerkannte. Schon den 14. November erfolgte ein Hattischerif in biefem Sinne, und Alexander wurde feierlich als Bafch-Beg, Groffürst, seiner Nation installirt.

Es begreift sich leicht, daß dieser Emancipationsversuch der Pfortenregierung in Petersburg das höchste Mißfallen erregte. Man hatte sich eingebildet, daß nach so vielen Rückschlägen der innern und der äußern Politik sie sich nie mehr zu solcher Keckheit aufschwingen würde. Dazukam, daß es dem Divan an Entschuldigungsgründen nicht fehlte, welche von den nicht betheiligten Cabinetten wohl plausibel gefunden werden konnten. Abgesehen von der innern Widersinnigkeit eines gegen den Willen und das Interesse des Schützlings geltend gemachten Schutzrechts, würde die tractatenmäßige Befugniß Außlands, hier einzuschreiten, vor einem unparteisschen Richterstuhl kaum Anerkennung gefunden haben. Allerdinzs war schon im Jahre 1806 in dem Vertrage von Gukarest von dem petersburger Hose süchen kabs stamm und confessionsverwandte Bolk, welches während des vorhergehenden Krieges unter Tschernigeorg wider die Türken gesochten hatte, eine gewisse Autonomie stipulirt worden, aber im Orange der ganz Europa heimsuchenden napoleonischen

Ariege waren die Bestimmungen unausgeführt geblieben, und die Türken hatten grausame Rache genommen, bis in den Jahren 1813 bis 1815 Milosch ohne alle ruffische Betheiligung die Unabhängigkeit seiner Nation aufs neue dauernd erkämpfte. Dennoch wiederholte und erweiterte Rußland in bem Bertrage von Afferman (1826), ohne bazu von bem Lande felbst bie minbeste Beranlaffung erhalten zu haben, seine bie Serben betreffenden Stipulationen; die Pforte aber hatte taum die Zeit, die letteren nach ihren Einzelheiten ins Leben treten zu laffen, als ber russische Krieg ber Jahre 1828 und 1829 ausbrach, welcher für ben Augenblick die Angelegenheit in ben hintergrund schob. Milosch bätte bem= nach, wenn ihm eine Betheiligung bei bem Rriege munichenswerth gewefen ware, nach einer Urfache nicht lange ju fuchen gebraucht; inbessen gelüftete es ihn burchaus nicht nach ber Abhängigkeit, welche für ihn bas wesentliche Resultat einer zu engen Berbindung mit dem nordischen Rolof batte werden muffen, und er verließ ben Boben ber Neutralität nicht. Nichtsbestoweniger tam Rufland bei bem Friedensschlusse von Abrianovel nochmals auf bie politische Stellung bes Fürftenthums zu ber Pforte jurud, indem es die bemfelben gewährten Privilegien noch einmal beftatigen und ihm eine vortheilhafte Grenzberichtigung verheißen ließ. einerseits verhielt bas serbische Bolk, vornehm und gering, sich fühl zu biefen Bemühungen, andererfeits ließ es fich bie Pforte angelegen fein, bie Organisation bes Landes durch großberrliche Erlasse festzustellen, welche die ruffischen Stipulationen hinter sich zurückließen, wie benn auch bie Erblichkeit ber Fürstenwürde in ber Familie Obrenowitsch von bem Sultan Machmub aus eigenem Antriebe bewilligt worden war. burch bie Stellung, welche bie Pforte zu ben Ereignissen ber letten Jahre eingenommen, die burch die ruffischen Tractate für die Serben ftipulirte Autonomie nicht beeinträchtigt worden war, und die durch die Anerkennung bes Kürften Alexander verletten Erbrechte ber Obrenowitsch unabbängig von den Tractaten daftanden, fo konnte die Bforte mit Recht behaupten, daß fie fich gang innerhalb ihrer Befugniffe gehalten habe.

In Bukarest standen die Dinge anders; daselbst hatte Rußland sich besser vorgesehen. Nachdem ihm schon im Jahre 1792 durch den Vertrag von Jassh ein Schutzecht über die Moldan und Wallachei zugestanden worden war, welche Länder die Pforte damals durch griechische, den Fanarioten-Familien Constantinopels entnommene Statthalter verwalten ließ, konnte noch im Jahre 1821 nach dem Aufstande der Morosi und Opsilanti Machmud selbständig den ursprünglichen Brauch wiederherstellen, wonach zu der Hospodarenwürde eingeborene Ablige, Bojaren, berusen wurden. Der Vertrag von Akserman aber bezeichnete für Rußland einen bedeutenden Fortschritt. Die Pforte begab sich dadurch ihres Ernennungsrechts, und es wurde sestgesetzt, daß die Hospodaren durch die Cenneralversammlungen der beiden Fürstenthümer auf je sieben Jahre ers

wählt werben sollten. Das früher von der Pforte unbedingt gentte Absetungsrecht blieb nach der besagten Frist bestehen, aber nur in facultativer Weise, indem es auch da noch an die Zustimmung Rußlands geknüpst war. Der Vertrag von Abrianopel beschräfte die lehnsherrlichen Rechte des Sultans noch mehr; die Hospodarenwürde sollte von da ab nur an Lebenszeit ertheilt werden, und Absetung überhaupt nur aus gewichtigen Gründen durch eine zwischen dem Divan und Rußland vereindarte Special-Entschiedung ersolgen können. So weitgreisend aber auch die damit dem petersburger Cadinet zugestandenen Besugnisse waren, so ging, wir man sieht, doch dasselbe noch über sie hinaus, indem es auf die Beschwerde der Bojaren gegen den Fürsten Alexander einseitig zur Untersuchung schritt und gar die verspätete Betheiligung der Pforte so illusorisch macht, daß dem Lehnshose nur die Aussührung der von dem Schuthose gestrossenen Versügung übrig blieb.

Wenn also ber rechtliche Stand sogar ber wallachischen Angelegen beit nur burch bie Nachgiebigkeit bes Divans wieber ins Gleiche gebracht worben war, so konnte berfelbe in ber serbischen füglich barauf bestehen, nicht burch Ruglands Ansprüche beirren laffen zu wollen. bätte erwägen sollen, daß in der Politik nur zu oft die Machtfrage als entscheibendes Bewicht in die Wagschale fällt, und daß die norbische Großmacht bei ihrer bamaligen Beltstellung sich schwerlich einen Gingriff in auch nur hypothetische ober einseitig behauptete Befugniffe gefallen laffen werbe. Weit entfernt, burch bas Aufgeben ber Convention bon huntiar Isteleffi eine Ginbufe an biplomatifchem Ginfluf erlitten zu haben, hatte bie russische Regierung burch bie bamit gezeigte Berföhnlichkeit an Prästigium noch gewonnen; zu ber Achtung vor ber bem Czaren allgemein beigelegten Macht gefellte sich noch eine gewisse Bopplarität bei ben Cabinetten, welche gegen jene Convention fo viel Bebenken gefunden hatten, und biefe Stimmung wußte man in St. Betersburg au verwertben.

Noch im December 1842 gingen bem russischen Gesandten in Constantinopel Berhaltungsregeln von seinem Hose zu, durch welche der letztere sich gegen die türkische Auffassung in der serbischen Sache aussprach, und nicht lange darauf traf ein Flügeladjutant des Kaisers, General Kürst Lieven, in Constantinopel ein, mit dem Auftrage, behufs einer Berichterstatung an seinen Souverän die Angelegenheit einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen. Es wurde russischerseits gegen die Pforte geltend gemacht, daß die sämmtlichen, unmittelbar und mittelbar, aus dem Bertrage von Abrianopel hervorgegangenen Rechte und Berpflichtungen in einem organischen Zusammenhange mit demselben stünden, und daß, die Volgen dieses Tractats antasten, diesen selber antasten heiße. Mit der Logit dieser Sähe und beren Anwendbarkeit auf den vorliegenden Fall sah es kläglich genug aus, aber es war das mächtige Rußland, welches

siemanden, der für seine Widerlegung berselben hätte einstehen mögen, und dem Divan wurde es kar, daß er die eingenommene Stellung nicht zu behaupten vermöge. Um nun das vor aller Welt Geschehene nicht rückgängig machen zu müssen und dadurch eine schwer vertilgdare Schmach vor dem Inlande und dem Auslande auf sich zu laden, beschloß man in der Behandlung der serbischen Angelegenheit die Großmuth des Kaisers Rikolaus anzurusen. Es fragte sich nur, ob dieselbe so leicht würde gewährt werden; der Sicherheit wegen steckten die Minister sich hinter ihren jungen Souverän, welchen sie jenes Gesuch dem hohen Alliirten in einem eigenhändigen Schreiben, als Antwort auf das vom Fürsten Lieven übersbrachte, vortragen ließen.

Die List war fein gesponnen, gleichwohl gelang sie nicht. Rugland batte porbergeseben, daß die Bforte sich leicht zu einer Demuthigung von Cabinet zu Cabinet verfteben würde; biefe aber erschien ihm ungenügend, und es wollte sich die Gelegenheit nicht nehmen lassen, ber türkischen Regierung eine eindringliche Lehre ju geben. Das personliche Eingreifen bes Sultans machte die Nieberlage nur um fo empfindlicher. Butenieff, bem bas Schreiben beffelben gur Beforberung übergeben worben mar, fab fich burch feine Inftructionen in ben Stand gefest, ju erflaren, bag baffelbe nicht geeignet fei, bem Raifer, welcher feine Beranlaffung finde, in Gerbien die Revolution gut zu beißen, vorgelegt zu werben, weshalb er, ber Gesandte, es - nicht etwa ber Pforte wieber zustellen. - sondern bis auf Weiteres zurudhalten muffe. Diefe wegwerfenbe Behandlung ließ ber Divan über fich ergeben; jeboch konnte er fich nicht entschließen, burch Unnahme ber ruffichen Zumuthungen, b. h. 1) bie Absehung bes Fürsten Alexander, 2) bie Anordnung einer anderweiten Kürstenwahl burch bie ferbische Nation, 3) bie Absetzung Riamil Paschas, bes Gouverneurs von Belgrad, und 4) die Verbannung des Wufschitsch und Betroniewitsch, als ber Häupter ber Revolution, sich vor ber Welt als reuigen Sünder hinzustellen — vielleicht jett unter ber hand burch bie westmächtlichen Botschafter gebett, benen bie taiferlich-ruffischen Beneralabiutanten am Bosporus immer bochft unliebfame Erscheinungen waren, und welche, da die Erledigung ber Angelegenheit sich in die Länge zog, es für möglich und wünschenswerth gehalten zu haben scheinen, aus ber lediglich ruffo-türkischen Frage eine allgemein-europäische zu machen.

Mochten aber die Botschafter solche Hoffnungen hegen, so waren boch ihre Cabinette nicht damit einverstanden. Das Gefühl der mangelhaften Einsicht in die einschlagenden Berhältnisse, die Scheu vor einem so fern liegenden und so wenig fruchtwerheißenden Studium und die Unluft, sich mit einem auf alle diplomatischen Feinheiten so vorzugsweise eingeübten, aus der Unwissenheit seiner Gegner Bortheil zu ziehen so geschickten Cabinet, wie das russische, auf unangenehme Erörterungen

einzulassen, dies alles schreckte die westlichen Sofe zurud; im Gegentheil erfannten dieselben bas von Rugland in ber ferbischen Angelegenheit beanspruchte Recht an und glaubten, daß man sich keinen Gingriff in dasselbe erlauben dürfe. Auch Preußen sprach sich in demselben Sinne aus, und Desterreich folgte bem ihm gegebenen Beispiele — nur etwas widerwillig, benn ber Fürst Staatstanzler fehlte nie aus Mangel an richtigem Berständniß, und es lag nur an seinem Charafter, wenn er nicht der große Staatsmann war, für ben seine Zeitgenossen ihn hielten. 3m April 1843 bekamen bie vier Bertreter von ihren Sofen ben Auftrag, ber Pforte Nachgiebigkeit gegen Rugland anzurathen. Dieser Schritt, bessen gerades Gegentheil sie erwartet batte, benahm ihr den letten Rest von Zuversicht, und so war der diplomatische Sieg des vetersburger Cabinets Der Sultan felber befahl feinen Ministern, fich in ber vollkommen. serbischen Angelegenheit ganz mit Rußland in Ginklang zu setzen, woraus benn die Forderungen dieser Macht alsbald ihre, wenn auch zum Theil nur formelle Erlebigung fanben. Alexander Tichernigeorgewitich entiaate auf eine von dem Divan an ihn gerichtete Bitte freiwillig ber Fürstenwurde und erwarb sich badurch ein wesentliches Berdienst um die Aufklärung ber Berbältnisse. Der Gouverneur von Belgrad, Kiamil Pascha, wurde abgesetzt und erhielt in bem seitherigen Serastier von Angtolien, Hafiz Pascha, einen Nachfolger. Nur die Austreibung des Bukschitsch und Petroniewitsch erfuhr eine Bergögerung, die aber ber Pforte nicht zur Last fiel, indem die auf ihren Antrag von dem serbischen Senat beschlossene Berbannung ber beiben hochgestellten Männer erst von ber Nationalversammlung zu Kragujewat bestätigt werden mußte. lungen entstanden hieraus nicht, und da Rugland auch seinerseits bas Zugeständniß machte, von dem Erbrecht der Familie Obrenowitsch abseben zu wollen, so stand ber Wiederherstellung geordneter Berhältnisse burch eine neue Fürstenwahl nichts mehr im Wege. Diese Wahl fand im Mai 1843 im Kanonierthale, Topbjibere, bei Belgrad in Gegenwart bes Mürsten Lieven statt und fiel einstimmig auf ben Bringen Alexander, ber, nunmehr auch von Rufland anerkannt, alsbald wieder in den Benuß seiner Burbe eintrat.

Die Berbannung ber Senatoren Wukschilch und Betroniemitsch abgerechnet, blieben also die persönlichen Ergebnisse der serbischen Revolution, die Verbannung eines Fürstenhauses und die Erhebung eines andern, nach dem Eingreisen Außlands bestehen. Diese Macht wollte sich auch nicht das Volk durch hintertreibung seiner rechtmäßigen Wünsche zum Feinde machen. Aber demselben Volke, seinem jungen Fürsten und dem stambuler Divan war damit zu Gemüthe geführt worden, daß die neue Ordnung der Dinge nicht als ihre freie Schöpfung dastehe, sondern daß sie wesentlich auf dem Willen des Czaren beruhe.

Die Fortschrittspartet wieder in der Regierung. Ihre Ohnmacht. Ein Justizmord aus Fanatismus.

Ssarhm Vascha überbauerte viese Niederlage seiner Politik nicht; im Monat Mai 1843 wurde er abgesetzt, und sein Borgänger Risaat Pascha, welcher inzwischen die Pforte in Wien vertreten hatte, trat wieder an seine Stelle. Man muß Ssarhm die Gerechtigkeit widersahren lassen, daß er bei aller Verwerslichkeit der von ihm angewandten Mittel mindestens das Bestreben hatte, eine nationale Politik zu versolgen, wobei freilich sein Ungeschick ihn in allerlei Widerwärtigkeiten führte. Risaat Pascha war ohne jenen volksthümlichen Chrgeiz; aber ohnmächtig nach innen, wie nach außen, gerieth er zu der europäischen Diplomatie in noch schlimmere Verwicklungen als sein Vorgänger.

Seit der Beröffentlichung des Hattischerif von Gulbane maren nunmehr brei Jahre verflossen, und die Regierung hatte sich bemüht, ben in jenem Aftenftude niedergelegten Grundfaten gemäß Berbefferungen in ber Berwaltung und ber Justigpflege einzuführen. Obwohl man taum fagen tann, daß diese sich schon sehr fühlbar machten, so hatte boch bereits seit ber bom Sultan Machmub inaugurirten neuen Aera bie Stellung ber Rajab fich zu beben begonnen; ber Reichthum und bas Anseben ber letteren machte Kortschritte, welche man allmählich immer ausschließlicher als eine Folge bes Satt betrachtete. Der Enthusiasmus, mit meldem diefer in ber Hauptstadt begrüßt worden war, hatte baber unter ber muhammedanischen Bevölkerung bald anderen Gefühlen Plat gemacht, bie in den Reactionsgelüften der Camarilla ihren Rückalt fanden. Nachbem schon in ben äußeren Angelegenheiten ber Ginflug ber driftlichen Mächte fich fo übermältigend bei ber Pforte geltend machte, fühlte ber Rechtgläubige sich baburch verlett, daß nunmehr ber verachtete Gigur gleich ihm ein Staatsbürger fein, daß die privilegirte Stellung bes Islam, wonach ber Muhammedaner sich, auch abgesehen von ben Berpflichtungen bes Chriften gegen ben Staat, ale ben Berrn beffelben betrachtete, nunmehr aufhören sollte. In ben bon frembem Ginflusse noch mehr ober weniger unberührt gebliebenen Brovingen, für welche auch die Einwirkung bes Promulgationsgepränges fortfiel, hatte fich bies Dligbehagen ber türkischen Bevölkerung schon früher Luft gemacht. In Abrianopel und Smyrna bewaffnete sich ber muhammebanische Pobel gegen bie Rajah, und ba die Behörde nicht energisch einzuschreiten magte, so mar es zu allerlei Ercessen gekommen. In Raifarieh, Konia und anderen angtolischen Ortschaften wurden von ben Fanatikern wirkliche Greuel gegen einzelne Christen begangen, in Mugul erlitten die Restorianer eine blutige Berfolgung, turg ein Beift muselmannischer Erbitterung burchlief bie Türkei und machte sich auch in ber Hauptstadt von Tage zu Tage mehr bemerkbar.

Nachbem biese Stimmung schon im Jahre 1842 wiederholt zu geringfügigeren Ausbrüchen geführt hatte, ereignete sich im August 1843 ein Fall, welcher wichtig genug war, das Interesse der Diplomatie, ja

ganz Europas in Anspruch zu nehmen.

Ein junger Armenier von Conftantinopel, Gerkiz Bapaz Dablu, hatte nach einem Familienzwifte in ber Answallung bes Zornes ben Islam angenommen und war nach bem allgemeinen Gebrauche von ber türkischen Beborbe mit einem kleinen Gelbgeschenke belohnt worden. Nicht lange aber, so bereute er ben gethanen Schritt; er kehrte beimlich in ben Schoft ber Rirche zurud und hielt fich in bem Bewußtsein, bag er nach islamitischen Gefet bas Leben verwirft babe, um biefer Strafe zu entgeben, eine Weile außerhalb Constantinopels verborgen. Nach Jahresfrist kehrte er, im Bertrauen, daß die Sache vergessen sei, dahin zurück; um weniger leicht erkannt zu werben, vertaufchte er feine orientalische Tracht mit der europaifden und glaubte mit biefer Borfichtsmagregel fich ungefährbet in Publitum zeigen zu konnen. Diese Hoffnung aber täuschte ihn; ein Bolizeiagent, der bei seiner Apostafie gegenwärtig gewesen war, begegnete ibm von ungefähr, erkannte ihn und machte sogleich ber Beborbe Anzeige. Der Abtrunige wurde verhaftet und vom Reichbrath auf ben Antrag bes Groß-Mufti, welcher die erhobenen Bebenken einfach mit ber Frage beseitigte: "Sind wir Muhammedaner?" -- einstimmig zum Tode verurtheilt.

Bevor aber diese Sentenz gefällt worden, hatte die Familie des Ungläcklichen den englischen Botschafter um Verwendung für ihn angesteht; mit der Wärme seines edlen Herzens war Sir Stratsord auf die Bitte eingegangen und hatte in vertrausicher Weise von Risaat Pascha das Versprechen erhalten, daß das Leben des jungen Mannes geschont werden solle. Groß war demnach in- und außerhalb der Diplomatie die Entrüstung der Europäer Stambuls, als man vernahm, daß dennoch die Hinrichtung unter den rohesten Freudenbezeigungen des muselmännischen Janhagels auf einer der volkreichsten Straßen der Hauptstadt stattgesunden, ja daß sie zugleich von der Behörde zu einer verständlichen Demonstration benutzt worden, indem man das arme Schlachtopfer in europäische, eine Gesandten-Unisorm vorstellen sollende Tracht gekleidet und Sorge getragen hatte, den abgehauenen Kopf, welcher der Sitte gemäß auf drei Tage auszustellen war, mit einem Hute zu bekleiden.

Unter biesen Umständen glaubten die Vertreter der Großmächte nicht allein selber augenblicklich der Pforte ihre Mißbilligung anssprechen, sondern außerdem eine Rüge der That seitens ihrer Höse veranlassen zu müssen. Die Einmüthigkeit, der sich die Minister des Sultans hier gegenübersahen, setzte dieselben in große Verlegenheit. Der schwache Risaat beeilte sich, officiell sein Bedauern darüber zu erkennen zu geben, daß der Serkz in franklischer Tracht hingerichtet worden sei; aleichwohl be-

mühte er sich, bies als etwas rein Zufälliges und folglich Entschulbbares hinzustellen. Die gleichzeitig verlangte Abschaffung des Gesetzes, welches über Apostaten vom Islam die Todesstrafe verhängt, eines Gesetzes, das allerdings dis dahin immer für einen Grundpfeiler des Islam gegolten, erklärte er geradezu für unmöglich.

Die Antworten ber Cabinette auf die Berichte ber Bertreter faumten indessen nicht, in Constantinopel einzutreffen; sie lauteten für bie Pforte fehr ungunftig. Mit Entruftung hatten die Sofe, hatte bas Bublitum ber europäischen Hauptstädte die Nachricht von ber hinrichtung vernommen, und biefe Entruftung fand in ben ben Gefandten ertheilten Berhaltungsregeln ihren Ausbruck. Dem Divan follte ber begangene Justizmord scharf vorgehalten und ihm in seinem eignen Interesse gerathen werben, einem Grundsate zu entsagen, ber ihm bie Bemuther ber befreundeten Mächte zu entfremben und ben Ruin bes Reiches zu beschleunigen im Stande sei. Zufällig wurde in berfelben Zeit ein zweiter ahnlicher Hinrichtungsfall bekannt, welcher in bem Dorfe Bilebiit bei Bruffa stattgefunden. Um so herber war nunmehr bas Auftreten ber Diplomaten; ihrer Ginigkeit und ihrem Ernfte verbankte bie Menschlichfeit einen glänzenben Sieg, So schwer es ber Pforte wurde, in einem Bunkte nachzugeben, von bem fie wußte, daß die ganze islamitische Welt ihn als einen Brufftein gouvernementaler Rechtgläubigkeit betrachte, fo mußte sie sich boch bagu entschließen. Die Rundgebungen ber Mächte wurden bem Sultan vorgelegt, und berfelbe verfügte, bag hinfort bie Todesstrafe über islamitische Renegaten nicht mehr verhängt werden solle. Den fünf Sofen wurde auch sofort burch ihre Bertreter Renntniß von biefer Entscheidung gegeben; bas türkische Publikum aber erfubr bavon erft im Anfange bes folgenden Jahres (1844), weil die Regierung längerer Beit bedurfte, um gegen die, namentlich in den größeren Provinzialstädten ju besorgende Aufregung ihre Borkehrungen ju treffen. Bon ben bie Türkei bewohnenden Nationen sind nicht nur die driftlichen Kirchengenoffenschaften, wie ihre officielle Benennung Rajah bies befagt, willenlose Heerben, auch bie muhammedanischen Massen verdienen dieselbe Be-Die Richtung, welche bie Stimmung bes Publikums nehmen zeichnung. soll, hängt auch in der türkischen Nation wesentlich von deren Leitern und Treibern, ben Regierungsorganen, ab. Auch jett handelte es sich hauptfächlich barum, ben Beamten, boch und niedrig, begreiflich zu machen, bak die Pforte Rube wolle. Nachdem dies geschehen, wurde der für das mufelmännische Befühl so empfindliche Schlag mit einer Apathie bingenommen, die gegen ben noch eben bei bem Tobe bes armen Armeniers Rezeigten Rausch in bem auffallenbsten Gegenfate stanb.

[

# Berwidelung mit Sardinien.

Während also ber Divan in einer Frage, bei ber es seiner eigenen Behauptung und vielleicht Ueberzeugung nach sich für die Türkei um Sein ober Nichtsein handelte, zu so unbedingter Nachgiebigkeit gegen den Willen ber Großmächte genöthigt murbe, glaubte Rifaat Pascha boch einer Macht aweiten Ranges, dem Königreich Sardinien, einmal bie Zähne weisen ju Bei einem Kornausfuhrgeschäft hatte ber Bei von Tunis sich gegen ben sarbinischen Consul eines Bertragsbruches schulbig gemacht und die an ihn später beshalb ergangenen Borstellungen ber fardinischen Regierung, ohne sich zu irgend einer Genugthuung verstehen zu wollen, zurückgewiesen. Das turiner Cabinet brobte nunmehr, seine Flotte m schicken und bie Bewährung feines Rechtes zu erzwingen. batte die Pforte hievon Kenntnig erhalten, als sie dem fardinischen Be fandten erklärte, Tunis sei eine Proving ber großherrlichen Monardie; aus biesem Grunde werbe fie einen Angriff auf bas Bebiet bes Bei nicht bulben und ihre eigene Flotte in die Gewässer ber Barbaresfenfüste erpediren, sobald die fardinische Regierung burch Entsendung von Kriege schiffen ihrer Drohung Folge zu geben begonnen.

Sarbinischerseits wurde hiegegen mit Recht geltend gemacht, bag bie Regentschaft Tunis eine von den anderen Provinzen des Reichs verschiedene Stellung habe, insofern ber Bei u. a. die Befugniß besite, selbständig Verträge mit fremden Regierungen abzuschließen. Ein folder Bertrag bestehe zwischen ber Regentschaft und Sardinien seit bem Jahre 1832; der Bei habe benselben gebrochen, und somit sei Sardinien berechtigt, unmittelbar gegen ihn Magregeln zur Erlangung feiner Benugthuung zu ergreifen, wofern ihn die Pforte nicht zur Leiftung berselben nöthigen wolle. Unter ber Hand riethen nun zwar die türkischen Minister bem Bei, es nicht zum Aeußersten kommen zu lassen; ba fie aber die officiell kundgegebene Drohung nicht zurücknahmen, so glaubte ber frangösische Botschafter sich ins Mittel legen zu muffen. Man wird fich erinnern, daß das Tuilerien-Cabinet seit der Occupation Algeriens den Anspruch erhob, daß eine großherrliche Flotte sich an ber Barbarestenfuste nicht zeigen burfe, indem ein folches Ereignif bie Bemuther ber sich nur gezwungen unter die frangösische Herrschaft beugenden muhammebanischen Algerier aufregen und zur Empörung verleiten könnte. Ein von ber frangofischen Botschaft ber Pforte zugestellter Protest in bem besagten Sinne war sogar bei bem jeben Sommer stattfindenden Auslaufen der Flotte aus dem Goldnen Horn in das ägeische Meer zum stehenden Artikel geworden; in gleicher Weise erklärte Herr v. Bourques neb, welcher jett Frankreich vertrat, dem Divan, daß die türkische Flotte in Tunis unfehlbar bie frangösische treffen werbe. Run erklärte aber auch ber britische Botschafter, daß seine Regierung bei einer folchen Anhäufung von Kriegsschiffen nicht unbetheiligt bleiben könne, und daß, wenn die sardinische, die französische und die türkische Seemacht sich vor Tunis ein Stelldichein gäben, auch die britische daselbst erscheinen werde. So drohend diese Berhältnisse aussahen, so waren sie doch nur wie der Sturm im Wasserglase. Reine der vier Mächte dachte daran, einen Seeskrieg herbeizuführen. Der Bei sowohl wie auch die sardinische Regierung wurden vermocht, die Bermittelung des englischen Consuls in Tunis anzunehmen, und damit fand das Zerwürfniß im März 1844 seine Ersledigung. Die Pforte aber war glücklich, den von ihr behaupteten Hosheitsrechten in der Regentschaft bei dieser Gelegenheit einen öffentlichen Ausbruck gegeben zu haben.

#### Fortschritte der inneren Organisation. Schwierigkeiten in den Provinzen.

Im Uebrigen verlief bas Jahr 1844 ohne Berwickelungen mit dem Auslande; ber Divan konnte baber ben organischen Gesetzen ber neuen Staatsgrundordnung feine Aufmerksamkeit und feine Thätigkeit ausschließlicher zuwenden. Man fand, daß vor allem die Bolizeiverwaltung ber Hauptstadt einer besseren Organisation bedürfe; häufige Meuchelmorte, bie vorzugsweise in ben von einheimischen und fremden Christen bewohnten Borftädten im Norben bes Golbenen Horns begangen wurden, hatten unter ber europäischen Bevolkerung Schreden verbreitet, und die Pforte hoffte bei ben Bertretern ber Mächte mehr Bereitwilligkeit als sonst zu finden, ihr in ihrem Vorhaben beizusteben. Die Sache murbe nicht unzweckmäßig bamit angegriffen, bag man bie Polizeimannichaften (Zabtieh) vermehrte und ihre Thätigkeit besser beaufsichtigte; und balb machte sich auch eine größere Sicherheit in ben anrüchigen Quartieren von Galata, Bera, Tatamla u. f. w. bemerkbar. An die Spite ber Polizeipflege wurde ein hoher Burbentrager bes Reichs geftellt und bemfelben ein Confeil (Mebilis) beigegeben. Aber die Schöpfung blieb mangelhaft. Die Befandtschaften, welche die türkischen Beamten in Functionen, die fie mit Europäern in Berührung brachten, noch fo gang ber groben Parteilichfeit und Beftechlichkeit anheimgegeben faben, welche vorbem beim Abschluffe ber Tractate die Mächte veranlagt batte, für ihre in der Türkei verkehrenben Nationalen bie Exterritorialität zu ftipuliren, fanden in bem augenblicklich gezeigten guten Willen feine genügende Burgichaft einer befferen Bukunft. Das Aufgeben ber privilegirten Stellung erschien ihnen baher nicht rathlich, obwohl sie es als einen Uebelftand anerkannten, bag viele Laufende von in Constantinopel residirenden Fremden, darunter der Ausburf ber Bevölkerungen Maltas, ber ionischen Inseln und Griechenlands, sich felber und ihre Wohnungen ben Einwirkungen ber Localpolizei ent= dieben konnten. Andererseits aber versuchte auch die Pforte viel mehr burch Berficherungen und Denkschriften, als burch Thaten, bas Ungegründete jenes Mißtrauens darzuthun; ihre Geschäftsführung war darauf berechnet, ben Europäern den Uebelstand durch Schaden fühlbar zu machen, und die Privilegien der Fremden mußten oft ihrer Unthätigkeit, der Unfähigkeit ihrer Organe und deren üblem Willen als Entschuldigung bienen.

Rur in Albanien wüthete seit 1843 ein Aufstand ber muhammebanischen Bevölkerung, welche sich ber ihr burch die Staatsgrundordnung (Tanzimat) auferlegten Truppenaushebung aufs neue widerfette. Die Regierung hatte biese Bewegung anfangs unterschätzt und fich wiber sie mit einer Demonstration begnügt, indem sie von Monaftir in Macedo nien aus einige Regimenter regulärer Truppen an die Grenze ber Proving hatte marichiren laffen. Diefe halbe Magregel schreckte bie Aufftanbischen so wenig, bag fie, weit entfernt sich zurudzuziehen ober gar bie Waffen zu streden, ihrerseits zum Angriff übergingen und bei plotlichen Ueberfällen ben noch wenig geschulten, von unkundigen Generalen geführten türkischen Truppen einige Male schwere Berluste beibrachten. Die Pforte war auf solchen Widerstand nicht vorbereitet und sah mit Beforgniß ber Möglichkeit einer Berbreitung bes Aufstandes weithin über das Gebirgsland von Rumelien bis in das westliche Bulgarien entgegen, woselbst die Bevölkerungen eine immer bedrohlichere Haltung annahmen und an einzelnen Stellen schon zu Thätlichkeiten übergingen. Ein Rückschlag bes burch ben Hattischerif von Gulhane verletten muselmännischen Stolzes ließ sich auch hier burchfühlen, benn wie die Unzufriedenen bie Conscription als frankische, driftliche Unsitte verdammten, so wandte sich ihre Buth hauptfächlich gegen die in ihrem Bereiche liegenden chriftlichen Ortschaften, welche ausgeplündert und hie und ba niedergebrannt wurden. Sogar einer nicht unbedeutenden Stadt jenes Hochlandes, Brana, widerfuhr bies Schicffal; ihre Kirchen wurden zerftort, die Manner umgebracht, Weiber und Kinder als Sklaven fortgeschleppt und alle in Kriegen barbarifcher Bölfer üblichen Greuel begangen.

Diese Ereignisse gaben endlich bem russischen Gefandten Anlaß, bei bem Divan mit Nachdruck für seine Glaubensverwandten aufzutreten und ein energisches Einschreiten gegen so verberbliche Unordnungen zu fordern; auch entschloß sich demgemäß der Divan (März 1844), den im Gebirgstriege erfahrenen Renegaten Omer Pascha vom Libanon abzuberusen und ihm die Führung der Operationsarmee anzuvertrauen. Der Ersolg dieses Schrittes entsprach der Erwartung. Omer Pascha schlug die Albanesen zunächst bei Kaplansh, er versolgte sie das Bardarthal hinauf bis Ustiub, welchen ansehnlichen Ort er zum Mittelpunkte seiner Unternehmungen gegen die benachbarten Gebirgsschlupswinkel machte. Ein weiterer Sieg bei Kalkandelen am oberen Bardar und die Eroberung der im Norden der Wassersche gelegenen Stadt Prischtina führte die ganze Provinz zum Gehorsam zurück. Die Conscription ging nunmehr von

statten, und im October besselben Jahres konnte der Sieger mit den ausgehobenen Rekruten in Constantinopel erscheinen.

# Ueberwiegender Ginfing Riza Bafchas auf die Staatsverwaltung.

Das Ministerium Rifaat Baschas war nicht von Dauer; schon im October 1844 murbe er burch Schefib Efenbi erfest, benfelben, beffen wir in den Jahren 1842 und 1843 als Pforten-Commiffars in ben Donaufürstenthümern, sowie vorgreifend in das Jahr 1845 als des türkischen Staatsmannes Erwähnung gethan haben, burch ben die Libanon-Angelegenheit ihre vorläufige Erledigung fand. Obwohl Rifaats Ernennung ein ber fremben Diplomatie, namentlich ber ruffischen, gemachtes Bugeftandniß vorstellen follte, und es ihm hatte leicht gelingen muffen, als Nachfolger bes verrufenen Sfarhm allgemeines Zutrauen zu erwerben, so sah man ihn boch nicht ungern aus einem Amte scheiben, dem er sich so wenig gewachsen gezeigt hatte. Man wufite, baf von ibm unter bem Scheine und mit ber äußeren Berantwortlichkeit felbständiger Thätigfeit nur die Eingebungen eines anderen, hinter ben Coulissen stehenden Staatsmannes zur Ausführung gebracht worden waren, bessen Ginfluß auch jett ben Ministerwechsel überbauerte, und mit bem bei allen möglichen ber Bforte vorzutragenden Anliegen Abrechnung zu halten sich bie Bertreter ber Mächte allmählich gewöhnen mußten. Es war bies ber als wichtigftes Glieb ber anti-europäischen Camarilla bereits von uns erwähnte Riza Bascha, ber Freund ber Sultanin-Mutter, erster Mabeindii ober Großhofmarschall bes Sultans und Chef ber faiserlichen Garben, welcher ju biefen Würben im Jahre 1843 auch noch bas Umt eines Serastiers ober Kriegsministers erhalten hatte. Die somit bezeichnete bienftliche und außerdienstliche Stellung gab biefem fähigen, aber von unbandigem Ehr= geize beseelten Manne die Möglichkeit, ja sogar bie Befugniß, bie ge= sammte Berbindung bes jungen Souverans mit ber Außenwelt einer forgfältigen Controle zu unterziehen; Niemand konnte sich ber Berson bes Sultans nahern, als in Folge seiner Befehle ober seiner Bermittelung, so daß er genau bestimmen konnte, was sein Gebieter boren, erfahren und worüber er sich unterhalten folle. Wie es ihm in biefer Beife jeden Einfluß anderer Beamten auszuschließen gelang, so unterwarf er sich den Willen Abrulmedids immer mehr, und im Namen bieses berrschte er beinabe unbeschränft im Lande. Riza hatte, wie wir früher erzählten, bem vorigen Sultan in seiner letten Beit nabe geftanben; es bedarf bemnach nicht ber besonderen Bersicherung, daß er die Nothwendigkeit der Reform, mindestens was das Armeewesen anbetrifft, anerkannte, und wenn er auch in ber Pagen (Itschoglan) - Schule bes Serai, wo er feine Erziehung erhalten hatte, von einem unüberwindlichen Wiberwillen gegen alles untürkische Wesen erfüllt worden war, so wufte

er boch ben Rath gebilbeter europäischer Offiziere, namentlich prenßischer, wie bes Obersten Auczkowski, für die Organisation der Armee zu schägen und zu benutzen. Die besondere Stellung, die er einnahm, und welche ihn allein unter den türkischen Machthabern gegen die Mißgunst und die Intriguen seiner Collegen, der übrigen Minister, sowie der Hosbeamten, zu sichern schien. verbunden mit einem klaren Blick und noch ungebrochener Willenssessigkeit, brachte es mit sich, daß er vor allen in seinem Departement eine den Ersordernissen der Zeit einigermaßen entsprechende Leistung hinstellen konnte; denn soviel auch schon von Sultan Machmud in mehr dilettantischer Weise vorgearbeitet worden war, so erhielt doch erst durch ihn die von Moltke angerathene Einrichtung des kürkischen Kriegswesens in der Art ihre Aussührung, wie sie sich nachher als den Verhältnissen angemessen bewährt hat, und wie sie, abgesehen von Mobissationen in Einzelheiten, dis auf unsere Tage lebendig geblieben ist.

In einem Hattischerif vom Januar 1845 erkannte ber Sultan auch öffentlich bas Berdienft seines Bunftlings an, indem er erklarte, baf mit Ausnahme ber Militärreform, welcher er feinen vollfommenen Beifall schenke, alle übrigen auf das Wohl seiner Unterthanen bezüglichen und in ihrer Berwirklichung von ihm als das Ziel seines Lebens erkannten Ideen von seinen Ministern migverstanden und unausgeführt geblieben Das bemerkenswerthe, für bas gesammte Beamtenthum wenig schmeichelhafte Actenftud, welches nicht bloß, ber Sitte gemäß, an ber Pforte verlesen, sondern außerdem den Besandtschaften officiell mitgetheilt wurde, fügte hinzu, daß der Grund jener vom Großherrn schmerzlich empfundenen Thatsache in der allgemeinen Unwissenheit zu suchen sei, und befahl, daß das Ministerium, um bem Uebel abzuhelfen, sich die Stiftung guter Schulen burch bas ganze Reich angelegen fein laffen folle, ba nur bie Berbreitung nützlicher Kenntniffe auch bie übrigen Zweige ber Staatsverwaltung Berbefferungen, ähnlich benen, die bas Rriegsminifterium erfahren, anzunehmen fähig machen werbe.

Dieser Hattischerif blieb nicht ganz ohne Folgen. Die Stiftung tichtiger Schulen freilich in einem Lande, wo eingestandenermaßen die Unwissenheit dis in die höchsten Regionen reicht und wo das Borurtheil, die Religion, ja sogar die Staatsgewalt selber sich der freien Bewegung der Wissenschaft entgegenstellen würden, hatte sich der Sultan in der Kühle seines Serai zu leicht dorgestellt; auch ist die Pforte in dieser Beziehung über Specialunterrichtsanstalten für bestimmte Disciplinen, die sogen medicinische Facultät von Galata Serai und die verschiedenen Kriegsund Marineschulen, an welchen allen vom Auslande bezogene Lehrer mit mehr oder weniger Glück dociren, nicht hinausgekommen. Die meistens als fromme Stiftungen den Moschen beigegebenen specifisch islamitischen Gelehrtenschulen, die Medressele, aber hat der moderne türkische Staat, anstatt sie zu heben, in Verfall gerathen lassen. Indessen nahm die Pforte

aus ber Ruge bes Sultans Anlak, abermals Notable aus allen Bropinzen nach Constantinopel zu berufen, und zwar diesmal mit dem bestimmten Auftrage, der Regierung über die materiellen Bedürfnisse des Reiches in allen seinen Theilen Aufschluß zu geben, sowie mit einander über bie Interessen und die Forberung bes Agriculturmesens in Berathungen ju Run ließ sich freilich von biesen letteren bei bem Mangel an Sachkenntnig und Uebersicht sowohl ber Berufenben als auch ber Berufenen kein sonderliches Resultat erwarten; jedoch führten die Discussionen ju ber Errichtung ber fogen. Mebilis, b. h. ber überall ben Statthaltern höheren und niederen Grades beigegebenen, aus ben Ortsnotabeln gebilbeten Provinzial-Regierungscollegien, in benen, wenn und wo es einmal gelingen follte, die allgemeine Moralität bei Regierern und Regierten in ber Türkei auf ein höheres Niveau zu bringen, ein tüchtiger Entwickelung Die früher fast unumschränkte fähiges Element geboten sein würde. Berrichergewalt, beren bie türkischen Provinzialstatthalter mährend ber Dauer ihrer Amtsführung genossen, war, wie wir gesehen, schon unter Machmud II., der ihnen das Recht, die Todesstrafe zu verhängen, Trupven zu balten und die Staatsabgaben für eigene Rechnung zu erheben, benommen hatte, auf eine ben Bedürfnissen ber nunmehr fraftiger centralisirten Staateverfassung angemessene Stellung zurückgeführt worben. Diese Magregel hatte fich bewährt; die Bascha-Revolten, beren die frühere Geschichte so häufig gedenkt, waren nicht mehr vorgekommen. Die Einführung ber Medilis bezweckte nunmehr einen weiteren Schritt in berfelben Richtung, indem man die Baschas verpflichtete, in allen die Bermaltung, Die Juftigpflege und namentlich bie Steuerveranlagung betreffenden Angelegenheiten sich mit ihnen in Ginklang zu setzen, mahrend selbstverständlich bie Executive ben Baschas allein verblieb. Für die Zusammensetzung dieser Regierungscollegien ift bemerkenswerth, bag außer einer bestimmten Anzahl von Muhammebanern geistlichen und weltlichen Standes auch Delegirte ber fonftigen in ber Proving anfässigen Religionsgesellschaften zur Mitgliedschaft berufen wurden.

#### Riza Bafchas Sturg. Refchid wieder Minifter.

Im Juni 1845 verheirathete ber Sultan seine jüngste Schwester, die Sultanin Abileh, mit Mehemed Ali Pascha, damaligem Großmeister der Artillerie und bald darauf Nachfolger Chalils in dem einträglichen Amte eines Kapudan Pascha. Mehemed Ali war ein Constantinopolitaner von niederer Herfunst; man sagt, daß ihn Sultan Machmud als Sattlerlehrsling in der Ladenwerkstatt seines Meisters entdeckt und ihn in das großeherrliche Pageninstitut ausgenommen habe, wo er sich nur durch körpersliche Borzüge auszeichnete. Jedensalls theilte er die Gunst Machmuds in dessen Regierungsjahren mit Riza, welcher im Vertrauen auf

bie dem früheren Commilitonen augeschriebene geistige Unbedeutendbeit die bon ber Bringesfin wegen bes stattlichen Aussehens bes Mannes begehrte Berbindung geforbert zu haben scheint, um nicht in einem andern befähigteren Schwager des Sultans bald einen Nebenbuhler bekämpfen at muffen. Jedoch hatte er Mehemed Ali unterschätt; wenigstens im Intnguiren leistete berselbe bas Seine so gut wie jeber andere türkische Staats Durch die von ihm völlig beberrschte Adileh gelang es ihm, ben Sultan Abdulmediid gegen Riza Pascha aufzubringen, welcher, so bieß es, alles Ansehen bei den Franken für sich in Anspruch genommen und ben Souveran völlig in ben Schatten gestellt habe. Auf den Zulauf und bie Bewunderung ber europäischen Bevölkerung seiner Hauptstadt bielt ber jugendliche Selbstherrscher große Stude; ein Verbrechen, wie bas eben bezeichnete, konnte bemnach nicht ungeabndet bleiben. Im August vernahm bas erstaunte Stambul, daß ber allmächtige Bunftling gestürzt, daß er feiner Burben enthoben und ibm aller Berfehr mit ber Welt verboten worden fei, damit er um fo ungeftorter für das Wohl feines großhertlichen Wohlthaters beten konne. Man hatte fich ber Möglichkeit verseben, baß ber fo willensftarte Mann fich mit Bewalt in feiner Stellung ju behanpten suchen und die ibm untergebenen Truppen zu einem Aufstande fortreißen könnte. Einige Garberegimenter, welche als bem Sultan besonders ergeben galten, wurden daher am Tage der Promulgation des Absetzungsbecretes an ben strategisch wichtigsten Stellen ber hauptstadt in ihrer Kriegsrüftung aufgestellt, um sofort etwaige Unordnungen zu unterbrücken. Doch war dies überflüssige Mübe. Kaum hatte sich bas Berücht von bem Sturze verbreitet, als ben eben noch fo Bewaltigen fein ganzer Anhang verließ, und er sich in seiner ihm als ausschließlicher Aufenthaltsort angewiesenen Bosporusvilla so gut wie vergessen fab.

Durch Riza Paschas Abtreten wurde auch die Stellung Schefib Efendis, welcher eben als Pfortencommissar in Sprien die Organisation des Libanon ins Leben zu rufen beschäftigt war, unhaltbar. Schekib war ein achtbarerer Bruber Sfarym Bafchas; er ftand also zu ber altconservativen Partei minbestens in verwandtschaftlichen Beziehungen, mahrend er felber mehr ber modernen Richtung bulbigte; man hatte mit Recht von ihm erwartet, baß er bie Absichten Rizas mit mehr Geschicklichkeit und Selbständigkeit als sein Borganger Rifaat ber Diplomatie gegenüber ins Dasein rufen Für die Dauer seiner Abmesenheit in Sprien mar ein gemandter und kenntnigreicher Staatsmann, Aali Efendi, mit ber interimistischen Leis tung ber auswärtigen Angelegenheiten betraut worben. Es ist bies berselbe, welcher, ein jüngerer Gesinnungsgenosse Reschid Baschas, bamals - in seinem dreißigsten Lebensjahre - bereits seine Regierung in London als Botschafter vertreten hatte und sich als Aali Bascha so viel Ruhm erworben hat - ber gebiegenfte unter allen gegenwärtigen Staatsmännern seiner Nation. Nachdem nunmehr Schefib Efendi seine Entlassung er-

halten, erfolgte balb bie Wieberberufung Reschibs in bas Ministerium bes Aeugern; berfelbe war balb nach feiner Absetzung im Sommer 1841 als Botschafter nach Baris gefandt worden, von wo er Ende bes Jahres 1845 wieber in Constantinopel eintraf.

# Befind bes Groffürsten Conftantin von Rugland und bes Bergogs von Montpenfier.

In ber ersten Sommerhälfte besselben Jahres war es auch, wo zum erften Male ein ruffifcher Bring, ber Groffürst Conftantin, bie Sauptftadt des Sultans besuchte. Die Pforte, vorber benachrichtigt, lieft es sich angelegen sein, durch die Art des Empfanges dem Raiser Nikolaus ju verfteben zu geben, wie bankbar ber Sultan biefe Annäherung eines Herrschers, ben er nun einmal vorzugsweise als seines Baters und seinen eigenen Wohlthater betrachten mußte, anerkenne. Jeboch erregte bas Ericheinen bes Groffürsten wegen seiner Confession, seiner Bertunft unb sogar wegen seines Namens, welcher im Munde ber Rajahnationen gleichfam zu einer Titulatur, zur Gesammtbezeichnung ber byzantinischen Kaiser geworben ift, in ber Hauptstadt eine Aufregung, die nicht nur überall in ben türkischen Kreisen, sondern auch vielfach in ber europäischen Diplomatie unangenehm empfunden wurde. Die bamals in ber Türkei und Briechenland zerftreuten griechischen politischen Benoffenschaften, Betärien, batten fich bas Wort gegeben, die Gelegenheit zu einer großartigen Demonstration für die Wiederherstellung des griechischen Raiserthums zu benuten. Bon allen Seiten ftrömten junge Männer nach Conftantinopel und belebten in auffallender Weise die Strafen ber volfreichen Stadt; ber Enthusiasmus, ben fie überall jur Schau trugen, theilte sich ber angefeffenen orthodoren Bevölkerung mit, alle Berkaufsläben und Werkstätten wurden geschlossen, die Inhaber derfelben in ihren Festkleidern vermehrten noch die sich öffentlich umhertreibende Menge, es war als gälte die Anwesenheit des russischen Brinzen schon der Befreiung der griechischen Nation gleich, als wurde eine große Feier Diefer Befreiung zu Ehren veranstaltet. Wo immer ber hohe Reisende sich zeigte, ba umbrängten und geleiteten ibn Taufende, die ihn mit bem Rufe begruften: "Es lebe unfer Ronig Constantin!" und als er nun gar die alte Kathedrale der byzantinischen Raifer, bie Uja-Cofia-Mofchee, besuchte, entstand ein solcher Auflauf folder, bie, in seinem Betreten ber beiligen Raume ben Anfang ber Berwirk-Lidung ihrer hoffnungen erblidend, babei gewesen sein wollten, bag mebrere Personen im Gebrange bas Leben verloren. Bu Widersetlichkeiten gegen bie Obrigkeit, die mit weiser Glimpflichkeit verfuhr, tam es indessen nicht. Die Pfortenminister machten gute Miene zu bosem Spiel; boch waren sie froh, daß einige Monate später, wie es hieß, in Folge einer officiofen Ginladung, ein frangofischer Bring, ber Bergog von Montvenfier, in Conftantinopel eintraf und ber tatholischen Bevolkerung ber

Borstädte Gelegenheit gab, auch einige unschuldige Demonstrationen zu machen, mit benen man das Gleichgewicht in der aufgeregten öffentlichen Meinung wiederherzustellen meinte. Man wird gern glauben, daß die russische Diplomatie an den öffentlichen Kundgebungen für den jungen Großfürsten unschuldig war, wenn sie auch für den Augenblick angenehm dadurch berührt werden mochte. Die Gegner Rußlands, welche darin das erste Symptom einer neuen Gestaltung der Machtverhältnisse in Europa zu erkennen glaubten, die in aller Heimlichkeit vorbereitet worden, überschätzten entschieden die Bewegung. Im Grunde genommen war es nur ein Strohseuer; und als im Jahre 1859 der hochgeseierte Prinz, — damals ein auf dem Schlachtselbe und in der Administration bewährter Mann — wiederum auf Besuch im Bosporus erschien, da siel es keinem der Enthusiasten von 1845 ein, zu seiner Begrüßung auch nur ein Taschentuch zu schwenken.

# Berfolgung ber armenifden Protestanten.

Das neue Minifterium Reschid Paschas begann bem Auslande gegenüber unter gunftigen Ausbicien; eine burch stete Uebergriffe Griechenlands bervorgerufene und genährte Spannung mit biefer Macht abgerechnet, zeigte sich nirgends eine Berwickelung. Balb aber erhoben sich im Inlande Schwierigkeiten, welche bem europäischen Bublikum zeigten, wie wenig die durch Zurschaustellung ber Reform auf ber Oberfläche bes türkischen Staatslebens angeregten Soffnungen bis babin in ber Durchbringung feines Innern von den neuen Rechtsbegriffen ihre Beftätigung gefunden batten, wie wenig die einzelnen Berfechter diefer Begriffe, auch wenn fie die höchsten Stellen im Staatsbienft bekleideten, ber großen Maffe fie mit ungunftigen Augen Betrachtenber, zumal bei, biefen von außen zu Theil werbender, Unterstützung, die Stange zu halten ber Schon feit einer Reibe von Jahren hatte eine presbyterianische Missionsgesellschaft von Amerika aus in Constantinopel und ben sonstigen wichtigen Städten ber Levante Sendboten-Stationen unterhalten, um burch mundliche Lehre und Berbreitung von Druckschriften evangelische Erkenntnik und Bucht innerhalb ber orientalischen Confessionen zu weden und zu fördern. Bei ber griechischen Nation, welche bamals vorwiegend in politischen Bestrebungen lebte und ihre Kirche nicht blok als ihren nationalen Ginigungspunkt, fonbern auch als bas Labarum ihrer Suprematie unter den orthodoren Nationen der Türkei, den verschiedenen Slavenstämmen, ben Moldowlachen u. f. w. betrachtete, blieben biefe Bemühungen ohne Erfolg. Bei ben Armeniern bagegen wurde eine Bewegung baburch hervorgerufen, welche in ftetem Steigen begriffen war und um bie Zeit unferer Geschichtserzählung icon auf ansehnliche Resultate hinweisen tonnte. Gine große Angahl von Laien und sogar

i

í

¥

3

I

einige armenische Beiftliche höheren Grabes hatten sich von ben Irrthumern und Migbräuchen ber gregorianischen Rirche überzeugt und offen bie neue Lehre angenommen. Der an ber Spite ber Nation stehende armenische Klerus von Constantinopel betrachtete mit besorgtem Auge das Anwachsen ber neuen Secte, welche bie bereits burch bas Ausscheiben ber unirten Kirche bedeutend verringerte, seiner Leitung untergebene Nation mit einer abermaligen Spaltung bedrohte. Aber auch die Türken versahen sich von bem Protestantismus nichts Gutes, indem fie ihn als Auflehnung gegen die bestehende Ordnung, als Attentat gegen das den Rajahvölkern nach der Eroberung Conftantinopels von Muhammed II. verliehene Briefterregiment ansahen, burch welches es ber Pforte gelungen war, iene Bölfer nun seit beinabe 400 Jahren zu ftlavischer Unterwürfigkeit einzuschläfern. Der Batriarch von Conftantinopel wurde bemnach längst gern, nach ben ihm zustehenden weltlichen Befugnissen, gegen die Abtrünnigen eingeschritten sein; ba aber biese ihren burgerlichen Bflichten in tabelloser Beise nachkamen und namentlich in Beziehung auf bie Steuerzahlungen fich ben Bestimmungen ihrer firchlichen Obrigkeit unweigerlich unterzogen, so bot sich zur Anwendung von Gewaltmagregeln feine Gelegenbeit.

Allmählich aber gewann die neue Gemeinschaft eine folche Ausbebnung, bag bie fich als Protectorin ber morgenländischen Rirchen im Allgemeinen, folglich auch der gregorianischen, fühlende russische Regierung ein migtrauisches Auge auf die Entwickelung marf; sie fah barin ein ihrem Einfluffe abholdes Element beranwachsen, welchem fie fofort entgegentreten zu muffen glaubte. Auf eine von St. Betereburg aus gefchebene Anregung ging bemnach noch im Jahre 1845 von Etschmiadzin, bem auf ruffischem Bebiete in ber Proving von Erivan gelegenen Centralfite ber gregorianischen Confession, bem Batriarchen von Constantinopel bie Beifung zu, ben in bie Nation eingeschlichenen Protestantismus burch alle in seiner Macht stebenden Mittel zu unterdrücken. In Folge deffen begannen nun zunächst in ber hauptstadt, bann aber auch in ben angesebeneren Provinzial-Ortschaften, wo sich protestantische Gemeinden gebildet batten, gegen beren Mitglieder Berfolgungen ber gregorianischen Beiftlichkeit, welche die Erinnerung der trübsten Zeiten des Mittelalters machriefen. Ueberall murben bie Reophpten por bie bischöflichen Spnoben gelaben, zum feierlichen Abschwören ihres Bekenntniffes aufgeforbert und, wenn fie fich weigerten, Folge zu leiften, entweder den turkischen Behörden als staatsgefährliche Subjecte zur Einkerkerung übergeben, ober ale Wahnsinnige von bem Batriarchen felbst mit Retten beladen und in bas armenische Frrenhaus von Constantinopel gesteckt, ober endlich auf Antrag ber Rirchenbehörde von der türkischen Regierung in entfernte Provinzen verbannt, mo sie, von ihren Erwerbsquellen abgeschnitten, bem Elende preisgegeben maren.

Bergebens rief bie junge Secte gegen biese Bedrudungen ben Schut bes Berwaltungsraths ber armenischen Nation, einer aus 12 angesebenen Laien bestehenden, dem Patriarchen für seine Civil-Regierungsbefugnisse coordinirten Berfammlung, und bann benjenigen ber Pforte felber an; fie murbe sowohl hier wie bort zurückgewiesen. Die Notabeln fanden es nicht minder als der Klerus in ihrem Interesse, die kirchlich burgerliche Einheit ber Nation unverlett zu erhalten, und ber Divan, fcon an und für sich ohne Sympathie für die Sache, murbe in feinen besfallfigen Entschlüssen von einigen ber boberen türkischen Beamtenschaft angehörigen Persönlichkeiten dominirt, welche die Armenier mit Belbe gewonnen hatten. So griffen benn bie Neo-Brotestanten zu bem letten Mittel, das fich ihnen noch tarbot, fie sprachen die Bertreter ber bekenntnißverwandten Mächte um ihren Beistand an und fanden auch namentlich bei Sir Stratford Canning eine warme Berwendung. Allerbings waren die anfänglichen Erfolge nur gering, benn wenn es auch gelang, einzelnen um ihres Glaubens willen im Gefängnif Schmachtenben die Freiheit wiederzugeben und die türkischen Behörden von neuen Bewaltmaßregeln abzuschreden, so vermochte boch ber Ginflug ber Bäupter bes armenischen Boltes bei heimlicher Unterstützung von Seiten ber russischen Diplomatie in dem Ministerrathe des Sultans so viel, daß bie bürgerliche Stellung ber Secedenten nicht geregelt und folglich eine prinzipmäßige und dauernde Abhülfe gegen die ihnen widerfahrene Bebrüdnng nicht gewährt wurbe.

Ihre Lage blieb bemnach eine febr prekare. Der Batriarch Matthee hatte einen Bannfluch gegen fie geschleubert und in einer Ansprache, bie in ben Kirchen verlesen wurde, u. a. gesagt: "Wer unter ben Protestanten einen Sohn, einen Bruber, einen Geschäftsfreund bat und bemfelben ein Stud Brot reicht, ihn Geld verdienen läßt und ihn freund schaftlich behandelt, ber nährt bei sich eine giftige Schlange, die ihn eines Tages ihren Stachel fühlen lassen und ihn vernichten wird. Judas Brot giebt, ift ber Feind bes beiligen Glaubens an Chriftum, ber Zerstörer ber beiligen armenischen Rirche und eine Schmach seiner Die Säuser selber ber Protestanten find verflucht, und nicht Nation. minder ihre Berkaufsläden und Werkstätten. Niemand foll sich ihnen nabern; biejenigen, welche mit ihnen in Berkehr bleiben, werbe ich erfunden und mit furchtbaren Anathemen der heiligen Rirche nambaft machen." Co trat benn jest an die Stelle ber officiellen Verfolgung burch bie Behorden eine noch empfindlichere, nur gutgeheißene, burch ben armenischen Böbel. Die Unglücklichen fanden nirgends Arbeit und Berdienst, ihre Berkaufsstätten murben von ihrer seitherigen Runbichaft verlassen und ebenso murben sie von den gaben ihrer gandsleute, wo fie ihre Lebensbedürfniffe einzukaufen pflegten, zurückgewiesen. Wenn fie sich auf der Straße zeigten, da wurden sie häufig insultirt, ja fanatische

junge Burschen, benen ber Klerus Straflosigkeit zugesagt hatte, erstürmten ihre Häuser und plünderten sie aus. Ein alter Priester in Nicomedien, Namens Vartan, wurde, weil er sich für die neue Lehre erklärt hatte, auf das gröbste mißhandelt und zu Esel im Schandaufzuge durch die Straßen geführt, der erste einheimische Prediger der Gemeinde von Constantinopel sogar erschlagen.

Diese Maglosigkeit ber Gegner gab ihren Freunden und Gönnern bie besten Baffen in bie Sande. Der britische Botschafter ließ nicht nach, die Pforte mit Borftellungen zu befturmen, fo bag biefelbe fich endlich bewegen ließ, ben Secebenten ben Austritt aus ihrem früheren Nationalverbande, sowie ihre Constituirung als von bem Batriarchen unabhängige Gemeinde zu gestatten. Es wurden nunmehr Bizirial-Schreiben (Pforten-Erlasse) an die Provinzial-Statthalter gerichtet, welche es benfelben zur Bflicht machten, fich ber Leute in ihren Geschäftsfachen anzunehmen; die ganze Genoffenschaft wurde, ba fie noch zu wenig zahlreich war, um als Millet, Rajah-Nation, unter ihr felber entnommenen Chefs constituirt zu werben, bem Itisfab Agassi, b. b. bem Gewerbeminister, untergestellt, eine Magregel, welche sie wohl gegen grobe Erceffe schützte, aber ihre Stellung zwischen ben andern Rajah-Nationen, bie, felber bes Schutes einer festen, altanerkannten Organisation genie-Bend, fie angufeinden fortfuhren, immer als eine unfichere und gefährbete erscheinen ließ. Bum Blud für bie Protestanten begnügte fich auch Sir Stratford Canning nicht mit biesem ersten Erfolge, sonbern borte nicht auf, seinen von Jahr zu Jahr anwachsenden Ginfluß bei den Bfortenministern für ben Bortheil ber jungen Secte, beren Bebandlung als ein Prüfftein turkischer Dulbfamkeit gelten mag, zu verwerthen. Bier Jahre nach ber ersten jur Sicherung ber Gemeinde getroffenen Dagregel, b. h. im November 1850, erfolgte ihre vollständige Emancipation, und fie murbe gleich ben alten Schwester-Confessionen als selbständige religiös-burgerliche Körperschaft, unter einem ihre Geschäfte mit ber Pforte vermittelnben Civilchef, ber ben Titel Betil, Bertreter, führte, anerkannt. Endlich erließ am 6. Juni 1853, also mahrend ber Apogee bes britischen Einflusses, die Pforte einen Ferman, durch welchen ihnen auf die Dauer gleiche Brivilegien mit ben übrigen Millets gewährleistet murben.

#### Barbarifche Behandlung albanefifcher Crypto-Ratholifen.

Hatte schon die Unsicherheit, mit welcher Reschid Pascha bei Gelegenheit der protestantisch-armenischen Verfolgung zwischen den Ansorberungen der Billigkeit und Duldung einerseits und benjenigen engherzigen Glaubenseisers andererseits umherlavirte, die Schwäche seiner Partei verrathen, so ereignete sich im Sommer 1846 eine Geschichte, welche sogar gegen seine Aufrichtigkeit Bedenken aufkommen ließ. Wir haben erzählt, daß die neue Staatsgrundordnung fast allgemein in den Brovinzen ben Unwillen ber muhammedanischen Bevölkerungen erregt hatte, ja daß in schwer zugänglichen Diftrikten bie Einwohner hie und da mit gewaffneter Hand zusammengetreten waren, um Gut und Blut für ihre alten Inftitutionen einzuseten. Unter allen die alte türkische Staats organisation modificirenden Gesetzen und Ginrichtungen war aber, wie wir oft zu erwähnen Belegenheit hatten, feine fo fehr gefürchtet und gehaßt, wie die Conscription, welche die Orientalen sich nicht gewöhnen konnten als etwas Anderes zu betrachten, denn als eine grausame Sklaverei, die am Ende burch elenden Tod auf fremder Erde ihr Ziel finde. Die Hoffnung auf eine Erlöfung von ber Refrutenaushebung, burch ägpptische Emissare im Namen Mehemed Alis bei ben Spriern gewedt und verbreitet, war im Jahre 1832 für Ibrahim Pascha ein mächtiger Hebel zur raschen Unterwerfung jener Proving gewesen; bas Nicht-in-Erfüllung-Geben jener Hoffnung verwandelte bald darauf tie Sympathien, mit benen bie neue Regierung begrüßt worben war, in bitteren Abscheu. Auch die seit anderthalb Decennien sich immer wiederholenden albanesischen Aufstände galten hauptfächlich der Abwehr der Conscription, wie benn in manchen anderen Provinzen bes osmanischen Reiches die friegerischen Bewohner schwer zugänglicher Gebirge noch lange gegen bie neue Einrichtung ankämpften, als icon bie wehrlose Bevölkerung ber Ebenen, wenn auch in nicht geringerem Mage bagegen eingenommen, sich in das Unvermeibliche hatte fügen müffen. Erst nachdem jeder Widerstand burch thatkräftige Führer, wie ber Großvezir Reschid, wie Hafiz Pascha und Omer, ju Boben geworfen worden war, hatte man bie ben Bebirgoftammen abgepreften Refruten als Siegesbeute nach ber Hauptstadt abzuführen vermocht.

In ben ersten Monaten bes Jahres 1846 erklärten nun zwei solche Zwangs-Conscribirte aus bem albanesischen Sochlande, welche in Constantinopel von dem Hattischerif von Bülhane und den aus Anlag ber Hinrichtung des Serkiz Papaz Oglu den driftlichen Mächten gemachten Zusagen vernommen hatten, ihren militärischen Obern, sie seien von Religion und Herkunft Chriften und bemnach berechtigt, gegen Zahlung ber Ropfsteuer vom Rriegsbienste befreit und in ihr Beimatland entlassen zu werben. Da sie muhammetanische Namen führten, so hielt man ihre Angabe für eine in leicht zu durchschauender Absicht ersonnene Finte; die Bestimmtheit ihres Auftretens aber veranlagte eine nähere Untersuchung, welche zu ber Entbedung führte, baß sie aus einem croptodriftlichen Diftritte Albaniens ftammten, beffen Bewohner fammt und sonders die Moscheen besuchten und sich äußerlich den Vorschriften des Islam unterzogen, neben ihren muhammebanischen Namen aber zugleich chriftliche in Gebrauch hatten und sich zu ihrem eigentlichen Gottesbienst bei Nacht unter Leitung eines auf österreichischem Gebiet zum römisch

katholischen Priester herangebilbeten Albanesen in einer einsamen Waldkapelle versammelten.

Diese Ausschlüsse versetzten den Divan, der in seiner Ungewißheit, wie weit das Erhpto-Christenthum sich in dem Gebirgslande erstrecken möge, schon wieder eine europäische Intervention vor der Thüre sah und die Herrschaft des Islam in der immer unruhigen Provinz gefährdet glaubte, in große Besorgniß. Man hoffte noch, durch den Schrecken ein Losdrechen des Geschwürs vor aller Welt verhindern zu können, und suchte mittels Einkerkerung, schwerer Bastonnaden, Hungers und sonstiger Zwangsmittel die beiden Nekruten zur Annahme des Islam zu zwingen. Aber diese Bemühungen scheiterten an der Standhaftigkeit der in Mühssal und Entbehrung aufgewachsenen jungen Männer, welche lieber den Tod erleiden, als durch Apostasie ihrer Ueberzengung nach in alle Ewigskeit von den Ihrigen getrennt werden wollten.

Begreiflicherweise murbe bies in ber gröften Beimlichkeit betrieben. benn man wollte um Alles in ber Welt vermeiben, ber fremben Diplomatie eine Beranlassung zur Erneuerung ber nach bem Serfiz'schen Kall gepflogenen Berhandlungen zu geben. Da man nun aber alle Hoffnung, mit ben beiben Burschen jum Biel zu gelangen, aufgegeben hatte und sich wegen bes Ausplauberns in einer Kaserne nicht sicher fühlte, so erfann man ein anderweites Mittel, wie ben Stammgenoffen ber beiben Unglücklichen sammt ihnen selber allerbings bas freie Bekenntnif ihrer Religion gewährt, zugleich aber an ber ganzen Bevölferung ein Beifviel aufgestellt werben follte, bas geeignet mare, bie Bewohner ber Proving weit und breit von ferneren Belüften, sich offen für bas Chriftenthum zu erklären, wirksam abzuschrecken. Die Rekruten wurden aus bem Rerfer in ein Militärhospital gebracht, woselbst eine sorgsame Pflege ibre Gesundheit bald berftellte. Alsbann wurde ihnen eröffnet, baf ber Sultan ihnen die begehrte Religionsfreiheit zu gewähren geruht habe, und baß fie felber in Begleitung eines Tichausch, Regierungsboten, als Ueberbringers bes bies Privilegium gewährleistenden Fermans sich in ibre Beimat begeben und ihren Landsleuten die frobe Botschaft fund machen sollten.

Dies geschah, die Reisenden langten in ihrer Heimat in dem nordalbanesischen Distrikt Gilano an und der Ferman wurde öffentlich verslesen. In Folge dessen erklärten sich sofort die Bewohner von vier blühenden Ortschaften, nämlich Stubla, Bintscha, Barnakola und Dezia, für das Christenthum. Nun aber wandte sich das Blatt; kaum hatte man die Ausdehnung des Uebels sestgestellt und sich überzeugt, daß man ihm an jener Stelle vollkommen gewachsen sei, als der Mutesselim des Distriktes mit überlegener Macht die Oörfer angriff, die Häuser ausplünderte und zerstörte, das Bieh consiscirte und endlich die Einwohner, Männer, Weiber und Kinder, gefangen nach der benachbarten Stadt

Ustub abführte. Dort wurden sie wochenlang wie Staatsverbrecher überwacht und zu schwerer Zwangsarbeit angehalten, bis bie weiteren Berhaltungeregeln ber h. Pforte eingetroffen waren, benen zufolge sie in verschiedenen Bugen, die Manner von den übrigen Familiengliedern gesondert, unter Entbehrungen und Mighandlungen aller Art nach Selanit transportirt murben. In biefer Seeftabt murbe ihnen eröffnet, bag bie Pforte fie nach Anatolien in Berbannung schicke, bag Schiffe jur Ueberfahrt in Bereitschaft gesett würden, daß sie aber mit bem Proviant für bie Seereife fich felber zu verseben hatten. Nachdem fie - in manchen Källen mit Aufopferung taum entbehrlicher Rleibungsstücke - biefer Beifung Folge geleistet, murben sie in zwei griechische Barken gelaben, beren Gelag im Bergleich zu ihrer Zahl so gering war, bag kaum je auf einem Stlavenschiffe Menichen fo enge zusammengepreßt worben fein mogen, - benn ein Stlavenhandler hat boch immer ben Bunich und ift babei interessirt, daß von seiner Ladung möglichst viele am Leben erhalten bleiben mögen, mahrend hier, wie es scheint, eber bas Begentheil beabsichtigt wurde. Weber zum Liegen, noch zum Sigen war für alle Plat; Manner und Beiber, Rinder und Greife, Kranke und Befunde waren auf bas jämmerlichste über einander gepackt worden. Bubem nahmen bie Schiffer ihren Instructionen gemäß nicht ben fürzesten Weg, sondern fuhren die Elenden, vor Durft Berschmachtenden erbarmungolos in ber glübenben Sommerhite bes Subens auf bem Meere hin und ber, so daß sie erft nach einer 19tägigen Fahrt an die Ruste bes Golfs von Mubania, bes öftlichsten Armes bes Marmorameeres, gelangten, woselbst bie noch Ueberlebenben ausgeschifft wurden.

Die Brutalität, mit ber die begleitenden Bolizeiagenten fie bebanbelten, grenzt an bas Unglaubliche; fie trug neben ben Leiben von Bite, hunger, Durft, Schlaflosigkeit und Unreinlichkeit nicht wenig zu ber vollkommenen Niedergeschlagenheit bei, die fo viele zu Krankheit und raschem Tobe führte. Zuerft erlagen bie kleinen Rinber und ichwächlichen Alten, bann bie in ben fraftigeren Lebensaltern stehenben Bersonen in täglich steigender Anzahl, so daß die an der bithpnischen Ruste ans land Steigenben taum noch bie Salfte ber in Selanit Eingeschifften betrugen. Wöchnerinnen waren die neugeborenen Rinder weggeriffen und ins Meer geworfen worben, manchen Sterbenben hatten bie Unholbe über Bord zu befördern sich beeilt, so daß seine Angehörigen ihn noch im Baffer zappeln feben konnten. Die Leiben ber Uebriggebliebenen waren aber nach ber Landung noch keineswegs zu Ende. Sie wurden angewiesen, sich ben Ulubad-Tschai hinauf nach dem in ungesunder Marschgegend belegenen Orte Muhalitsch zu begeben, ber ihnen als Wohnstätte angewiesen worben war. Daselbst murben fie in einem geräumigen, aber verfallenen Besthospital untergebracht, beffen inneres Gehöft als Depot von für ben Export zusammengebrachten Rnochen biente. Sonst war für ihren Unterhalt in keiner Weise gesorgt, und nur durch den Verkauf ihrer letzten Werthsachen verschafften sie sich von den griechischen und türkischen Einwohnern des Ortes, welche ihnen in jeder Weise ihren Abscheu zu erkennen gaben. das nothwendigste Brot; die während der Seefahrt ausgebrochenen tödlichen Krankheiten, Opsensterie und Thphus, griffen weiter um sich, und auch der letzte Mannschien dem Tode geweiht, da sich schon eine solche Berzweiflung ihrer bemeistert hatte, daß sie ihre Leichen nicht mehr fortschaffen und begraben mochten.

Inzwischen mar aber an die europäische Bevölkerung Conftantino= pele eine späte Runde von ben unerhörten Greueln gelangt, welche namentlich unter ben Ratholiken, ben Religionsverwandten ber armen Opfer, eine schmerzliche Sensation erregte. Doch mar es auch bier wieber ber Bertreter einer protestantischen Macht, Gir Stratforb Canning, welcher zuerft burch einen Botschaftsbeamten Belb, Nahrungsmittel, Rleiber und Arzeneien an Ort und Stelle sandte und bann mit seiner gewohnten Energie bei ber Pforte gegen ben Frevel auftrat. Der frangofische und preugische Gefandte folgten bem eblen Beispiel. Unbegreiflich erschien bie Aufführung bes österreichischen Internuncius, welcher, schon von Selanik aus von allem Geschehenen unterrichtet und von bem Briefter ber Bertriebenen um biplomatifchen Beiftand angesprochen, (vielleicht in ber Absicht, personlich ber Pforte einen Dienst zu erweisen) sich begnügt hatte, die schwarze That mit dem Mantel des Schweigens juzubeden. Bon ben übrigen Bertretern ber Grogmächte gebrängt, betheuerte ber Divan, daß er bei ben gegen bie Unglücklichen ergriffenen Magregeln in teiner Beise betheiligt sei; auch beeilte er sich, gegen die Beamten, welche ihm unmittelbar und mittelbar als Werk-Reuge gebient hatten, seine Digbilligung auszusprechen, sie ihrer Aemter du entseten und auch sonst zu bestrafen — eine dürftige Guhne für bas jum himmel schreiende Unrecht. Den Berbannten murbe in einer anatolischen Berggegend ein gesund gelegenes Dorf als Wohnstätte angewiesen und ihnen, bis sie sich baselbst Erwerbsquellen eröffnet haben würden, ein auskömmliches Tagegeld bewilligt. Auch ärztliche Hülfe fand fich bei ihnen ein, und so gelang es, von benen, welche vor wenig Monaten ihren Säusern und ihrer Sabe entriffen worden waren, ungefähr den vierten Theil am Leben zu erhalten.

Reschib Paschas Stellung bei dieser Angelegenheit war, wie sich leicht begreift, wenig beneidenswerth. Bon der ganzen alttürkischen Partei und den einflußreichsten Mitgliedern des Divan als der moraslische Urheber des über den Islam durch den Abfall angeblich muhamsmedanischer Stämme bereits hereingebrochenen und noch serner befürchsteten Unheils betrachtet und saut der Bevorzugung des Christenthums in der Türkei beschuldigt, sah er sich nach der einen Seite zu der Rolle Rosen, Türkei. II.

....

eines ohnmächtigen Zuschauers, nach ber anbern zu berjenigen eines wider besser leberzeugung beschönigenden Abvotaten verdammt, mabrend die fremden Gesandten ihm mit Recht vorwarfen, daß er, der Urbeber bes hattischerif von Gulhane, um bie begangenen Scheuflichkeiten gewußt und, anstatt etwas jur Abhülfe ju thun, im Begentheil burch bas Geheimhalten eine Mitschulb auf sich geladen habe. Wozu, fragte man fich bamals, biefe Fortschrittsminifter, wenn fie ber in ihrer Nation so tief eingewurzelten Barbarei so wenig Biberftand zu leiften fähig find, daß die Humanität mit ihnen noch schlechter fährt, als mit einem bornirt hochmuthigen Altturken? Auf ber andern Seite aber konnte bei Niemand ein Zweifel barüber aufkommen, daß Reschid weber bie Berfolgung selber ersonnen habe, noch sie überhaupt nur billige; man bemitleibete ben unbestreitbar wohlwollenden Mann, ber, wenn er biesmal von einer fanatischen Uebermacht lahm gelegt worden, boch mit ber Zeit feine liberalen Grunbfate zur Geltung bringen werbe, und man mar ber Ansicht. baf jedenfalls sein Berbleiben im Amte munichenswerther fei, als feine Erfetzung burch einen vielleicht aus innerer Ueberzeugum in ähnliche Ausbrüche barbarischer Robeit willigenden Staatsmann. Der schwächliche Liberalismus wurde hier zum Knechte ber Reaction; benn in Folge von Reschibs Vorstellungen bestanden die Vertreter nicht auf ber anfänglich beantragten sofortigen Beimkehr ber Berbannten in ihre albanesische Beimat, welche sie unter anderen Berhältniffen sicher unerläglich gefunden haben würden. Erst nach einigen Jahren burften bie noch Uebrigen — nicht zusammen und auf einmal — sondern eine zeln und nach und nach in ihre Gebirge zurückfehren, wo fie feitbem ber Berschollenheit anheimgefallen find.

Wie es scheint, hatte die altconservative Partei eine Zeitlang gebofft, daß diese Angelegenheit den Reformen-Minister gründlich bei der europäischen Diplomatie in Verruf bringen und durch diese selbst seinen Sturz herbeisühren würde; doch mußte sie jetzt die entgegengesetze Ersahrung machen. Dem liberalen Element der Regierung wurde eine erhebliche Verstärfung zu Theil, indem der Sultan selbst, von den aufgeklärten Personen seiner Umgebung darauf aufmerksam gemacht, das die Pforte durch ein solches Wiederauflodern des längst erloschen geglaubten Christenhasses in der allgemeinen Meinung Europas zu Grunde gerichtet werde, im Mai 1846 an der Stelle des schwachen und ungebildeten Rauf Pascha den Reschid zum Großvezir ernannte und ihm seinen Gesinnungsgenossen Aali Efendi als Minister der auswärtigen Angelegenheiten zur Seite stellte.

#### Erfolge des Fortschritts-Ministeriums.

Die also neu constituirte Regierung begann unter guten Aussichten. Im Libanon war auf wiederholte Erinnerung der fremden Vertreter bie

etwas verschleppte Entwaffnung ber nicht-driftlichen Bölkerschaften nunmehr vollständig durchgeführt worden, so daß nur den beiden Kaimakamen zur Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung eine bewaffnete Macht als Landgendarmerie verblieb. Auch die Entschädigungsangelegenheit fand ihre Erledigung, indem die festgesetzten Beträge einerseits ausgezahlt und andererseits angenommen wurden. Das Bertrauen zu der Pfortenskegierung wuchs dermaßen, daß Deirsel-Kamar, die fast ausschließlich von Christen bewohnte, aber auf drussichem Grund und Boden belegene Hauptstadt des Libanon, aus freiem Antriebe sowohl bei der Pforte, wie auch bei den Bertretern der Mächte um einen türkischen Statthalter petitionirte, welcher ihnen auch zugestanden wurde. Ende Mai 1846 konnte demnach Schekib Esendi mit dem Bewußtsein, seine schwierige Aufgabe glücklich gelöst zu haben, nach Constantinopel zurücksehren.

Eine andere Genugthuung wurde bem Ministerium Reschid in Beziehung auf seine innere Politik burch einen Besuch des greisen Bicetonigs von Aegypten in Conftantinopel zu Theil. Mehemed Ali hatte feit bem unglücklichen sprischen Kriege seinen früheren Soffnungen auf Bebietserweiterung burchaus entsagt und seine ganze Thatfraft auf bie materielle Hebung Aegyptens, wie er sie auffante, b. b. auf Berschönerung ber beiben Hauptstädte und namentlich auf Bermehrung feines Brivatvermogens, gewandt. Treues Ginhalten ber in Bezug auf Die Tributzahlung gegen die Pforte übernommenen Bervflichtungen und häufige, wohl angebrachte Geschenke hatten ihm längst bas Wohlwollen Abbulmediids erworben, so daß ein Besuch bei Hofe, ber zu Machmuds II. Reiten mahrscheinlich die lette That seines Lebens gewesen sein wurde, jett unbebenklich von ihm unternommen werben konnte. Der eigentliche 3med bes Besuche, bie Sicherstellung ber Erbfolge fur bas Bicetoniathum unter feinen nächsten Descendenten, murbe erft spater befannt; zugleich gestattete ber Gaft des Großherrn, daß ihm für die Anlegung eines ungeheuern Stauwerkes (Barrage) im Nil, an bem er ichon Jahre lang, ohne sich um die Erlaubnig ber Pforte zu befümmern, aber freilich auch ohne ben gewünschten Erfolg zu erzielen, mit großen Roften gebaut hatte, nachträglich bie nach bem Bestallungsferman nothwendige Benehmigung ertheilt murbe. Der Sultan, welcher ben burch fein Alter, feine Weltstellung, seine colossale Freigebigkeit, feine Beschichte merkwürbigen Mann besonders ehren wollte, empfing ihn aufrecht stebend, als erste Ausnahme von ber steifen Etikettentradition bes Saufes Osman, welche eine Gleichstellung von Herrscher und Unterthan auch für die fürzeste Böflichkeitsceremonie nicht erlaubte. Un ben Ramen bes Baters ber Reform in ber Levante sollte fich also auch in diefer Beziehung ber Beginn einer neuen Epoche fnupfen.

# Berwürfniß mit Frankreich wegen bes Bei von Tunis.

Auch die äußeren Angelegenheiten waren zufriedenstellend, und nur ber Umstand, daß ber Bei von Tunis bei einem im Berbste bes Jahres dem Tuilerien-Hofe abgestatteten Besuche ohne die Bermittelung bes türkischen Botschafters empfangen worben war und überhaupt mabrend feines Aufenthaltes in Frankreich ber einem souveranen Fürsten gebührenten Chrenbezeigungen genoffen hatte, brachte eine beträchtliche Berstimmung gegen bas frangofische Cabinet zuwege. Allerdings mar ber Bei nicht nur in Beziehung auf die innere Berwaltung burchans selbständig, sondern er besaß auch die Befugniß, mit auswärtigen Mächten auf seine eigene Sand Bertrage abschließen zu konnen; bie Sobeiterecht bes Sultans in Tunesien liefen, wie wir im ersten Theile erwähnt haben, barauf hinaus, daß er bem jebesmaligen Regenten nach seiner Thronbesteigung gegen ein bestimmtes Gelbgeschent bie Investitur ertheilte und biese von Jahr zu Jahr - wiederum gegen eine Babe - erneuerte. Der Rame eines Tributes war also bei biefer jährlichen Zahlung vermieben worden. Frankreich, welches beforgte, daß ber Bei als türkischer Statthalter einmal bewogen werben könnte, bem in Algerien zur großen Freude ber muhammebanischen Welt wider die Occupationsarmee mader standhaltenden Abbelkadir zu Bulfe zu ziehen, fand ein Interesse barin, jenen Fürsten als völlig unabhängigen Berricher hinzustellen, indem es mit Recht vermuthete, baf die Opposition gegen bie Bforte ihn ber frangösischen Politik in bie Arme treiben muffe. Der Divan aber ließ sich die Wahrung jenes Schattens einer Oberhoheit um so eifriger angelegen sein, als er einestheils selber noch immer an die Möglichkeit glaubte, bei kluger Benutung etwa auftauchender Berhältnisse auch dieser Regentschaft das Schicksal von Tripolis zu bereiten, und andererseits ihm von ber englischen und russischen Diplomatie vorgestellt wurde, daß er burch Kesthalten an seinen Rechten ben frange fischen Eroberungsgeluften einen Riegel vorzuschieben habe. Uebrigens hatte die von der Pforte so übel vermerkte Angelegenheit den folgenden Bufammenbana.

Auf Eingebung bes Tuilerien-Cabinets war ber bamalige Bei schon seit einer Reihe von Jahren seinen Berpflichtungen gegen ben Oberstehnsherrn nicht nachgekommen, und die Pforte, welche es bei der Einsprache Frankreichs nicht wagte, eine Flotte an die Küste der Berberei zu senden, und demnach auch nicht im Stande war, ihr Recht durch Zwangsmittel zur Geltung zu bringen, hatte nur die Bahl, entweder dem Tribut unter Bahrung ihrer Souveränetätsrechte seierlich zu entsagen, oder die Nicht-Zahlung schweigend geschehen zu lassen, in welchem letzteren Falle sie sich den aus der Berjährung des ungesetzlichen Zustandes zu ziehenden Folgerungen aussetzte. Sie entschied sich für ersteres

und ließ im Herbst 1845 einen großherrlichen Ferman nach Tunis abgehen, durch welchen der Bei auf Lebenszeit zum Ferik-Pascha ernannt und für die Zukunft von allen Verpflichtungen, dem Sultan Gaben darzureichen, entbunden wurde. Von dem Bei wurde diese ihm widersahrene Auszeichnung durch ein von reichen Geschenken begleitetes Antwortsschen an den Sultan anerkannt.

Der eben angegebene Berlauf war, wie man leicht begreift, nicht gang in dem Sinne bes frangofischen Cabinets, und um bie Bolitif bes Bei in ber gewünschten Bahn zu halten, entschloß man fich zu einem eigenthümlichen Schritte. 3m Juli 1846 erschien ber Bring von Joinville zum Besuch in Tunis und wurde von dem Bei mit großer Auszeichnung empfangen. Die in ber Umgebung bes letteren mächtige franzöfische Bartei stellte ihm nunmehr vor, daß er für eine solche Ehre perfonlich bem König Louis Philipp seinen Dank aussprechen muffe. Der für ibn aus einem solchen Besuche zu erwartenden politischen Bortheile fich bewußt, ließ ber Bei fich gern bewegen und machte fich einige Monate später auf die Reise, welche zu den oben angegebenen Stikette-Refultaten führte. Nicht mit Unrecht faßte man in Constantinopel Die bem Bafallen gespendeten Ehrenbezeigungen als eine Berleugnung bes bem Großherrn zustehenden Hobeitercchtes auf, welche man fich nicht gefallen laffen wollte. Die Difftimmung machte fich in einem ziemlich beftigen Rotenwechsel zwischen Reschid und bem frangosischen Botschafter Luft, von benen jener sich über bie Rudfichtslosigkeit beschwerte, welche ber Pforte baburch widerfahren, daß der frangofische Sof einen ihrer Provinzialstatthalter als Souveran empfangen habe, mahrend v. Bourqueneb die ganze Angelegenheit als eine mußige Stifettenfrage binzustellen fuchte und zugleich barauf hinwies, baß fich bie Stellung bes Bei von Tunis boch feineswegs mit berjenigen eines gewöhnlichen Provinzialftatthalters vergleichen laffe. Das Ende ber unerquidlichen Berhandlungen war, daß ber Divan eine Denkschrift erließ, in welcher er sowohl gegen bie feiner Beschwerbe ju Grunde liegende Thatsache felbft, wie auch gegen bie von bem Botschafter Bourquenen baran geknüpften Erörterungen feierlich Protest einlegte und geltend machte, daß die ausgezeichnete Stellung ber Regenten von Tunis lediglich auf, benfelben von ben Sultanen gewährten, Privilegien beruhe, burch welche ihren Souveranetaterechten zu entfagen ben letteren nie in ben Sinn gefommen fei. Frangösischerseits erfolgte bierauf teine Antwort, ber Pforte blieb also Die Benugthuung, das lette Wort in der Sache behalten zu haben. 3eboch war bamit bas Miftrauen gegen bas parifer Cabinet feineswegs beseitigt, im Gegentheil äußerte sich baffelbe noch langere Zeit in einer für ben frangofischen Ginflug nachtheiligen Beise und machte fich auch in Baris unangenehm fühlbar.

### Diplomatifder Brud mit Grichenland.

Das große Ereigniß, welches bemnächst bie Bforte beschäftigte, mar ber längst vorhergesehene und im Jahre 1847 endlich eingetretene biplomatische Bruch mit Griechensand, an welchem in jener Zeit tiefen Friedens bie europäischen Cabinette ben lebhaftesten Antheil nahmen. Wir haben im ersten Theile gesehen, daß es mabrend ber Regierungszeit des Sultans Machmud II. zu einer vertragsmäßigen Regelung ber Berkehrsverhältnisse ber beiben Staaten nicht gekommen mar, indem die hinfort ben gablreiden, von der Eigenschaft türkischer Rajabs zu derjenigen hellenischer Unterthanen übergetretenen, boch aber auf türkischem Gebiet als Grundbefiper und Gewerbtreibende anfässig gebliebenen Griechen zu gewährende ftaatsrechtliche Stellung ein schwer übersteigliches Hinderniß bot. Die Pforte war in ihrem Rechte, wenn sie die bestehenden Reichsgesetze vollständig auf diese Individuen angewendet wissen wollte, und bemnach von ibnen entweder Rücktritt in den türkischen Unterthanenverband, oder Berfauf ihrer liegenden Habe, Aufgebung ihrer Gewerbslocale und gar Auswanderung verlangte. Auch ließ sich von ihr eine Ausnahme zu Bunften ber Emporer und Abtrunnigen, welche Ausnahme biese letteren gegen ihre treu gebliebenen Stammgenoffen, die Rajah-Griechen, in ben türkischen Städten fehr bevorzugt haben wurde, nicht erwarten. Nachdem unter ber Regierung des Sultan Machmud die Zwangsmaßregeln, mit denen die besagte griechische Bevölkerung mehrmals bedroht worden war, nur burch die Fürsprache der Schutmächte hatten abgewehrt werden können, macht sich nach bem Regierungsantritt Abdulmediids unter dem Ministerium Reschid eine milbere Auffassung geltenb. Man wird sich erinnern, daß ber frühere hellenische Gesandte Zografo im Jahre 1837 nach Athen zurückgekehrt war, um an die Spite der bortigen Regierung zu treten. Zu Anfang des Jahres 1840 traf dieser Staatsmann wieder in Constantinopel ein, und nunmehr führten im Februar bes Jahres bie von ibm betriebenen Berhandlungen zum Abschluß eines Handels- und Schiffahrtsvertrages, welcher die hellenischen Unterthanen den bevorzugtesten fremden Nationen gleichstellte und die so viel bebattirte Nationalitätsfrage babin erledigte, daß ben in ben hellenischen Unterthanenverband übergetretenen Rajah für die Dauer ihres Aufenthalts in der Türkei eine, sowohl in ihren Berpflichtungen, wie auch in ihren Rechten den türkischen Unterthanen analoge Stellung gewährt werben folle. Sie konnten banach Eigenthum besitzen, sich mit dem Rleinhandel beschäftigen, an öffentlichen Marktstraßen ihre Waaren feilbieten u. s. w. Dagegen aber murben fie ber türkischen Gerichtsbarkeit und Polizei unterworfen und ihre Gefandtschaft erhielt nur die Befugniß, nachträglich appellirend bei der Pforte für sie einzuschreiten, wenn sie sich durch eine gefällte Entscheidung verlett glaubten. Es läßt sich nicht leugnen, daß der in der Natur der Dinge begründeten Zwitterstellung jener Bevölkerung damit in nicht übler Weise durch gegenseitige Zugeständnisse Rechnung getragen worden war; die Bertreter der Schutmächte schienen durchaus befriedigt, und in Constantinopel zweiselte man nicht, daß das Abkommen von dem hellenischen Cabinet mit Dankbarkeit angenommen werden würde. Um die Ratissication persönlich zu betreiben, reiste Zograsso selber mit dem untersertigten Verztrage nach Athen, von wo er nach wenig Wochen in Constantinopel zurückerwartet wurde. Diese Aussicht aber täuschte die Pfortenminister, welche nach mehreren Monaten peinlichen Harrens mit großem Erstaunen ersuhren, daß die hellenische Regierung den Vertrag verworsen habe und in der Person des Hrn. Christides einen neuen Gesandten nach Constantinopel zu senden beabsichtige, um die Verhandlungen wieder auszunehmen.

Freilich war Griechenland damals in einem folchen Zustande, bag man über nichts, bas von bort ausging, hatte erstaunt sein sollen. Ein burch unverdiente Erfolge. unverdiente Gaben. unverdientes Lob verwöhntes, anspruchsvolles, nur im Egoismus ber Individuen ausgezeichnetes Bolt, eine jämmerliche Finanzwirthschaft und ein frember, keines Vertrauens genießender machtloser König, das wären gerade schon der llebel genug gemefen; bazu aber tamen noch brei Schutmächte, beren icbe ben anbern in Beziehung auf ben Einfluß ben Rang ablaufen wollte. und von benen die bei ber Nation am meisten in Ansehen stehende alles Mögliche that, um eine Consolibirung ber Berhältniffe nicht zu Stanbe fommen zu lassen. Die russische Bartei, mit Ratafazi, bem Bertreter bes Czaren, mit Metaras und ben Palifarenhäuptlingen an ber Spite, hatte zur Zeit des Regierungsantrittes Abdulmediids von der damaligen Ohnmacht ber Pforte, einer Folge bes Zerwürfniffes mit Mehemed Ali von Aeghpten, Rupen ziehen zu müssen geglaubt; sie war es, welche ben aufftänbischen Cretern Sulfe fandte, welche überall in ber Türkei Berschwörungen unter ben Griechen anzettelte und bald bier bald ba bewaffnete Banben zu Raubzügen über bie epirotische und theffalische Grenze Selbstwerständlich mar ber Divan über bies alles fehr aufgebracht, er weigerte fich unbedingt ben neuen Gefandten aufzunehmen und murbe nur mit Mühe von ben Schutzmächten abgehalten, bie bellenischen Schiffer. Handwerker und Raufleute sofort seinen Unmuth empfinden zu laffen. Auch machte fie bie Beunruhigung ihres Bebiets zum Gegenstande einer Beschwerbe bei ben brei Mächten, welche biesmal ihre Borftellungen bei bem griechischen Cabinet nicht fehlen ließen und endlich (Anfang 1842) eine Ausgleichung zu Stanbe brachten.

Griechenland sah in Folge bessen von ber Sendung des Christides nach Constantinopel ab und gab demselben einen Nachfolger in Herrn Mawrotordato, dem Haupte der englisch gesinnten Partei seiner Nation, welcher im März 1842 in Constantinopel erschien und nach einigen 35-

gerungen von der Pforte und dem Sultan auf die Empfehlung Sir Stratford Cannings mit den seinem Range gebührenden Ehren empfangen wurde. Gleichwohl trug der Divan Sorge, den Gesandten wissen zu lassen, daß dies freundliche Entgegenkommen sich nur auf seine Person beziehe, aber sich nicht auf den Auftrag, den er mitgebracht, d. h. gewisse Modificationen des zozrafoschen Bertrages zu erwirken, erstrecke. Hellenischerseits wünschte man namentlich das Recht der Rüstenschiffahrt (Cabotage) und die eigene Gerichtsbarkeit in Criminalfällen zu gewinnen; jedoch wollte die Pforte sich zu keinen weiteren Zugeständnissen auf den besagten Gebieten herbeilassen, und so angenehm die socialen Beziehungen Mawrokordatos blieben, so war doch seine Mission als eine versehlte zu betrachten.

Im September bes folgenden Jahres tam in Athen ber längft vor hergesehene Aufstand zum Ausbruch, und mit Metaras gelangte bie ruffische Bartei, welche vorzugsweise babei mitgewirkt hatte, ans Ruber. Mawroforbato murbe nunmehr zurudberufen und ber Befandtenposten in Constantinopel blieb auf langere Zeit unbesett. In Griechenland aber gelangten die katakazischen Intriguen nur halb zu ihrem Ziele, ber junge Rönig bankte nicht ab, und ben gemeinschaftlichen Bemühungen ber englisch und frangofisch gesinnten Staatsmänner gelang es, die revolutionaren Strömungen in bas ruhigere Bette bes Conftitutionalismus zu leiten, worauf Mawrotordato selber im April 1844 an die Spite ber Regie-Die Pforte, welche bei ber mit ber Revolution zu übermiegendem Einfluß gelangten Palifarenwirthschaft sich ernstlich bedrobt gefühlt hatte, beruhigte sich wieder bei der Nachricht von diesem Cabinetswechsel. Aber bas gemäßigte Ministerium konnte sich nicht halten, zügellose Häuptlinge, wie Grivas in Afarnanien und Krisiotis auf ber Eubog, bereiteten große Schwierigkeiten, und schon im August 1844 erlag Mamrokorbato einer Coalition ber französischen und ber russischen Bartei, aus welchen beiden das neue Cabinet sich in der Weise zusammensetzte, daß ber begabte, aber charakterlose Colettis an bie Spite ber Regierung und Metaras in das Ministerium der Finanzen eintrat. Die Palikarenhäuptlinge gewannen nun wieder die Oberhand, die Anarchie vermehrte fich. ber räuberische Grivas wurde sogar von Legypten, wohin er sich geflüchtet batte, als ein um fein Bolt verdienter Mann zurückberufen, das Rönigthum glich einem von ben Stürmen ber Leidenschaften willenlos umbergetriebenen Fahrzeuge.

Es konnte nicht sehlen, daß damit die Besorgnisse der Pforte wieder lebendig wurden, und die griechische Regierung that alles Mögliche, um sie weiter zu nähren. Abgesehen von der den Hetärien überall in der Türkei zu erhöhter Thätigkeit gegebenen Anregung ging Colettis so weit, unter der Rajahbevölkerung verschiedener türkischer Distrikte Deputirtenwahlen für die atheniensischen Kammern anzuordnen; ein grenzenloser Uebermuth gegen den großen Nachdarstaat machte sich auf der Tribüne

breit, ber Ministerpräsident selber sprach sich bort für die Einigung aller Griechen aus, und feine Freunde, Balentas und Rarataffo, als militärif he Befehlshaber an die Nordgrenze gelegt, wiederholten mit ben zu ihrer Disposition gestellten Mannschaften bie Raubzüge wiber bie näberen türkischen Ortschaften und Cantone, Die Integrität ber osmanischen Monarchie auf bas unbedenklichste verlegend. Endlich murbe dem Divan bie Sache zu arg, und im Februar 1845 wandte er sich abermals mit einer umftandlichen und bocumentarisch belegten Beschwerbe an die Bertreter ber Schutmächte, bie er um Abstellung ber Rlagepunfte und eventuell um bie Ermächtigung ersuchte, sich sein Recht felber zu suchen. Sabre 1842, wo Rugland fich mit England und Frankreich in bem Bunfche aufammentraf, ber bairischen Regierung zu Athen einen Sieb zu versetzen, batte, wie wir gesehen, ein folder Schritt zu bem erwünschten Resultate geführt: jest machte die Pforte ganz andere Erfahrungen. Nur England, welches ungehalten barüber war, daß die ihm ergebene Partei der griebifden Staatsmanner mit Mawroforbato fo balb vom Staatsruber hatte wieber abtreten muffen, erklarte fich gang mit ben türkischen Dis niftern einverstanden. Frankreich bagegen, bas in Colettis ben Saupttrager ber frangofischen Sympathien in Griechenland stüten wollte, fand Die Beschwerdepunkte zum Theil start übertrieben und zum Theil völlig bebeutungslos, ja es behauptete fogar für bie Griechen ein Recht ju Einfällen auf das türkische Bebiet, nachdem von ben türkischen Behörden durch Truppenaufstellungen die harmlosen Klephten erschreckt und gereizt porben feien, weshalb es auch allen wirksamen Gegenmagregeln seine Ruftimmung verfagte. Bei diesem schroffen Gegensate unter ben Bestmächten wäre es an Rugland gewesen, nach ber einen ober nach ber andern Seite hin den Ausschlag zu geben; indessen war diese Macht weit entfernt, entweder seine gute Stellung zu der Pforte, oder seine Sompathien unter ben Hellenen und Rajahgriechen burch Parteinahme aufs Spiel feten zu wollen; zudem gonnte es von ganzem Bergen ben Briechen wie ben Türken die Berlegenheiten, die fie fich gegenseitig bereiteten. Der russische Sof hütete sich bemnach wohl, zu einer Ausgleichung beizutragen, und die Spannung blieb in ihrer gangen Scharfe befteben. Auch die Beiberseitige Vertretung konnte nichts zu ihrer Abschwächung beitragen, indem, wie wir gesehen haben, Griechenland seinen Gesandten abberufen Batte und ber für die laufenden Geschäfte in Constantinopel zuruckgebliebene Geschäftsträger ohne allen Ginflug war, die türkischen Interessen Bu Athen aber burch einen wegen seiner antinationalen Gefinnungen von ben Griechen verabscheuten Fanarioten, frn. Musurus, gewahrt wurden, welcher, schon um bei seiner muhammedanischen Regierung nicht in ben Berbacht ber Sellenenfreundlichkeit zu tommen, fich eifrigst bemühte, jedes Bergeben in Worten und Thaten mit ben nothigen Commentaren bem Divan zur Renntniß zu bringen.

Unter ben angegebenen Umständen war es natürlich, daß dieser Diplomat sich eng an den Bertreter berjenigen Macht anschloß, welche sich allein des guten Rechts der Pforte angenommen hatte. Dieser aber, Sir Sdmund Lyons, ein Mann, in welchem die seinbselige Gesinnung der britischen Regierung gegen Griechenland verkörpert zu sein schien, hatte sich nicht nur durch seine Schrossheit in den amtlichen Beziehungen, sondern auch durch sein hochsahrendes Benehmen im Privatumgange bei dem Hose, wie in der Bevölkerung Athens sehr unpopulär gemacht und gab sogar, da er den Mittelpunkt der Opposition bildete und auf das taktosessen der Unzusriedenen verkehrte, zu begründeten Klagen Anlaß. Die enge Verbindung, in welche Musurus zu ihm trat, war demnach sicher sehr im Widerspruch zu der auf Erhaltung der guten internationalen Beziehungen gerichteten Verpssichtung eines diplomatischen Vertreters, und jedenfalls wurde sie von den Hellenen als ein Act offener Feindseligkeit seitens ihres abtrünnigen Landsmannes ausgesaßt.

3m December 1846 war von Musurus dem Balikarenbäuptling Rarataffo, welchen Colettis von feiner früheren Stellung als Banbiten chef zum Obersten ber griechischen Armee und Abjutanten bes Könick Otto beförbert batte, ein Bagvisa zur Reise nach Constantinopel einsach "auf Grund ihm von ber Pforte zugegangener Instructionen" verweigert Dies war allerdings nicht höflich, und die griechische Regierung batte immerhin bem für folche Falle bestehenden Bertommen gemäß fic burch ihren Geschäftsträger in Conftantinopel mit einer Beschwerbe an bie Bforte wenden tonnen. Da aber ber genannte Offizier wiederholt räuberische Ginfälle auf türkisches Bebiet gemacht hatte und man fich auch pon feiner beabsichtigten Reise feinblicher Anzettelungen verseben mußte, so murbe ber Divan sich schwerlich zu einer Migbilligung bes Berfahrens seines Gefandten verftanden haben. Auch schlug Colettis biefen regelmö-Kigen Weg gar nicht ein, vielmehr nöthigte er den constitutionellen König welcher icon bie ihm unangenehme Beförderung des Häuptlings über fic batte ergeben laffen muffen, nunmehr ferner, die Aufführung bes Daufurus febr übel zu vermerken und demfelben bei einem im Januar 1847 abge baltenen Sofballe perfonlich Mangel an Rückficht gegen feine Berfon vorzuwerfen.

Σ

ľ

=

5

Musurus fühlte sich durch diese etikettenwidrige Rüge verletzt und berichtete sogleich über den Borfall nach Constantinopel, wo die Angelegenheit mit Wärme aufgenommen wurde. Die Gesandten der Großmächte, denen die Nachricht mit derselben Gelegenheit von ihren Collegen in Athen zugegangen war, bemühten sich, um ernstlichen Berwickelungen vorzubeugen, die Bedeutung der königlichen Aeußerung in den Augen der Pforte abzuschwächen. Diese aber, durch so viele vorangegangene Beleidigungen des immer mit Haß und Argwohn betrachteten Nachbarstaates erbittert und daneben unter der Hand von England ausgehetzt, wies die

1

Borstellungen zurück und verlangte vielmehr für ihren Bertreter eine augenfällige Genugthuung, welche in nichts Geringerem bestehen sollte, als daß König Otto demselben binnen zweimal 24 Stunden sein Bedauern über das Geschehene ausspreche. Wie vorauszusehen war, verwarf die griechische Regierung eine so erniedrigende Zumuthung, und seinen Instructionen gemäß zögerte Musurus nicht, seine Pässe zu verlangen und nach Constantinopel zurückzukehren.

Der griechischen Regierung tam bies entschiedene Auftreten unerwartet; man berechnete die ungeheuern Verlufte, von benen bei einem Bruche bas kleine Königreich heimgesucht sein würde, und um bas gute Einvernehmen außerlich wiederherzustellen, beeilte sich nunmehr Colettis, feinen Ronig einen eigenhändigen Brief an ben Sultan richten zu laffen. worin er fich über bas, wie gefagt, nicht untabelhafte Benehmen bes Mufurus in allgemeinen Ausbruden beflagte und zugleich um ber Burbe ber Souveranetät willen bie Nieberschlagung bes Zwiftes beantragte. Diefer Brief murbe burch ein frangofisches Regierungsbampfichiff nach Conftantinopel befördert — unter ben bamaligen politischen Berbaltniffen eine Taktlofigkeit, welche von ben Widersachern ber friedlichen Einigung und bes Ministeriums Colettis geschickt ausgebeutet murbe. Frankreich batte sicher beffer gethan, sich gang im Sintergrunde zu halten; benn ba fein übler Wille im vorhergehenden Jahre bem Divan bei Gelegenheit ber Beschwerbe über Griechenland so unangenehm fühlbar geworben mar, fo konnte man sich die nunmehr von dem Baron Bourqueney entfaltete übermäßige Thätigkeit unmöglich aus bem Wunsche, eine für bie Türkei ehrenvolle Ausgleichung bes Zwiftes zu Stande zu bringen, erklaren. Bielmehr mar man überzeugt, daß es fich für bie frangösische Diplomatie nur barum handle, die ihr ergebene Partei in Athen am Ruber zu erhalten, und daß, wenn jett ber Ronig Otto perfonlich vorgeschoben worben, Frankreich biefe Ibee bem hellenischen Cabinet an bie Sand gegeben habe, um baffelbe vor ber ihm obliegenden Satisfactionslei-Der Sultan erließ bemnach auf ben besagten ftung berzubringen. Brief eine ausweichenbe Antwort, und Mali Efendi richtete zugleich an bas Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten zu Athen bas Ultimatum bes Divan, in welchem als Bedingung für bie Ruckehr bes turfifchen Gefandten auf seinen Boften von Colettis bas Berfprechen verlangt murbe, bag er biesem Diplomaten einen Besuch abstatten und ihm fein Bedauern über das Vorgefallene aussprechen werde, widrigenfalls die Pforte bie officiellen Beziehungen zu Griechenland abbrechen werbe.

Man sieht aus allem Borhergehenben, daß die "Musurus-Angelegenheit" nur eine neue Bhase des englisch-französischen Rivalitätsstreites in der Levante war, welcher 6 Jahre vorher zu einem so vollständigen Fiasco Frankreichs geführt hatte. Auch hier würde der Ausgang rasch derselbe geworden sein, wenn nicht die Eigenschaft des Königs Otto als deutscher

Bring die Angelegenheit zum Rachtheil der Bforte complicirt batte. Fürst Metternich, welcher trot feinen vorgerückten Sahren in jener thatenarmen Reit noch eine gewichtige Stimme in ber Diplomatie führte, hatte fic auf einseitige Berichte von Athen bin gegen bie Ansprüche bes Musurus ausgesprochen. Dies vermehrte in hohem Grabe die Zuversicht des griechischen Ministers, und ba berfelbe burch die frangofische Presse die of fentliche Meinung weit und breit gegen die Turkei in Barnisch bringen ju konnen hoffte, fo nahm er bas Ultimatum ber Pforte nicht an, es barauf ankommen laffend, ob nunmehr bie Drobung zur Ausführung Zugleich aber machte er seinerseits ben Vorschlag, es fommen werbe. folle ein neuer bellenischer Befandter nach Constantinopel abgeben und baselbst bas Bedauern seiner Regierung aussprechen, vorausgesett, bak bie Pforte fich bereit finden ließe, auch dem Musurus einen Nachfolger in Athen zu geben, welchem das griechische Cabinet die ehrenvollste Aufnahme zusicherte. Die Pforte verwarf bies als unannehmbar, und fo wa bie Erledigung bes 3wistes sich abermals in die Länge.

Jett aber trafen die Rückäußerungen der großen Sofe auf die von ihren Bertretern bei ber Bforte erstatteten Berichte in Conftantinone ein; auch Metternich war umgestimmt worben, und so lauteten benn, mit Ausnahme ber frangofischen, diese Depeschen bem Divan so günftig, baß berselbe kein Bedenken mehr fand, die diplomatischen Beziehungen zu bem griechischen Beschäftsträger abzubrechen. Es schien wieber eine Ifolirung Franfreichs an ber Seite eines die Pforte beunruhigenden levantinischen Schutgenoffen und eine Quadruvelallianz zu Gunften bes Sultans unter moralischer Leitung Englands bevorzusteben, nur tam es biesmal nicht so weit. In einem Bunkte waren und blieben bie Mächte einig, nämlich bem Buniche, einen türkisch-griechischen Rrieg, ben man als bie Ginleitung eines englisch-frangofischen betrachten zu muffen glaubte, zu verbin-Im Uebrigen gingen die Nachrichten ziemlich weit auseinander; benn wenn England und Frankreich je mit steigendem Nachbruck für bie Türkei und für Griechenland eintraten, beschränkten die brei nordischen Mächte fich barauf, unter theoretischer Anerkennung bes guten Rechts ber Pforte eine vermittelnbe Stellung einzunehmen.

Diese schwachmüthige Einigkeit imponirte bem griechischen Ministerpräsidenten nicht, und er beharrte, indem er die Zögerungen des Divans als Nathlosigkeit auslegte, auf dem einmal eingenommenen Standpunkte. Nun wurden aber endlich in Constantinopel Zwangsmaßregeln beschlossen, durch welche, wenn sie zur Aussührung gelangt wären, die Existenz vieler Tausende von hellenischen Unterthanen aufs Spiel gesett worden sein würde. Diese letzteren sollten aus den türkischen Gewerbezünsten ausgestoßen, ihnen die Küstenschiffahrt in den türkischen Gewässern untersagt und die Einsahrt in die Dardanellen verwehrt werden. Der größte Schrecken bemeisterte sich der in den türkischen Hauptstädten so zahlreichen

griechischen Bevölferungen; jedoch vereitelte junächst Rugland bie gange Magregel, indem es ber Pforte rieth, erft ben Erfolg eines vom petersburger Cabinet nach Athen gesandten Schreibens abzuwarten, welches vermuthlich ben Colettis zur Nachgiebigkeit vermögen werbe. Man magte nicht dies abzuschlagen, nachber aber vernahm man so burchaus nichts von dem Erfolge der ruffischen Note, daß die Pfortenminister sich von ber Diplomatie bes Czaren hintergangen glaubten. Bleichwohl gelang es ben vereinten Bemühungen ber fünf Bertreter, einen ferneren Aufschub ber Zwangsmagregeln durchzuseten, und zwar in Folge neuer Borichläge ber griechischen Regierung, benen zufolge biefelbe gegen bas von ber Pforte zu leiftende Bersprechen der baldigen Abberufung bes Musurus diesen wieder in Athen als Gesandten annehmen wollte. Man begreift biefen Antrag taum, wenn er nicht lediglich um Zeit zu gewinnen Nachdem er von ber Pforte verworfen worden, rief Colettis das schiederichterliche Urtheil bes Fürsten Metternich an. Der Divan erklärte fich damit einverftanden, jedoch bevorwortend, daß der Entscheibung bas Pfortenultimatum zu Grunde gelegt werbe, eine Bedingung, an ber auch biefer Borschlag scheiterte, indem Briechenland fie anzunehmen sich weigerte.

Auf die Weisung bes Fürsten Staatstanzlers, ber trot seiner officiellen Rundgebung für die Rechte ber Pforte feine Sympathie bem Cabinet bes Rönigs Otto bewahrte, richtete nunmehr Colettis ein Schrei: ben an ben Divan, in welchem er über ben Ursprung bes Zerwürfnisses fein Bedauern aussprach und mit ber Berficherung, bag jeber türkische Gefandte, felbft Mufurus, in Athen eine ehrenvolle Aufnahme finden werbe, um Bieberanknüpfung ber biplomatischen Beziehungen bat. Dieser Schritt machte icon beshalb einen vortheilhaften Gindruck, weil Frantreich ihn nicht eingegeben hatte; nichtsbestoweniger glaubte bie Pforte, ba ihr die Beleidigung in der Person ihres Vertreters zugefügt worden war, barauf befteben zu muffen, bag ihr in ber Perfon ebenbeffelben burch eine an ihn zu richtenbe, wenn auch noch fo milb ausgebrückte, Abbitte die gebührende Genugthuung zu Theil werde. Aali Efendi erfuchte in einem übrigens höflich gehaltenen Schreiben Brn. Colettis, biefem Erforberniß nachträglich zu genügen. Die Abneigung gegen ben bewußten Diplomaten mar aber bei ber griechischen Regierung fo unüberwindlich, baß sie sich nicht zu einer Demüthigung vor ihm verstehen wollte und bie Sache wiederum bem Schiederichterthum bes Fürsten Metternich anbeimzugeben vorschlug. Darüber ging bem Divan endlich die Geduld aus, und ber Beginn ber fo lange verzögerten Zwangsmagregeln murbe mit Beftimmtheit auf ben August besselben Jahres (1847) festgesett. Bevor aber dieser Termin eintrat, überraschte den Divan die Nachricht, daß Colettis einem hitigen Fieber erlegen, und ba man mit Recht biefen Mann allgemein als den Mittelpunkt der turkenfeindlichen Bolitik Briechenlands betrachtete, so gelang es ben fünf Bertretern, einen abermaligen Aufschub zu erwirken. Die Pforte begnügte sich, ben griechischen Consuln die Exequatur zu entziehen und die in der Türkei ansässigen Hellenen unter einen türkischen Beamten zu stellen. Die Angelegenheit wurde nun allmählich sogar den Diplomaten langweilig; man hatte längst eingesehen, daß nach der Stellung der Mächte sie sich über die Sphäre einer Etikettenfrage nicht werde erheben können. Dennoch schleppte sie sich noch Monate lang hin, die sie durch eine Entscheidung des Kaisers von Rußland, an welchen König Otto persönlich appellirt hatte, erledigt wurde. Dieselbe lautete dahin, daß daß griechische Cabinet allerdings der Forderung des Divans gemäß dem Musurus persönlich sein Bedauern über tas Borgefallene auszudrücken habe, wozu sich Glaraks, der Nachsolger Colettis, auch nunmehr verstand. In Folge dessen wurde im December desselben Jahres das gute Einvernehmen zwischen den beiden Regierungen wiederhergestellt.

### Bortheilhafte Stellung ber Pforte. Liberalismus ihrer Minifter.

So endigte jener Feberkrieg, nachdem er ein ganzes Jahr lang in einer für unfere Tage beinahe unbegreiflichen Beise bie Cabinette und bas biplomatische Publikum beschäftigt hatte. Doch war er in seinen mittelbaren Resultaten nicht so ganz bedeutungslos. Der diplomatische Sieg, ben die Pforte hier gewann, hob mehr als früher die Nieberwerfung bes Bicekonigs von Alegopten ihr Ansehen in Europa; fie wußte, baß, wenn auch ber Raifer Nitolaus ben letten Ausschlag gegeben, fie ihren Erfolg boch vorzugsweise Englands Unterstützung verbanke. - ibr Bertrauen zu bieser Macht stieg bemnach, mahrend ber auf Furcht gegründete Ginflug bes Czarenreichs schwand. Daneben hatte sich schon während ber Verhandlungen auch bem Auge bes Blinden fund gethan, baß bie griechischen Sympathien bes Occibents, auf welche man in Athen noch immer pochte, vollkommen bem Reich ber Bergangenheit angehörten; bem übermuthigen jungen Königreich wurde bie Belehrung zu Theil, bag, wenn es bie Sanbe nach frembem But ausstreden wolle, es bies auf eigene Gefahr zu thun habe. Seine schliekliche Niederlage zeigte aber auch ben Rajahnationen, was sie von bem so prunkhaft in ber bellenischen Breffe und auf ber athenienfischen Tribune praconisirten Banbellenismus ju halten hatten. Die Briechen tamen zu ber Ginficht, bag, wenn je von Athen ber Stoß ausgehen follte, welcher ben Halbmond von ber Sophienkirche entfernen und an seiner Stelle bas Areuz wieber aufrichten wurde, tiefer Zeitpunkt noch in weiter Ferne liege. Das Cabinet bes Ronige Otto murbe in seinen angern Beziehungen bescheibener und nahm einen feiner wirklichen Bebeutung und Weltstellung mehr angemessenen Ton an. Umgekehrt gewann die Pforte an Selbstvertrauen, sie abnte,

baß Rußland burch bie Besorgniß, seine vormundschaftliche Stellung zu ber Türkei durch die emancipirende Gewalt ber dieser günstiger werdenden öffentlichen Meinung Europas einzubüßen, gezwungen worden sei, sich für sie gegen seine Religionsverwandten auszusprechen, und sie schöpfte die Hospftung, daß es ihr gelingen werde, nunmehr auch diesen Hemmsschuh abzustreisen.

Der Erfolg in der griechischen Frage war aber nicht der einzige, ben die zweite Halfte bes Jahres 1847 brachte. Gin anderer war die rasche Niederwerfung eines abermaligen in Hochalbanien um Delvino und Arghrocaftro ausgebrochenen Aufstandes, und ein britter bie Befiegung und Befangennehmung bes mächtigen Rurbenhäuptlings Bebr-Chan-Beg, welcher Jahre lang bie großherrlichen Truppen in Schach gehalten und burch seine Mord- und Raubzüge gegen bie nestorianischen Chriften bes kurdischen Gebirges eine so traurige Berühmtheit erlangt Auch wurden die Ratificationen bes persisch-türkischen Grenzvertrages, mit bem bie in Erzerum tagende internationale Commission endlich fertig geworden mar, in Constantinopel ausgetauscht, so daß nunmehr bie Rube und Sicherheit in ben Oftprovinzen auf die Dauer gesichert Ja sogar bie Finanzen, immer ein schwacher Bunkt in ber Türkei, erfuhren durch eine beispiellos günstige Handelsconjunctur in einer ausgezeichnet reichen Getreibeernte beinahe burch alle Provinzen bes Reiches bei Migmachs und großer Theuerung in Best- und Mitteleuropa einen ungeahnten Aufschwung und rechtfertigten auch ihrerseits bas Streben bes Divans, ben Weltereigniffen gegenüber eine mehr felbftänbige Stellung einzunehmen.

Welches war aber biese Stellung? Nachdem ber Sieg bes Rabi= calismus in ber Schweiz und seine offene Begunftigung burch bas britische Cabinet bie Parteileibenschaften wieder schroff gegen einander ju schieben begonnen, trat diese Frage bringender als sonst an die Pforte Die mit ber Besteigung bes papstlichen Stuhles burch Bius IX. zusammenhängende Aufregung hatte auch in Constantinopel in der zahlreichen italienisch-französischen Colonie ihr geräuschvolles Echo. Man hätte glauben follen, daß die alternde Monarchie Osmans mit so vielen Bebreften in ihrem Leibe fich trot bem Scheinglanze ihrer augenbliclichen Erfolge vor bem Glatteis ber neuen Ibeen forgsam gehütet haben Wie kann auch eine Regierung von Freiheit und Gleichheit reben, fo lange fie bas Privilegium Gines bevorzugten Stammes aufrecht erhält, welcher die große Mehrzahl ber politisch Rechtlosen beherrscht und sie wie ber hirt bie Beerbe ausbeutet? Wie fann biese Regierung an sociale Fragen rühren, so lange bie Opnastie sich noch burch ein Harem von erkauften Sklavinnen fortpflanzt? Das Cabinet bes Sultans wäre bemnach auf ben strictesten Confervatismus bingewiesen gewesen: aber bie Bilbungslofigfeit und Apathie ber unter turfifdem Scepter vereinigten Nationen machte es ben Ministern möglich, mit bem Liberalismus zu kokettiren, ohne vor ben Folgen, einem Erwachen der Rechtsund Humanitätsgrundsätze bei den Unterthanen, besorgt sein zu müssen. Während die Continental-Mächte trot ihren unendlichen Hüssmitteln und dem ihren Unterthanen gebotenen relativen Wohlsein jener Bewegung gegenüber unschlüssig und rathlos dastanden, glandte Reschid Pascha an der Spitze eines verarmten, ohnmächtigen, schlecht regierten Staates, unter dem Einsluß von politischen Flüchtlingen und namentlich polnischen Emissären, der neuen Zeit die Bruderhand bieten zu können.

### Botichaften=Austaufch mit bem Bapfte Bius IX.

Unter biefen Umständen wurden die mit fieberhaftem Enthusiasmus von den Italienern der Hauptstadt dem so vielverheißenden Papste bargebrachten Hulbigungen nicht allein nicht unterbrückt, sonbern ber Divan fant sogar Gefallen an ihnen und ließ fich, wie es scheint, jum Theil burch fie bestimmen, wiber ben Bunfch ber großen tatholifchen Höfe eine aukerorbentliche Votschaft nach Rom zur Begrükung bes gefeierten Rirchenfürsten zu entfenden. Der von feinen Diffionen in Gerbien und bem Libanon her auch in Europa zu vortheilhaftem Rufe gelangte ehemalige Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, Schekib Efendi, wurde mit biesem bemerkenswerthen Auftrage betraut, welcher ihm in Rom die zuvorkommenbste Aufnahme verschaffte. Nicht nur, die bem boben katholischen Klerus die Aufmerksamkeit des Divans gewaltig schmeichelte, auch politisch wichtige Folgen glaubte man einen Augenblick an biefen Act internationaler Höflichkeit knupfen zu können. Die Intereffen ber Pforte und bes beiligen Stubles begegneten fich in Ginem Bunkte, nämlich bem Bunsche, bas Brotectorat Frankreichs über bie katholische Kirche bes Drients loszuwerben. Während ber Divan fich über die von dem Tuilerien-Cabinet diefem Schutzrechte ertheilte Ausdehnung beschwerte, war die papstliche Regierung mit den Bortheilen, bie sich baraus für die Interessen der Kirche ergaben, keineswegs zufrieben; beibe waren überzeugt, daß Frankreich baffelbe in erster Linie als ein Mittel, politischen Ginfluß zu gewinnen, und erft in zweiter für seinen eigentlichen Zwed verwerthe. Unter biefen Umftanben tam bie papftliche Regierung auf ben Gedanken, burch Abschluß eines Friedens- und Freundschaftsvertrages mit ber Türkei zunebst ber Bertretung ber nationalen Intereffen bes Rirchenstaates auch bie religiösen bes Ratholicismus felber in die Hand zu nehmen, und fie fühlte fich im voraus ficher, baf fie bei ber Pforte ein ebenso bereitwilliges Entgegenkommen finden, wie sie seitens ber beiben katholischen Großmächte, von benen ber einen bamit eine unmittelbare politische Einbuße zu Theil werben sollte, während bie

andere im Allgemeinen die selbständige, liberale Entwickelung Italiens mit beforgtem Auge betrachtete, eines, wenn gleich versteckten, nichtsbestoweniger nachbrücklichen Widerstandes sich zu versehen haben werbe.

Mit Umgehung der letteren ließ die römische Curie baber burch ben Patriarchen ber unirt-armenischen Kirche, als einer sowohl bem türkischen Unterthanenverbande und bürgerlichen Beamtenthum, wie auch ber römischen Hierarchie angehörigen bochgestellten Berfönlichkeit. Unterhandlungen wegen eines nach Conftantinopel zu entsenben Nuncius anstellen, welche zu bem Refultate führten, daß Mitte Januar 1848 ber Erabischof Ferrieri mit bem Range eines außerorbentlichen Botschafters bes beiligen Stubles und mit zahlreichem Berfonal, von ber italienischen Bevolkerung mit namenlosem Enthusiasmus begrüft, in ber Residengftabt bes Sultans eintraf. Die Pforte überhäufte ben geiftlichen Diplomaten mit Ehrenbezeigungen, und wohl selten ift ein neuer Botschafter mit so aufrichtigem Wohlwollen, mit so glanzenden Erwartungen in Constantinopel aufgenommen worben. Der Divan träumte von einer fechften Großmacht Italien, einem Kinde bes Liberglismus und baber. fo wähnte er, ber Türkei geiftesvermandt; ja er fah ichon in biefer neuen Schöpfung ber öfterreichischen und ber frangofischen Monarchie einen gefährlichen Nebenbuhler erstehen und wünschte bringend bie Bolitit berfelben mit feiner eignen zu verfetten.

Der Erzbischof fant alfo von vorn berein ben gunftigften Boben für seine biplomatischen Operationen, und ba wenig mehr als einen Monat nach feiner Anfunft bas Juli-Königthum in Frankreich und brei Bochen fpater auch die vieljährige Herrschaft Metternichs in Desterreich von ber sich über Europa ergiefenben revolutionaren Strömung umgeriffen murbe. fo tonnte er fich wegen bes von biefen beiben Seiten gefürchteten Biberstandes nunmehr ebenfalls beruhigen; in der That hinderte ihn nichts mehr, die ihm burch bie Umstände gebotenen Bortheile auszubeuten. Beboch zeigte sich's nur zu balb, daß er nicht sowohl, wie man gehofft hatte, ein italienischer Politifer, als vielmehr ein auf Miffionereisen begriffener römischer Bralat mar. Anstatt rasch jum Abschluß eines Tractates zu gelangen, erließ er erfolglose Proclamationen an die orientalischen Confessionen, um sie zur Bereinigung mit, b. h. zum Aufgeben in ber römisch-katholischen zu bewegen; ja in blinder Ueberhebung bemühte er fich gar, für seine Kirche Bergünstigungen von ber Pforte zu geminnen, die diese ohne schwere Beeinträchtigung und Beleidigung ihrer anberweiten driftlichen Unterthanen nicht gewähren fonnte. Go tam es benn zu nichts; an die Stelle ber freudigen Erwartung, mit ber er in Conftantinovel eingezogen, trat bas Gefühl ber vollkommensten Enttäuichung: bie enthusiastischen Demonstrationen ber Italiener bor seinem Balafte verstummten; im Bublitum und in ber Diplomatie vereinsamt und vergessen, hatte er bald mit ben früher so zuvorkommenden tur-Rofen, Turtei. II.

kischen Ministern ähnliche Erfahrungen zu machen, bis er im Mai 1848 nach Beenbigung seiner verfehlten Mission in aller Stille abreifte.

# Optimismus bes türfifden Cabinets. Dehemed Alis und Ibrahim Bafchas Tob.

Die Revolutionsstürme bes Jahres 1848 ließen bie eigentliche Türkei unberührt, was bei dem geringen commerciellen und dem völlig sehlenden geistigen Verkehr ihrer Bevölkerungen mit dem gedildeten Europa eben nicht auffallen kann. Merkwürdig ist dabei nur, daß die türkischen Staatsmänner die Erhaltung der Ruhe auf die Rechnung ihrer gowdernementalen Geschicklichkeit setzten. Unter dem Einfluß ihrer radicalen europäischen Berather betrachteten sie übrigens, der Mehrzahl nach, jene aufständischen Bewegungen mit denselben optimistischen Augen, wie der Großvezir Reschid, welcher über dem sinkenden Sterne Oesterreichs bereits eine neue Epoche des Glanzes für die Pforte aufgehen zu sehen meinte; nur wenige ließen sich von den bestürzten Diplomaten der alkconservativen Höse einreden, daß die Türkei als das schwächste Glied in dem europäischen Staatencomplexe am Ende für die übrigen die Zeck zu bezahlen haben werde.

Wie schon bemerkt, hatte Reschid Pascha guten Muth, und bas Glück des Jahres 1847 schien ihm weiter treu bleiben zu wollen. Auch in Aeghpten that sich eine Aussicht auf Machterweiterung auf, welche eifrig verfolgt wurde. Nachdem Mehemed Ali schon einmal im Jahre 1844 die Welt mit dem schnell gefaßten und schnell wieder aufgegebenen Entschlusse überrascht hatte, ber Regierung zu entsagen und feine Tage zu Metta in frommen Bugübungen zu beschließen, brachte eine Krantbeit im Februar 1848 ben hochbetagten Greis ber Auflösung nabe. Der Runft seiner Aerzte gelang es noch einmal, ihn körperlich wieder aufzurichten, aber feine geiftigen Fähigkeiten hatten schwer gelitten, und mab rend einer ihm zur Zerftreuung verordneten Seereise nach Malta nahm bie Berwirrung seiner Gebanken bermagen zu, daß von einer Fortfüh rung ber Regierungsgeschäfte burch ihn nicht mehr die Rede sein konnte. Sein besignirter Nachfolger, Ibrahim Bascha, welcher ebenfalls bereits ben Reim bes nahen Ablebens in sich trug, suchte bamals in Stalien Linderung seiner Leiden, mahrend Abbas Bascha, ein Enkel Mebemed Alis von seinem früh verstorbenen Sohne Tossun, nach Ibrahim ber älteste Sproß der Familie, den Großvater in Aeghpten vertrat. Db gleich äußerst hinfällig, begab sich nunmehr Ibrahim nach Alexandrien, um die Regierung provisorisch zu übernehmen; da aber der Zustand bes Bicekönigs inzwischen, anstatt sich zu bessern, immer schlimmer geworden war, und man jebe Soffnung auf feine Genefung hatte aufgeben muffen, fo erschien er Ende August des Jahres 1848 in Constantinopel, woselbst ihm die Investitur als Erbstatthalter Aegyptens ertheilt wurde. Jedoch überlebte

er seinen Regierungsantritt nur um wenige Monate; schon im Rovemsber besselben Jahres, 8 Monate vor seinem kindisch gewordenen Bater, raffte ber Tod ihn hin.

So waren benn die beiden glänzenden Perfönlichkeiten, an deren Namen Europa zuerst die Hoffnung auf den Sieg der Humanität in der Levante geknüpft hatte, von der Schaubühne abgetreten, und ihr Erbe siel einem dem Occident beinahe unbekannten Prinzen, dem Abdas Pascha, zu, einem beschränkten Muselmanne, von dem sich bei sciner Abneigung gegen Europäer und europäische Bildung nicht erwarten ließ, daß er jemals eine der Pforte unbequeme Rolle spielen werde. Der Divan machte sich diesen Umstand sosort zu Nutze, denn wenn er auch gegen die Erstheilung der Investitur selber keine Schwierigkeiten erhob, so knüpfte er doch dieselbe an gewisse Bedingungen, welche auf die allmähliche Bernichtung der Selbständigkeit des Bicekönigthums und seine Zurücksührung auf das Niveau der gewöhnlichen Statthalterschaften hinzielten. Allersdings ist dies nicht eingetreten, aber eine Stellung, wie sie sich Mehemed Als errungen, ist keinem seiner Epigonen zu Theil geworden.

#### Unruben in der Moldan und der Wallachei.

Wenn wir vorhin bemerkten, daß bie eigentliche Türkei ben liberalen Ibeen bes Jahres 1848 unzugänglich gewesen, so wollten wir biese Angabe auf die durch ihren Bildungsgrad, ihre Religion und Berfassung einer von den unmittelbaren Provinzen verschiedenen Stellung genießenden norddanubischen Donaufürstenthümer nicht bezogen wissen. Diese Länder, welche, wie wir im ersten Theile erzählt haben, von bem übrigen Gebiete bes Großherrn nach bem Willen Ruglands burch eine weniger sanitätische als politische Quarantane gesondert waren, seufzten längst unter ihrer zwitterhaften Berfassung, welche an ber Spipe ber Regierung feile Diener ber Schutmacht erhielt und in die unverantwortlichen Bande biefer letteren bie Entscheidung über bie wichtigften Staatsangelegenheiten legte, während bie Oberlehnsmacht, alles Ginfluffes beraubt, selbst wenn fie fich ber Förberung ber Lanbesintereffen batte annehmen wollen, bazu nicht im Stande gewesen sein wurde. Wie es scheint, hegte Rufland damals ben Plan, die Rumanen durch die Berzweiflung zum Aufgeben ihrer Scheinselbständigkeit zu nöthigen, d. h. fie dahin zu bringen, daß sie von freien Studen die Einverleibung in bas religionsverwandte Nachbarreich als das geringere Uebel nachsuchen follten; ein folder machiavellistischer Zwed würde es erklären, daß bas petersburger Cabinet nicht nur bie Ginführung jeber Berbefferung in Bermaltung und Justigoslege von vornberein unmöglich machte, sondern baf es auch unter ben Auspicien und ber Beihülfe seiner Generalconfuln bie mibermärtigften Acte ber Willfür und Bestechlichkeit seitens ber Sospobare geschehen ließ, welche bei der durch Einwirkung des Auslandes machsenden Bildung in immer schneidenderen Gegensatz zu der öffentlichen Meinung geriethen. Am drückenbsten waren diese Zustände in der Moldau gewesen, wo denn auch die Unzufriedenheit sich zuerst Luft machte. Schon im April des Jahres 1848 vereinigte sich in Jassp eine Rotabelnsversammlung, welche den Fürsten Stourdza um die buchstäbliche Aussführung des von der Pforte octrohirten und von Ausland in dem Berstrage von Adrianopel gewährleisteten, aber von den Behörden schamlos mit Füßen getretenen Staatsgrundgesetzes der beiden Länder, des sog. Reglement organique, sowie um Verbesserung des Schulwesens, um Auslösung der — russisch gesinnten — Bojaren-Assemblee und endlich um Errichtung einer Nationalgarde ersuchte.

So wenig gesetwiderig dieser Schritt war, so ließ doch der Fürst die Bersammlung mit Gewalt auseinandertreiben, 17 angesehene Bojaren, die daran Theil genommen hatten, gesangen setzen, andere aufgreisen und über die Donau auf türkisches Gediet transportiren, ja er ging so weit, das Bermögen einiger Mitunterzeichner des Gesuches zu consisciren. Die freisinnigen Notabeln, überzeugt, daß dem Hospodaren nur sein Bertrauen auf russische Hülfe den Muth zu diesen ungesetzlichen Schritten gegeben, und daß in Petersburg das von ihnen erlittene Unrecht werde gutgeheißen werden, wandten sich nunmehr, Beschwerde sührend, an die Pforte, welche letztere die Klage als begründet anerkannte und, gewitzigt durch die vor 6 Jahren in Bukarest gemachten Ersahrungen, schleunigst einen Commissar in der Person Kabuli Esendis nach Jassp schiede, um den Proces der Unzusriedenen gegen ihren Hospodaren einzuleiten.

Diesem muthigen Anlauf entsprach aber ber Fortgang nicht. Durch eine in ben geheimnisvollen Räumen bes Serai von ber altturkischen Partei vermuthlich mit ruffischer Unterstützung gesponnene Intrique fiel bas großherrliche Ministerium, gerade zu einer Zeit, als nach einer so langen Reihe politischer Niederlagen durch sein fräftiges Auftreten ein erster Erfolg ber türkischen Staatskunft gegen Rugland sich erwarten Reschid Bascha wurde ben 3. Mai und wenige Tage später auch Aali Efendi abgesett. An ihre Stelle trat ein Coalitions-Ministerium unter Sfarbm Bascha als Grofvezir, in welchem Rifaat Bascha die auswärtigen Angelegenheiten leitete; ba une biefe Manner schon befannt sind, so bedarf es kaum der Bemerkung, daß, wenn sie nach Charakter und Bilbung schon an und für sich ihrer Aufgabe nur unvollkommen gewachsen waren, ihre fo widerstrebende Unsichten barftellende Berbinbung sie vollends zur politischen Rullität herabbruckte. Der veters burger Hof, welcher in einem mit ben Berhältniffen ber Donaulander innig vertrauten Diplomaten, bem Beneral Duhamel, ebenfalls einen Commiffar nach Jaffp gefandt hatte, befam bamit gewonnenes Spiel.

Die Politit nicht minber als bie Gerechtigkeit und Menschlichkeit machten es sicher bem Divan zur Pflicht, gegen die Uebergriffe bes Fürften Stourdza bas Reglement organique und bie gefrankten Rechte ber Bojaren mit Rachbruck aufrecht zu erhalten; aber zu einer fo gefunden Auffassung fehlte ber Muth, obwohl bamit bem über bie Tractate weit hinausgehenden verderblichen Einfluß ber Schutmacht ein gefährlicher Sieb beigebracht worden sein murbe. Auf die Borftellungen ber ruffischen Befandtichaft verfügte Sfarym Bascha, bag die unzufriedenen Bojaren in Begleitung Rabuli Efendis nach Conftantinopel tommen sollten. woselbst fie allerdings eine Zeitlang wie in ihren Rechten verlette, sich beschwerende Unterthanen behandelt wurden, bald aber aus biefer Rategorie in die von Staatsgefangenen und Rebellen übertraten. ging ber altturfische Grofvezir in seiner sträflichen Nachgiebigkeit gegen ben immer anspruchsvoller werbenben Allierten fo weit, Die Schütlinge ber Pforte ohne Urtheil und Recht, ja ohne jede Untersuchung nach Bruffa in Bithonien zu eriliren - jum abichreckenben Exempel für alle Rumanen, die etwa, auf ihr gutes Recht tropend, es fich beifallen laffen follten, ben suzeranen Sof um Sulfe gegen bie Bergewaltigungen bes garantirenden hofes, wie Rugland fich officiell benannte, anzugeben!

Zur Erledigung der Wirren in Jassp wurde an Kabuli Efendis Stelle Talaat Esendi nach den Fürstenthümern geschickt, aber nicht mehr mit dem Auftrage, selbständig durch Wahrung von Recht und Gesetz die schiedsrichterliche Besugniß seiner Regierung zur Geltung zu bringen, sondern nur um Hand in Hand mit dem General Duhamel die nöthisgen Borkehrungen zur Zügelung der Moldau zu treffen, nachdem ber Divan wider seine bessere Ueberzeugung aus Gefälligkeit gegen Rußland die legale Opposition der Unterthanen als revolutionär zu verdammen genöthigt worden war. Im Sinne des petersburger Hoses wurden das ber bei eiserner Aufrechterhaltung des Bestehenden die liberalen Regungen unterdrückt, und der türkische Bevollmächtigte erwarb sich das traurige Lob, die Rolle eines friedsertigen Zuschauers bei den von seinem russsschen Gollegen zur Erreichung specifisch russischer Interessen ergriffenen Maßregeln gespielt zu haben.

Im Juni besselben Jahres offenbarten sich auch in ber Wallachei allerlei Unordnungen, welche für die Türkei die nächste Folge hatten, daß Ssarhm und Risaat schleunigst entlassen und das Ministerium Reschid (den 28. Juni) wiederhergestellt wurde. Der Hospodar der Wallachei, Fürst Bibesko, hatte sich von der Beeinssussung des russischen Generalconsuls freier zu halten gewußt als Stourdza und überhaupt sich einer besseren Regierung besleißigt, weshalb auch seine Person unter den Bewohnern des Landes einer gewissen Popularität genoß. Als daher gleichzeitig mit der moldauischen Notabelnversammlung auch in Bukarest ein Berein von liberalen Bojaren in der Hauptstadt Demon-

strationen ber Bevölkerung zu Gunften einer Reform hervorrief, mar es lediglich burch bas Bersprechen, gewisse in ber Berwaltung bestehenbe Migbräuche abzustellen, bem Fürsten gelungen, weiteren Rubestörungen vorzubengen. Indeffen hatte bie allgemeine Unzufriedenheit mit bem Ausgange ber jaffper Angelegenheit bem europäischen Radicalismus Belegenheit gegeben, sich in dem Lande festzuseten, welches er sich mit Borliebe erlas, indem er bon da einen Schlag gegen Rufland zu führen hoffte. Die im April wiederhergestellte Rube war beshalb auch nicht von langer Dauer; frembe Emisfare, namentlich polnische Flüchtlinge, bearbeiteten bie unterrichteteren Classen ber Bevolkerung, und es bilbete sich eine Gährung, welche immer bedrohlicher wurde. In der kleinen Wallachei bildeten sich Zusammenrottungen der Liberalen; immer mehr Parteigenoffen an sich ziehend, wälzten sich die fanatisirten Maffen nach Bufarest und traten bort gleich in einer Beise auf, bag ber ruffische Beneralconful Robebue es für gerathen fand, nach Fokschani zu flüchten. Die vor zwei Monaten gemachten Zugeftanbniffe murben jetzt als ungenügend verworfen, das Staatsgrundgesets (Reglement organique) selber sollte mit seinen Unbangseln von Leibeigenschaft, Frohnbienft u. f. m. abgeschafft und ftatt seiner eine moberne Constitution wiber Ruflands Willen durch Unterstützung ber Pforte eingeführt werben.

Fürst Bibesto, welcher burch sein ernftliches Streben, Berbefferungen in seinem Lande einzuführen, längst bie Freundschaft Ruglands verscherzt hatte, und bem es baher flar war, bag er nur burch bie Shmbathien feiner Landsleute seine bobe Stellung werbe behaupten können, ftanb nicht an, ben Rechtsboben verlassend, auch in Beziehung auf die Berfassung bem Verlangen ber Liberalen zu willfahren. Gleichwohl mußte er bald bemerken, daß die Leiter des Aufstandes ihn nicht als die geeignete Berfonlichkeit betrachteten, um ihre politischen Zwecke burchzuführen; auch täuschte er fich über bie Zuneigung ber Bolksmaffen. regte sich für ihn, und er sah ein, daß er weber nach ber einen, noch nach ber andern Seite bin herr ber Situation fei. Als baber von Folichani aus ein energischer Protest Rotebues wider die neue Conftitution auf Grund bes allein zu Recht bestehenden Reglement eintraf, bankte er ab und jog sich auf öfterreichisches Gebiet jurud. Darauf hatten die Aufständischen nur gewartet; ihre Säupter traten nunmehr aufammen, um aus ihrer Mitte eine provisorische Regierung einzuseben, welche sofort ein Schreiben an die Pforte erließ und dieselbe um Anerfennung ersuchte.

Die so offen kundgegebene Borliebe ber Rumanen für bie Türkei schmeichelte ebenso sehr bem Divan, wie sie die russische Regierung versletzte. Bas konnte auch letzterer Unliebsameres begegnen, als baß in bieser Beise ihre Religionsgenossen bei bem alten Feinde bes christlichen Namens gegen dassenige Hülfe suchten, was ihnen von St. Betersburg

als nachbarlicher Schutz aufgenöthigt murbe, als bie Commentare, welche fich baburch ben Sofen und bem gebilbeten Publikum Europas über ben Werth und die eigentliche Bebeutung jenes Schutes aufdrängten? Jeboch hatte Rufland in die Lage ber Türkei, sowie in diejenige Gesammt-Europas eine zu klare Einsicht, um nicht zu urtheilen, bak für ben Augenblick Riemand im Stande fei, eine Ausnutung biefer Berhaltniffe gu Gunften ber rumänischen Freiheit wiber ben Willen bes Czaren zu unternehmen, und fo faßte es ben Entschluß, seine Stellung in ben Donaufürstenthümern trot bem Geschrei ber liberalen Breffe aller ganber burch die ihm zu Gebote stehenden Mittel zu behaupten. Der Kaiser Nitolaus mußte auf bas bestimmteste, mas er wollte und welche Bebel er in Bewegung segen konnte, seine Politik triumphiren zu machen ein großer Borzug im Bergleich mit ber Türkei, welche, wenn auch fich auf bas beste Recht stütend und sich ber Gunft ber öffentlichen Meinung in Europa erfreuend, feineswegs zu gleicher Festigkeit ber Beschliefungen gelangen konnte. Dem Bunsche, bie ohne ihr eignes Buthun, nur burch bie Fehler Ruflands ihr zugeflogenen, unverdienten Sympathien zu erhalten und womöglich aus ihnen politisches Capital zu machen, klebte bas brudenbe Bewußtsein ber eigenen Schwäche und bie Besorgniß an. bak eine gegen Rukland gerichtete Thätigkeit, weit entfernt bem Divan Bortheile zu erringen, vielmehr bem mächtigen Alliirten noch zu weiterer Beschneibung ber türkischen Souveranetaterechte in ben Fürstenthumern Beranlassung geben fönnte.

Rufland wußte dies, und sein endlicher Sieg war ihm nicht zweifelhaft; aber es wünschte, wie die molbawischen, so auch die wallachischen Turfophilen burch die Türkei felber zu bestrafen, und zu biesem Behufe erhielt die russische Gesandtschaft in Constantinopel ben Befehl, die Pforte zu strengen Magregeln gegen bie Emporer zu brängen. Nun war zwar Reschid Bascha weit entfernt, in die Tuftapfen seines interimiftischen Borgangers, Ssarhm, treten zu wollen; da er aber vom Auslande keine thätliche Unterstützung für seine nationale Bolitik hoffen tonnte, so sah er auch nur eine geringe Möglichkeit vor sich, biese lettere jur Geltung ju bringen. Auf ruffifchen Untrieb mar bereits ein türkisches Armeecorps an ber Donau zusammengezogen worden; Mitte Juli wurde nun auch ein Pfortencommiffar für die Ballachei, Suleiman Bascha, ernannt, welcher sich sofort nach Bukarest begeben und bie Bäupter bes Aufstandes zur unbedingten Unterwerfung auffordern follte. mit ber Weisung, sobalb bieselben biesem Berlangen nachgekommen fein würden, im Namen bes Sultans eine allgemeine Amnestie zu proflamiren, im Widersetlichkeitsfalle bagegen die ihm jur Disposition gestells ten großherrlichen Truppen die Donau passiren zu lassen.

Diese schon an und für sich sehr milbe Verhaltungsregel wurde burch bie Art, wie ber türkische Bevollmächtigte sie ausführte, noch nichts-

fagender. Suleiman Bascha, in Bukarest von ber provisorischen Regiernng glänzend empfangen, fand keine Schwierigkeit, dieselbe aufzulösen und für abgesett zu erklären. Die liberale Bartei hatte in ber That keine Ursache, sich zu widersetzen oder nur ungehalten zu sein, denn sie wußte vorher, daß bei der gleich nach der Auflösung angeordneten Babl einer .. fürstlichen Statthalterschaft" (Lieutenance princière ober Raimakamie) ihr kein Hinderniß in ben Weg gelegt werden würde, die von ihr beliebten Berfonen wieder ans Ruder zu bringen. Man fieht, Die Pforte befolgte genau das Recept, wodurch ihr im Jahre 1843 die Heilung ihres Zerwürfnisses mit Rugland in ber ferbischen Frage so glanzend gelungen war - nur Gins hatte fie nicht bedacht, nämlich bag bier bas Uebel einen wesentlich anderen Charafter hatte. Der nächste Erfolg freilich war dem in der serbischen Frage ähnlich; von den abgetretenen Mitgliedern ber provisorischen Regierung wurden brei wiedergewählt, und Suleiman Bafcha gögerte nicht, biefelben in ihrer neuen Burbe Der Hauptsache nach blieb also bie Berwaltung bieselbe, anzuerkennen. und Rufland batte nicht Unrecht, die gange Brocedur als eine Karce au bezeichnen, welche bie türkische Regierung habe spielen laffen, um bem revolutionären Berwaltungecollegium bie Salbung ber Legitimität ju verleihen. Jedoch herrichte in den beiden Fürstenthümern die musterhafteste Ordnung; die einflugreichen Barteibäupter hatten sich bas Wort gegeben, Alles zu vermeiden, was dem petersburger Cabinet als Bormand für eine bewaffnete Intervention bienen könnte. Auch die Pforte bezwang möglichst ben Ripel, ihre Regimenter auf bem linken Donauuser zu zeigen, indem biefer politische Bortheil ihr burch ben bamit verbunbenen Nachtheil, nämlich ber Mitbesetzung ber Provinzen burch Ruftland, aufgewogen zu werben schien.

Dem Cabinet bes Czaren, welches in feinen Berwürfniffen mit ber Türkei auf die Miggriffe der Gegner in politischer wie in strategischer Beziehung wie auf einen besonders wichtigen Bundesgenossen zu gablen gewohnt war, war, so scheint es, diese Vorsicht unbequem. Nachdem es aber einmal das podolische Armeecorps gegen die Grenze der Moldau hatte maricbiren laffen, glaubte es fich burch Bebenken wegen bes Ginbrudes in Europa nicht lange in feinen Beschluffassungen aufhalten laffen zu follen. Ein angeblich gegen ben Fürsten Stourbza gerichteter Mordversuch gab ben Bormand her; am 10. Juli überschritt das Heer ben Bruth und besetzte Jassp. Zugleich brang ber ruffische Befandte in bie Pforte, auch ihrerseits Truppen in bieselbe Stadt einrücken zu lassen; ba aber ber Fürst geltend machte, bak bas kleine Land nicht einmal für bie Bedürfnisse ber ruffischen Armee auftommen konne, so wies Reschid bie Zumuthung zurud. Ueberhaupt hatte man türkischerseits kein Hehl bag man nicht einsehe, wozu eine fo bebeutenbe Besetzung bienen folle, ba boch bas Fürstenthum ber vollkommensten Rube zu genießen scheine.

Gegen den Einmarsch selber aber, dessen man sich boch nicht erwehren konnte, wagte man keine Sinwendungen zu erheben, sowie solche unter ben bewegten politischen Zuständen Europas auf diesem für die ausmärstige Diplomatie ungünstigen Boden auch seitens der andern Mächte nicht stattsanden.

Uebrigens verfehlte bas rudfichtslofe Borgeben Ruflands nicht, bem Divan zu imponiren; Suleiman Bascha, ber sich als Commissar in ber Wallachei durch Liebäugeln mit den Radicalen das Miffallen des Czaren zugezogen hatte, wurde abberufen. Rufland konnte ihm nicht verzeihen, baß er ben Wallachen hoffnung gemacht, ber Sultan werbe alle ihre begründeten Forderungen genehmigen, und ihnen gar ben Glauben eingeflößt hatte, die am Sudufer ber Donau stehende türkische Armee sei zu ibrer Befreiung zusammengezogen worden! Un feine Stelle murbe im Monat September Fuad Efendi, damals Amedii ober Großreferendar ber b. Pforte, nach Bukarest ausgesandt, und zwar mit Instructionen, welche über die Rückehr bes Divans in die alte Unterwürfigkeit gegen ben Czaren keinen Zweifel ließen. Das von Rufland als die unerlägliche Grundlage ber staatlichen Ordnung in ben Donaufürstenthümern präconisirte Reglement organique follte wiederbergeftellt und ferner unverändert aufrecht erbalten, die fürstliche Statthalterschaft bagegen aufgelöft und ein bei ben Unruben unbetheiligt gebliebener bochgestellter Bojar als Staatsverweser eingefest Da bies nichts Anderes als ein Widerruf aller von Suleiman Bascha insgeheim und öffentlich ben Wallachen gemachten Zusagen war, so ließ sich nicht erwarten, bag Fuad Efendi, wie sein Borganger, als Freund und Beschützer aufgenommen werden murbe; im Wegentheil fab man einem bewaffneten Widerstande entgegen, und dem Commissar wurde bemnach eine binlängliche Truppenmacht unter Omer Bascha zur Berfügung gestellt, mit welcher er am 25. September vor Butarest ein= Die Boraussicht mar eine richtige; Die Statthalterschaft wollte sich bie Auflösung nicht gefallen lassen und machte — wahrscheinlich noch immer mehr auf bie Sympathien ber wiber ihr eigenes Intereffe fampfenben Angreifer ats auf ihre eigene Macht vertrauend, oder vielmehr die Drobung nur als die Fortsetzung der von der Pforte Rugland gegenüber gespielten Comodie betrachtend - einen Versuch, ber Gewalt die Gewalt entgegenzustellen. Fuab Efendi aber faste bie Sache anders auf, er ließ bie Wiberspenftigen ernsthaft angreifen, und es gelang ibm, nach einem furzen, nicht ganz unblutigen Gefecht ben Behorsam zu erzwingen, worauf die unter ben Auspicien Guleimans eingesette Berwaltung abtrat, und der Fürst Kantakuzeno an die Spite der Landesregierung gestellt wurde.

Das ruffische Cabinet hatte somit im vollsten Maße seinen vorhin angebeuteten Zweck, die turkophilen Ballachen durch die Türkei selber züchtigen zu lassen, erreicht; auch soll es sich in der Folge gegen Fuad Efendi, den Staatsmann, der es über sich gewonnen, für die Förberung der Czarenpolitik wider den Sultan mit seiner Person einzustehen, sehr dankbar gezeigt haben. Aber dieser Erfolg genügte ihm keineswegs. Kaum war der Reichsverweser eingesetzt worden, als General Duhamel meldete, daß eine starke russische Truppenabtheilung von der Moldau aus in die Wallachei einrücken werde. Fuad, dem dieser Schlag unerwartet kam, stellte dagegen vor, daß die türkische Besatung durchaus hinreiche, die wiederhergestellte Ordnung aufrecht zu erhalten, und daß das Fürstenthum nur mit der äußersten Anstrengung die Verpflegung für eine so große Truppenzahl auszubringen vermöge. Doch konnte er an dem einmal gesaßten Entschlusse nichts ändern, die Russen zogen in die Wallachei ein und trasen ihre Einrichtungen, um in Bukarest an der Seite ihrer türkischen Wassendrüder zu überwintern.

Der Divan, welcher hauptsächlich in ber Hoffnung, eine berartige Occupation zu verhüten, in seiner Nachgiebigkeit so weit gegangen war, fühlte sich auf bas unangenehmste burch biese Rachricht überrascht: er suchte bem ruffischen Gesandten zu beweisen, daß bie von bem General Duhamel getroffene Magregel nicht allein überflüssig, sondern sogar für bie Sache ber Ordnung schäblich und jedenfalls für bas Fürstenthum verberblich fei. Die Richtigkeit diefer Bemerkungen wurde wohl im stillen Berzen von Hrn. v. Titoff ebenso wenig beftritten, wie von Duhamel biejenige ber Fnabschen Einwendungen. Aber die Sache felbst murbe de burch nicht verändert und die rusfische Besatung blieb. Der Raiser Me tolaus wollte sich als Gebieter im Lande aufführen, um die Einwohner auf ben einzigen Weg hinzuweifen, ber fie zu einem ruhigen Dafein leiten könnte. So geschah es auch offenbar in Folge erhaltener Instructionen, daß General Duhamel sich bald auch allerlei Eingriffe in die innere Berwaltung erlaubte, daß er überall seinen Willen als höchstes Beset bin stellte und sich nicht scheute, seine polizeiliche Ueberwachung bis auf die nächste Umgebung Fuads und seiner Beamten auszubehnen. Den Donaufürftenthümern follte damit klar gemacht werben, daß, wenn Rugland fich ihrer Liebe nicht zu erfreuen habe, es sich boch fürchten machen könne, daß es mächtig genug dastehe, sich der Shmpathien zu entschlagen, daß es nur einen Finger aufzuheben brauche, um die wider es gesponnenen Intriguen wie Spinngewebe zu zerreißen. Daneben aber beabsichtigte es schon jest, mit einer imposanten Macht in ber Rabe ber fiebenburgischen Grenze festen Buß zu fassen, um später auf ein gegebenes Zeichen bie Wallachei zur Basis seiner Operationen gegen ben ungarischen Aufstand machen zu können.

ţ.

I

1

# Festhalten der türfischen Minister am Liberalismus. Bachsende Mifftimmung Ruflands über die verlorene dominirende Stellung.

Die liberalistischen Gelüste nahmen also für die Pforte in dem ersten Jahre einen kläglichen Berlauf. Anstatt, wie sie gehofft hatte, die Do-naufürstenthümer von dem Alp des russischen Schutzes zu befreien und sie durch einen Wall freisinniger Institutionen gegen die absolutistische Nachbarmacht zu sichern, mußte sie es geschehen lassen, daß auf ihrem Grunde und Boden 40,000 Mann russischer Kerntruppen zur Durchsührung von politischen Zwecken, die von ihr verdammt wurden, ihre Aufstellung nahmen, und daß die Bande der Abhängigkeit jener unglücklichen Provinzen sester angezogen wurden als vorher.

Doch waren Reschib und Aali weit entfernt, sich burch biesen Nichterfolg von bem eingeschlagenen Wege abbringen zu laffen. Sie glaubten fest an den endlichen Sieg des liberalen Gedankens über den fich ihm entgegenstemmenden Absolutismus, fie zweifelten nicht, daß fie selber bie Beichen ber neuen Zeit richtig ergriffen hatten, und somit erschienen ihnen bie von Rufland errungenen Vortheile als etwas Borübergehendes, Unbebenkliches. Die ben Groftvezir umgebenben polnischen Emigrirten nährten bei ihm folche Ibeen; ber farbinische Gesandte, Baron Tecco, ein ausgemachter Giobertift, spielte im Rathe ber türfischen Minister eine große Rolle und wußte geschickt die schwere Beimsuchung bes soeben von feiner hoben Weltstellung tief hinabgestiegenen Desterreich als Exemplification für basjenige auszubeuten, was auch Rugland für seinen faulen und eigennütigen Confervatismus zu gewärtigen habe. Der ungarischen Revolution widmeten die türkischen Politiker vor allem die lebhaftefte Theilnahme — hofften sie nur an der ausgedehnten Nordgrenze des Reichs einen auf die türkische Bundesgenossenschaft wider die beiden feindlichen Raiferreiche angewiesenen befreundeten Staat entstehen zu sehen, ober träumten fie gar, wie behauptet worden ift, von unmittelbarer Machterweiterung, von Herstellung der Reichsgrenze, wie sie im 16. Jahrhundert beftand? Das Unglud, welches bie öfterreichischen Waffen in ber erften Hälfte bes Jahres 1849 verfolgte, wurde am Bosporus in erwartungs= voller Erregung commentirt; mit heimlicher Schabenfreube vernahm man. bak RMR. Buchner von ben Aufständischen genöthigt worden, auf türkischem Gebiet (in ber kl. Wallachei) Zuflucht zu suchen, und als nunmehr ber Höchstcommanbirenbe ber in ben Donaufürstenthumern vereinigten ruffischen Streitfrafte, General Lübers, fich anschickte, zur Unterftutung ber Defterreicher in Siebenburgen einzuruden, ba magte ber Divan den vergeblichen Versuch, durch einen diplomatischen Protest dem Uebertritt ber Operationsarmee über bie türkisch = österreichische Grenze Schwierigkeiten in ben Weg zu legen.

Noch offener traten die Gesinnungen der Türken zu Tage, als Bem, der Oberbesehlshaber der ungarischen Armee in Siebenbürgen, auch dem General Lüders bei Hermannstadt eine Schlappe beigebracht hatte, welcher das Gerücht, den allgemeinen Bünschen entsprechend, die Bedeutung einer vollständigen Niederlage des russischen Heerest lieb; — in den muselmännischen Kreisen der Hauptstadt, namentlich in den Regierungsbüreaus und den Kassernen, glaubte man schon den Tag nahe, wo man für ein ganzes Jahrhundert von militärischen und politischen Berlusten seine Rache nehmen wolkte.

Soviel ber Unbilde batte es nicht bedurft, um bei bem petersburger Sofe die größte Migstimmung gegen die Türkei rege zu machen. wir wieberholt gefeben, verfolgte die Bolitik Ruglands, und zwar nicht blog bie speciell orientalische, sondern auch die allgemein europäische, ben 3wed, die Geschicke bes Divans vorzugsweise an ihren Willen zu' knüpfen und die Türkei unter ihre Vormundschaft zu nehmen. In bem Bertrage von hunkiar-Isteleffi hatte jene Beftrebung eine bestimmte Gestalt gewonnen: aber ber Erfolg entsprach ben Erwartungen nicht, fo baf Rufland boberen Interessen zu Liebe ihm freiwillig entsagte. niß zwischen ben beiben Staaten war also wiederum ohne besonden, nach internationalem Recht geltend zu machende Gestalfung; jedoch blieb es im Wesentlichen baffelbe, wie die Geschichte ber wallachischen und fer bischen Wirren des Jahres 1842-43 genugsam barthut. Seitdem waren manche Emancipationsgelüfte bes Divans zurudgewiesen, manchmal ber selbe — wir verweisen hier auf die Brotestantenangelegenheit — wiber seine bessere Ueberzeugung in seinem Thun und Rassen bie Wege seines hochfahrenden Berathers an der Newa zu wandeln genöthigt worden. Wie kam es nun, daß die Pforte, welche sonst schon durch vage Gerückt von Truppenzusammenziehungen in Bessarabien ober Sübrufland gut äußersten Nachgiebigkeit vermocht wurde, daß die Pforte, sagen wir, jest sogar durch eine Machtentfaltung des Czaren auf türkischem Boden sich nicht mehr in ihrer abweichenden politischen Ansicht beirren ließ, daß sie noch wohl in Beziehung auf bestimmte Fragen dem äußeren Drange wich, aber ihre Principien unverändert behauptete? Die russische Diplomatie mochte bie Ursache ber Erscheinung in den Ginflüsterungen ber politischen Flüchtlinge, in dem Dienstaustritt des ersten kaiserlichen Gesandtschaftsbolmetschers Fürsten Handieri, welcher Jahrzehnte hindurch bei der Pforte eine unglaublich dominirende Stellung behauptet hatte, endlich, und zwar vorzugsweise, in dem immer inniger werdenden Rusammenwirken zweier Staatsmänner suchen, nämlich Reschib Baschas und Sir Stratford Cannings, welche bei ben von ihnen je in ber eignen Staatsverwaltung eingenommenen hervorragenden Boften allein eine Unnäherung Englands und ber Pforte jumege ju bringen vermochten. Ursachen bestanden wirklich und verfehlten ihren Ginflug nicht; eine anbere aber, in ihrer Birtung viel gewaltigere, icheint man in St. Betere

burg übersehen ober boch zu gering angeschlagen zu haben, die Macht ber öffentlichen Meinnng in ber civilifirten Welt, welche sich immer ichroffer von Rugland, bem Europa mit Unterbrückung und Knechtichaft bebrobenden, jedem Fortschritt abholben Solbatenreiche, ab', und immer wärmer ber Pforte, bem nächsten Opfer jener Drohungen - bas war für bas liberale Europa ihr Hauptverdienst - zuwandte. Rukland wukte. wieviel es in dieser öffentlichen Meinung Unklares, Bemachtes und Unwahres gebe, es zweifelte nicht an ihrem balbigen Umschlagen und konnte fich nicht gewöhnen, fie als eine Macht zu respectiren. Go verfolgte es benn in ber Türkei eine Stellung, bie fich einmal ber Natur ber Sache nach nicht auf die Dauer gewinnen läßt, und die es bamals weiser gethan haben wurde, ein für allemal als verloren zu betrachten; es ließ fich bie feindseligen Rundgebungen, mit benen die Breffe ber constitutionellen Staaten ihm gegenüber fo freigebig war, nicht gur Warnung bienen, im Gegentheil wurde es um fo ichroffer, je mehr es fich vereinsamt fah, bis es am Ende boch vor ben ber Pforte gewibmeten Sympathien Enropas bie Segel ftreichen mußte, nachdem es burch namenloses Elend auf ihre Bedeutsamteit aufmertsam gemacht worden war.

# Die Stipulation von Balta-Liman, ein Bersuch Auflands, sein Bräftiginm wieder zu erobern.

Das Aufgeben der Convention von Hunkiar-Isklesessier erschien dem petersburger Cabinet jest als ein Fehler, den es durch Abschließen eines neuen, ähnlichen Bertrages einigermaßen wieder gut machen zu können hoffte. Die veränderte Lage der Dinge in den Donaufürstenthümern und die daselbst, wie die russische Diplomatie behauptete, zur Aufrechter-haltung der Ordnung zu tressenden Maßregeln mußten ihr als Borwand dienen, um auf den Abschluß einer solchen Uebereinkunft zu dringen. Jesoch sand sie jest für ihre Forderung den ungünstigsten Boden. Durch Erfahrung gewißigt, sträubten sich die türkischen Minister dem mächtigen Nachdar eine abermalige Berbriefung seiner Rechte in die Hände zu geben, von der sie voraussahen, daß ihr an der Newa eine ungeahnte Anslegung untergeschoben werden würde; sie machten demnach geltend, daß die Erledigung der schwebenden Fragen durchaus keines Bertrages bedürfe, und daß die nöthigen Berabredungen ebenso gut durch einen einssachen Notenaustausch getrossen und sichergestellt werden könnten.

Um biesen Biberstand zu brechen, griff nunmehr ber russische Hof wiederum zu dem Kraftmittel, bas wir ihn schon wiederholt bei schwiesigen Berhandlungen haben anwenden sehen, und das auch diesmal seine Birkung nicht versehlte. Im Monat April (1849) traf ein Flügeladzutant des Kaisers Nikolaus, der General Grabbe, mit einem eigenhändigen

Schreiben seines Gebieters an ben Sultan in Constantinopel ein unb wußte für ben Augenblick bas alte Präftigium Ruglands fo wieber zu beleben, daß ber Divan nicht länger wagte, auf seiner Beigerung zu beharren. So entstand benn ber nach bem Bosporusborfe Balta-Liman, bem Sommersite bes Grofvezirs Reschid, benannte Act, welcher, um ben von ben Türken perhorrescirten Ausbruck "Bertrag" — Muahada zu vermeiden, eine "Feststellung" ober "Obligation" genannt wurde, und durch welchen sich Rußland gegen sprechen, seine Truppen nach Niederwerfung ber ungarischen Revolution von dem türkischen Gebiete zurückzuziehen, auf die Dauer von 7 Jahren ungefähr gleiche Rechte mit der Türkei zugestehen ließ. Es sollte danach eine neue Hospodaratswahl in beiben Fürstenthümern angeordnet, und die zu der Würde Designirten von dem Sultan auf die eben bezeichnete Zeit ernannt werben. Dabei verpflichteten sich bie Contrabenten, barauf au sehen, daß die Regierung dem Würdigsten aufalle. Die Bojarenversammlungen sollten suspendirt werden, und an ihre Stelle ein Rath ober Divan zur Brufung bes Budgets treten. Uebrigens follte bas Reglement organique in Kraft bleiben; um aber dasselbe mit den Ersch rungen und ben Bedürfniffen ber Zeit in Gintlang ju bringen, follte in Bukarest und Jassp je eine Revisionscommission zusammenberusen Bis zur Herstellung ber Rube, nicht nur im Innern, sondern auch auf der Grenze, verpflichteten sich die Contrabenten eine ausreichenbe Truppenmacht in den beiden Provinzen zu unterhalten; Commissare ber beiden hohen Höfe sollten für die Dauer der Uebereinkunft den Hospobaren als Berather zur Seite gestellt werden und sich mit ihnen über bie Einsetzung ber Revisionscomites verständigen. Die früheren Berträge sollten burch biese Uebereinkunft, welche nur Ausnahmszustände hervor gerufen hätten, nicht verändert werden, und nach Ablauf der 7 Jahre ihrer Dauer die durch jene bedingten Verhältnisse wieder ins Leben treten.

### Stellung ber Pforte ju dem ungarifden Aufftande. Die Flüchtlingsfrage.

i

1

Man sieht, die Pforte hatte hier zu einer schweren Niederlage ihre Unterschrift geben müssen, denn wie unter dem russischen Säbelregiment die Hospodaratswahl, die Revision des Reglement u. s. w. ausfallen, und welche Stellung ihrem Commissar neben seinem russischen Collegen zu Theil werden würde, darüber konnte sie sich keine Ilusionen machen. Dennoch versehlte die Uebereinkunft den Eindruck, welchen die russischen Staatsmänner sich davon verheißen hatten, und namentlich trug das persönliche Ansehen Sir Stratsord Cannings dazu bei, in den durch das Erscheinen des kaiserlichen Flügeladzutanten erschreckten Gemüthern der türkischen Minister die Zuversicht wiederherzustellen. Constantinopel

war und blieb ber Sammelplat von politischen Flüchtlingen aus allen Nationen, welche fich bort ungehindert aufhalten und conspiriren konnten. Ein aus benfelben zusammengesettes Comité beförderte ben revolutionären Zuzug aus allen Ländern weiter nach Ungarn, um in das Insurgentenbeer einzutreten, fogar ein Gefandter Roffuthe, Baron Splenpi, erschien am Bosporus und wurde, wenn auch nur heimlich, von dem Grofvezir Die Gesandten Desterreichs und Ruglands forderten geempfangen. meinschaftlich die Austreibung dieser Individuen, murben aber, ba biefelben entweder wirklich frangösische und andere Legitimationspapiere bei sich trugen, ober boch für Proteges irgend einer Gesandtschaft galten, unter Sinweisung auf bas ben Europäern zustehende Privilegium ber Exterritorialität abschläglich beschieben, und als Rugland burch seinen Bertreter bie Ermächtigung nachsuchte, seine Truppen durch Serbien auf dem Südufer ber Donau gegen die ungarischen Insurgenten marschiren zu lassen, murbe bie Antwort so lange verzögert, bis die Nachricht von der Erzwingung bes Rothenthurmpasses bie Bergunstigung überhaupt überflüssig machte.

Es ist nicht zu bezweifeln, daß die Pforte sich über die relative Macht ber Revolution und ihrer Gegner täuschte; nachdem ber ersteren seit Jahresfrift so Manches gelungen war, was man früher nie für möglich gehalten haben würde, ift es nur zu begreiflich, daß die ruhmredigen Berficherungen ihrer, bie turfischen Minister umgebenben, Agenten Glauben fanben. Sogar ber Umstand, daß in Ungarn zwei Raiserhöfe gegen fie ins Gelb rudten, tonnte ju Bunften ihrer Bebeutsamfeit aufgefaßt werben. Daß aber, wie man in Wien und St. Betersburg glaubte, nur biese falsche Berechnung die Sandlungsweise ber Pforte bestimmte, mochten wir in Abrede stellen, indem ja bas klägliche Ende bes ungarischen Aufstandes durchaus keinen gründlichen Umschwung in der Volitik des Divans zur Folge gehabt hat. Dies Ende ließ, nachdem Rugland feine Uebermacht auf ben Kriegsschauplatz geworfen, nicht auf sich warten; schon seit Lübers siegreichem Einzuge in Kronstadt sah ihm die Pforte fo beftimmt entgegen, daß fie bem Roffuth'ichen Abgefandten ichleunigft bas Weite zu suchen rieth. Bem wurde von Lübers genöthigt, aus Siebenbürgen in die Wallachei überzutreten, während es gleichzeitig ben combinirten Operationen ber russischen und öfterreichischen Streitmacht gelang, bas Insurgentenheer zu Boben zu werfen und seine Säupter auf flüchtigem Fuße über die Donau zu treiben.

Der Pforte wurde es nunmehr klar, daß sie ben verbundeten Regierungen gegenüber ein gefährliches Spiel gespielt habe, und als nach ben rafch gewonnenen Erfolgen nichts mehr ihre Urmeen hinderte, gegen bie türkische Grenze vorzuruden, war man in Constantinopel nicht ohne Beforgniß, daß auch für die Türkei die Stunde der Abrechnung geschlagen Diese Angst war unbegründet, wie es benn überhaupt für bie beiben Kaiserhöfe schwer sein mag, gerade zu friegerischem Vorgeben

gegen die Türkei, wo ihre politischen Interessen so weit auseinander geben, sich zu vereinigen. Sie begnügten sich von der Pforte die Auslieferung der auf ihr Gebiet übergetretenen politischen Flüchtlinge zu verlangen, indem sie voraussetzten, daß der Divan, um sich aus der Berlegenheit zu reißen, gern einwilligen würde, an einer Sache, für die er, so lange sie glücklich war, so lebhafte Sympathien an den Tag gelegt hatte, zum Berräther zu werden. Diese Demüthigung als gerechte Strafe für die dem Aufstande gewährte moralische Unterstützung wollten sie aber sicher durchsetzen, und so erfolgte denn der Antrag der beiden Gesandten Titoss und Stürmer in den gedieterischesten Ausdrücken unter Beutzugnahme auf einen Artikel (II) des Bertrages von Kutschuf Kainardji wm 21. Juli 1774, welcher lautet:

"Unterthanen, die sich eines Capitalverbrechens, auch Ungehorsams schuldig gemacht haben, sollen keinen Schutz bei der andern Macht finden, sondern ausgeliefert oder jum mindesten fortgejagt werden."

Die Rathlosigkeit ber Pforte bei diesem Schritte mar ganz so, wie die beiden Cabinette vorausgesehen hatten; fie fteigerte sich noch, als bald barauf (im September 1849) abermals ein Flügelabjutant bes Raifet von Rugland mit einem autographen Briefe eintraf, burch welchen ber hohe Schreibende seinem Alliirten den glorreichen Sieg seiner Armeen in Ungarn zur Kenntniß brachte und sodann auch seinerseits die Ausliese rung ber Klüchtlinge verlangte. Man fühlte in Constantinopel, bag man eine so höfliche, milde Behandlung nicht verdient habe, und scheute sich um so mehr, den früheren Beleidigungen noch neue hinzuzufügen. Aber wo anfangen? Wäre die Sache mit so ober so vielen neuen Bewohnern Sibb riens und des Spielbergs abgemacht gewesen, so würde der Divan mit Freuden die doppelte Zahl dieser unbequemen und kostspieligen driftlichen Fremblinge hergegeben haben; auch fehlte es keineswegs an Stimmen, bie sich für unbedingte Nachgiebigkeit aussprachen. Andererseits aber wurde mit Recht hervorgehoben, daß auch in früheren Jahrhunderten bie auf türkisches Gebiet von Ungarn übergetretenen Parteigänger, die Tökely, bie Rokoczi, die Czaki, nicht ausgeliefert worden feien, daß auch Rugland die in seinen Schutz geflüchteten, von der Pforte reclamirten Emporer, u. a. ben Fürsten Sanbjeri, Bater bes erften ruffischen Gesanbtichafts bolmetschers, nicht herausgegeben habe, endlich daß es sich um eine Schmach vor dem ganzen gebildeten Europa handle, um eine Sache, in der das von aller Welt den Opfern der auftro-mostowitischen Rache gewidmete Mitleid auch die Unbetheiligten gegen den Divan als Mitschuldigen aufbringen werbe, eine Schmach, welche geeignet sei, die der Pforte bei so geringem eignen Berdienst in England, Frankreich und Nordamerika zugeflogene Popularität wieder völlig zu vernichten. Dazu kam ber perfönliche Einfluß bes von uns oft genannten Staatsmannes, für ben bie humanistische Seite der Frage ebenso schwer wog wie die politische, und

welcher hier im Namen ber unermeflichen Mehrzahl eines ber mächtigften Bolfer ber Erbe bas Wort ergreifen tonnte, Sir Stratford Cannings, vor beffen vernichtenbem Blid bie Pfortenminister, mit bem Borwurf folch verratherischer Nachgiebigkeit belaben, auch nur zu erscheinen Auch der frangösische Gesandte General hätten Angft haben muffen. Aupick, schon wegen ber innern Zerwürfnisse seines Baterlandes bem großbritannischen Collegen bamals an Einfluß weit nachstebenb, und ber preußische Graf A. Bourtales sprachen sich in gleichem Sinne aus und trugen nicht wenig bagu bei, die Wirtung ber von ben Raiferhöfen verfuchten Ginschückterung abzuschwächen. Die rasche Kolge ber Alugelabjutanten fiel ebenfalls, nachbem bie türkischen Minister zu ruhiger Ueberlegung gelangt waren, gegen Rugland in die Wagschale; mit Recht fragten fie fich und die fremden Diplomaten mit ihnen, wo benn all ihre Selbständigkeit bleibe, wenn bei jedem Anlag ein folder Saudegen mit einem autographen Utas fich bem Sultan vorstellen und unbedingten Beborfam erzwingen fonne?

So beschloß benn bie Pforte biesmal nach längerem Schwanken jenem Bewaltschritte gegenüber fest zu bleiben. Schon bei früheren Belegenheiten mar ihr ber Bortheil einer Berlegung bes Schauplates ber Berhandlungen von Conftantinopel nach Petersburg flar geworben, und auch jest hielt sie es für ben sichersten Ausweg, anstatt einem burch feine Berhaltungeregeln an ben Wortlaut ber migliebigen Zumuthung gebundenen Diplomaten gegenüber entweder diefer Zumuthung unbedingt augustimmen, oder burch ihre Berwerfung sich ber Behässigkeit einer ben mächtigen Alliirten persönlich betreffenden Rudfichtslosigkeit auszusepen lieber unmittelbar an diese bochstbestimmende Berson sich zu wenden und ibr bie Entscheidung über Brund ober Ungrund ber gegen bas Berlangen fich aufdrängenden Ginwendungen anheimzugeben. Doch ftellte fich ber Ausführung eine Schwierigkeit entgegen; ber ruffische Befandte murbe. um Baffe für ben nach Betersburg abzusenbenden Pfortenbotschafter ersucht, nicht nur dieselben verweigert, sondern überhaupt von der Mission abgerathen und fie zu verhindern gewußt haben. Dagegen wurde ein Austunftsmittel ergriffen, beffen Erfindung, falls es nicht bem Divan von außen eingeflößt worden ist, der türkischen Diplomatie Ehre macht. Der sich noch immer in Bufarest aufhaltende Commissar für die Donaufürstenthümer, Ruad Efendi, welcher die Bolitik seines Landes für jene Bafallenstaaten in die ruffischen Bahnen gelenkt hatte und bemnach als persona grata bei bem petersburger Cabinet gelten konnte, murde babin instruirt, sich sofort an den Hof des Raisers zu begeben und biesem ein eigenhändiges Schreiben bes Sultans zu überreichen, in welchem bie Ablehnung ber Zumuthung in ben rudfichtsvollsten Ausbruden motivirt Abdulmediid sprach barin sein Bebauern aus, nicht gerabe bas thun zu konnen, mas ber ruffische Befandte verlange; bagegen aber ver-Rofen, Türlei. II.

bürgte er sich, daß die Flüchtlinge fortwährend überwacht und von feindeseligen Umtrieben und Zettelungen sorgfältig abgehalten werden sollten. Indem der Raiser diese Erledigung der Angelegenheit gutheiße, werde er die Ehre der osmanischen Herrscherwürde schonen und dem Sultan selber einen neuen Beweis seines Wohlwollens und seiner Freundschaft geben.

Die Angelegenheit wurde weislich so geheim gehalten, daß, als bie russische Gesandtschaft davon Kenntnig erhielt, Fnad bereits die russische Grenze passirt haben mußte und folglich an eine Bereitelung bes Unternehmens nicht mehr zu benten war. Titoff und ber militarische Abgefandte, Fürst Radziwill, fühlten sich unangenehm überrascht, und bie nächste Folge bes Schrittes war, daß der letztere, ohne sich bei bem Sultan zu verabschieden, erzürnt abreifte. Griechische Tollköpfe sollen ihm bei seiner Ginschiffung in Bujutbere zugerufen haben: "Im nächsten Jahre singen wir die Messe in der St. Sophien-Rirche!" — Doch mar bas Bublitum in ber Hauptstadt im Großen und Gangen teineswegs biefer Ansicht — fogar bas Abbrechen ber biplomatischen Beziehungen, zu welchem nunmehr die beiden kaiferlichen Gefandten schritten, blieb obne ben gehofften Eindruck. Das Räthsel ber Zuversicht des Divans, welche in dem ganzen Bolke ihr Echo fand, klärte sich auch bald auf; es fehlte ihm biesmal nicht an einem mächtigen Rückhalte. Sir Stratford Canning hatte seine Regierung zu einer kriegerischen Demonstration zu Gunsten der Türkei vermocht, eine starke britische Flottendivision erschien im October besselben Jahres (1849) vor ber Darbanellenstraße, passirte bie äußeren Schlösser und legte sich gleich unterhalb bes innern Mare clausum in der Barbierabucht vor Anker. Russischerseits wurde später auf bas bestimmteste persichert, daß diese Drohung erst nach der friedlichen Erlebigung ber Auslieferungsangelegenheit in St. Petersburg bekannt geworden, sowie daß andernfalls die Sache unfehlbar eine triegerische Benbung genommen haben würde. Wir wollen bem nicht widersprechen; aber wir dürfen nicht verhehlen, daß man fich in Conftantinopel allgemein die Ereignisse anders zurecht legte. Wie bem auch fei, so murbe bie Mission Juad Efendis von einem Erfolge gefront, ber bie Forberer und die Wibersacher ber Reschibschen Politik gleichmäßig überraschte; ber Kaiser empfing die Botschaft des Sultans huldvoll und machte keine Schwierigkeit, gegen bas von ber Pforte zu leiftenbe Berfprechen einer sorgfältigen Ueberwachung und Internirung der Flüchtlinge von der verlangten Auslieferung abzufteben. Noch vor Ende bes Jahres murben bie biplomatischen Beziehungen ber beiben Gefandtschaften zu ber Pforte in Folge eines von ihnen ausgegangenen ersten entgegenkommenden Schrittes wieder angeknüpft, so daß, was zur Demüthigung und moralischen Erniedrigung der Türkei ersonnen worden war, sich am Ende zu einem diplomatischen Triumphe für sie gestaltete.

Allerdings war die sogenannte Flüchtlingsfrage hiermit noch nicht gelöst, aber die Spite war ihr abgebrochen. In Folge einer von Defterreich für alle minder Gravirten verfündigten Amnestie hatte die Mehrjahl ber in die Türkei Uebergetretenen ichon im Sommer bes Jahres 1849 fich entschlossen, nach Ungarn zurückzukehren; ber Reft, barunter Bem, Dembinsti, Meczaros, Berczel, Ameth, Roffuth, wurde junachst nach Bibbin und später nach Schumla gebracht, endlich aber im folgenden Jahre auf das Berlangen ber beiben Kaiserhöfe in die Heinasigtische Binnenftadt Rutahja, biefelbe, welche im Jahre 1833 ale Sauptquartier Ibrabim Baschas zu einiger Berühmtheit gelangte, internirt, woselbst fie burch bie Pacification Ungarns und die Wiederbefestigung der habsburgifchen Souveranetat allmählich zu politischer Bebeutungelofigkeit berab-Namentlich schabeten ihnen in ben Augen ber civilifirten Welt bie zahlreichen Apostafien zum Islam aus ihrer Mitte. Der bem Chriftenthum tren Gebliebenen entledigte fich bie Bforte, welche langft unter ben ihr für ben Unterhalt ber turbulenten Gafte auferlegten vecuniären Berpflichtungen seufzte, nach manchem bittern Rotenaustausch mit bem österreichischen Internuncius im Jahre 1851, wo fie nach England und Nordamerifa übergeführt wurden.

# Reclamationen Ruflands megen bes mare clausum der Dardanellen und der polnischen Colonie Constantinopels.

Raum hatte bie ruffische Gefandtschaft ihre Geschäftsbeziehungen zu ber Pforte wieder aufgenommen, als sie mit zwei Reclamationen bervortrat, zu benen ihr bie jungft vergangenen Ereignisse ben Anlag gegeben. Die erste betraf bas Bassiren ber englischen Flotte burch bie äußeren Darbanellenschlösser und ihr Borankergehen in ber Barbierabucht, moburch Rufland bas Princip bes mare clausum, wie es bem lonboner Meerengenvertrage zu Grunde liege, verlett glaubte, wofern bie Pforte nicht auch ber ruffischen Flotte gestatten wolle, vom schwarzen Meere aus burch die äußeren Bosporusschlöffer hindurch in die Bai von Bujutbere zu fahren und baselbst Anter zu werfen. Türkischer- und englischerseits wurde bagegen geltend gemacht, daß ber britische Abmiral nur aus Besorgniß vor ben berbstlichen Sturmen bie Erlaubniß, im Innern ber Schlöffer vor Unter ju geben, nachgefucht und erhalten habe, bag ber Bertrag bamit nicht verletzt und für ben Anspruch Ruglands tein Bracebenzfall aufgestellt worben sei. Mit bieser Antwort mußte Rugland fich begnügen, und die Angelegenheit fand baburch ihre Erledigung, bag bie Pforte Namens bes Sultans eine Erklärung abgab, nach welcher hinfort ber bis bahin schwankende Begriff bes mare clausum sowohl für bie Strage von Conftantinopel als auch für biejenige ber Darbanellen auf die ganze Länge ber Meerengen ausgebehnt werden follte.

Nicht glücklicher fuhr die russische Gesandtschaft mit der andern Reclamation, welche fie ungefähr gleichzeitig einbrachte. Dieselbe betraf bie fcon feit anderthalb Jahrzehnten in Conftantinopel bestehende polnische Emigranten-Colonie, ju welcher einige nicht ganz bebeutungelose Revolutioneleiter gehörten. Das petersburger Cabinet batte langft auf Diefe Colonie ein offenes Auge gehabt und die Ueberzeugung gewonnen, daß jeter sowohl in ben kaukasischen Ländern, als auch in ber Moldau und Ballachei gegen seine Machtstellung geführte Schlag hier erwogen, unterftutt ober gar vorbereitet werbe. Bei feiner Genehmigung ber vom Sultan vorgeschlagenen Erledigung ber Auslieferungsfrage mar bemnach auch vom Kaiser Nikolaus die Hoffnung ausgesprochen worden, daß ber Divan nunmehr biefen Bühlereien ein Ende machen und die fammtlichen Bolen aus ber Türkei verjagen werbe. Die Ausführung biefes Antrage, beren Betreibung nunmehr bem Gesanbten Berrn Titoff zugefallen mar, murbe bie turfischen Minister bei ihrer großen Intimität mit ben Saup tern ber Emigration und bei ben mächtigen Berbindungen biefer in Frankreich und England in eine taum geringere Berlegenheit gebracht haben, als einige Wochen vorher die Auslieferung der ungarischen Flüch linge; jedoch kamen sie diesmal leichten Kaufs bavon. Die große Mehr zahl ber Emigrirten genoß ausländischen, namentlich französischen Schutes, und bie Wenigen, welche bis babin unter bem Schute ber türfischen Befete gestanden hatten, fanden, rechtzeitig benachrichtigt, feine Schwierigkeit, sich amerikanische Legitimationspapiere zu verschaffen. tonnte also mit Bezug auf bas tractatenmäßige Ausländerprivilegium bie russische Regierung auf birecte Berhandlungen mit ben jene Individum beschützenden Mächten berweisen. Rur eine geringe Zahl mußte bie von Rufland geforberte Bertreibung über fich ergeben laffen.

### Begebenheiten im Innern.

Die Verhältnisse zu ihrem nordischen Nachbar nahmen während der Jahre 1848/49 die politische Thätigkeit der Pforte so vorwiegend in Anspruch, daß von andern Ereignissen während dieser Zeit nur wenig nachzuholen ist. Frankreich, welches durch seine Haltung in der Mussurus-Angelegenheit die mißliedige Stellung, in die es schon vorher gerathen war, besiegelt hatte, büßte durch die Februarrevolution von seinem Einflusse zeitweilig noch mehr ein. Der übrigens persönlich beliedte Botschafter dieser Macht, Baron Bourquenen, wurde von der provisorischen Regierung der Republik abberusen und erhielt einen Nachfolger mit dem Range eines außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Ministers in der Person des General Aupick, welcher am 29. April 1848 in Constantinopel eintraf, aber erst nach langwierigen Verhandlungen die Ansertennung der neuen Regierungssorm seines Vaterlandes bei dem Divan

burchsetzen konnte. England bagegen, fo unerschüttert nach innen, wie mächtig nach außen, beffen mahrend bes griechisch-türkischen 3wiftes ber Pforte geleistete Dienste vom Sultan burch Schenkung eines prächtigen Landsites am Bosporus anerkannt worben waren, wurde immer ausichließlicher von ben Bfortenministern als ber Staat angeseben, melder nicht nur ben Willen, sonbern auch bie Macht besitze, ber Turfei über ihre Schwierigkeiten mit bem Anslande hinweg zu helfen, und gelangte burch die einsichtsvolle Energie seines Bertreters zu beinahe unbeschränttem Einfluß. — 3m Innern fanden an verschiedenen Stellen Rubestörungen statt; u. a. erhoben sich bie muhammedanischen Bosnier, erbittert über verschiedene driftenfreundliche Bestimmungen des Tanzimat. schon im Jahre 1848, eroberten nach längerer Belagerung bie türkische Refte Bihac und wurden erft im Jahre 1850 burch den von ber Ballachei zurückerufenen Serbar Omer Bascha, welcher sie bei Grabaschat ichlug, zur Unterwerfung genöthigt. Ein anderer Aufstand von geringerer Bebeutung und Dauer mußte in Bulgarien befämpft werben. Auch Die Samier emporten fich gegen ihren Fürsten Stephan Bogoribes, welcher sich bei seinen Unterthanen so verhaßt gemacht hatte, daß die Pforte nach ber Wieberherstellung ber Ordnung gut fand, ihn seiner Burbe au entbeben.

Durch die Uebereinkunft von Balta-Liman mar die Stellung bes Fürsten Stourdza von ber Moldan unhaltbar geworden, und Rufland genehmigte seine Absetzung; - wie man fich erinnert, bestand in ber Wallachei schon längst ein Provisorium unter Kantakuzeno als Statthalter, es fonnte also ohne weiteres zu ber Bahl ber neuen hospodare geschritten werben. Diefelbe fiel für die Ballachei auf ben Bruder Georg Bibestos, ben Kürften Stirben, und für die Moldau auf Gregor Ghita, welche auch alsbalb unter ber Zustimmung ber beiben Bofe in ihre hoben Aemter eintraten. Unter bem Druck ber militärischen Occupation waren die radicalen, auch die gemäßigt liberalen Tendenzen in beiden Ländern vollständig jum Schweigen gebracht worden, und auch jenseit ber Grenze herrichte nach ber Rieberwerfung bes ungarischen Aufstanbes eine tiefe Rube; es ließ fich bemnach erwarten, bag gemäß ben Stipulationen von Balta-Liman nun auch die ruffisch-türkischen Truppen in ihre Heimatlander zurückgerufen werben wurden. Dies ware der Pforte im bochften Grabe erwünscht gewesen, und fie verfaumte nicht, bie Ungelegenheit von Zeit zu Zeit auf biplomatischem Bege in Anregung zu bringen. Rufland bagegen fant fein Interesse in ber Fortbauer bes Ausnahmezustandes, für beffen Aufrechterhaltung die Flüchtlingsfrage und die Bühlereien ber polnischen Emigrirten jum Bormanbe bienen 3m Jahre 1850 endlich gelang es ben Borftellungen bes Di= vans, eine Berminderung der Occupationstruppen bei Rufland durchzufeten; jeboch dauerte es noch ein ganges Jahr, bis baffelbe bie Fürftenthumer gänzlich räumte. Bon ben Hospodaren ließ sich wenigstens einer, ber Fürst Gregor Ghika, die Reformfrage mit Interesse angelegen sein, und unter seinen Auspicien wurde ein Entwurf ausgearbeitet, welcher u. a. die Ausbebung des Zehnten und bedeutende Berbesserungen in dem Loose der Leibeigenen verordnete. Derselbe wurde, nachdem er in Constantinopel und St. Petersburg genehmigt worden, unter der Benennung Supplement au Reglement organique als Geset veröffentlicht.

### Beftrebungen der Pforte in Aegypten. England und die Suegtanalfrage.

I

2

Ē

Blücklicher als in ben Donaufürstenthümern war die Politik Reschib Baschas in Aegypten, obwohl auch ba die Erfolge hinter ben Bestrebungen weit zurücklieben. Wir haben gesehen, daß nach bem am 10. November 1848 erfolgten Tode Ibrahim Baschas mit dem Neffen besselben Abbas Bascha ein Mann an die Spite bes Vicekönigthums trat, ben weber seine administrativen Fähigkeiten noch sein Unternehmungsgeist seiner berühmten Borganger würdig erscheinen ließen. Auch haben wir n: zählt, daß die Pforte an die diesem Brinzen willig gewährte Investitur ab wisse Bevorwortungen knupfte, welche seine Stellung wesentlich mobificirten. Die wichtigsten biefer Bebingungen waren, bag bas in ber Türkei bereits zu Recht bestehende Staatsgrundgeset, Tanzimat, auch für Aegopten feine Giltigfeit haben und bag jur Ginführung von neuen, für die ganze Provinz wichtigen Berbefferungen hinfort die Erlaubnik ber h. Pforte erforberlich sein sollte. Es lakt sich nicht verkennen, wie es das damals in Conftantinopel so einflugreiche England war, welches im Hinblid auf eine immer mehr in ben Borbergrund tretende, seinen mercantilen Eigennut berührende Frage, nämlich ben Durchstich bes Isthmus von Suez, dem Divan jene der Unabhängigkeit des Bicekonigthums aufzuerlegenden Beschränkungen einflößte. Für England ift Aeappten, als bas Thor ber nächsten Strafe zu seinen inbischen Besigungen, von ausnehmender Wichtigkeit. Bei feiner unendlichen maritimen Entwickelung fühlte das mächtige Inselreich sich seines Uebergewichts in ber Benutung ber alten, in langwieriger Seefahrt um bas Cap ber guten Hoffnung führenden Strafe sicher: Die neue, erst durch Mehemed Ali möglich gewordene Berbindung über Aeghpten dagegen flößte ihm in biefer Beziehung Bedenken ein. Es beforgte, bag, wenn biefe Strafe nach vollbrachtem Durchstich bes Isthmus bem Seeverkehr aller Nationen eröffnet werben wurde, seinen für ben atlantischen Ocean gebauten Rauf. fahrteischiffen von den leichteren Fahrzeugen des Mittelmeers der Borrang abgewonnen, und allmählich ber Berkehr mit Indien, ein so wichtiger Zweig bes Welthanbels, bem es vorzugsweise seine Macht und seinen Reichthum verbankt, in biejenigen Bahnen geleitet werben konnte, burch welche im Mittelalter bie italienischen Sanbelsrepubliken zu so

großer Bebeutung gelangt find. hieraus begreift fich auch, weshalb Englant nur bem Kanalbau vom mittelländischen nach bem rothen Meere so abgeneigt war, gegen welchen seine Bebenken noch burch ben Umstand gesteigert wurden, daß an eine Ausführung bes großartigen Unternehmens nur burch die Mitwirfung Frankreichs, bes machtigen und ehrgeizigen Nebenbuhlers seiner Bolitik, gedacht werden konnte. 3m Uebrigen erheischte es sein Interesse, die Entfernung, die es von Indien trennte, nach Raum und Zeit möglichst zu fürzen, weshalb es sich auch bemühte, die Strafe über Aegypten als einen leberland : Weg möglichst zu vervollkommnen, so daß der Transport von Bersonen und Gutern auf ihr verhältnigmäßig leicht und ohne Bergug von statten geben fönnte.

Ueber bas Gelingen bes Durchstichs murbe bie britische Regierung allerdings vorläufig burch gewichtige Autoritäten beruhigt; märe es möglich, so hieß es, ihn überhaupt zu bewerkstelligen, so würden boch bie Rosten nicht blog ber ersten Anlage, sondern auch bes Betriebes und ber Erhaltung so außer jebem Berhältniß zu ben bavon zu erwartenben Bortheilen steben, daß eine praktische Bebeutung ber neuen Seeverbindung nicht zu beforgen sein wurde. Man schatte also jene Ausgaben übertrieben boch, wenn man annahm, daß, ihnen entsprechend, ber für bie Benutung bes Kanals zu erhebende Boll Schiffer abschrecken würbe, bie nur zwischen ihr und ber fechsmonatlichen Sahrt um bie Gubtufte Ufrikas die Wahl haben würden. Für den Widerstand gegen bas Unternehmen entschied schon die Erwägung, daß jedenfalls die sich über viele Jahre ausbehnenden Arbeiten ein fremdes Bevolkerungselement nach Aeghpten ziehen muften, welches zu Ginflug gelangen und England unbequem werben könnte. Selber sich in ben Besitz bes Landes zu setzen und möglicherweise für biese Erwerbung blutige, in ihrem Resultat unsichere Kriege zu bestehen, lag bem Cabinet von St. James fern, obwohl es bei Franfreich ein traditionelles Beluft voraussette, sich jum herrn eines ebenso sehr durch Bobenreichthum, wie durch seine Lage bevorzugten Bunftes ber Erbe zu machen. Man war fogar in London geneigt, ben Durchstich als einen erften Schritt zur Erreichung biefes Bieles zu betrachten, und man legte sich bemnach die Frage vor, ob es zuläffig sei. baf biefer Zugang Indiens in die Hände einer Macht übergebe, welche bei ihrer militärischen und maritimen Entwidelung benselben nach Belieben murbe offen und verschlossen balten können. Gine folche Frage nur stellen. bief fie beantworten; nicht einmal ein fraftig baftebender türkischer Bafallenstaat, geschweige benn eine europäische Grogmacht mar bem britischen Cabinete am Nile genehm; was ihm allein paßte, war eine in ben untern Sphären ber Berwaltung, in ber Sicherheitspflege u. f. m. felbftändige, in allen Beziehungen von höherer und namentlich von internationaler Wichtigkeit aber ber Autorität ber Pforte unterworfen bleibende und demnach der Beeinflussung von Constantinopel stets ausgesetzte Regierung. So gingen denn in Beziehung auf die Berhältnisse des Bicekönigs zum Sultan die Interessen Englands mit denen der Pforte Hand in Hand; während-die letztere die lockeren Bande der Botmäßigkeit des Basallenstaates im Allgemeinen anzuziehen sich bestrebte, suchte ersteres über diesen Staat eben durch jene Botmäßigkeit eine Controle zu gewinnen mit dem speciellen Zwecke, ein Project zu vereiteln, welchem seit der im Jahre 1846 durch eine englisch-französsisch-österreichische Commission vorgenommenen hydrotechnischen Untersuchung schon die officiöse Untersützung zweier großen Höfe gesichert schien.

So unterwürfig sich aber auch Abbas Pascha, als er in Constantinopel um die Investitur nachsuchte, gezeigt hatte, so stellte es sich boch bald ben Pfortenministern heraus, daß sie sich zuviel von ihm erwartet hatten. Nach seinem Wiebereintreffen in Aegypten andern Ginfluffen ausgesett, erkannte er, daß eine unbedingte Annahme ber Forberungen bes Divans einem politischen Selbstmorbe gleichkomme; er fühlte, baß es für ihn eine Chrensache sei, die Schöpfung seines Grofvaters nicht ber Bernichtung preiszugeben. Mit steigender Energie widersette er fich Rumuthungen, welche, wie er behauptete, jede Regierung in Aegypten unmöglich machten; er berief fich auf die Entscheidung ber Dachte, unter beren Mitwirkung die privilegirte Stellung Aegyptens zur Pforte ihre endgiltige Regelung erhalten hatte, turz, er zeigte eine Hartnäckigkeit, welche bem Divan, außer ber offenen Gewalt, keinen Weg offen ließ, seinen Willen burchzuseten. Die Spannung, welche hieraus erfolgte, machte es ben türkischen Ministern klar, daß sie in ihren Forberungen zu weit gegangen. Abbas Pascha hatte sich im Gegensatz zu seinen Borgängern ben Engländern genähert, beren Bermittlung allein ibm eine billigere Behandlung seitens ber Pforte verschaffen konnte; auch hatte er, um ben guten Willen biefer Macht zu gewinnen, zu bem Bau einer Gifenbahn von Alexandrien über Rahiro nach Suez, als dem englischerseits wider ben Durchftich bes Ifthmus aufgeftellten Begenproject, seine Buftimmung gegeben. Dies band unbeftreitbar ber Pforte in Beziehung auf bie zu ergreifenden Magregeln bie Banbe. Allem Anschein nach war es nur ein Scheinmanöver, daß fie fich auch ber Anlegung ber Gifenbabn eine Zeitlang wibersette, und England hatte bie Benugthuung, in ber fobann (i. 3. 1851) ertheilten Erlaubnik einen Bracebengfall aufgestellt zu sehen, der hernach in der Kanalangelegenheit angerufen werden fonnte.

Nachdem übrigens eine im Jahre 1851 zur Berathung über die Modificationen, unter denen das türkische Staatsgrundgesetz sich den bessondern Verhältnissen in Aegypten anpassen ließe, zusammengetretene türkisch-ägyptische Commission zu keinem Resultat gelangt war, erledigte sich in dem folgenden Jahre das Zerwürfniß durch eine Art von Coms

promiß, wobei wieder Fuad Efendi, der diplomatische Held von Bukarest, eine Rolle spielte. Dieser Staatsmann, welcher nach seiner erfolgreichen Mission an den russischen Kaiserhof als Musteschar des Großvezirs (Minister des Innern) in das Ministerium derusen worden war, wurde als Pforten-Commissar nach Alexandrien geschickt und wußte es durchzusetzen, daß Abdas Pascha die großherrliche Berordnung über die Einssührung des Tanzimat in Aegypten öffentlich verlesen ließ. Aeußerlich hatte also die Pforte den Sieg davongetragen; da aber als Gegenzugesständniß dem Vicekönig zunebst dem Aussichtsrecht über die Familie Meshemed Alis das Jus gladii, vorläusig auf 7 Jahre, eine Weile später aber auf Lebenszeit belassen wurde, so blieben thatsächlich die Berhältznisse ziemlich unverändert.

Der Erfolg ber Pforte erhob sich auch nicht von seiner theoretischen Bedeutung zu praktischer Wirksamkeit. Die Unterthanen des Bicekönigs bekümmerten sich nicht um die liberalen Berheisungen eines Oberherrn, dem sie sich von Jahr zu Jahr mehr entfremdet fühlten und von dem sie um so weniger wirkliche Hilse erwarten konnten, als sie wohl wußeten, daß trotz großer Mängel ihre Regierung doch weit über der Paschawirthschaft in den großherrlichen Nachbarprovinzen stehe. Wie er einmal war, ließ sich der errungene Erfolg nur unter gewissen Conjunctuzen, wie sie sich in der offenen oder heimlichen Unterstützung Englands boten, und nur, soweit die Interessen und die Machtstellung dieses Alsliirten reichten, geltend machen.

#### Die Stellung ber Dachte. Die beil. Stättenfrage.

Das immer Ausschließlicherwerben bes britischen Ginflusses im Rathe ber Bforte und die Bemühungen bes St. vetersburger Cabinets, diefem Einfluß gegenüber die bominirende Stellung zu behaupten, refp. wiederzugewinnen, beren es selber mehr ober weniger feit bem Friedensschlusse von Abrianopel genossen — bas war ber hauptsächlichste Angelpunkt, um welchen seit bem Jahre 1848 die türkische Geschichte sich brebte. übrigen Mächte, von Revolutionen gefnickt und nach außen machtlos, spielten in berselben Zeit eine untergeordnete Rolle. Das Drüdenbe biefer letteren wurde sowohl in Baris wie auch in Wien schwer empfunden und, wie sich leicht begreift, ließen weber die frangofische, noch Die öfterreichische Regierung es an Schritten fehlen, sich bei bem Divan wieder mehr in Respect ju seten. Für Defterreich bot die Flüchtlingsfrage ju folden Schritten eine häufige Belegenheit; aber ichon feine innige Berbindung mit bem als Hauptwidersacher ber Türkei betrachteten Ruffland und nicht minder die perfonliche und principielle Abneigung ber augenblicklichen türkischen Machthaber zertraten im Reime einen jeden Erfolg feiner Bemühungen. Frankreichs Stellung wurde allmählich in mancher

Beziehung eine günstigere; keine mißliebige Bundesgenossenschaft slößte ber Pforte Besorgnisse über seine Absichten ein, die Julidhnastie, deren Politik so vielen Anlaß zur Unzufriedenheit gegeben, war gefallen, und die allen levantinischen Nationen eigene Borliebe für französisches Wesen, Sprache und Bildung kam wieder undehindert zur Geltung. Gleichwohl überließ es, so lange die inneren Angelegenheiten ihm so viel zu schaffen machten, die orientalische Politik ihrem eigenen Gange, und erst im Jahre 1850, nachdem die Republik unter Louis Kapoleon wieder größere Festigkeit gewonnen hatte, suchte es auch seinerscheits nach einer Gelegenheit, dem Divan die ihm gebührende Beachtung aufzunöthigen. Diese Gelegenheit dot sich ihm in der Wiederbelebung des alten Zwises um die heiligen Stätten.

Die beiligen Stätten - fo nennt man einen Complex gewisser in Baläfting, und zwar vorzugsweise in und um Jerusalem belegener, durch eine bald mehr, bald weniger beglaubigte Tradition mit ben Anfängen bes driftlichen Glaubens, bem Erbenwallen Jefu und feiner Apostel in Berbindung gebrachter Dertlichkeiten, welcher fich aus bem Mittelalter als ein Condominium von feche verschiedenen Confessionen, ben romifcha Ratholiken, bei ben Orientalen Lateiner genannt, ben Griechen, ben Av meniern, ben Spriern, ben Ropten und ben Abhifiniern, auf unfere Tage vererbt bat. Die Berechtigungen ber verschiebenen Mitbesitzer verlieren sich ihren Anfängen nach in dem geschichtlichen Dunkel ber Rreuxfahrerepoche, fie find also sammtlich alter als bie Eroberung Spriens burch die Osmanen, welche nach ber Einnahme Jerusalems den Vorbefund, wie er fich unter ben Mamlukenfultanen Aegyptens festgeftellt hatte, einfach bestätigten. Die Modalität bes Gemeinbesitzes für bie einzelnen Theilnehmer ist seit ber ältesten Zeit etwas höchst Berwickeltes; es giebt integrirende Bestandtheile folder Beiligthumer, welche ben verschiedenen Confessionen je besonders und ausschließlich angehören, und andere, an welchen alle ober boch mehrere ein gleiches Recht haben; aber auch an ben im Sonderbesit ber einen Confession befindlichen Sanctuarien steben hie und da andern Confessionen Nugungsbefugnisse zu, und nicht minder ift ber Gebrauch ber gemeinschaftlichen Berehrungsstätten nach einer auf altem Herkommen berubenden Kirchenetikette für alle Details geregelt. Dies Herkommen aber findet sich nirgend codificirt, es pflanzt sich nur viva voce fort und ist baber bäufig ber Gegenstand von Einwendungen und Contestationen, welche bem ganzen Condominat einen Charafter unsichern Schwankens verleihen und für die einzelnen Theilnehmer bas Pförtlein ber Intrigue bei ben muhammedanischen Lantesbehörben zur Erweiterung ber eigenen und Schmälerung ber fremben Berechtsame stets offen halten. Die Rostbarteit ber Stätten in ben Augen ber Gläubigen und die natürlichen Neigungen ber verschiedenen, ebenso zahlreichen wie beschäftigungslofen Rleriseien wirken bier zusammen; eine jebe ber lette-

ren glaubt bie andere mit eifersuchtiger Beforgniß überwachen zu muffen, eine jebe hofft auf gunftige Umstände, durch die es ihr einmal gluden könnte, die Nebenbuhlerinnen aus bem Mitgenuß des Gemeingutes zu vertreiben, und glaubt bie Belegenheit zur Uebervortheilung ber letteren in majorem Dei gloriam, als Abschlagszahlung auf die Gesammtforberung, mahrnehmen zu muffen. Neben diefer Gleichheit der firchenpolitischen Moral besteht freilich in Beziehung auf Macht und Ansehen bie größte Berschiedenheit. Die Abhssinier, Die Ropten und Sprier find zu arm und einfluglos, als bag fie an bie Durchführung aggressiver Belüfte benken konnten, auch ist ihr Untheil an bem Condominium so gering, bak er bie Sabsucht ber reichen Schwesterbekenntnisse nur wenig zu reis gen scheint. Diese jakobitischen Secten genießen unter bem Schute bes armenischen Patriarchen, als bes Primas ihrer Glaubensform zu Jerufalem, ein wenn auch gebrücktes, boch wenig angefochtenes Dafein. Die armenische Kirche, von keiner auswärtigen Macht unterstützt und auch an Bahl ber Anhänger weit ber orientalischen Orthodoxie nachstehend, verbankt ihren beträchtlichen Antheil an bem Gemeingute sowohl ber Hülflosigkeit der ebengenannten, einst von ihr beraubten und jett beschützten jakobitischen Schwester-Confessionen, als bem perfonlichen Ginfluß ber an ber Spite ber armenischen Nation in Constantinopel ftehenden Banquiers der h. Pforte auf die wichtigsten Mitglieder bes Divans; auch fie läßt fich nur ausnahmsweise zu ambitibfen Schritten fortreißen und erkennt in ber Bestechlichkeit ber muhammedanischen Behörden ihr einziges Mittel, sich gegen fremden Angriff zu vertheibigen, sowie gelegentlich selber zu gewinnen. Ihre großen Nebenbuhler, die Lateiner und die Griechen, tommen unbedingt unter den Theilnehmern am Besit ber beiligen Stätten am meisten in Betracht, und fie sind auch biejenigen, von benen Beränderungen im Statusquo am häufigsten durchgesett werben. Sie halten sich an Einflug ungefähr bie Wage, benn, wenn bie griechische Beiftlichkeit burch ihre Belomittel und burch ihre Stellung als Bertreterin ber 10 Millionen orthodoxer Unterthanen ber Pforte, ber ältesten und angesehensten ber Rajahnationen, große Macht besitt, so geniekt bagegen die lateinische Beiftlichkeit, welche sich hauptfächlich aus Italien und Spanien refrutirt, bes Ausländerprivilegiums, ber Exterritorialität und bes Schutes ber frangofischen Diplomatie, nicht allein für bie Bersonen, sondern auch für die von ihr beseffenen Rlöfter, Rirchen, gemeinnützigen Anstalten und Beiligthümer. Die Stellung ber fatholischen Rajah in Balaftina, wie überhaupt in ber Türkei, ift also eine anomale; mahrend bei ben übrigen Rirchengenoffenschaften ber Priefter nicht nur Unterthan ber Bforte, sondern auch Mitglied der von diefer feiner Ration gesetzten Regierungsbehörde ift, steben die Ratholiken unter einer Beiftlichkeit, welche, bem Unterthanenverbande fremder Länder angehörend, fich um die Landesgesete nicht zu bekummern braucht, bennoch aber als altanerkannte Corporation in Beziehung auf ben Erwerb resp. Besitz von liegendem Eigenthum des Borrechts der Landeseingeborenen genießt. Aus dieser ersten Anomalie solgt eine andere: Frankreich, die tractatenmäßige Schutzmacht der katholischen Kirche in der Levante, besitzt die Besugniß, bei allen den Besitzstand der heiligen Stätten betreffenden Fragen unmittelbar ein Wort mitzureden, ja, es coordinirt sich in diesen Angelegenheiten als Bertreter der lateinischen Consession dem für die Rechte der Rajahkirchen einstehenden Divan, während es freilich diesem letzteren in seiner Eigenschaft als Territorialheren sormell das Entscheidungsrecht zuerkennen muß.

Im Sommer 1847 hatte in ber Nativitätsfirche zu Bethlebem ein Arawall zwischen dem lateinischen und griechischen Klerus stattgefunden, bei welchem u. a. ein über ber Geburtsstätte bes Beilandes angebrachter filberner Stern mit lateinischer Inschrift verschwunden mar. Confessionen beschuldigten sich gegenseitig bieses Raubes, ben nach ber fatholischen Berfion bie Griechen als ein schriftliches Zeugniß bes lateinischen Besitrechtes an ber Stätte, nach ber griechischen bagegen bie Franzistanermonche felbst weggeriffen und verstedt haben follten, um wider ihre Gegner den Borwurf des Diebstabls zu schleudern. man fieht, fette biefe lettere Ausfage einen ftarten Glauben ober bod eine febr freundliche Befinnung bei bem juftandigen Berichte voraus, benn auf die Befahr hin, den Befit felber einzubugen, blog um eine unerweisliche Anklage vorbringen zu können, einen Besitztitel zu vernichten, ist ficher ein bochft ungewöhnliches Berfahren. Die allgemeine Meinung fprach fich bemnach auch laut für die Lateiner aus, beren Reclamation von dem französischen Conful zu Berusalem unterstützt wurde. fischen Beborben aber, von ben Griechen burch Geschenke gewonnen und von ben Ruffen beeinflußt, erklärten sich nach langeren Unterfuchungen in ber Unmöglichkeit, ben Urheber bes Berbrechens entbeden zu können. und trot aller Bemühungen ber frangösischen Diplomatie in Constantinopel blieb ber Stern, sowohl nach seinem Metallwerthe, wie nach seiner viel wichtigern confessionellen Bedeutung unersett. Nachher kam bas Jahr 1848, in welchem ber Sturz bes Julithrones bie politischen Umwälzungen einleitete, welche damals bie ganze Thätigkeit und Aufmertfamteit ber Cabinette in Anspruch nahmen, und ber geiftlichen Bantereien in Jerusalem wurde nicht mehr gedacht. Die Kirche aber vergift nicht. und als im Jahre 1849 eine ben flericalen Ginfluffen gunftige Strömung in der frangosischen Politik eintrat, traf der katholische Rlerus sofort Anstalten, für die in der Sternangelegenheit erlittene Unbill großartige Rache zu nehmen.

#### Die beil. Stättenfrage. Die frangöfifchen Anfpruche.

Ob die frangösische Regierung, wie sie im Jahre 1850 endlich ben Sandicuh vom Boden aufhob, außer dem unmittelbaren Erfolge für die lateinische Kirche Jerusalems und ber damit verbundenen Verbesserung ihrer diplomatischen Stellung in Conftantinopel, nur ben vortheilhaften Einbrud eines bem Besammtfatholicismus geleisteten Dienstes auf eine bamals im Innern Frankreichs mächtige Partei, ober sofort bie Erhöhung und Rraftigung ihres Welteinfluffes im Muge hatte, liegt uns bier nicht ob zu erörtern. Reinenfalls konnte fie fich verhehlen, daß fich ihr Schwierigkeiten entgegenstellen würden, beren Ueberwindung auf ihre politische Rehabilitation ihre Einwirfung äußern mufte. Bor allem mar eine lebhafte Opposition Ruglands vorauszuseben, welches als Schutmacht ber orthodoren Kirche in ber Türkei eine Benachtheiligung biefer zu Bunften bes Ratholicismus ichwerlich wurde hinnehmen wollen. Dagegen rechnete Frankreich auf die Bundesgenoffenschaft ber katholischen Sympathien aller civilifirten ganber, auf bie, wenn auch verstedte, Borliebe ber türkischen Großen für alles Frangösische und auf die steigende Unpopularität des Hauptgegners, bem bas gange liberale Europa eine Nieberlage gonnte: es fühlte sich seines Erfolges um so sicherer, als es sich mit seinen Forberungen auf ben Rechtsboben ber Berträge stellen konnte.

Durch die zwischen Frankreich und ber Pforte im Jahre 1740 abgeschlossene Capitulation war (Art. 33) sestgesett worden, "daß die französischen, b. h. fatholischen Monche, welche nach alter Gewohnheit innerhalb und außerhalb Jerusalems und (namentlich) in der Kirche zum heil. Grabe, Romame genannt, wohnten, im Befige ber bamale in ihren Sanden befindlichen Wallfahrtsorte, gleichwie sie dieselben früher besessen, verbleiben follten." Diefe Stipulation zu Grunde legend, glaubte fich bie frangofische Regierung berechtigt, für bie katholische Beiftlichkeit bie Bieberherstellung ihres Besithftandes vom Jahre 1740 bei ber Pforte gu beantragen, wie er allerdings nicht authentisch in dem Texte des Bertrages niebergelegt worden, aber nach Ansicht ber frangosischen Minister burch fonftige Angaben, namentlich Bilgerberichte und papftliche Bullen mit Sicherheit ausfindig gemacht werben konnte. Demgemäß verlangte fie burch ihren Befandten General Aupick außer einigen Localitäten von geringerer Bedeutung junächst in Bethlebem die Rudgabe ber großen Bafilifa ber Nativität ju St. Marien, sowie ben ausschließlichen Besit ber unter jener Rirche befindlichen Geburts-Rropte, berfelben, aus welcher im 3. 1847 ber filberne Stern entwendet worden mar, ferner in Berufalem in ber beil. Grabestirche ben Stein ber Salbung und bie sieben Bogen ber Jungfrau, auch das Recht, die schabhafte Ruppel über ber die Grabesfapelle einschließenden Rotunde auszubessern und im Allgemeinen bas Innere bes alten Baues so wiederherzustellen, wie es vor dem Brande vom Jahre 1808 gewesen, endlich noch in der Umgebung Jerusalems die Rückgabe der Marien-Grabkirche vom Thale Iosaphat.

Man muß gestehen, daß biese Forderung, welche der Gesandte der Pforte mittels einer Note vom 28. Mai 1850 vortrug, nicht eben burch Bescheidenheit glanzte. In dem für gottesbienstliche Zwecke noch reservirten Theile ber Bethlehemer Rirche, b. h. in bem Chore, hatten nur die Griechen und die Armenier ihre Altare; auch bei bem Besitz ber Marien-Grabfirche, in der sogar die Muhammedaner eine Betnische haben, waren bie Ratholiken gang unbetheiligt, und ber Salbungestein gehörte ben seche Kirchengemeinschaften zusammen. Das Recht, an ber beil. Grabeskirche Reparaturen vorzunehmen, schien sogar den Anspruch auf das alleinige Eigenthumsrecht an bem Gebäube einleiten zu sollen. Unter biesen Umständen war der Eindruck, den die Reclamation sowohl auf ben Divan, als auch in bem biplomatischen Corps von Constantinopel machte, ein wenig gunstiger. Angenommen, daß ber Beweis für den Besitzstand der katholischen Kirche im Jahre 1740, wie das Tuileriencabinet ihn angab, vollständig geliefert worden wäre, so stand boch nicht minder fest, daß über den in diesen Berhältniffen eingetretenen Berande rungen bie und da schon ein Jahrhundert verflossen, und daß diefelben, abgesehen von der unbestreitbaren Berjährung, durch Kermane der früheren Sultane bie formellste Bestätigung erhalten hatten. Wie konnte bie Pforte nun ihren Unterthanen bie so hoch verehrten, bona fide von ihnen besessenen Sanctuarien entreißen? Zwar wurde katholischerseits einfach behauptet, daß Alles, was die andern Confessionen seit 1740 erworben, nur von ihnen usurpirt worden sei; doch waren diesen ihre Besitztitel auf Grund von Entscheidungen, welche die competenten Behörden getroffen hatten, zugefertigt worben, so bag jene Behauptung, wenn auch bei ber Bestechlichkeit jener Behörden nicht als unglaublich, doch gewiß als unerweislich bastand. Bon ben Türken die Annullirung aller jener Titel und die einzige Aufrechterhaltung ber Stipulation von 1740 fordern, bieß ihnen bas öffentliche Geständnig zumuthen, dag Recht und Gerechtigkeit bei ihren Gerichtshöfen überhaupt nicht zu finden sei, und nur internationale Berclausulirung bes Eigenthums bem Inhaber Sicherheit ge-Wie konnte überhaupt biefe internationale Stipulation gegen angeblich begangenes civilrechtliches Unrecht nach hundert Jahren noch geltend gemacht werben, wenn ber Berlette nicht einmal auf frischer That einen Protest bagegen erlassen hatte?

So lebhaft alle biese Erwägungen ben Pfortenministern sich aufbrängten, so lagen ihnen boch über bie Folgen bes Richtinnehaltens tractatlicher Verpflichtungen so zahlreiche und bittere Ersahrungen vor, daß sie sich zu einer bemgemäß zu ertheilenden Antwort nicht entschließen konnten. Dazu kam, daß ihnen auch ber biplomatische Rath fehlte; ihr Drakel, Sir Stratford Canning, wurde auf seinen über die Angelegenheit erstatteten Bericht von seiner Regierung angewiesen, sich von einer Unsgelegenheit, die England durchaus nichts angehe, fern zu halten — die Berlegenheit des Divans verrieth sich durch Berschleppung und Stillsschweigen. Im August 1850 drang General Aupick durch eine abermaslige Note auf Entscheidung. Nun aber dienten die von Ort und Stelle eingesorderten Aufklärungen als Entschuldigung, und erst am 30. Dec. erfolgte eine Antwortsnote von Aali Pascha, worin derselbe erklärte, daß die Pforte zwar die volle Giltigkeit der Berträge anerkenne, daß aber in Beziehung auf die heil. Stättensrage von verschiedenen Seiten legale Anssprüche geltend gemacht würden, über welche zu entscheiden unmöglich sei, bevor nicht eine gemischte Commission die vor und nach der Capitulation des Jahres 1740 in der Angelegenheit erlassenen Fermane zunehst den sonstigen gerichtlichen Beweisstücken geprüft habe.

Es war vorauszusehen, daß dieser Borschlag sich des Beifalls der französischen Diplomatie nicht erfreuen werde, denn er verneinte die von ihr behauptete ausschließliche Giltigkeit des angezogenen Artikels der Capitulation und brachte die Frage auf ein Terrain, wo ein vollständiger Sieg von vorn herein nicht zu erwarten war. General Aupick protestirte daher (den 5. Januar 1851) gegen die von Aali Pascha implicite ausgesprochene Ansicht, daß die besagte tractatliche Festsetung irgendwie durch später erlassen Fermane habe eine Beschränkung oder Modification erleiden können — eine ungeheuerliche Prätension, welche den Gegnern der französischen Politik nur Wassen in die Hände gab. Der General überzeugte sich auch bald, daß Aali seinen Protest etwas leicht nehme; anstatt aber nunmehr einen den Verhältnissen angemessenern Ton anzuschlagen, verlangte er vielmehr am 23. Februar noch einmal von der Pforte eine kategorische Erklärung, ob sie sich an die Capitulation von 1740 strict gebunden erachte.

Wenn der französische Gesandte nicht ermächtigt war, die Angelegenheit zu einem diplomatischen Bruche ober gar zum Kriege zu treiben, so
war dies Auftreten ein diplomatischer Fehler, denn es lag zu nahe, daß
die Pforte ihrer bejahenden Antwort auf die ihr vorgelegte Frage die
Bemerkung hinzusügen würde, daß außer den aus den Capitulationen
hergeleiteten noch andere Verpflichtungen ihr oblägen, wo denn die Sache
ganz wieder auf dem alten Flecke stand. Unter diesen Umständen war
es den Katholiken der Hauptstadt willsommen, daß Oesterreich, welches
aus den Verträgen von Carlowig, Passarowig, Belgrad und Sistowa
auch seinerseits eine Vefugniß, wenigstens in den türkischen Nachbarprovinzen den Katholicismus zu beschützen, herleitete, zur Unterstützung des
französischen Antrages dei der Pforte Schritte that, welche dem sich durch
Villigkeit empsehlenden Vorschlage Alli Paschas, eine gemischte Commission zur Untersuchung der Streitfrage niederzuseten, eine bessere Wür-

bigung zu Theil werben ließen. Auch sonst hatte bieser Borschlag bei bem burch die starre Arroganz der französischen Diplomatie verletzten Publikum so viel Anklang gefunden, daß die Pfortenminister getrost dabei beharren zu können meinten. General Aupick siel also mit seiner Forderung durch; jedoch ersparte ihm seine Regierung den Verdrüß, sich selber in Constantinopel als geschlagen bekennen zu müssen. Im Monat Mai (1851) wurde er durch den Marquis von Lavalette als französischen Botschafter ersetzt, unter bessen Zustimmung schon im Juni die besagte Commission in der Hauptstadt zusammentrat.

Das Tuileriencabinet hatte also in Beziehung auf bie Grundlage feiner Reclamation nachgegeben, und schon bald zeigte fich's, baf bies Entgegenkommen nur ein erftes Symptom bes inzwischen in Paris eingetretenen, viel weiter greifenden Umschlags ber Auffassung ber ganzen Angelegenheit war. Man hatte daselbst die Ueberzeugung gewonnen, daß durch so übertriebene Forberungen, wie die gestellten, ben Freunden Frankreichs im Divan die Hände gebunden würden, und daß später oder früher ihre vollständige Burückweifung erfolgen muffe. Diefe Unannehmlichkeit wollte man fic um alles in der Welt ersparen, und so war denn der neue Botschafter bahin instruirt worden, zu einer Uebereinkunft ex aequo et bono die Hände zu bieten, bei ber zwar für die lateinische Kirche Jerusalems nur geringe Zugeständnisse in Aussicht standen, aber jedenfalls ber äukere Anschein eines biplomatischen Erfolges gewahrt werben würde. mischte Commission, welcher französischerseits ber einsichtsvolle Consul von Jerusalem, Botta, beiwohnte, bereitete ein folches Abkommen vor, über welches es dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten Aali Pascha und Hrn. v. Lavalette leicht wurde sich zu verständigen. October 1851 schien baber die Ausgleichung der Angelegenheit bevorzustehen.

#### Die heil. Stättenfrage. Auftreten Ruflands.

So bescheiben aber auch die Ansprücke Frankreichs geworden waren, so trat bennoch jetzt, wo man ihn nicht mehr erwartete, ein die Rechnungen durchkreuzender neuer Factor auf den Schauplat. Die russische Regierung, obwohl der eigentliche Kern des Widerstandes gegen die französischen Anträge, hatte, solange dieselben durch ihre Maßlosigkeit den Keim des Mißlingens in sich trugen, sich ihnen gegenüber als schweigende Beobachterin verhalten; als aber die von Hrn. v. Lavalette eingeleitete neue Phase der Berhandlungen zum Ziele zu führen schien, glaubte auch sie aus ihrer Reserve heraustreten zu müssen. In St. Petersburg war man überzeugt, daß den französischen Ministern viel weniger an dem Gegenstande ihrer Forderung, als an dem Eindrucke gelegen sei, den ein Erfolg in einer solchen Frage in- und außerhalb Frankreichs nicht umhin kervor-

zubringen; in biesem Einbruck erkannte man etwas ben Interessen Rußlands Feinbseliges, und man fant es baber gut, auch seinerseits ben Mantel des Glaubenseifers anzulegen, nicht sowohl um die Religionsgenoffen vor Schädigung zu bewahren — bag eine folche nicht ernftlich brobe, wußte man - sondern um jedes, wenn auch nur scheinbare Bugeftändniß an die frangösische Diplomatie zu vereiteln und ben von berfelben erstrebten Triumph für sich zu gewinnen. Um biesen 3wed zu erreichen, erschien diesmal kein Generalabjutant des Raisers - offenbar fühlte ber russische Hof, daß er badurch bie ganze Verhandlung in ben Angen Europas verbächtigen werbe — sondern man begnügte sich, ben obligaten eigenhändigen Czarenbrief im October 1851 durch ben Gefandten bei ber Bforte Brn. v. Titoff überreichen zu lassen. Auch mar ber Inhalt biefes Schriftstudes milbe genug; ber Kaiser sprach barin gegen ben Sultan bie Erwartung aus, daß an bem Statusquo bes Befitverhaltnisses ber beil. Stätten nichts verändert werden wurde; als nabere Erlänterung fügte aber ber Gefandte bie Benachrichtigung bei, bag, wenn bennoch irgend eine Beränderung eintrete, die Pforte sich auf einen formlichen Brotest seinerseits gefaßt zu machen habe; auch gab er vertraulich zu verstehen, daß ein solcher Umstand ihn zum Abbruch seiner diplomatischen Begiebungen nöthigen merbe.

Es ift nicht zu verkennen, baf Ruflands Stellung soweit eine günftige Dem anspruchsvollen Auftreten Frankreichs gegenüber hatte es eine große Burudhaltung bewiesen, die felbstverftandlich ihm ale Mäßigung angerechnet wurde, und in seinem Berlangen ber einfachen Aufrechterhaltung bes Statusquo fand biefe Ansicht ihre Bestätigung. Freilich mar feine Mäßigung nur scheinbar; felber hatte es burchaus feine tractatliche Stipulation megen ber beiligen Stätten geltend zu machen und konnte, nachbem es fo oft ben Grund seiner Beschwerben gegen die Pforte aus ber Nichtinnehaltung ber mit ihm abgeschlossenen Berträge bergenommen, gegen ihre Anerkennung ber Capitulation von 1740 füglich nicht zu Felde Gelang es ihm aber bennoch, nunmehr bie Pforte ju einer Erzieben. klärung zu vermögen, wodurch dieselbe sich zur Aufrechterhaltung bes Statusquo verpflichtete, so war nicht nur ber frangofische internationale Rechtstitel antiquirt, sondern es war Rugland gelungen, felber einen folden, von viel wirkfamerer Urt, eingehändigt zu erhalten. Aber bas Bublifum hatte fich einmal auf einen Donnerschlag von Norben ber gefaßt gemacht, und die angenehme Ueberraschung, die man in Constantis novel empfand, den Czaren nur so Beringes und Billiges verlangen zu seben, erleichterte ibm ben Erfolg. Aali Bascha trat sofort von seiner vorläufigen Bereinbarung mit Srn. v. Lavalette zurud, und bie gemischte Commission wurde aufgelöst. Damit war aber bie Sache nicht zu Ende; ber Schritt bes Ministers genügte wohl, ben Bertreter Frankreichs zu beleidigen, aber er war nicht hinreichend, Rußland zu befriedigen, und

boch ber Zumuthung bes letzteren vollständig nachzugeben, wagte der Divan wieder nicht, nachdem er die Rechtsbeständigkeit der Capitulation von 1740 förmlich anerkannt hatte.

Unter viesen Umständen versiel Aali Bascha auf ein eigenthümliches Auskunftsmittel, das er die Schwachheit hatte, den Vertretern der beiden widerstrebenden Mächte vorzuschlagen: den sämmtlichen christlichen Bekenntnissen sollte die gemeinschaftliche Benutzung aller Heiligthümer gewährt, und somit aller Sonderbesitz ausgehoben werden. Man möchte fragen, was der türkische Minister hiemit wollte? Rizelte es ihn vielleicht, als Muhammedaner die jerusalemer christliche Brüderlichkeit zusstigmatissiren? Wie konnte er hoffen, daß Rußland, welches die Erhaltung des Statusquo verlangte, sich mit dieser allereingreisendsten Veränderung des Besitzstandes einverstanden erklären, daß der Katholicismus, für den Frankreich eine tractatenmäßig privilegirte Sonderstellung beansprucht, auf das Niveau seiner Rajahmitbesitzer werde herabsteigen wollen? On Antrag gelangte gar nicht an die beiden Cabinette, sondern wurde von Lavalette und Titoss soffer aus eigener Machtvollkommenheit verworfen

In Folge bessen theilte die Pforte Anfang Novembers ben beim Diplomaten mit, daß sie zur Prufung der allseitigen Anspruche eine nem Commission, aus einigen Staatsbeamten und Ulemas bestehend, niebergefest habe, beren Entscheidung sie dieselben abwarten zu wollen bat. Schritt, mahrscheinlich von Rugland eingegeben, führte offenbar von ber französischen Bereinbarung noch weiter ab, weshalb auch, mahrent sich ihn Titoff stillschweigend gefallen ließ, Lavalette am 14. November eine Note bagegen an die Pforte richtete, worin er erklärte, daß eine folde Wieberuntersuchung im Wiberspruch mit ben von ber Pforte im Juni besselben Jahres übernommenen Berpflichtungen stehe und bemnach in ihrem Resultate für ihn nur facultativ annehmbar sei. barauf ging er so weit, mit bem Abbruch ber biplomatischen Beziehungen zu broben, falls die Entscheidung, auf beren Beschleunigung er brangte, und für welche er den 24. December als Termin setzte, in für Frank reichs Ehre und Burbe verletenber Beise ausfallen follte. awar biefer Termin nicht eingehalten; ba es aber feststand, baf bie Commission sich große Mühe gab, bas ihr vorliegende ungeheure Material zu bewältigen, so ließ sich ber Botschafter ben Berzug gefallen. gelang es noch bor Ende bes Jahres, ben Bericht zu Stande zu bringen und dem Staatsrath vorzulegen, auf beffen Bevorwortung er bie Be nehmigung bes Sultans erhielt.

3

### Die beil. Stättenfrage. Enticheidung gegen bie Anfpruche bes Ratholicismus.

Durch eine Note vom 9. Februar 1852 theilte Aali Pascha bem französischen Botschafter bie großherrliche Entscheidung mit. Der Mi-

nifter gab barin die Berficherung, daß die Pforte es fich habe angelegen fein laffen, die von der frangösischen Regierung in Bezug auf die bl. Stätten erhobenen Anspruche auf bas sorgfältigste zu prufen; inbessen, fuhr sobann bas Schriftstud fort, liege bem Divan neben allem Bemühen um die vollständige Aufrechterhaltung der mit den befreundeten Mächten abgeschlossenen Berträge auch die Berpflichtung ob, die den eigenen Unterthanen von den frühern Sultanen verliehenen Brivilegien zu be-Unter Berückfichtigung aller biefer Umstände sei sie zu bem nachstehenden Beschlusse gelangt, welchen sie vertrauensvoll ber Bürdigung ber frangofischen Regierung anheimgebe. Es sollte nämlich in ber beil. Grabesfirche zu Jerusalem die Grabkapelle, ber Stein ber Salbung und das mit dem Namen "Bögen der Jungfrau" bezeichnete Seitenschiff nach wie vor im gemeinschaftlichen Besitz aller Confessionen sein; in Bethlebem follten bie an bas tatholische Terra-Sancta-Rlofter ftogenben, von ben Lateinern zu ausschlieklichem Besitz beanspruchten Barten ben Briechen und Lateinern gemeinschaftlich geboren. Dagegen sollten ebenbafelbst bem alten Berfommen gemäß, heißt es, bie Lateiner im Besit ber brei Schluffel zu ben hauptthuren ber St. Marienfirche, sowie zu bem Eingange der Nativitäts-Arppte verbleiben, und wenn sie den einen oder ben anbern bieser Schlussel nicht befäßen, so sollte er ihnen eingehändigt Was endlich die Grabkirche Maria im Thale Josaphat anbetreffe, fo follte auch ben Lateinern die Befugnig aufteben, baselbst ihren Gottesbienst zu balten.

Das war also bas Ergebniß ber beinahe zweijährigen Berhandlungen ber frangösischen Diplomatie. Die anfangs von berfelben behauptete ausschließliche Giltigkeit ber Capitulation gegen bie auf inländischem Staatsrecht beruhenben Documente war zurückgewiesen, und die ganze Reihe ber auf Grund jener geltend gemachten Ansprüche nach bem Inhalt biefer abgeschlagen worben -- nur daß bem lateinischen Klerus anstatt bes verlangten Alleinbesites ber Basilita von Bethlehem ein Schlussel zu bem westlichen Haupteingange berselben — bieser Schlüssel, eine Weile porher bem Terra-Sancta-Rlofter abgestritten, war nämlich von ben in ber Note Aali Baschas erwähnten breien ber einzige, welcher ihm fehlte querkannt und anftatt bes Eigenthums ber Mariengrabkirche bie Befugniß ertheilt murbe, ohne einen eignen Altar in bem Beiligthum, wie die andern bei demfelben betheiligten Confessionen folche figen, aufstellen zu burfen, also wohl als Gaft irgend einer ber letteren, ihre Messe zu lesen. Wenn nun, was von vornherein mahrscheinlich mar, bas Befühl feiner Burbe es bem Ratholicismus verbot, von biefem letteren Zugeständniß Gebrauch zu machen, so blieb in ber That als einzige Geburt bes freisenden Berges ein Rirchenschlüffel.

Entsprach nun biese Entscheibung ber Würde und Ehre Frankreichs, auf welche Lavalette ben 17. November bes verstossenen Jahres so brohend hingewiesen, oder hatte der Divan den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu gewärtigen? In Constantinopel war man darüber viel ruhiger, als dem Tuilerien-Cabinet lieb sein mochte. Hr. v. Lavalette, welcher sich eben zu einer Urlaubsreise nach Frankreich rüstete, schien sich gar nicht mit diesen von ihm selber angeregten Fragen zu beschäftigen. Er begnügte sich in seiner Antwortsnote die Rechtsansprüche seiner Regierung aus der Capitulation von 1740 für die Zukunft zu wahren; zugleich aber erklärte er, daß er die in der großherrlichen Entscheidung getroffene Anordnung annehme, und daß seine Regierung für die nächsten Jahre weitere Ansprüche geltend zu machen nicht beabsichtige.

Dan hatte benten follen, daß bamit die Bforte ben gefährlichen Handel losgeworden wäre. Frankreich, ber erlittenen Niederlagen mit und an einem endlichen Siege seit bem geschickten Gingreifen Rukland pollig verzweifelnb, batte sich mit einer dürftigen Concession, ber Rückgabe eines Schlüffels zu einer gemeinsamen Thur, zufriedengegeben, und w biefer Schlüssel bem mitbesitzenben griechischen Rlerus nicht abgeforbet worben war, bas Durchgangsrecht burch ben unbenutten Raum ber Rich aber, welchem bas lateinische Kloster angebaut ist, diesem letzteren imma zugeftanden hatte, fo daß ber Schluffel nicht als Shmbol einer neuen Befugnif, fondern nur als bas Mittel, eine von ben Griechen regelmäßig geöffnete und geschlossene Thur ebenfalls auf- und zuthun zu tonnen, gelten konnte, fo durfte ber Divan sich schmeicheln, auch Ruflant werbe ben Statusquo bes Besithstandes als unverlett betrachten und fic mit ber Entscheibung einverftanden erklaren. Diefe Selbsttäuschung mar aber von turger Dauer; nicht ohne Erstaunen erfuhr man in ber Saupt stadt, daß Hr. v. Titoff bas Abkommen als ganz unannehmbar bezeichne und barin einen schweren Angriff auf die Interessen ber orthodoren Kirche finde. Man wollte es nicht glauben, ba man mit Recht bie Ruje sen allgemein als Sieger betrachtete, und boch war es so. von feinem bofen Geftirn getrieben, begnügte sich nicht mit bem freilich nur kleinen Bortheil, ber ihm so leicht zugeflogen war; es wollte aus ber beil. Stättenangelegenheit eine Staffel machen, bie es auf bie bochie politische Bobe beben sollte, es verbig sich in diefen Entwürfen und klomm an der unsichern Grundlage empor, bis dieselbe unter ibm gufammenbrach.

# Aufpruchsvolles Auftreten Ruflauds, Berföhnlichfeit Frankreichs in Bezug auf bie heil. Stättenfrage.

Allerdings war die Verhandlung so gut eingefädelt, daß es in ihrem Fortgange an manchen ferneren Erfolgen nicht fehlen konnte. Gleich die Einwendungen des russischen Gesandten gegen die Note Aali Paschas vom 9. Februar führten zu einem solchen. Um die Bedeuken seines Hoses zu

beseitigen, ließ auf seinen Rath die Pforte fich bewegen, ber griechischen Beiftlichkeit ihre Rechte an ben heil. Stätten in ber nach türkischem Staatsrecht bündigften Form, b. h. burch einen großberrlichen Ferman. auf alle Zukunft zu gewährleiften. Dies Actenftud, welches vor feiner Ausfertigung bem ruffischen Befandten gur Durchficht und Correctur poraeleat worden war, wurde erst veröffentlicht, nachdem Tage zuvor Br. v. Lavalette seine Urlaubsreise nach Baris angetreten hatte. Es mar an ben Statthalter und ben Oberrichter von Jerusalem gerichtet, welche für seine ordnunasmäßige Eintragung in bas Stadtgerichtsarchiv Sorge tragen follten, und enthielt zunebst einer sorgfältigen Aufzählung sowohl berienigen beil. Stätten, welche ber orthodogen Rirche allein zustehen, als auch berjenigen, an benen bieselbe mit anderen zu Theilen geht, auch bie burch die Note vom 9. Februar dem frangösischen Botschafter mitgetheilten Entscheidungen, einschließlich berjenigen in Betreff bes Schluffels zum westlichen Portal ber bethlehemer Kirche, aber in einer Weise, baf bamit alle weiteren Ansprüche ber Lateiner als unberechtigt und unftatthaft auf immer zurückgewiesen murben.

Der Ferman widersprach also ber Note vom 9. Februar nicht, aber er erganzte sie in einer die griechische Confession ebenso sehr bevorzugenben, wie für die katholischen Interessen nachtheiligen und die frangbische Regierung verletenden Weise, indem späteren Erwerbungen ber Orthoboren keineswegs ein Riegel vorgeschoben wurde. Aber auch bies war ber ruffischen Diplomatie noch nicht genug; bieselbe hatte, indem sie sich als Bertheibigerin ber firchlichen Rechte von 10 Millionen Rajah aufwarf, einen Fleck berührt, wo sich die Pforte, bei ihrer Unkunde über die Ausbehnung und die Ziele ber Sympathien diefer ihrer Unterthanen, besonders verwundbar fühlte, und war demnach vorläufig vollkommen Herrin ber Situation. Auch bas winzige ben Lateinern gemachte Augeständniß follte ihnen verfümmert werben. Der Sultan perfonlich munichte bringend, mittels eines auf ben Brief bes Ruisers Rikolaus zu erlassenben Antwortschreibens jeden Rest von unangenehmen Gefühlen besselben in ber beil. Stättenfrage zu beseitigen, und burch kluge Benutung bieses Umstandes, ber zu seiner Renntnig gelangt mar, mußte Titoff es burchauseten, bag noch ein Pfortenbefehl (Bigirial-Schreiben) an ben Statthalter von Jerusalem erlassen wurde, welcher demselben aufgab, bei Ertheilung bes vielberegten Schlüffels an die Lateiner zu erklären, daß berfelbe nicht bas Durchgangsrecht burch die Thur, welcher ben Empfängern boch von jeber zugestanden hatte, bedeuten folle. Alfo ein Schlüffel für eine gemeinschaftliche Thur, ohne symbolischen Werth und ohne bas Recht, sich seiner zu bedienen! Erst nach dieser neuen Concession fand ber Gesandte gegen eine briefliche Anzeige bes Sultans an ben Raifer von ben getroffenen Anordnungen nichts mehr einzuwenden.

Nachdem die Pforte sich zu solcher Rücksichtslosigkeit gegen bas Tui-

leriencabinet hatte brängen lassen, glaubte man sich seitens bes letteren ernstlicher Schritte zur Wahrung ber in ihrer Migachtung seine Bürbe beeinträchtigenden Rechte des lateinischen Klerus versehen zu müssen. Indessen verstrich ein Monat nach dem andern, ohne daß während der Abwesenheit bes Botschafters etwas geschah. Erft nachbem im August besselben Jahres (1852) Lavalette wieder auf seinem Posten eingetroffen war, erfolgte seinerseits eine Einsprache gegen ben die griechische Kirche bevorzugenden Ferman; aber dieselbe war in einem so milden Tone abgefaßt, bag bie Pforte ben Bunfch bes Schreibenben zu erkennen glaubte, es nicht zum Aeußersten kommen zu lassen. Auch machte ber englische Botichaftsverweser, welchen neuerdings eingetroffene Berhaltungsregeln ber Angelegenheit gegenüber freier stellten, seine freundschaftlichen Dienste zur Ausgleichung bes Zerwürfnisses geltenb, und nachdem auf seinen Rach ber Divan die Berficherung gegeben hatte, daß ihm bei Beröffentlichung bes Fermans die Absicht, sich von den Frankreich ertheilten Zusicherungen loszumachen, fern gelegen habe, so erklärte am 3. October ber Botschafter seine Beschwerbe rücksichtlich bes Fermans für erledigt. schien also das Gewitter vorübergezogen, und im diplomatischen Coms von Constantinopel wünschte man sich Glück, daß Rufland, welches sider Händel gesucht habe, bei soviel Nachgiebigkeit auf Seiten Frankreichs und folder Wiberstandslosigkeit bes Divans nicht zu seinem Ziele gelangt sei.

Nun aber erhob sich eine Schwierigkeit in Jerusalem. Die Pforte hatte einen ihrer höheren Beamten, Afif Beh, als Commissär borthin geschickt, um für die Ausführung der beschlossenen Anordnungen Sorge zu tragen und weiteren Conflicten vorzubeugen. Von diesem verlangte ber ruffifche Generalconful für Baläfting und Sprien die öffentliche Berlesung des der griechischen Confession ausgestellten Fermans, b. h. die feierlichste Bekanntgebung bes Documents, welche dasselbe ben wichtigsten, die Interessen des muhammedanischen Gesammtstaates betreffenden Sattischerifs gleichgestellt haben würde. Aft Ben, durch seine Instructionen zu einer für die andern Confessionen, namentlich für die Lateiner, so kränkenden Bevorzugung der Griechen nicht ermächtigt, glaubte um so weniger auf die Zumuthung eingehen zu dürfen, als das unter ber Mitwirkung bes ruffischen Befandten zu Stande gekommene Actenftuck ja selber eine bescheibenere Form seiner Behandlung, die Gintragung in bie Archive bes Stadtgerichts, vorschrieb. Der Consul aber wollte von biefen Einwendungen nichts wiffen und wandte fich mit einer Beschwerbe an ben Gesandten, welcher die Sache mit Eifer aufgriff. Die Rlage wurde ber Pforte officiell zur Renntnig gebracht und Br. von Titoff erklärte, daß, falls die öffentliche Berlesung des Fermans nicht ftattfinde, die ruffische Regierung bies Actenstück als null und nichtig betrachten und in bem vom Divan gegen sie beobachteten Berfahren einen Wort- und Treubruch erkennen werbe. Man sieht, die russische Diplomatie war burch

1

Die Wilfährigkeit der Pforte verwöhnt und kannte keine Grenzen mehr in ihren Anforderungen. Hier aber trat ihr ein Hinderniß entgegen. Der französische Botschafter hatte, eine solche Prätension vorhersehend, um nicht den lateinischen Klerus zu Jerusalem dem griechischen gegenüber in eine weit mislichere Lage zu bringen, als diejenige war, in welcher er sich vor den Reclamationen seiner Schutzmacht befand, sich von der Pforte das Bersprechen ertheilen lassen, daß jene Staatsacte nicht öffentlich verlesen werden solle; er verlangte nun mit Nachdruck die Innehaltung der ihm gemachten Jusage und ging in seiner Lebhaftizkeit so weit, dem Divan mit Herbeirusung der französischen Flotte und Blokirung der Darsdanellen zu drohen, falls er abermals auf Kosten der Rechte Anderer gegen Rußland sich nachgiebig zeigen würde.

So erntete benn bas stambuler Cabinet bie erften Früchte seiner schwachmuthigen Politik. Frankreich, bas sich lange genug eine äußerst rucfichtslose Behandlung hatte gefallen lassen, brobte ihm mit einer bestimmt angegebenen feindseligen Magregel, und die russische Diplomatie, ber es feine Rechtsüberzeugung und feine tabellofe politische Saltung zum Opfer gebracht, wur fo weit entfernt ihm bafür zu banten, bag fie vielmehr bei ber erften ihrer Begehrlichkeit gestellten Schranke über Perfibie schrie und als Strafe ein unbestimmtes Etwas, bessen Tragweite zu ermeffen den türkischen Ministern überlassen blieb, ben Ingrimm bes Czaren, in Aussicht stellte. Dem petersburger Sofe war inzwischen Br. von Titoff, ein vorzugeweise burch Renntnig ber orientalischen Berhältnisse ausgezeichneter, aber eben beshalb zur Borficht geneigter und überhaupt milb benkenber Diplomat, nicht mehr als bas geeignete Organ feiner Politif erschienen; er war abberufen worden und erhielt in der Person des orn. v. Deroff einen Nachfolger, bessen Amtsantritt sich sofort burch größere Schroffheit gegen ben Divan tennzeichnete.

Das Ziel, auf welches Rußland zusteuerte, wurde daburch allmählich klarer. Wir haben oben den Artikel der Capitulation vom Jahre 1740 angeführt, auf welchen Frankreich sein Recht, sich in die heil. Stätten-angelegenheit einzumischen, begründete, und gezeigt, daß seiner Anwendbarkeit auf die erhobene Forderung im Wesentlichen nur die vielzährige Präscription der in dem Besitzstande eingetretenen Beränderungen entgegenstand. Die allgemeine Besugniß des Tuilerienhoses, die jerusalemer Dinge in den Kreis seiner diplomatischen Erörterungen mit der Pforte zu ziehen, unterlag keinem Widerspruch. Auch das russische Cabinet hatte eine auf den Schutz des Christenthums in der Türkei bezügliche tractaliche Stipulation geltend zu machen, nämlich die Art. 7, 8 und 14 des Bertrages von Kutschuf Kainardji (1774), welche solgendermaßen sauten:

Art. 7. Die H. Pforte verspricht die driftliche Religion fortdauernd zu schützen; auch erlaubt Dieselbe bem kaiferlich russischen Gesandten, bei

allen Anlässen sowohl zu Gunften ber neuen Kirche in Constantinopel, von welcher Art. 14 bie Rebe sein wird, wie auch zu Gunsten ber biese Kirche Bebienenben (Geistlichen) Borstellungen zu machen, welche Sie (bie Pforte), als von dem Bertrauensmanne einer innig befreundeten Nach-barmacht ausgehend, zu berücksichtigen verheißt.

Art. 8. Die russischen Unterthanen, Geistliche wie Laien, sollen Jerusalem und die sämmtlichen sonstigen heil. Stätten frei und ungehindert besuchen dürfen. Niemand soll von diesen Bilgern und Reisenden, weder auf dem Wege, noch zu Jerusalem, Kopfsteuer oder eine andere Abgabe eintreiben; sie werden wie die Unterthanen anderer befreundeter Mächte mit Pässen und Fermanen versehen werden. Während ihres Aufenthalts in der Türkei soll ihnen Niemand etwas zu Leide thun, im Gegentheil sollen sie unter dem sorgfältigsten Schutz der Gesetz stehen.

Art. 14. Nach bem Vorgang anberer Mächte erhalt ber kaiserlich russische Hof die Erlaubniß, außer ber Kapelle im Hause bes Gesandten in bem zum Distrift von Galata gehörigen Quartier von Pera (Bet Oglu) eine öffentliche Kirche bes griechischen Kitus zu erbauen, welche immer unter dem Schutze bes russischen Gesandten stehen und gegen jede

Beeinträchtigung und Beleidigung geschützt werden foll. -

Ueber ben Sinn biefer Stipulationen fann fein Zweifel fein. Außer einem allgemeinen Bersprechen, ben religiösen Interessen seiner driftlichen Unterthanen gerecht zu werden, gewährt ber Sultan bem ruffischen Hofe bas Schutrecht über eine in Pera, der Gesandtenvorstadt Constantinopels, zu erbauende griechische Rirche und verpflichtet fich baneben, Die ruffischen Bilger, welche, so scheint es, als unter bem Ginfluß einer Rajabgeistlichkeit stehend, früher ben Orientalen affimilirt gewesen waren, hinfort in ber Behandlung ben übrigen Europäern gleichzustellen. Ein Schutrecht über die 10 Millionen orthodoxer Rajah der Türkei wird ebensowenig der ruffischen Regierung baburch verliehen, wie über bie wenigen Hunderttausende katholischer burch die 34 Jahre ältere Capitulation an Frank Ja bas Rum Milleti (bie griechisch-flavische Rajahnation) und seine Betheiligung an dem jerusalemer Condominium wird nicht einmal in jenen Stipulationen erwähnt; feine Rirchengutsverhältniffe und religidsen Privilegien lagen baber gang außerhalb ber Cognition ber ruffischen Diplomatie, während, wie wir gesehen haben, bei ben Lateinern nicht die dem türkischen Unterthanenverbande angehörige Gemeinde, sonbern die ausländische Klerisei Eigenthümerin der kirchlichen Anstalten ist, und bemnach bort das diplomatische Schutrecht Frankreichs sich auf Immobilien des türkischen Bobens ausdehnt. Dennoch stellte Gr. von Die roff im December 1852 officieller Weise gegen seinen frangofischen Collegen ben Sat auf, daß Rugland fraft bes Bertrages von R. Rainarbii ein Schutrecht über die gesammte orthodore Confession in der Türkei besite, eine Behauptung, welche in Constantinopel großes Mißfallen erregte und ben

Ruffen um fo übler genommen wurde, als Lavalette bagegen erklärte, daß Frankreich kein Schutzrecht über die katholischen Rajah beanspruche.

Selbstrebend hatte bie Pforte langft fich gludlich geschätt, wenn bie beiben bei bem Sandel interesfirten Mächte benselben unter fich felber hätten abmachen wollen. 3m Uebrigen ließ fie nunmehr ber Berfohn-Lichkeit Frankreichs ebenso sehr Gerechtigkeit widerfahren, als sie nicht mehr bezweifelte, bag es ruffifcherfeits nicht ber Sache, fonbern ihrer eigenen Unabhängigkeit gelte, und daß eine Fortbauer ber absichtlich immer mehr verbitterten Verhandlungen fie ben größten Gefahren aussetze. Um nun endlich der Reclamationen los zu werden, suchte sie einen biplomatischen Kunstgriff wieder bervor, der sich ihr bei früheren Complicationen, namentlich in der Libanonangelegenheit (1845), wirksam erwiesen batte, nämlich eine vom Sultan fraft seiner Souveränetät zu erlassenbe Entscheidung, vor ber bann, wie sie hoffte, sich die Bertreter ber befreundeten Monarchen, wie früher, verneigen würden. Gine folche erfolgte benn auch in der obschwebenden Frage den 15. December 1852; dieselbe lautete babin, bag bem Berlangen Ruglands gemäß ber ben Briechen ausgefertigte Ferman allerdings in Jerusalem öffentlich verlesen, bagegen aber ber bis babin zuruckgehaltene Schlussel ber Nativitätsfirche nunmehr ben Lateinern eingehändigt werden folle.

Man wird fich erinnern, daß Hr. v. Lavalette für den Kall, daß auch noch jene Berlefung bem ruffischen Sofe zugeftanden murbe, ber Pforte eine feindselige Flottendemonstration in Aussicht gestellt hatte. Dieser Drohung keineswegs Rechnung tragend, erlaubte sich, wie man fieht, die großherrliche Entscheidung eine abermalige Zurücksehung Frankreichs gegen Rufland, benn mabrend jenes nur erlangte, mas ihm in ber Note vom 9. Februar und in bem griechischen Ferman gleichmäßig zugestanden worden war, wurde biesem auch seine über bas mündlich und schriftlich Zugesagte hinausgehende, vom Tuileriencabinet perhorrescirte Gleichwohl zeigte auch hier Lavalette eine kaum Korberung bewilligt. gehoffte Berföhnlichkeit; seine Regierung, welche vielleicht schon bie ambitiblen Absichten bes Czaren burchschaut hatte und bei ihrer Isolirung, fowie bem geringen Bertrauen, beffen fie in Conftantinopel genoß, ben ber Pforte brobenben Stoß nur burch Ausweichen pariren zu können glaubte, hatte ihm offenbar bie größte Borficht empfohlen, und fo erklärte er sich benn auch mit ber Berlefung bes Kermans einverstanden.

Die Weltlage; Ansehen des Raisers Rifolaus bei den Cabinetten im Gegensate 3u der frangofischen Regierung.

Wir durfen nicht unterlassen, hier baran zu erinnern, daß die Ersfolge ber russischen Politik sich zu großem Theil aus bem Unsehen ersklären, bessen ber Kaiser Rikolans damals allgemein bei den europäischen

Cabinetten genog. Die Unruhen bes Jahres 1848 hatten von ben fünf Grofmächten nur zwei unberührt gelaffen, England und Rufland. Bas bie übrigen brei an Braftigium eingebüßt hatten, war biefen beiben zu gute gekommen, jedoch so bag in England die gesammte Nation, ihre Hülfsmittel, ihre Institutionen, die Weisheit ihrer Regierungsmaschine, in Rukland bagegen nur der Czar perfönlich an Würdigung gewonnen Deutschland, burch bie Entzweiung seiner Grogmächte zur Rullität berabgesunken, lag dem gewaltigen Herrscher zu Füßen; er war der Abgott aller ber kleinen Botentaten Europas, die bei einer Umwälzung nur Aber auch bie englischen Staatsmänner ftanben gum verlieren konnten. Theil unter bem Zauber seiner scharf ausgeprägten Berfonlichkeit, und bas Tuileriencabinet empfand schmerzlich die nicht verhehlte Abneigung bes Mannes, bem man bei so überwältigender Macht soviel politische Einsicht und Mäßigung beilegte. Die Auffassung Englands war vorzugs weise wichtig; volksthumlich war die Sympathie für Rugland und seinen Raiser teineswegs, im Gegentheil betrachtete bie große Masse ber britischen Nation ben überall auf bem liberalen Aufschwunge in Europaschwer wuchtenben nordischen Kolok mit unüberwindlichem Miktrauen, und die ihm up gunftige Strömung in ber öffentlichen Meinung fant namentlich in ben bekannten Anfichten bes vieljährigen Bertreters Englands an ber boben Pforte, Sir Stratford Canning, immer neue Nahrung. Aber nachdem schon die Quadrupelallianz des Jahres 1840 zu einer innigeren Berbindung der beiden Cabinette den Grund gelegt hatte, wußte der Raiser bei seinem Besuche in England im Jahre 1844 einige ber einflufreichsten Staatsmänner perfonlich für fich einzunehmen, und biefe bewahrten ibm eine so zu sagen doctrinäre Ergebenheit, welche in den Magnahmen ber Regierung hie und da zu Tage trat. In Frankreich bagegen war nach ber abermaligen großen Staatsumwälzung eben erst wieber eine Art von Ordnung und Rube eingetreten, an beren Bestand Niemand glauben wollte; es batte fich einen Bräfibenten, einen Raifer gegeben, bessen Name schon die legitimen Cabinette in Aufregung brachte, und somit ben alten Charakter bes Landes als europäischer Störenfried aufs neue bestätigt. Zudem wog bei biefen Regierungen ber bem parifer hofe von Rugland gemachte Vorwurf ichwer, ben Streit wegen ber beiligen Stätten angefangen zu haben, und ba man allgemein auf ben Grund ber Frage wenig einging — fogar England wehrte fich hartnäckig gegen jebe eigene Prüfung — fo blieb trot ber später von dem Tuilerienhoft so unverkennbar bezeigten Bersöhnlichkeit ein übler Eindruck an ihm haften.

Diesen übeln Einbruck, bas zum Nachtheil Frankreichs bestehenbe Borurtheil, zunehst ber burchgängigen Unkenntniß ber wirklichen Sachlage nach ihren staatsrechtlichen und ethnographischen Beziehungen machte sich die russische Regierung meisterhaft zu Nutze. Man glaubte ihr, baß

vie Ertheilung eines Kirchenschlüssels zu einer unter ber Aufsicht ber Griechen verbleibenden Thür an die Lateiner eine das Rachegefühl von vielen Millionen wachrusende Berletzung des orthodozen Nationalbewußtseins, daß eben deshalb die Erhaltung des strictesten Statusquo in Zerusalem für Rußland eine Lebensfrage und nicht minder, daß die Nichtpublikation durch seierliche Berlesung eines seinem eignen Inhalte nach nur zur Deponirung in den Archiven bestimmten Fermans eine strasbare Wortbrüchigkeit des Sultans gegen den Kaiser sei. Die unvorsichtige Drohung Lavalettes, die Dardanellen zu blokiren, welche doch im Grunde viel weniger bedeutete, als der von der russischen Diplomatie dem Divan so eindrücklich zu Gemüthe geführte "Jorn des Gebieters über 600,000 Bajonnette", wurde zu einem unerhörten, unerträglichen Zwangsmittel gestempelt, mit dem Frankreich in den Lauf der Gerechtigkeit eingegriffen, und auch diese Behauptung fand willigen Glauben.

So war benn die neutrale Haltung ber nicht betheiligten Mächte. namentlich diejenige Englands in ber früheren Spoche ber Verhandlungen. eine für Rugland entschieden gunftige; man war am hofe von St. James ber Ansicht, daß ber petersburger Hof nicht nur nach seiner eigenen Auslegung, sondern nach bem wirklichen Sinne ber mit bem osmanischen Reiche abgeschlossenen Berträge ein Recht auf eclatante Benugthung. aualeich aber auch die Macht besitze, solche sich zu verschaffen, daß bemnach für die Pforte nur in der Nachgiebigkeit Aussicht auf Rettung liege. 3m Grunde genommen theilte fogar die frangofische Regierung biese Meinung; schon längst bereute sie es, die Türkei in eine augenscheinliche Befahr gestürzt zu haben, und ihre von uns erwähnten verföhnlichen Bestrebungen in Constantinopel hatten ben Sinn, ben begangenen Fehler wieber gut zu machen. Als biefe Schritte nicht zu bem gewünschten Ziele führten, verschmähte bas Tuileriencabinet es auch nicht, durch directe Berbandlungen mit Rufland die Beilegung des Streites nachzusuchen. biefer Absicht richtete Gr. Droupn be l'hups an den französischen Gesandten zu St. Betersburg am 15. Januar 1853 eine Note, welche über seine Friedensliebe teinen Zweifel läßt. Er brudt barin bie Beforgniß aus, baß die Angelegenheit, wenn sie noch länger dem Diensteifer der diplomatischen Agenten und ben localen Leibenschaften überlaffen bliebe, bie Beziehungen Frankreichs und Rußlands zum osmanischen Reiche auf bas wiberwärtigste compromittiren fonnte. Er erklärt, daß die frangösische Regierung bei principieller Wahrung ihres Rechtsstandpunktes dem schon ohnehin so erschütterten türkischen Reiche bie Wiebererweckung religiöser Streitigkeiten, welche fich unfehlbar gegen bie Bewalt bes Sultans felbft kehren würden, ersparen wolle, und daß fie nicht minder den perfönlichen Gefühlen bes russischen Raisers Rechnung trage, welcher in seinem Lande Oberhaupt berselben Religion sei, zu der sich die Mehrzahl der orientalischen Christen bekenne. Dem gegenüber aber glaubt ber Minister

auch seinem Erstaunen über die Anstrengungen der russischen Gesandtsichaft in Constantinopel Worte leihen zu müssen, die darauf zielten, das von der Pforte dem französischen Cabinet gemachte so unbedeutende Zugeständniß zu vereiteln. Er verbreitet sich über das Unwürdige eines consessionellen Streites vor den türkischen Behörden und hofft schließlich, daß das St. Betersburger Cabinet, über die Handlungen und Absichten Frankreichs besser unterrichtet, nicht zögern werde, seiner Mäßigung Gerechtigkeit widersahren zu lassen.

Dem russischen Hofe war dieser entgegenkommende Schritt burchaus nicht gelegen; was lag ihm an allen Zugeständnissen, die Frankreich ihm machen konnte? Seine politischen Ziele lagen weder in Paris noch in Jerusalem; um dieselben zu erreichen, durfte er die Pforte nicht aus der Hand fahren lassen. Um Frankreich los zu werden, stellte er daher an dasselbe Forderungen, welche die katholische Kirche in der Levante neben der griechischen in eine untergeordnete, demüthigende Stellung gebracht haben würden, und welche die Schuhmacht jener Kirche nicht als Grundlage einer Ausgleichung annehmen konnte, ohne ihr Unsehen zum Opfer zu bringen. Der Zweck dieses Auftretens wurde vollständig erreicht; das Tuileriencabinet kam nicht auf die Sache zurück.

# Ambitiofe Absidten Ruflands. Unterhaltungen des Raifers Rikolaus mit bem englischen Botichafter zu St. Petersburg.

Was waren nun aber die Ziele, welche das petersburger Cabinet ins Auge gefaßt hatte und die es nunmehr zu erreichen hoffte? Wir können nicht bezweifeln, es war bie wenn auch nicht thatsächliche, boch principielle Lösung ber orientalischen Frage, b. h. die Bewinnung einer biplomatisch militärischen Stellung, welche biese Lösung später ober früher in seine Hände legte. Mit Unrecht schrieb man bem Kaiser großartige Eroberungsgelufte zu; eine weite Ausbehnung feiner Brengen über feindlichen Angriffen vielfach ausgesetzte, von Richtruffen bewohnte und folglich schwer affimilirbare Gebiete würde er, wenn etwa die Kriegsereignisse fie berbeigeführt hatten, als eine unerwünschte Zugabe zu seinen sonstigen Erfolgen hingenommen haben. Aber es war ihm bewußt, daß bie gufünftigen Geschicke seines Reiches in ber politischen Umgestaltung ber alterschwachen osmanischen Monarchie ihren Angelpunkt haben, bag an ber Nutbarmachung einer, wie er glaubte, bald im Drient bevorstehenben Schluffatastrophe auf ber einen Seite bie Aussicht auf die bochste Entwickelung, und auf ber anbern ber Reim bes Rückschrittes und Berfalles hafte. Nie hatte Aufland so gewaltig wie damals bagestanden, nie einer seiner Berricher eines fo weitgreifenben Ginfluffes genoffen, wie Nikolaus; ließ sich unter biesen Berhältnissen bie Lösung ber orientalischen Frage herbeiführen, so burfte man erwarten, daß sie ganz im Sinne ber

ruffischen Bolitik ausfallen würde. Diefer groken politischen That machte ber Raifer, zunebst ben gesammten Sulfsmitteln seines Reichs. fein Unfeben im Auslande, an bem schwächere Gemuther, wie basienige feines Brubers und Vorgangers, fich berauscht haben wurden, mit aller Ruchternheit bienstbar; in bem Bebanken an sie schätte er ben von ber gefammten beutschen Aristofratie ibm entgegengetragenen Weihrauch, trot bem baran haftenben Rimbus fo vieler legitimen Souveranetaten, nur gering gegen bas burftige Mag von Sympathie, beffen er fich in einem beschränkten Kreise englischer Staatsmänner erfreute. England und Defterreich waren seit einem Jahrzehnt und brüber die Hauptstüten ber Bforte gegen die Uebergriffe Ruflands gewesen; jest hatte ber Raifer Defterreich, wie er meinte, bauernd an fich gekettet; tonnte er auch England gewinnen, die erste Seemacht ber Welt, so glaubte er, ber erfte und mächtigfte Rriegsberr bes Continents, ben glanzenbsten Erfolgen mit pollfommener Sicherheit entgegenseben zu burfen.

Diese Erwägungen geben ben Schlüffel zu ben im Januar und Februar 1853 gepflogenen vertraulichen Unterhaltungen bes Raifers Nikolaus mit bem bei ihm beglaubigten britischen Gesandten Sir G. H. Seymour, welche, fpater von ber englischen Regierung nach ben Berichten bes letteren bem Publikum übergeben, burch gang Europa ein fo gemaltiges Aufsehen erregten. Wohl nie ift von einem so machtigen Souveran persönlich eine größere diplomatische Gewandtheit an einen schlechter berechneten Zweck verschwendet worden. Der Raiser suchte in bem Gespräch vom 9. Januar ben Befandten zu überzeugen, daß bem türkischen Staatsgebäude ber Ginfturg brobe, ober, wie er fich in einem gum Gemeingut ber Publiciftit geworbenen Bergleiche ausbrückte, ber Divan ein jum Sterben franker Mann fei. Rugland und England, meinte er baber. batten fich über bas, mas im Falle bes Ablebens geschehen muffe, ju vereinigen; mas Andere bachten ober thaten, mare im Grunde von geringer Bebeutung. Gin großes Unglud nur wurde es fein, wenn bas Ereignif einträte, bevor bie nöthigen Berabredungen getroffen worben. In einem ferneren, am 14. Januar gehaltenen Gefpräche tam ber Raifer, nachbem er sich von ben Eroberungsgelüften seiner großen Borfahrin Ratharing völlig frei erflärt hatte, abermals auf die Nothwendigkeit einer Berftändigung zwischen Rugland und England über die für den Kall des plöglichen Untergangs ber Türkei zu ergreifenben Magregeln zurud. Sollte, meinte er, eine folche über basjenige, mas bann zu thun fei, nicht erlangt werben fonnen, so ware es wenigstens gut, sich barüber flar zu machen, mas beiberseits nicht werbe gebulbet werden. Als Beispiel führte er bei biefer Belegenheit an, bag er eine Besitzergreifung Conftantinopels burch England nicht gestatten und ebenso wenig felber bagu ichreiten werbe, obwohl eine zeitweilige Besetzung ber Stadt burch ruffische Truppen immerhin eintreten könne. England, fagte ber Raifer bei einer

Ì.

anbern Belegenheit, moge fich nicht täuschen, ber franke Mann fei im Sterben, und somit stehe bie Nachlag-Regulirung bor ber Thur. er, ber Raiser, in Beziehung auf bies Ereignig wunsche, fei tein Bertrag, sonbern nur ein allgemeines Einverständniß, ein zwischen Ehrenmannern ausgetauschtes, gegenseitiges Bersprechen. Ueber basjenige aber, was er wollte und nicht wollte, sprach fich ber hohe Berr am eingehendften in ber letten biefer Unterhaltungen ben 21. Februar aus: Conftantinopel follte weber in ben Besitz Englands, noch Frankreichs, noch irgend einer andern Macht ersten Ranges übergehen, kein byzantinisches Raiserreich sollte aus ben Trümmern ber osmanischen Monarchie wieder erstehen, ebenfo wenig aber die Türkei in kleine Republiken zerfallen, welche bann bem Radicalismus erliegen murben. Giner von ihm beabsichtigten Einverleibung türfischer Provinzen gebachte ber Raiser nicht, jedoch follten die Donaufürstenthümer, Serbien und Bulgarien als .. selbftändige" Staaten unter ruffischen Schut treten, um bann wohl, bas scheint die Idee ber ruffischen Diplomatie gewesen zu fein, allmählich bie Strafe einzuschlagen, welche bas Polen bes wiener Congresses gewandelt Dagegen aber fand ber Raifer fein Bebenken babei, bag fich England etwa Aegypten und Candien werbe aneignen wollen. Gines gewiffen - aber leicht zu überwindenden - Widerstandes versah er sich nur von Frankreich, die Intereffen Defterreichs erklarte er ben feinigen für ibentisch, Preugens gebachte er nicht einmal.

#### Burudhaltung Englande, ihre Grunde. Ruflande Ruftungen.

Also nicht etwa als Beuteantheil und als Lohn für die Betheiligung an der Bernichtung bes gemeinschaftlichen Alliirten, sondern nur als Erbschaftsquote für ben Kall bes natürlichen Ablebens biefes bot Rufland ber britischen Regierung eines ber bestgelegenen, fruchtbarften Länder bes Osmanenreichs nebst einer ber größten Entwickelung fähigen Insel, während es sich selber mit bem Schuprecht in ben souveranen Staaten an ber Donau begnügen wollte - bas Anerbieten mar zu freis gebig, als daß es nicht Argwohn hatte einflößen muffen. Diefer Argwohn überwog von Anbeginn ben Reiz ber Babe; die britischen Staatsmanner fanden es nicht einmal nöthig, über bie Tragweite biefes Schutrechtes Aufklärungen einzuholen, um die Borfchläge sammt und sonders zurudauweisen. Der Urheber berfelben, barüber bestand im englischen Cabinet fein Ameifel, verfolgte specifisch ruffische und baber ihrem innerften Charafter nach antibritische Zwecke; man war mit sich einig, daß eine Politik, bie in Oftindien und China wohl anwendbar ichien, nach bem Mittelmeer übertragen, England seines besten Berbundeten, bes Bertrauens ber civilifirten Welt, berauben werbe. Dazu kam noch eine andere Ermägung: Rugland konnte in ben Befit feines Erbtheils, wie man bamals glaubte, ohne Schwertschlag einrücken, während England um den des seinigen vielleicht blutige Kriege führen mußte. Demgemäß lehnte Lord John Russel durch eine Note vom 9. Februar es ab, für die Eventualität des Unterganges der Türkei Berabredungen zu treffen, indem solche "nur zur Beschleunigung eines für England höchst unerwünschten Ereignisses beitragen könnten." Die englische Regierung, verhieß der Minister, wolle gern ihren Einsluß beim Sultan geltend machen, um die Emancipation der Rajah, deren gedrückte Lage man für den vornehmlichsten Beschwerdepunkt Rußlands hielt, baldigst zu erwirken; dagegen wurde aber auch dem petersburger Cabinet Milde und Langmuth in seinen Beziehungen zu der Pforte anempsohlen. Sollte dennoch eine Katastrophe in der Türkei eintreten, so werde der Kaiser von den Maßregeln, die England zu ersgreisen gedenke, benachrichtigt werden.

Die vorsichtige Zurudhaltung Englands mar um so mehr geboten. als icon feit Anfang bes Jahres Rufland fich zum Kriege zu ruften und seine Truppen nach ber türkischen Grenze marschiren zu lassen begonnen batte. Neben ben vertraulichen Unterhaltungen bes Kaisers mit Sehmour liefen officielle Mittheilungen ber kaiferlichen Staatskanzlei an das britische Cabinet ein, welche dem letteren die für Rufland bestehende Nothwendigkeit darthun follten, die diplomatischen Berhandlungen in Betreff ber beil. Stättenfrage burch eine militarische Demonstration an ber türkischen Grenze zu unterstüten. Die längst antiquirte Drobung bes Herrn von Lavalette, die Dardanellenstraffe zu blokiren, gab hier ben willkommenen Borwand. "Der Kaiser," heißt es in einer Depesche des Grafen Nesselrode an den russischen Gesandten in London vom 14. 3anuar 1853, "hat im voraus einige Vorsichtsmaßregeln treffen zu muffen aealaubt, um unfere Unterhandlungen ju fördern, die Wirkung ber Drohungen des Herrn von Lavalette aufzuheben und sich auf alle Fälle gegen bie Unternehmungen einer Regierung sicher zu stellen, welche in ihrer Politik die Ueberraschungen liebt. Unsere Makregeln beabsichtigen keineswegs die Unabhängigkeit der ottomanischen Bforte in Frage zu stellen: im Gegentheil haben sie den Zweck, diese Unabhängigkeit gegen eine fremde Dictatur aufrecht zu erhalten, indem fie bie durch den frangösischen Botschafter in den Augen seiner orthodoren Unterthanen — berjenigen Unterthanen, welche in Europa die Mehrzahl ber Bewohner seiner Staaten bilben - bloggestellte Autorität bes Sultans wieber aufrichten. heißt also, daß nach ber Idee des Raifers die Bestimmung der (Kriegs-) Borbereitungen biejenige einer moralischen Ginwirkung, viel mehr als einer materiellen solchen ist."

Das wesentliche Complement jener Kriegsvorbereitungen war aber bie beabsichtigte Aussendung eines neuen außerordentlichen Botschafters nach Constantinopel, welche erst einen Monat später in der officiellen Correspondenz zur Sprache kam. Die russische Regierung war sich be-

wußt, daß eine solche Betreibung ihrer politischen Zwecke durch einen Specialbevollmächtigten mit der wiederholt bei wichtigen Anlässen ersolgten Erscheinung eines Generaladjutanten des Kaisers zusammengestellt und in der diplomatischen Welt mit argwöhnischen Augen werde betrachtet werden; sie gab sich demnach besondere Mühe, der Sendung jeden gehässigen oder Besorgniß erregenden Charakter zu benehmen. So versicherte Graf Nesselrode am 5. Februar dem englischen Gesandten, daß der Admiral Kürst Menschisches, nur den die Wahl des Kaisers zu dem wichtigen Austrage gefallen war, nur deshalb an der Stelle Dzeross für einige Zeit die Leitung der gefandtschaftlichen Geschäfte übernehmen sollte, weil der diplomatische Rang des letzteren — er war bloßer Geschäftsträger — ihm nicht das für Verhandlungen von so hoher Bedeutung ersorders liche Gewicht verleihe. Uedrigens, hieß es, wären seine Verhaltungsregeln verschnlicher Natur und bezögen sich ebenso sehr auf die Angelegenheit von Montenegro, wie auf diesenige der heil. Stätten.

#### Die montenegrinifche Frage. Defterreichs Ginfdreiten.

In Betreff bes kleinen Fürstenthums Montenegro fanden nämlich ebenfalls um jene Zeit Berhandlungen zwischen Rufland und ber Pforte statt, beren sich ersteres nunmehr bediente, um die eigentlichen Ziele ber menschikoff'schen Sendung zu maskiren. In den staatlichen Berbältnissen bes besagten Ländchens war manches Unklare; geographisch bilbete es unbedingt einen Theil der europäischen Türkei, und auch seine politische Zubehörigkeit war bis babin im Auslande nicht in Zweifel gezogen worden. Gleichwohl hatte eine eigentliche Eroberung und in beren Befolge eine Einreihung bes Gebirgsbiftrikts in bas türkische Brovingials Shitem nie ftattgefunden, ein Umftand, ber ben Ginwohnern eine gewiffe Berechtigung gab, die oberlehnsberrliche Befugniß bes Sultans in Frage zu ziehen. Ginsprache seitens ber Nachbarmachte bagegen batten bie häufigen Bersuche ber türkischen Heerführer, bas Land zu unterjochen, nie hervorgerufen; diese Unternehmungen waren, die eine wie die andere, an ber eigenen Läffigkeit ber Türken gescheitert; nach einigen Erfahrungen von der Kriegstüchtigkeit der Bertheibiger des rauhen Gebirgelandes pflegten ihre Führer, beren Sabsucht baselbst keiner Befriedigung entgegensah, die mehr ober weniger becimirten Truppen von dem Kriegs schauplate zurudzuziehen. Da aber seit dem 16. Jahrhundert das Volk unter ber Leitung von einheimischen Beiftlichen ftand, welche ben firchlichen Titel Metropolit führten und im Lande selbst Bladika, Regent, genannt wurden, seine Berfassung dasselbe also ben Rajah-Nationen affimilirte, fo hatte man fich in Conftantinopel begnügt, es von Jahrhundert ju Jahrhundert als einen zeitweilig in Revolte begriffenen Stamm bes großen Rum Milleti, ber orthodoren Rajabfirchengenoffenschaft, zu betrachten.

Indessen batten bie Nachbarprovinzen unter ber thatsächlichen Freibeit ber Berabewohner viel zu leiben; angestammter hak wiber bie Türten. Mangel babeim und Beuteluft veranlaften fie zu immer erneuerten Raubzügen in die bosnischen und albanefischen Niederungen, woselbst die Habe ber driftlichen Einwohner ihnen kaum mehr geheiligt schien, als biejenige ber Muhammebaner. Dorfer und Stäbte wurden von ihnen eingenommen und in Brand gestedt, fleinere turtifche Befatungen bis auf ben letten Mann niedergemacht, ja bisweilen felbst größere Truppenabtheilungen, die ihnen entgegengefandt worden waren, überfallen und in bie Blucht geschlagen. Die ber Pforte fo ungunftige Stimmnug in ben angrengenden Baschalite, welche fich in häufigen Emporungen Luft machte, leiftete biefen Razzias ben erwunschteften Borfconb; benn auf bie Schilderbebung ber Minhammebaner Bosniens, beren wir oben ermabnt haben. war eine noch gefährlichere ber Chriften bes Lanbes gefolgt, welche auch bie Herzegowina in Mitleidenschaft gezogen hatte. Bahrend nun die Wieberherstellung ber Ordnung in biefen Provinzen bie ganze Thätigkeit Omer Bafchas in Unfpruch nahm, magte es eine Abtheilung ber Montenegriner, bie Festung Rabliak anzugreifen, eroberte bieselbe burch Ueberrumpelung und behauptete fich in ihrem Befite.

Run war zwar die zeitweilige Occupation einer berartigen Orticaft burch bas wilbe Bergvolt feineswegs ein außerorbentliches Ereignif, und bie Pforte hatte fonft immer mit Beduld ben gunftigen Augenblick abgewartet, wo sie sich burch Lift ober Gewalt ber Einbringlinge wieber Diesmal aber erregte die Eroberung ihre Besorgniß. entlebiate. October 1851 mar ber Blavita Beter II., ber lette geiftliche Gebieter Montenegros, geftorben und hatte bem alten Bertommen zuwiber einen Laien, seinen Neffen Danilo, zu seinem Rachfolger bestimmt. Indem bieser bie Regierung ergriff, trennte fich also bas geiftliche Primat von ber weltlichen herrscherwurde, und die Pforte glaubte den jungen Fürsten nicht anders benn als ben Begrunder einer felbständigen und erblichen Onnaftie betrachten zu fonnen, beren zufünftiger Ginflug auf bie gabrenben Elemente in den benachbarten stammverwandten Provinzen von ihr feineswegs unterschätzt wurde. Dazu fam, bag bie Regenten von Montenegro wiederholt mit auswärtigen Regierungen in Berbindung geftanden batten, daß ihnen feit Beters bes Großen Zeit von Rugland aus Gubfiviengelber gezahlt worden waren, und daß mehrere ber Blabikas, beren Beispiel Danilo nachahmte, nach ihrem Regierungsantritt fich perfonlich in Betersburg eingefunden hatten, um gleichsam die Bestätigung ihrer Burbe von dem Czaren, als dem Oberhaupte und Beschützer ber orthoboren Slaven, zu erhalten. Jedoch war aus biesen Berbindungen fein biplomatisch geregeltes Schutverhältniß entstanden, und auch mit Defterreich hatten nicht selten birecte Berührungen stattgefunden. Der Divan fürchtete bemnach, bag bas Bebirge unter einer festen Dynaftie über furg ober lang vom Auslande als unabhängiges Fürstenthum anerkannt werben würde, falls es ihm nicht gelänge, die politischen Unterlassungssünden der früheren Jahrhunderte durch schleunige Unterwerfung des Landes wieder gut zu machen, zu welcher der Umstand, daß der im Gebirgskriege so geschickte Serdari Ekrem Omer Pascha nach der Niederwerfung des Ausstandes in der Herzegowina an der Spize einer tüchtigen Armee in der Nähe stand, die Gelegenheit zu bieten schien.

So wurde benn ein Angriff auf bas fleine, nur 150,000 Seelen gab lende Bolk beschloffen, und im December 1852 rudten gegen 60,000 Mann wohlgeschulter und vortrefflich gerüsteter Truppen gegen bie montenegrinische Grenze. Fürst Danilo suchte ben Sturm zu beschwichtigen, indem er Zabljak nach sechswöchentlicher Occupation (ben 25. December) frie willig räumte; aber die Kriegsmaßregeln konnten badurch nicht mehr auf gehalten werben. An vier verschiedenen Bunkten ruckten im Januar 1853 bie türkischen Colonnen gegen bas Bebirge binguf; die Montenegriner fochten mit großer Tapferteit und blieben auch im Guben ihres Be biets im Allgemeinen im Bortheil. Im Norden bagegen, wo Omer Balda in Person commanbirte, war ber Sieg auf Seite ber Türken; mehrm wichtige Distrikte ber Provinz Brba mußten sich unterwerfen, und bei ber ungeheuern Uebermacht ber Angreifer ichien bas völlige Erliegen bes Bebirges eine einfache Zeitfrage, als im entscheibenben Moment Defterreich für baffelbe eintrat. Allerdings fehlte es in ben balmatinischen Rachbarbezirken ebenfalls nicht an Klagen über die Räubereien der Unterthanen Danilos, aber die allgemeine Meinung der unter österreichischem Scepter stehenden südslavischen Bölkerschaften sprach sich immer lauter gegen bie Anechtung eines bis dahin unabhängig gebliebenen Bruderstammes burch bie Türken aus, wider welche die Leiben ber driftlichen Bosnier und Herzegowiner einen nationalen Unwillen rege gemacht hatten. bekannt, wieviel die öfterreichische Monarchie der Haltung ihrer flavischen Unterthanen mabrend bes ungarischen Aufstandes verdankte; bas wiener Cabinet fühlte aber um so mehr bie Berpflichtung, auf jene Stimmen ju hören, als es zugleich galt, Ruglands Ginflusse, b. b. ber bei ben öfterreichischen wie turkischen Claven so weit verbreiteten Anficht, als ob nur der Czar die Willigkeit und die Macht besitze, ihre nationalen Interessen gegen die Pforte zu wahren, durch eine politische That entgegenzuwirken.

## Die Sendung des Feldmarichall-Lieutenants Grafen Leiningen.

Die Entschlüsse waren rasch gefaßt, eine ansehnliche Heeresabtheis lung wurde in den dalmatinischen Grenzdistrikten zusammengezogen, und gleichzeitig erschien nach Art der rufsischen Generaladzutanten ein militärisch diplomatischer Unterhändler in der Person des Feldmarschall-Lieustenants Grafen von Leiningen in Constantinopel, um dem erschreckten

Divan die Willensmeinung seines seit fünf Jahren so häufig rucklichtelos behandelten Souverans in herrischer Beise fund zu thun. Der Augenblid war gludlich gewählt; von Seite Ruflands brobte ber Bforte ein ernstliches Zerwürfniß, Frankreich war keineswegs befriedigt und England scheute sich vor jeder seine Freiheit im Sandeln voreilig bindenden Beschluffaffung. Zugleich konnte Rufland weber gegen bie ihm selber entlehnte Form bes Schrittes, noch auch gegen seinen Inhalt, die Rettung Montenegros, Ginsprache erheben. Freilich bezog bie Sendung fich nicht ausschließlich auf diese Angelegenheit; es lagen auch specifisch öfterreichische Beschwerbepunkte vor, unter benen verschiedene wohlbegründet waren. Biele öfterreichische Unterthanen, namentlich Aroaten, welche, um ihren Lebensunterhalt zu finden, nach der Türkei gekommen waren, hatten sich seit 25-30 Jahren über Rechtsverweigerungen ber türkischen Beborben beklagt; jest wurden ihre Forderungen in summarischer Weise und, wie bie Pfortenbeamten feufzten, zu übertrieben hoben Beträgen geltenb ge-Außerdem hatte ber Serbar Omer Pascha bem Handel ber öfterreichischen Unterthanen in Bosnien allerlei nicht zu rechtfertigende Sinbernisse in den Weg gelegt und in seiner Armee, wohl nicht gang ohne die Absicht, in den benachbarten Kronländern eine revolutionäre Aufregung berporzubringen, viele ungarische und volnische volitische Klüchtlinge als Offiziere verwandt. Weniger leicht zu begründende Forderungen waren die Abtretung bes Distrifts von Klekund Sotorino, welcher freilich bas balmatische Festlandgebiet auf unbequeme Beise unterbricht, aber seit Jahrhunderten im Besitz ber Türkei gewesen war, an die österreichische Regierung, ferner die Verwandlung Durazzos in einen Freihafen, gemisse ben Rajahchriften Bosniens zu machenbe Zugeständnisse, und endlich eine Reihe von Unträgen in Betreff Montenegros selbst. Der Pforte wurde kaum die Zeit gegonnt, sich über die größere und geringere Befugnif des Kaiserhofes du biesen Forderungen flar zu machen; Graf Leiningen stellte eine Frist bon fünf Tagen und brobte mit sofortigem Einruden ber an ber Grenze aufgestellten Armee in Bosnien, wofern bis babin die fammtlichen von ihm vorgebrachten Fragen nicht ihre Erledigung gefunden haben würden.

Der Erfolg war ein glanzender; die Pforte, welche sich die Expedition gegen Montenegro schon gegen 2,000,000 pr. Thaler hatte kosten Lassen und, wie wir oben bemerkten, sich nunmehr dem Ziele ihrer Bünsche so nahe sah, entsagte dennoch ihrer Zuendesührung und willigte in den für das Gebirge von Desterreich stipulirten Statusquo. Die Häsen von Rlef und Sotorino trat sie zwar nicht ab, indessen bewilligte sie der kaiserslichen Regierung eine Etappenstraße und entsagte so wesentlichen Souverämetätsrechten, daß Desterreich sich mit der Erwerbung zufrieden geben konnte. Die Privatsordrungen der österreichischen Unterthanen wurden durch die Gewährung eines ansehnlichen Gesammtkapitals erledigt, die Internirung auch der zum Islam übergetretenen, den Renegaten Omer

Pascha umgebenden politischen Flüchtlinge wurde zugesagt, die bürgerlichen Rechte der bosnischen Christen besser geregelt und sestgestellt. Zu dem allen kam noch ein entschuldigendes Schreiben, welches der Suktan an den Kaiser zu richten hatte. Nur die wegen der Berwandlung Durazzos in einen Freihasen gestellte Forderung, auf welche Graf Leiningen nicht weiter bestand, siel völlig weg, und somit konnte schon den 17. Februar 1853 das officiöse Journal de Constantinople melden, die österreichische Disserenz habe eine den Interessen beider Staaten und den nie von dem wiener Cabinet in Abrede gestellten Rechten der Pforte entsprechende Lösung gesunden.

C

Z

9

ù

#### Die Sendung bes Fürften Denfchitoff.

Die Sendung bes Grafen Leiningen beschleunigte ben Abgang Menschikoffs von St. Betersburg; benn mochte auch baselbst ein fo schroffes Auftreten wiber bie Pforte seitens einer Macht, die ber Raifer fich innig verpflichtet glaubte, in manchen Beziehungen erwünscht fein, so verhehlte man fich boch nicht, bag bas bier ben fübflavischen Stammen bewiesene energische Interesse auf diesetben einen gewaltigen Gindruk machen werde, ben für Rugland felbst zu unverdientem politischen Capital ju mungen, nur bann möglich schien, wenn man jum minbesten ben Schin erwedte, als habe die Pforte erft auf bas Eindringen bes ruffischen Botschafters ben Anforderungen Defterreichs nachgegeben. ficht wurde auch von Betersburg aus bas Gerücht in Umlauf geset, burch Menschikoffs Sendung beabsichtige Rufland Sand in Sand mit Desterreich ber Pforte in jenen kritischen Zeiten beizustehen und ihr in bem Bunfche, sie vor ber brobenden Auflösung zu bewahren, namentlich Mäßigung in der montenegriner Angelegenheit anzuempfehlen. wisses Borgefühl, welches ber Divan und die constantinopolitanische Diplomatie von diesen Bestrebungen des petersburger Cabinets hatte, sowie die Erinnerung an die in den Jahren 1826 und 27 in der griechischen Angelegen beit unter ähnlichen Berhältnissen begangenen Fehler mag auch wesentlich jur Beschleunigung ber Wiederherstellung bes guten Ginvernehmens mit Desterreich durch Annahme seiner Forberungen beigetragen haben. gelang es benn auch, bem ruffischen Botschafter zuvorzutommen; als ber selbe ben 28. Februar in der Hauptstadt des Gultans eintraf, fand a bie montenegrinische Sache längst abgemacht und ben Vertreter bes Rub fers Franz Joseph bereits auf ber Beimreise begriffen.

Unter diesen Umständen blieb die Angelegenheit der heil. Stätten der einzige Borwand, mit welchem das ehrgeizige Streben Rußlands im Orient sich verhüllen konnte. Nur durch einen rasch en Sieg konnte es zum Zwecke gelangen, denn die Hülle wurde immer durchsichtiger, und eine Prüfung bei hellem Tageslichte vertrug die Sache nicht. Dazu kam,

baß die frangosische Regierung sie längst burchschaut batte und fich bemühte, ben anbern Cabinetten mit Feinheit und Gelbstverleugnung ffar zu machen, bag, wenn wirklich nur bie Beiligthumer Balaftinas bas Biel ber ruffischen Bolitit waren, bei ber Benbung, welche bie beefalifigen Berhandlungen bereits genommen, bie Truppenansammlungen in Beffarabien feinen Ginn haben wurden. Rufland hatte lange Zeit biefe friegerischen Magregeln gang in Abrede gestellt; jest, wo ce biefelben zugesteben mußte, suchte es fie bamit zu beschönigen, bag herr von Lavalette zuerst mit einer Flotten-Demonstration gebrobt babe. Frankreich antwortete auf biefe immer unbegreiflicher werbente Recrimination, indem es feinen Botschafter von Conftantinopel abberief, und gab fich überhaupt folde Mube, die noch vorhandenen Beschwerbepunkte gegenstandlos zu machen, bag bem petersburger Cabinet nur bie Babl zu bleiben ichien, entweber fich für befriedigt zu erklaren, ober mit feinen mabren Absichten vor aller Welt an bas Licht zu treten.

Fürst Menschitoffs Auftreten in Constantinopel war dasjenige des Abgeordneten und Vertrauensmannes eines zürnenden Oberherrn. Nachstem er den 1. März seine Beglaubigungsschreiben der Pforte hatte überrreichen lassen, machte er den folgenden Tag seine Antrittsvisiten. Hier gleich aber setzte er sich über die bestehenden Etisette-Regeln hinweg. Mit studirter Einsachheit der Kleidung trat er den goldstrozenden Unisormen der türkischen Minister gegenüber, als wolle er ihnen sagen: "Ich somme nicht, wie Gleich zu Gleich, um zu verhandeln, sondern wie der Höhere zud em Niedrigern, um zu sordern oder zu strafen!" Nur Fuad Pascha, den Minister der auswärtigen Angelegenheiten, unter den türkischen Staatsmännern denjenigen, auf dessen Dankbarkeit und Ergebenheit das St. vetersburger Cadinet früher am meisten zählen zu können geglaubt hatte, und dem es jetzt seine selbständige Stellung vorzugsweise übel nahm, besuchte er nicht, und erklärte vielmehr, daß er sich einen solchen gewissenslosen und wortbrüchigen Unterhändler verbitten müsse.

So manche widrige Erfahrung die türkische Politik seit zwei Jahrhunderten gemacht hatte, so war doch der persönliche Nimbus der hohen Staatsbeamten dis dahin mit jeder unzarten Berührung verschont geblieben; ja erst der noch lebenden Generation hatte die fremde Diplomatie eine Art von Reciprocität der Etikettepslichten abgerungen. Um so gewaltiger war daher der Eindruck, den die Rücksichtslosigkeit Menschilosss auf den Divan machte; man dachte nicht anders, als daß er die Kriegserklärung seines Hoses in der Busentasche führe, und stellte unter der Hand an die Bertreter Englands und Frankreichs das Ansuchen, die im Mittelmeere befindlichen Flotten ihrer Regierungen in die Gewässer der Levante zu rusen. Gleichzeitig that Huad Pascha einen Schritt, der in der türksischen Geschichte die dahin ohne Borgang war, — er reichte seine Entlassung ein, welche vom Sultan sofort angenommen wurde. Schon ben 6. März nahm sein Nachfolger, ber zaghafte Rifaat Pascha, von dem Bortefeuille ber auswärtigen Angelegenheiten Besitz.

Ueber biefen Ministerwechsel binaus follte offenbar bie Ginschüchte rung nicht geben; war es ben Ruffen nur gelungen, ben wichtigen Boften bes auswärtigen Amtes mit einer ihrer Creaturen zu besetzen, so konnten fie hoffen, für ihre weiteren Bestrebungen bie beste Grundlage gewonnen zu haben. So zeigte fich benn nun auf einmal ber Fürst gemäßigt und entgegenkommend. Gegen ben britischen Gefandten, Oberften Rofe, führte er bie montenegriner Zerwürfnisse und bie Besorgnig bes ruffischen Sofes, baß Graf Leiningens Miffion erfolglos bleiben werbe, als Grund ber Truppenanhäufungen in Bessarabien an und erklärte, daß von den fpeciellen Zwecken seiner Sendung, nämlich 1) die Ausführung bes die heiligen Stätten betreffenden Fermans und 2) eine Genugthuung für seinen burch bie Wortbrüchigkeit ber Pforte perfonlich beleidigten Souveran zu erwirken, ber lettere burch ben Rücktritt Fuad Baschas zu gutem Theile schon erreicht worben fei. Auch bem frangofischen Geschäftsträger von Benebetti versicherte er, daß hauptsächlich die Angelegenheiten Montenegros seine Sendung nach Conftantinopel veranlagt hätten. Die beil. Stättenfrage verstehe er noch nicht ganz, jedoch hoffe er sie bald zu bemeistern, und glaube fest an ihre friedliche Lösung, ba er nur Unterhändler, nicht Ueberbringer kategorischer Forberungen sei, wie Graf Leiningen. verstatte seine Instruction ihm nicht, mit ber französischen Botschaft barüber in Berhandlungen zu treten. Rurz die Angelegenheit schien sich so friedlich zu gestalten, bag Oberst Rose sein am 6. Marz auf die Bitte ber türkischen Minister an ben Abmiral Dundas gerichtetes Gesuch, sich mit seinem Geschwaber von Malta ber Levante zu näbern, ben 15 ej. zurückzunehmen fich beeilte.

#### Die ruffifden Forderungen.

Nachbem also ber russische Botschafter mit einer Schlauheit, beren sich Niemand versah, und die allerdings weder mit der Weisheit noch der Würde des russischen Hoses zu reimen war, sein Terrain vorbereitet, überraschte er den 17. März den Divan mit seinen Anträgen, welche er gegen den Minister der auswärtigen Angelegenheiten mündlich formulirte und dann, als Verbalnote zu Papier gebracht, überreichte. Der russische Kaiser, hieß es darin, sei über die Entscheidung der Pforte in der heiligen Stättenfrage sehr erzürnt und hätte dieselbe eigentlich ganz verwersen wollen. Gleichwohl sei er, um die Pforte nicht in Schwierigkeiten mit einer andern Macht zu verwickeln, bereit, die Anordnungen vom 9. Febr. 1852 anzunehmen, vorausgesetzt, daß der Divan über die zukünftige Ausrechterhaltung des Statusquo bündige Versicherungen geben wolle. Dies aber könne nach all den widersprechenden Erklärungen in der Sache nur

burch einen mit Rugland abzuschließenden Bertrag gescheben. Die Wiederherstellung der Kuppel der heil. Grabeskirche auf Rosten des Sultans wolle sich Rufland gefallen lassen, vorausgesett, daß ber Bau unter ber Aufficht bes griechischen Batriarchen von Jerusalem stattfinde, boch sollten die dieser Ruppel angebauten Räume des türkischen Klosters (Chan= feb) niedergeriffen werben. Außerbem verlangte ber Fürst bie Erlaubnif für die russische Regierung, ein Bilgerhaus zur Aufnahme ihrer die beil. Statten besuchenben Unterthanen und eine russische Rirche in Jerusalem anfzuführen. Mit Bezugnahme auf die halb vergessene Thatsache, daß vor vielen Jahren einmal auf Andringen bes englischen Botschafters Lord Ponsonby ein griechischer Patriarch abgesetzt worden mar, erklärte ber Fürst sich mit Seftigkeit gegen jede fremde Einmischung in die Angelegenbeiten bes griechischen Rlerus, er sprach ben Bunfch aus, daß hinfort bie Ernennung ber Batriarden auf Lebenszeit geschehe, und beutete an, bag biefe Rirchenfürsten eine von ber Pforte unabhängige Stellung baben Schliefich warnte er vor bem Rath übelgefinnter Regierungen. mükten. unter benen er die frangofische namhaft machte.

Wie es scheint, hatte ber petersburger Hof, da er diese Form seiner Stipulationen adoptirte, die geistigen Fähigkeiten der Türken viel zu niedrig geschätzt; sogar Risaat Bascha war sich beim Anhören des Fürsten gleich bewußt, daß der gesorderte Bertrag nichts anderes als das ausschließliche russische Protectorat über die orientalische Kirche in der Türkei bedeute, ein Zugeständniß, das in das innere Staatsleben unendlich viel tieser eingreise als der Tractat von Hunkar Iskelessi, und zu dem sich die Pforte nicht verstehen könne, ohne einen politischen Selbstmord zu begehen. Gleichwohl nahm er die Anträge ad referendum.

Es folgten nunmehr Berhandlungen zwischen bem Divan und bem Botschafter, in benen jener, obwohl von vornherein sehr wenig geneigt, bem vorgeschlagenen Bertrage zuzustimmen, boch Aufschluffe über feine Tragmeite und bie Grenzen ber bamit zu übernehmenben Berpflichtungen zu erhalten münschte. Die Bemühungen führten zu feinem Resultat, Menschikoff begegnete ihnen mit den lebhaftesten Berficherungen der friedlichen Absichten Ruglands; zugleich aber suchte er die Pfortenminister auf bie Nuplosigkeit, ja bie Gefahren bes von ihnen auf England und Frankreich gesetten Bertrauens hinzuweisen und ihnen, mahrend er die Bachsamkeit ber Vertreter biefer Mächte burch falsche Borftellungen tauschte, bie Ueberzeugung beizubringen, daß außer unbedingter Ergebung in ben Willen bes Raifers für die Türkei kein Beil mehr vorhanden fei. Die türkischen Minister bennoch in ihn brangen, sich beutlicher auszufprechen, verlangte er von ihnen vor Mittheilung ber gewünschten Auf foluffe ein formliches Berfprechen, daß fie biefelben vor den Bertretern Englands und Franfreichs geheim halten würden; hie und ba brobte er auch während ber Berhandlungen mit schleuniger Abreise, falls die Pforte nichts zur Erlebigung ber Sache thue, erklärte bann aber boch wieber, bas auch seine Abreise noch nicht ben sofortigen Ausbruch des Krieges bebeuten würde. Dies alles war nicht gerade geeignet, den Türken Bertrauen in die Absichten bes Kaisers einzustößen.

#### Berfchiedene Stellung der Beftmächte zu Anfiland in der obichwebenden Angelegenheit.

So schwach es also um die unmittelbaren Erfolge des peters burger Cabinets in Conftantinopel ftand, um fo mehr hatte baffelbe noch Urfache, fich zu ben mittelbar in Frage tommenben Berhältniffen im Beften Europas Blud zu munschen. Es galt ihm bort vor allen Dingen, ein Zusammengeben Englands und Frankreichs zu verhüten, und bies war bis bahin vollkommen gelungen. Allerdings hielt die britische Regierung die Dinge in ber Türkei für fo ernft, bag fie beschloß, ben vor brei Jahren abberufenen Botschafter Sir Stratford Canning, jetzt Rom be Redcliffe, auf ben von ibm fo viele Jahre mit großer Auszeichnung bekleideten Posten zurückzusenden; übrigens aber wogen ihr die von dem Raifer Mitolaus perfonlich ertheilten und von feinen Ministern so oft wiederholten Bersprechungen allen politischen Beforgnissen vor, zu benen ber äußere Anschein Veranlassung geben konnte. Wir haben erzählt, bag ber Oberft Rose, als Bertreter Englands in Conftantinopel, an ben Abmiral Dundas am 6. März 1853 das eine Woche später zurückgenommene Gesuch gerichtet hatte, von Malta aus bie von ihm befehligte Flottenabtheilung nach bem ägeischen Meere zu führen. Der genannte Seeoffizier hatte sich geweigert, jener Aufforderung nachzukommen, und bas Cabinet von St. James bieß nicht nur fein Berfahren gut, fonbern ging so weit, ber ruffischen Regierung officiell zu wiffen zu geben, baß es ben Schritt seines Gesandten bei ber Pforte gemigbilligt habe, wobei es zugleich bem Kaiserhofe sein volles Vertrauen aussprach, baf nach ben erhaltenen Aufflärungen bie Sendung bes Fürften Menschikoff, mas auch immer ihr Zwed fein moge, ficher nicht eine Untergrabung ber Autorität bes Sultans und eine Berletung ber Integrität ber Türkei zum Biele baben fonne.

Die französische Regierung hatte bagegen gleich auf die erste Nachricht von dem schroffen Auftreten Menschikoffs ihre Flotte in die griechischen Gewässer abgeben lassen, woselbst sie die weitern Besehle erwarten sollte; diese Besehle waren an sie von dem neuernannten Botschafter bei der Pforte, Hrn. von Lacour, zu erlassen, welcher mit Bezug auf diese Angelegenheit eine dreisache Berhaltungsregel mitbrachte, nämlich erstlich sür den Fall, daß Rußland in die Donaufürstenthümer einrücken und dieselben besehen sollte, das Geschwader von den Häsen Griechenlands in diesenigen der Türkei zu verlegen; zweitens, im Falle eines Auslausens

ber ruffischen Flotte von Sebaftopol gegen bie türkischen Ruften, baffelbe auf Ersuchen bes Divans die Darbanellenstraße passiren ju lassen, und endlich brittens im Falle einer Bebrohung bes Bosporus, es nach Conftautinopel zu berufen und nach Bedürfnig die Abwehrmafregeln zu unterftüten. Englischerseits wurde bas bemonftrative Auftreten Frankreichs wahrscheinlich in ber Beforgnig, bag Rugland baraus bie Berechtigung berleiten konnte, feinerseits mit Bewaltschritten porzugeben - fo febr gemigbilligt, daß ber Minister ber auswärtigen Angelegenheiten Lord Clarendon sowohl in Baris, wie auch in St. Petersburg barüber fein Bedauern zu erkennen gab. Man begreift leicht, daß bies in letterer Hauptstadt mit großer Befriedigung vernommen murbe. tangler Graf Neffelrobe sprach sich barüber in einer Depesche vom 7. Abril nach London febr anerkennend aus; er erklärte zugleich bie laufenden Berüchte, wonach Rugland die Donaufürstenthumer befeten und überhaupt Eroberungen machen, ober auch fich bas Recht ertroßen wolle. bie Batriarden ber griechischen Rirche in ber Turkei zu ernennen, für unwahr und versicherte, daß die Zwede ber kaiserlichen Regierung keine anderen waren, als die dem britischen Cabinet bereits bekannten. ber ben russischen biplomatischen Actenstücken eigenthümlichen wichtigthuenben Weise fügte er bingu, es wurde bedenkliche Folgen gebabt baben. wenn England fich ben übereilten Schritten Frankreichs angeschloffen batte: auch ber Schein einer Allianz mit dieser Macht ware zu vermeiben. Alleinstebend errege Frankreich feine Beforgniffe; bie von England eingenommene Stellung genuge, die bebenklichen Absichten bes Tuileriencabinets in ber Turkei zu vereiteln, und zu biefer schönen Rolle glaubte ber Staatstangler bem Lord Aberbeen Glud munichen zu muffen.

So schulmeisternd in Lob und Drohung konnte sich die russischen Regierung ber englischen nur wenige Monate vor dem diplomatischen Bruche gegenüberstellen, dem einer der blutigsten Kriege der neuern Geschichte solgen sollte. Und doch stand England damals auf dem Culminationspunkte seiner Macht und seines Welteinslusses. Nur das Bewustssein wirklicher geistiger Uederlegenheit konnte dem Grafen Resselrode solche Worte einslößen, und wenn das Cadinet von St. James trotz so manchen auch ihm bereits auffällig gewordenen Verdachtsgründen sich dennoch die Auseinandersetzung gefallen ließ, so wird es erklärlich, wie der Czar zu hoffen wagte, England werde sich mit seiner Politik wiederum auf die unglücklichen Bahnen des Jahres 1827 locken lassen, wo es, freilich in dem Wunsche, die russischen Pläne zu durchkreuzen, sich zu Thaten fortzeißen ließ, die ihrer Durchsührung den wirksamsten Vorschub leisteten.

### Erledigung der beil. Stättenfrage ju Gunften Ruflands.

Am 5. April traf Lord be Redcliffe und zwei Tage später ber neu ernannte französische Botschafter be Lacour in Constantinopel ein. Ersterer, ben die Pfortenminister mit Sehnsucht erwartet hatten, ertheilte denselben sofort den verständigen Rath, die russischen Forderungen zu zertheilen und sich die heilige Stättenfrage durch rasche Ersebigung vom Halse zuschaffen, die Bertragsangelegenheit dagegen vorläusig ruhen zu lassen. Offendar hoffte er, durch politisch bedeutungslose Concessionen in Palästina dem wichtigern Theile der Ansorderungen Fürst Menschifoss den Boden unter den Füßen wegzuziehen; obwohl er aber in dieser Beziehung selber seine Bermittelung andot, so machte doch die Sache keine Forschritte. Der kaiserliche Botschafter, der wohl seine kirchlich antiquarisch hierososhmitanischen Studien noch nicht vollendet hatte, schien nur sür die Bertragsangelegenheit Interesse zu haben und suchte umgekehrt sir dieselbe, freisich in sehr gemisberter Form, die Unterstützung des englischen Staatsmannes zu gewinnen.

Erst am 19. April that der Fürst in Folge neuer ihm von St. Betersburg zugegangener Instructionen wiederum einen officiellen Schrift bei ber Pforte, indem er dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten eine abermalige, viel schroffer gehaltene Berbalnote überreichte. beren Imhalt wir hier kurz angeben. Rifaat Pascha, hieß es darin, müsse sich felber von der Doppelzungigkeit und Gewiffenlosigkeit feiner Amtsvorgänger, sowie von ber nachsichtigen Grofmuth bes Raisers Nikolaus überzeugt haben, welcher ber Pforte noch Mittel und Wege biete, fich aus ihren Berwickelungen herauszureißen. Obwohl von dem Buniche befeelt, bas Beschehene zu vergeffen, muffe ber Raifer boch gegen bie zufünftige Wieberfehr folder Berhältniffe feste Burgichaften verlangen, welche fein Cabinet nur in ben folgenden brei Zugeständniffen zu finden vermöge, nämlich 1) ber Ertheilung eines explicativen Fermans in Betreff ber Besitverhältniffe ber beil. Stätten, über beffen Form man fich verständigen könne; 2) der Ertheilung eines anderweiten Fermans über bie Ausbesserung ber Ruppel ber beil. Grabesfirche unter ausschlieflicher Betheiligung bes griechischen Patriarchen und 3) bem Abschluß einer Convention in Form eines Sened (Verbriefung) als Bürgschaft für bie Aufrechterhaltung bes stricten Statusquo ber Privilegien bes griechischruffischen Cultus - biefer ominofe Ausbruck findet fich bier jum erften Male in ben biplomatischen Actenstücken Ruflands gebraucht. Das petersburger Cabinet, meinte Fürst Menschitoff, verlange feine politischen Concessionen, sein Streben sei lediglich auf Bewissensberuhigung ber Gläubigen gerichtet; die Bforte werbe in ihrer Weisheit wohl bie Schwere bes begangenen Unrechts erwägen und bemfelben bie Beringfügigkeit ber Bürgschaft und Benugthuung gegenüberftellen, welche ber Raifer verlangen

muffe, um fich gegen bie seit einigen Jahren zu Tage getretenen feinds seligen Tenbengen ficher zu stellen.

Obwohl Niemand in Constantinopel sich über bie eigentliche Bedeutung ber in biefer Note verlangten nicht politischen Zugeftandniffe täuschte, so hatte dieselbe boch bas Berbienst, die beil. Stättenfrage wieder mehr in ben Borbergrund zu ziehen und zu ihrer Erledigung ben Anlaß zu Wir haben gesehen, bag biese Erledigung schon längst hatte erfolgen können, wenn die immer schwieriger werbende ruffische Bolitik ihr feine Hinderniffe in ben Weg gelegt batte; die Pforte fannte in ihrer Nachgiebigkeit keine andern Grenzen als die allernothwendigste, der französischen Regierung schulbige Rucksicht, und Frankreich wieber, welches längst erfannt zu haben glaubte, bag Rugland bie angebliche Berletung bes orthodoren Glaubensintereffes nur als Bormand zu einem Kriege gegen bie Türkei benuten wolle, mar in ber fein Lebensinteresse so menig berührenben Angelegenheit zu ben weitesten Zugeftanbniffen bereit, um nicht ben ehrgeizigen Blanen bes Raifers Nitolaus wiber Willen in bie Sanbe zu arbeiten. So kam benn burch Lord Redcliffes Bermittelung eine Einigung zwischen bem ruffischen und bem französischen Botschafter zu Stande. welche ber Pforte die Möglichkeit gewährte, die sub 1) und 2) ber Note vom 19. April verlangten Fermane auszustellen, ohne von irgend einer Seite weitere Einsprache besorgen zu muffen.

Diefe Fermane sind vom Ende des Monats Redieb des Jahres d. K. 1269 (Anfang Mai 1853) batirt, an die Brovinzialregierung von Baläftina gerichtet und, wie fich erwarten ließ, gang im Sinne ber ruffi= schen Angaben ausgefertigt. Der erfte knüpfte an ben ben Griechen ertheilten Ferman vom Marz 1851 an und bestimmte, baf ber ben Lateinern gewährte Schluffel ber Nativitätsfirche von Bethlebem benfelben nur bas immer von ihnen besessene Recht bes Durchgangs burch bie fragliche Thure bestätige; im Uebrigen follten alle Besitverhältnisse in ber besagten Rirche unverändert bleiben, und auch ber für ben bewußten Eingang berfelben angestellte griechische Thurhuter beibehalten werben. Auch ber über ber Geburtsstelle in alter Form wiederhergestellte filberne Stern follte nur als ein folennes Gebachtnifmal ber großherrlichen Suld gegen die driftliche Religion gelten, nicht aber ben Lateinern irgend welche Besitzrechte verleihen. Die Befugnig biefer letteren, in ber Marien-Grabfirche des Thales Josaphat Messe zu lesen, murbe aufrecht erhalten; jedoch sollten vorher die Griechen und Armenier ihre Functionen beendigt baben, auch wurde ihnen fein besonderer Altar angewiesen, so bag biese Bergunftigung feine praftische Bebeutung geminnen tonnte. Der zweite Ferman verordnete, die baufällige Ruppel ber beiligen Grabestirche folle vom Sultan felbst gang in ber bisherigen Form wiederbergeftellt werben, und bei Abweichungen von jener Form solle ber griedische Patriarch Ginmenbungen zu machen befugt sein.

Nachdem einmal ber Inhalt biefer beiden Documente festgestellt warben war, faumte Rifaat Bascha nicht, ben Botschaftern ber beiben intereffirten Sofe officiell bavon Mittheilung zu machen. Es geschah bies vermittelft eines einfachen Begleitschreibens, welches bie britte Forberung ber Note vom 19. April gang unerwähnt ließ; bie Bforte befolgte also ben Rath be Redcliffes, indem fie bie beil. Stättenangelegenheit als eine von der Bertragsfrage burchaus verschiedene und getrennte behandelte. Es war bies sicher ein geschicktes biplomatisches Auskunftsmittel; auch faumte Fürst Menschikoff nicht, bie Gefahr zu erkennen, welche bamit bem eigentlichen Ziele feiner Miffion brobe. In ber beil. Stättenfrage, welche, außer bem Tuileriencabinet, Niemand völlig zu ergründen fich bie Mübe nahm, und wo Rugland fich ben Anschein geben konnte, als ob es nur ben Statusquo gegen frangofifche Uebergriffe vertheidige, feblte es ibm in ben regierenben Kreisen bes Continents und sogar in England nicht an Sympathien; in der Vertragsfrage dagegen, deren Bedeutung Niemandem entging, wurde ibm, wenn fich biefelbe nacht bem Bublitum zur Beurtheilung bargeboten hatte, alle Welt feindlich gegenübergeftanden haben. Nur ein unklares Zusammenwerfen beiber gewährte bie Möglichkeit bes Sieges; ihre Trennung bedeutete für Rugland eine Nieberlage, und doch war in dieser letteren Richtung nunmehr ein nicht gering anzuschlagender Schritt geschen! Nur ein rasches Sandeln konnte die Folgen desselben noch überholen und dem petersburger Hofe die politischen Bortheile sichern, welche, wie sich ber Botschafter wohl nicht mehr verhehlte, immer zweifelhafter zu werben anfingen.

#### Altimatum Menfchitoffe. Der biplomatifche Bruch mit Rufland.

Roch am Empfangstage ber Fermane richtete baber Fürst Menschikoff an den Minister der auswärtigen Angelegenheiten ein Ultimatum, welches ben folgenden Morgen, ben 6. Mai, an bie Bforte gelangte. Er erklärte barin, wie er nach ben Mittheilungen über die Bunsche seines kaiserlichen Gebieters auch seitens der Pforte auf ein bereitwilliges Entgegenkommen rechnen zu können geglaubt habe, wie er burch ben freundlichen Empfang des Sultans in diefer Ueberzeugung bestärkt worden fei, wie aber die jungften Greigniffe, mas er mit Bedauern eingestebe, feinen Glauben erschüttert batten. Er habe die Bedenten Rifaat Bafchas wider die Form und Tragweite der Anträge seines Cabinets nicht einfach zuruch gewiesen; jedoch sei es klar, daß jene Form nur diejenige eines Tractates sein könne, und was den Inhalt anbetreffe, so habe er eine vorläufige Zustimmung verlangen muffen. Nachdem ihm aber bemerklich geworben, wie das türkische Cabinet, in der Absicht jede Discussion auf immer zu vertagen, ihm nur mit Abgerungen antworte, habe er fich genothigt gesehen, seine Forderungen durch die Berbalnote vom 19. April in Erin-

nerung zu bringen. Darauf fei bann bie Mittheilung beffelben Tages erfolgt, welche ber Fürft als bie Antwort auf die bei ben erst en Buntte fener Rote betrachte und jur Renntnignahme feiner Regierung bringen werbe. Der britte wichtigste Punkt bagegen sei bis babin ohne Berud: fichtigung geblieben, und ba ihm so eben von seiner Regierung bie Weifung jugegangen fei, feine Bemubungen jur Erledigung biefer Angelegenbeit zu verdoppeln, so fühle er sich verpflichtet, nunmehr bem Minister ber auswärtigen Angelegenheiten bie Rechtsforberungen (reclamations) zu überreichen, welche als ber lette Ausbruck bes kaiferlichen Willens gelten konnten. Die Grundlage ber abzuschließenden Convention sei bie schon bekannte: die orthodoxe Kirche mit ihren Brieftern und Befitsungen folle hinfort unter ber Megibe bes Sultans im Benuffe ihrer altherkommlichen Brivilegien und Immunitäten verbleiben und an allen, irgend einer andern driftlichen Confession bewilligten Bortbeilen mit theilnehmen tonnen. Der neu erlaffene Ferman über bie beil. Grabfrage folle ber ruffischen Regierung gegenüber bie Rraft eines formell verbindlichen Actes erhalten. b. b. als integrirender Bestandtheil in die Convention aufgenommen In Jernfalem follen ben Betennern ber ruffifch-griechischen Rirche dieselben Brivilegien wie den übrigen Fremden zustehen. Der Fürst meinte, daß bamit ben Bebenken und Ginwendungen ber Bfortenminister genügende Beachtung geschentt worben, er schmeichelte fic, bag, nachbem er nunmehr alles Miktrauen beseitigt habe, er balb von ben sonveranen Entschliefungen bes Sultans Renntnik erhalten werbe, und fprach bie Bitte aus, Rifaat Pascha wolle ibm biefe Antwort langftens bis Mittwoch ben 10. Mai übersenden. Gine langere Bergögerung konne er nur ale eine Rudfichtelofigkeit gegen bie kaiferliche Regierung ansehen und Dieselbe wurde ihm die peinlichsten Berpflichtungen auferlegen.

Der Note war ein bereits ausgearbeiteter Entwurf bes Sened, b. h. ber begehrten Convention, angeschloffen, ein Document in ber herkommlichen Form ber Staatsvertrage aus einem Gingange und feche Artiteln beftebend, von welchen letteren bie sub 1 bis 4 die Berhältnisse ber ortboboren Rirde in ber Türkei incl. ber beil. Stättenfrage behandeln, ber fünfte ben ruffifchen Bilgern, Laien wie Beiftlichen, ju Jerufalem bie Rechte ber Ausländer und für die ruffische Regierung die Ermächtigung zum Erbauen firchlich religiöfer Inftitute ebendaselbst gewährt, endlich der sechste bestimmt, daß durch diese Special-llebereinkunft keiner ber früheren ruffifch-turfischen Bertrage beeintrachtigt werben folle. Dag alle Rechte und Privilegien, welche die Bforte in irgend einer Form andern driftlichen Confessionen, also auch zeitweilig auf türlischem Boben gufammengetretenen ausländischen Bemeinden, verleihen wurde, eo ipso auch bem orthoboren Cultus verlieben fein follten, findet fich in bem zweiten Artikel; dagegen ift die in der Note gestellte bochst bedenkliche Forderung, baß bie Bilger und Betenner ber ruffifchegriechischen Rirche in Berusalem ben übrigen Fremden gleichgestellt werden sollen, eine Forderung, welche die 10 Millionen orthodoxer Rajah, vielleicht unter dem Schutze russischer Consularämter, des Privilegiums der Exterritorialität theilhaftig machen würde, in dem Entwurse vorläusig zu der angegebenen Stipulation des fünften Artikels für lediglich russische Pilger abgeschwächt. Der Eingang legt den beiden contrahirenden Monarchen den gemeinschaftlichen Bunsch in den Mund, die "Stadilität des orthodoxen griechischer russischen Eultus, zu dem sich die Mehrzahl ihrer christlichen Unterthanen bekenne, aufrecht zu erhalten" — dem Sultan wurde also zugemuthet, die von der petersburger Staatstanzlei neu erfundene Bezeichnung seiner vornehmsten Rajah-Gemeinschaft auch seinerseits zu sanztioniren.

Dieser Schritt bes russischen Botschafters verschlof die Thure, welche ber einsichtsvolle Rath Redeliffes einer immerhin vortheilhaften und ehrenvollen Erledigung der Angelegenheit aufgethan hatte. Die Spannung wurde baburch ebenfo fehr vergrößert, wie für bas petersburger Cabinet bie Möglichkeit, fich burch theilweises Nachgeben aus ber Sache beraus augieben, verringert. Wir baben gesehen, baß für Rufland Gefahr im Berzuge war, und diefer Umftand mag die Bernehmlassung vom 6. Mai entschuldigen, welche wir von unferm retrospectiven Standpunkte als einen großen Fehler bezeichnen möchten. Aber Rugland war für den Augenblick noch im Bortheil, und die Lage ber Pforte ihm gegenüber eine bochst gefährliche. Der Raiser hatte eine gewaltige Landarmee gegen bie turkische Mordgrenze vorgeschoben; und in dem Hafen von Sebastopol war die seit dem Frieden von Adrianopel mit allem Eifer vermehrte Kriegsflotte in Bereitschaft gesett worden. Diese Thatsachen gaben ben noch unbestimmten Drohungen bes Fürsten ein ungeheures Gewicht. bem war bei bem Mangel an einem eigentlichen Einverständnisse zwischen ben Westmächten auf keine Bunbesgenoffenschaft zu gablen. Der frange sische Botschafter glaubte sich zu isolirtem Vorgeben nicht ermächtigt; England hatte, anstatt sich burch Frankreichs Gifer fortreißen zu lassen, seinen Botschafter nicht einmal für ben Fall eines Bruches zwischen Rufland und ber Türkei mit Berhaltungsregeln verfeben, und bie Stellung, bie die deutschen Mächte in jenem Falle einnehmen wurden, ließ fich nicht berechnen. Die Pforte sah sich also vorläufig lediglich auf ihre eignen Kräfte angewiesen; aber ihre Minister waren sich minbestens in einer Sache flar, nämlich bag bas von Rugland geforberte Zugeftanbnig nichts mehr und nichts weniger als ben Untergang ber osmanischen Monarchie bedeute. Ausbrücke milbernd zu modificiren, hatte Menichitoff sich wohl bereit erklärt, und folde kleine, in seinem Text porgenommene Abanderungen wollte er als erhebliche Zugeständnisse angeseben wissen; aber ber Sinn ftand ihm unantastbar fest und follte immer berselbe bleiben. Wenn nun Rugland schon aus ben von uns oben citirten

nichtssagenben Artikeln bes Bertrages von Kutschuf Kainardji ein Schutzrecht über die orthodore Rajah-Nation herleitete, was sollte da erst werben, wenn ihm eine diplomatische Waffe wie die verlangte Uebereinkunft
in die Hände gegeben wurde? Die Auslegung des russischen Hoses, so
mußte man fürchten, würde noch schlimmer sein als der Buchstabe des
Bertrages selbst; das ganze Rum Milleti würde bald in dem Schutzherrn
seinen eigentlichen Gebieter erkennen, und an Vorwänden zu friedlicher
und kriegerischer Einmischung in die innern Angelegenheiten des Reichs
konnte es bei dem unscrupulösen Charakter der russischen Politik und dem
Mangel an Ordnung und Festigkeit der türkischen Administration nie
fehlen.

Es war ber Irrthum bes ruffischen Botschafters, bag er fich ben Divan gelähmt und rathlos gebacht hatte. 3m Begentheil stählten bie angegebenen Erwägungen ben Muth beffelben, sowie seinen Entschluß, nicht wie zu Afferman burch einen Feberstrich bem Czaren mehr zu bewilligen, als vielleicht ein mühseliger Krieg ihm einbringen würde. Man war mit fich einig, baß man so übertriebenen Forberungen nicht nachgeben burfe. Unter biefen Umftanden tam ber 10. Mai beran: Menichikoff, von den Verhandlungen im Divan vollkommen unterrichtet und hoffend, daß fich noch ein Umschlag geltend machen werde, erbot fich aus freien Studen zu einer Berlangerung feines Termins um 4 Tage. Jeboch glaubte bas türkische Ministerium bavon keinen Gebrauch machen zu sollen, sondern fertigte ibm schon in einer Note vom 10. Mai bie Antwort bes Divans zu. Dies mit Burbe und Geschick abgefafte Actenftud betont sowohl ben lebhaften Bunfch ber Pforte, mit Rugland in freundschaftlichen Beziehungen zu bleiben, wie auch ihre feste Absicht, ben Rajahs griechischer Confession ihre Rechte und Privilegien zu bewahren. Gine internationale Verpflichtung aber in biefer Hinsicht zu übernehmen. lehnt die Note mit der größten Bestimmtheit ab, indem eine folche Verpflichtung mit der Unabhängigkeit und den Souveränetätsrechten bes Sultans unvereinbar fei.

Auf diese Bernehmlassung glaubte man in Constantinopel der unmittelbaren Abreise des Fürsten entgegensehen zu müssen. Zu allgemeinem Erstaunen aber blieb derselbe und setzte seine Berhandlungen fort. Als Antwort auf die Note vom 10. Mai erklärte er am solgenden Tage, dieselbe sei ungenügend, indem nur eine seierliche Berpslichtung des Sultans die schmerzlichen Erinnerungen des Kaisers an die von döswilligen und ungeschicken Pfortenministern begangenen Fehler auszulöschen vermöge. Zugleich wiederholte er seine Forderungen und kündigte für den Fall abermaliger Ablehnung wiederum seine Abreise an. Ohne indessen eine Entgegnung auf dies Schreiben abzuwarten, ließ er noch an demsselben Tage um eine Conserva mit dem Großvezir nachsuchen, welche ihm auch bewilligt und auf den 13. Mai sestgesetzt wurde. Der Großs vezir erwartete ihn zu ber anberaumten Frist; anstatt aber sich zu ber Zusammenkunft einzussinden, fuhr der Botschafter, unbekümmert um die der Etikette des türkischen Hoses schuldige Rücksicht, direct nach dem großherrlichen Palais, wo er sich bei dem Sultan anmelden ließ, um sich über die Minister zu beschweren. So ungewöhnlich dies Bersahren war, so wurde er dennoch von Abdulmedijd empfangen, der ihm aber bedeuten ließ, daß er sich mit geschäftlichen Unliegen an die Pforte zu wenden habe. Ossendar wollte Menschikoff durch seinen Gewaltschilt einen Ministerwechsel herbeisühren, und ein solcher sand auch statt, wem auch nicht, wie die russischen Diplomatie ihn wünschte, indem Roschid Pascha, die eigentliche Seele der seither vom Divan versolgten Politik, an Risaats Stelle Minister der auswärtigen Angelegenheiten wurde.

Der Fürst blieb and mit bem neuen Minister noch einige Tage in officieller Berbindung; als aber berselbe ihm am 18. Mai ben Entwurf einer Note mittheilen wollte, welche die Pforte als Grundlage ber Ausgleichung ihres Zerwürfnisses mit Rukland dem von dieser Dact verlangten Sened zu substituiren beabsichtigte, verweigerte er die Annahme bes Schriftftude mit ber Erklarung, daß er die biplomatischen Beziehungen abbreche, und daß Rugland binfort bie ibm verweigerten Burgichaften in seiner eigenen Macht suchen werbe. Doch auch jest blieb er sich nicht consequent; anstatt abzureisen, richtete er ben 19. einen neuen Borschlag an die Pforte, nach welchem diefelbe eine von ihm gang fertig beige schlossene, alle von Rugland verlangten Zugeständnisse zusammenfaffende Note unterzeichnen sollte. Diefer Note war Vertragefraft zuzuerkennen - in Beziehung auf die Verpflichtung ber Pforte ware es also beim Alten geblieben. Es ift unbegreiflich, wie bie ruffifche Diplomatie, ber man boch, wie man auch über ihre Moralität und Weisheit urtheilen mag, eine gewisse Alugheit und große constantinopolitanische Bersonalkenntnig nicht absprechen barf, seit bem 10. Mai zu Mittelchen griff, beren Erfolglofigkeit auch ber einfachste Berstand voraussehen mußte. hatten bie turfischen Minifter einmal in bem Begenftanbe ber ruff schen Forderungen die Gefahr für den Bestand ihres Reiches erkannt und bieselben beshalb zurückgewiesen, mas lag ihnen ba an ber Form? Das wiederholte Zurudtommen bes Botschafters auf die letztere tonnte ihnen nur die anfangs fehr geringe Zuverficht erhöhen, benn mit Recht leiteten fie es aus einem gewiffen Schwächegefühl ber und fanden barin einen Beweis, daß Rugland trot feiner ungeheuren Kriegsrüftungen noch nicht recht an ben Triumph seiner Baffen glaube, ober boch jebenfalls es vorziehe, durch irgend eine Hinterthur ohne Krieg in die von seinem Ehrgeiz erstrebte Stellung hineinzuschlüpfen. Reschid Bascha lebnte beshalb die begehrte Unterzeichnung der Note ab und erließ den 19. Mai ein Schreiben an ben Fürften, burch welches er ben in ber Note vom 10. bes Monats niebergelegten Standpunkt feiner Regierung mabrte.

Jett erst gab ber Botschafter seine Partie verloren; er verließ am 21. Mai, von bem sämmtlichen Personal ber russischen Gesandtschaft begleitet, bie türkische Hauptstadt, in welcher diesmal weder unter ben Pfortenbeamten noch in der fremden Dipsomatie sich irgend welche Geneigtheit, die Insteressen des Czaren zu unterstützen, gezeigt hatte.

Noch war eine entfernte Hoffnung, daß er in übertriebenem Dienst= eifer über seine Instructionen hinausgegangen sein moge, daß seine Regierung, beren Mittheilungen über feine Miffion an ben Bof von St. James in fo fchneibenbem Gegensate zu ben nunmehr vorliegenben Thatsachen ftanden, sein Verfahren migbilligen und sich zu einer milberen Auffassung ber Berhältniffe bekennen werbe. Die von St. Betersburg eintreffenden Nachrichten ließen aber auch biefe Illusion nicht besteben. Allerdings waren felbst jett noch die Zögerungen nicht zu Ende, und die ruffische Regierung unternahm es feineswegs, ben Anoten nunmehr frischweg mit bem Schwerte zu burchhauen; auch blieb Fürst Menschikoff in Obessa, von wo er in zweimal 24 Stunden wieder in Constantinopel eintreffen konnte. Aber auf ben Empfang ber entscheibenben Depesche richtete jetzt auch Graf Resselrobe (ben 31. Mai) eine Note an ben turkischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten, welche als ein letzter verstärfter Schritt auf ber bereits eingeschlagenen verhängnifvollen Bahn zu bezeichnen ift.

Nachbem ber Fürst, beißt es in biesem Schriftstud, mahrend breis monatlichen Aufenthalts in Constantinopel alles erschöpft habe, was Wahrheitsliebe, Wohlwollen und Versöhnlichkeit nur eingeben können, habe er sich genöthigt gesehen, einen Entschluß zu fassen, ben ber Kaiser mit Bedauern erfahren, aber nur vollständig habe gutheißen konnen. Die Folgen besselben zu ermessen, durfe Reschid Bascha selber im Stande fein; auch richte ber Staatskangler bas vorliegende Schreiben an ihn nur zu bem Zwecke, um ihn in die Lage zu setzen, seinem Souveran einen wichtigen Dienst zu erweisen, indem er demselben ben mahren Stand ber Dinge, die Beringfügigkeit ber russischen Forberungen und die schwere Beleidigung bes Czaren, beffen großmüthigen Absichten man mit fo grundlosem Argwohn begegne, unter die Augen stelle. Seine eigene Burbe, bas Interesse seichs, nicht minder aber die Stimme seines Bewiffens nöthige ben Raifer, eine Genugthuung zu verlangen, welche ihn gegen die Wiederkehr ähnlicher Beleidigungen sicher stelle. Es würden bemnach in wenigen Wochen die ruffischen Truppen Befehl erhalten, die Grenzen zu überschreiten, aber nicht um Krieg zu führen, sondern um materielle Bürgschaften zu erfassen, bis die Türkei die vergebens nachgesuchten moralischen Sicherheiten gewähren werbe. Reschid Bascha möge fich beshalb beeilen, ben noch in feinen Sänden befindlichen Notenentwurf Menschifoffs zu unterzeichnen und binnen 8 Tagen bem Fürsten nach Obessa zuzusenden.

Die Antwort auf biese Note erfolgte am 16. Juni. Der Divan nahm bas Ultimatum nicht an, zeigte sich aber bereit, offenbar mit Rudficht auf ben übertriebenen Werth, ben Rufland auf ben äußeren Schein ju legen vorgab, ben Schein einer biplomatischen Nieberlage auf fich ju So nämlich ist es zu versteben, wenn Reschid Bascha erklärte, bie Pforte wolle sich bazu verstehen, einen Gefandten in außerorbentlicher Mission nach St. Petersburg geben zu lassen, welcher die internationalen Beziehungen wieder anknüpfen und eine mit ber Unabhängigkeit bes Sultans nicht unvereinbare Ausgleichung anbieten solle. Was aber bie in Aussicht gestellte Occupation ber Donaufürstenthümer anbetreffe, so laffe eine folde Magregel sich mit ben einer befreundeten Regierung schulbigen Rücksichten burchaus nicht in Einklang bringen. Die Rüftungen ber Pforte seien reine Defensiv-Vorkehrungen, burch die gewaltigen von Rufland getroffenen Anstalten nothwendig geworden. Sie bege keine feinb felige Gefinnung gegen bas Nachbarreich und hoffe, bie alten, für beibe Länder so vortheilhaften Beziehungen baburch wiederhergestellt zu sehen, daß Rufland ber thatsächlichen Unmöglichkeit, in der die Pforte sich be finde, ben Bunichen bes Raifers nachzugeben, Rechnung trage.

### Manifest des Raifers und Ueberschreiten des Bruth.

Damit schloß die diplomatische Correspondenz zwischen den beiben Regierungen. Der Kaiser nahm die Ablehnung des Ultimatums un gnäbig auf und erließ nunmehr sein berühmtes Manifest vom 26. Juni, womit er ben Boben ber Verhandlungen verließ und sich auf benjenigen ber Bewaltthat ftellte. Er erinnerte barin feine Unterthanen an ben uralten Beruf Ruflands, ben orthoboren Glauben zu vertheidigen. Diesem Be rufe habe auch er, ber Raifer, gestützt auf den glorreichen Tractat von Ruticut Rainardii, immer feine Corgfalt gewidmet. Bon ber Pfort aber sei trot allen seinen Bemühungen in jungster Zeit in ben Rechts bestand ber orientalischen Rirche mit einer Willfür eingegriffen worden, welche die alte Ordnung ber Dinge zu vernichten (!) brobe. nun alle friedlichen Wege ber Verständigung erschöpft worden feien, babt er es für unerläglich erachtet, seine Truppen in die Donaufürstenthume einruden zu laffen, jedoch nicht um Krieg zu beginnen, sondern nur. um für bie Bieberherstellung ber verletten Rechte ein Pfant in ben Sanben au halten. Der Raiser suche keine Eroberungen, welche ja Ruffland nicht bedürfe, er sei sogar bereit, den Marsch seiner Truppen aufzuhalten, wenn die Pforte fich zur Beobachtung ihrer Verpflichtungen in Beziehung auf die Integrität der orthodoren Kirche verstehen wolle. "Wenn aber," fo schließt bas Actenftud, "Hartnädigkeit und Berblenbung burchaus bas Gegentheil wollen, bann werben wir, ben Herrn zu unferer Bulfe anrufend, die Entscheidung unseres Streites 3hm anheimgeben und voll Bertrauens auf Seinen mächtigen Arm zum Schutze bes orthodoxen Glausbens in ben Kampf gehen."

Eine Woche nach bieser ebensowohl für das Ausland wie für das Inland berechneten Kundgebung überschritten die russischen Truppen den Pruth. Bevor wir uns aber einer Besprechung der Folgen dieses wichstigen Ereignisses zuwenden, haben wir erst einige Notizen über die Entswickelung der Angelegenheit in den Cabinetten nachzuholen.

### Die politifche Gefammtlage.

Bon Frankreich, welches sich von Anfang an durch Klarheit in der Beurtheilung ber Sachlage ausgezeichnet hatte, mar, wie wir gesehen haben, schon in ber zweiten Decade bes Marz eine Flotte in die Meere Griechenlands ausgesandt worden. Durch eine geharnischte Note vom 21. besselben Monats sette bas Tuileriencabinet die russische Regierung von diesem Schritte in Kenntniß. Der Vertrag von 1841, hieß es barin, stelle als Princip ber orientalischen Politif bas gemeinsame Ginvernehmen ber fünf Grogmächte auf, und bies Shitem habe ben Weltfrieden in ben fritischesten Zeiten erhalten. Rugland aber, welches in ben füblichen Brovinzen brei Armeecorps zusammengezogen habe und in Sebastopol die außerordentlichsten Borbereitungen treffe, scheine mit Berleugnung jenes Brincips bie Möglichkeit eines Krieges wiber bie Türkei ins Auge zu fassen. Auch beute bie Saltung bes Fürsten Menschikoff barauf bin, bag berfelbe nicht um zu unterhandeln, sondern ein Ultimatum zu stellen gekommen sei. Das Befremden Frankreichs über die plöpliche und brobende Demonstration Ruglands habe bie Berlegung feiner Streitfrafte nach bem Drient veranlaßt; jedoch hoffe es, daß dies nicht zur Berwickelung der Krisis beitragen werbe. Das petersburger Cabinet musse wissen, bag Frankreich so gut wie bie Türkei in bem Streite Bartei sei. Rufland icheine auf die Pforte einen verderblichen Druck ausüben zu wollen; es habe nicht, wie im Jahr 1826, seine Bundesgenossen in bie Lage gesett, Umfang und Rechtmäßigkeit seiner Beschwerben zu beurthei-Ien, sonbern im tiefsten Geheimnig ben Schlag vorbereitet, mit bem es jett in ber Türkei gang Europa bebrobe. Ob Rugland jenes Princip ber Eintracht, welches seit 30 Jahren die Beziehungen ber Groffmächte unter einander beberricht habe, noch anerfenne, ober ob es an feine Stelle eine Politik der Allein= und Oberherrschaft setzen wolle? —

Auch in Desterreich bämmerte schon die richtige Erkenntniß, und Graf Buol sprach sich ben 7. April bahin aus, daß die russische Differenz im Schoße ber fünf Mächte verhandelt werden musse. Rur die englische Regierung war noch nicht reif für den Gedanken, und somit gingen seine Früchte verloren. Am 5. April erließ Clarendon an die Botschaft zu Constantinopel eine Depesche, deren Zweck war, die Pforte

jur Nachgiebigkeit gegen bie ruffischen Forberungen zu bewegen, und noch am 25. beffelben Monats erklärte berfelbe Staatsmann im britischen Dberbaufe, die Regierung der Königin vertraue fest auf den Kaiser, welcher nichts gegen bie Unabhängigkeit ber Türkei zu unternehmen versprochen habe. Allerdings suchte Lord Stratford de Redcliffe seine Regierung schon ben 20. April über die eigentliche Bedeutung ber menschikoffichen Burgschaftsforberung aufzuklären; aber auch biefe gewichtige Stimme verballte noch und vermochte das antifrangösische Borurtheil, um das bamals bie Politik ber leitenden Staatsmänner fich brehte, nicht zu besiegen. ein an Objectivität ber Darstellung, wie an politischer Ginsicht gleich ausgezeichneter Bericht bes Botschafters vom 22. Mai scheint auf bas St. James-Cabinet einigen Ginbrud gemacht und ihm von ben Befahren, benen die ruffische Politit ben türkischen Staat aussette, eine Ibee beigebracht zu haben. Nach Ankunft biefer Depesche nämlich (am 31. Mai) stellte Lord Aberbeen in einem ausführlichen Schreiben ben ruffischen Staatsfangler wegen ber Wiberspruche zwischen ben von ihm abgegebenen Erklärungen und Bersprechungen einerseits und ben Forberungen be Fürsten Menschikoff andererseits mit einem gewissen Freimuth zur Re und versicherte ihm, daß England unbedingt an den Berträgen von 1840 und 41 festhalte. Zugleich wurde Redcliffe ermächtigt, die englische Flotte berbeigurufen, wenn Rugland entweder ber Pforte ben Rrieg erflare, ober einen unzweideutigen Uct ber Feindseligkeit wider fie begebe.

Die Entwickelung ber Thatsachen hatte also Frankreichs Boraussicht gerechtsertigt; man sah jetzt auch in London ein, daß es sich wirklich nicht mehr um einen Schlüssel zu einer Kirche handle, sondern daß eine Frage von europäischer Bedeutung vorliege. Dennoch war noch immer die Auffassung des Cabinets von St. James eine sehr glimpsliche; Rußland, nahm man an, sei durch unvorsichtige Raschheit in eine peinliche Lage gerathen, aus welcher ihm die befreundete Diplomatie einen ehrenvollen, friedlichen Ausweg zu sinden hätte. Noch immer konnte sich Lord Clarendon nicht von der Ueberzeugung frei machen, daß der petersburger Host konn der Rechte ertrohen wolle, und noch den 18. Juni, wo, wie alse Welt, so auch er nicht mehr bezweiseln konnte, daß die militärische Besetung der Donaufürstenthümer nahe bevorstehe, ließ er den Divan ersuchen, diese eventuelle Maßregel der russischen Regierung nicht als einen Kriegsfall zu betrachten.

So standen also zur Zeit des Ueberschreitens des Pruth die allgegemeinen politischen Verhältnisse noch nicht schlecht für Rußland, eine Thatsache, welche sich zu großem Theile aus der wohlberechneten Unsaufrichtigkeit des petersburger Cabinets in seinen diplomatischen Vernehmlassungen an die Mächte erklärt. Nachdem dasselbe bis zur Aussendung des Fürsten Wenschieft von der dem orthodoxen Glauben und dem Kaiser persönlich widersahrenen Beleidigung und Beeinträchtigung

ben Mund so übervoll genommen, hieß es seit bem Gintreffen bes Botschafters in Constantinopel auf einmal, Alles gebe nach Bunsch, und man sei mit der Aufnahme ber russischen Borschläge bei der Pforte durchaus zufrieden; namentlich ergingen fast ben ganzen Monat Mai hindurch von bem Staatstangler an alle Cabinette Europas Berichte, wonach bie Differenzen mit der Türkei so gut als gelöst betrachtet werden konnten. Selbstverständlich wurde dies von den Bofen gern vernommen, und die auswärtigen Aemter faben mit Befriedigung bem naben Augenblick entgegen, wo die Acten über eine fo wenig sympathische, ben Abstrusitäten bes türkischerussischen Staatsrechtes angeborige Frage murben geschlossen und ruhig bem Staube übergeben werden konnen. Die für bie Pforte sich so vielfältig aussprechenden Sympathien blieben baber vereinzelt und ohnmächtig; Menschikoff konnte in Wahrheit ben Divan auf die Unthätigkeit der Cabinette hinweisen und von den ruffischen Ruftungen zu Waffer und zu Lande fich einen Ginbruck versprechen, als ob ber Staat. bem sie galten, völlig isolirt worden sei. Offenbar hoffte ber ruffische Hof seine Allierten mit bem in Constantinopel abzuschließenden Vertrage zu überraschen und vertraute auf die von ihm forgfältig genährten englisch-frangofischen Gifersuchteleien, auf die Deutschland gur Thaten-Losigkeit verdammende Entzweiung zwischen Breugen und Desterreich, um für biefen Bertrag, wenn er einmal als vollendete Thatfache baftanbe. Die völkerrechtliche Unerkennung zu erlangen.

Db aber biese Hoffnung ben Czaren nicht getäuscht haben würde? Bon unserm retrospectiven Standpunkte glauben wir dies getrost bejahen zu dürfen, und von den vielen Rußland zur Last fallenden politischen Rechnungssehlern halten wir diesen für den unverzeihlichsten. Die wisderwillig unter dem Druck von Drohungen erfolgten Unterschriften von Risaat und Reschid unter irgend einem Actenstück würden den Lauf der Ereignisse, wie die nächsten Jahre sie brachten, keineswegs anders gestalztet, d. h. die europäische Behandlung einer europäischen Frage nicht aufsgehalten haben. Rußland war nur schlau, nicht klug gewesen.

Erst in einer Cirkulardepesche vom 11. Juni gab Graf Nesselrobe ben befreundeten Regierungen Aufschlüsse über den geforderten Bertrag, welchen er mit ähnlichen Uebereinkünften zwischen der Pforte und Frankreich verglich und als die Definirung des seit 80 Jahren bestehenden Tractats von Kainardi betrachtet wissen wollte. Er muß eine geringe Meinung von den Staatsmännern gehabt haben, für welche er diese Auseinandersetzung bestimmte; auch sehlte es ihm nicht an einer schlagenden Entgegnung der französischen Regierung, welche nachwies, wie ein russisches Protectorat für die orthodoxe Kirche der Türkei rechtlich nie bestanden habe, wie von den angesührten Analogien für den Bertrag keine zutresse, und wie die beanspruchte Genugthuung ganz außer allem Berhältniß zu den Beschwerden stehe. Zugleich warnte nicht nur Frankreich, sondern auch Oesterreich den russischen Hof vor Besetzung der Fürstenthümer; — da aber beide Mächte ihre Absicht kundgaben, aus diesem Schritte keinen Kriegsfall machen zu wollen, so glaubte der Kaisser sich dadurch in seiner überhebenden Politik nicht beirren lassen zu dürken.

### Die Dinge in Conftantinopel.

In Conftantinopel felber mar bie Abreise ber russischen Gesandtschaft wie die Befreiung von einem Alp empfunden worden. Bei ber so nachbrücklich und für den Augenblick so erfolgreich geübten Thatsachenverdrehung, mit welcher Rugland trot feiner eignen ungeheuern Ruftungen bie bloße Drohung beg frangösischen Botschafters, daß die Flotte seiner Regierung sich vor die Dardanellen legen werde, und noch mehr das wirkliche Erscheinen dieser Flotte in den levantinischen Gewässern als eine umerträgliche Provocation dargestellt hatte, durfte die Pforte, ohne sich den feltsamsten Berbächtigungen auszuseten, nicht wagen, zur Abwehr bes ihr bevorftebenden Angriffs Borbereitungen zu treffen. Jest war dies anders. Den 26. Juni zeigte Reschid Bascha ben Bertretern ber Grofmächte an, baf, nachbem Rußland die diplomatischen Berbindungen abgebrochen habe, ohne dabei über seine friedlichen Absichten eine Erklärung abzugeben, auch die Türki auf ihre Sicherheit bedacht sein müsse. Auch machte sich nach der durch bie langen Berhandlungen hervorgerufenen Abspannung bald ein frischer friegerischer Sinn in ber Hauptstadt geltend, welcher fich bon ba aus rasch über die Provinzen verbreitete. Wie man leicht begreift, hatte berselbe vorzugsweise in den muhammedanischen Bevölkerungen seinen Sit: bemerkenswerth und für die Gegner Rußlands erfreulich war aber auch bie Haltung ber Rajahstämme. Nirgends trat eine Abneigung gegen ben "Bernichter bes Bestandes ber orthodoren Kirche," nirgends eine Borliebe für ben Beschützer berselben zu Tage — man mußte fragen, wo benn bie Rajabshmpathien geblieben seien, auf welche Rugland bei ben europäischen Cabinetten pochte, mit benen es am Bosporus brobte? Satte es überhaupt darauf gezählt, oder kannte es den geräuschlos eingetretenen Umschlag ber Meinung und wollte bas Fliebende an ben Saaren wieder greifen? Der ungebilbete Saufe verhielt sich theilnahmlos bei ben Ereigniffen; bie einsichtigeren Briechen, Beiftliche und Laien, betrachteten fogar nach ben in ben Donaufürstenthümern gemachten Erfahrungen bas russische Protectorat als ein brohendes Unglück, als ein Uebel, welches jeden bereinstigen nationalen Aufschwung, jede freisinnige Entwickelung unmöglich machen werbe, und ftellten fich entschieben auf bie Seite ber Pforte. Auch ein am 4. Juni vom Sultan erlassener Ferman, burch welchen berselbe allen dristlichen Secten ber Türkei, besonders aber ber griechischen Rirche ihre Rechte und Privilegien feierlich bestätigte,

wirkte beruhigend und gewinnend, und bei der tadellosen Aufführung der Christen gelang es zum erstenmal in der türfischen Geschichte, auch dem kriegerischen Enthusiasmus der Muhammedaner solche Schranken zu setzen, daß fanatische Excesse, wie ähnliche Umstände sie sonst immer gebracht hatten, diesmal ganz vermieden wurden.

Die Nachricht von bem Einmarsche ber Russen in die Donaufürstenthumer vermehrte in bobem Grade die Aufregung ber Hauptstadt. hatte sich unter den hoben Beamten eine mächtige Bartei gebildet, welche Gewalt mit Gewalt vertreiben und gegen Rufland eine Kriegserklärung schleubern wollte; dieselbe bewog ben Sultan, seinem Minister bes Aeukern. Reschid Bascha, als bem Sauptvertreter einer gemäßigteren Unsicht, bie Dienstentlassung zu ertheilen (ben 7. Juli). Jeboch schon nach wenigen Tagen gelang es ber Majorität bes Divans, welche in ihren Bemühungen von ben Bertretern ber Grogmächte lebhaft unterstütt wurde, jenen Beichlug rudgangig ju machen; ber erwähnte Staatsmann trat wieber in seinen Bosten ein und die Kriegserklärung unterblieb. An ihrer Stelle begnügte sich die Pforte, einen Brotest zu erlassen, worin sie aussprach, baß sie ben Ginmarsch ber Russen in bie Donaufürstenthumer im Bringip nicht anders benn als einen Friedensbruch betrachten konne, daß fie fich aber jeber Feindseligkeit enthalten werbe. Dies wenig besagenbe Actenftud gelangte nicht einmal an ben Ort seiner Bestimmung. Bertreter ber vier Mächte riethen Reschid Bascha, es mit einer verföhnlichen und entgegenkommenden Note zu begleiten und bem ruffischen Cabinet burch die in Wien zusammengetretene Diplomaten-Conferenz zugeben zu lassen, mas auch bestens acceptirt wurde. Die Conferenz aber, welche bereits einen andern Weg zur Lösung ber Schwierigkeit gefunden zu baben glaubte und fich von jenem Document feines forberlichen Ginbrucks auf den Raiser versah, nahm sich die Freiheit, es zu den Acten zu behalten.

#### Diplomaten=Confereng an Bien. Biener Rote.

Die eben erwähnte Conferenz, zu welcher sich mit dem kaiserlich öfterreichischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten die Bertreter Englands, Frankreichs und Preußens vereinigt hatten, ist als ein erster bedeutsamer Erfolg der Politik Frankreichs zu betrachten, welches, wie wir gesehen haben, längst den Satz aufgestellt hatte, daß die russischtürkische Differenz vor das Forum der Großmächte gehöre. Nachdem die Abreise des Fürsten Menschiessisch von Constantinopel die hinter den russischen Forderungen lauernden Gesahren für den Frieden in der Levante auch den der Angelegenheit ferner stehenden Cabinetten vor Augen gessührt hatte, waren verschiedene Versuche gemacht worden, eine Aussichnung unter den entsremdeten Regierungen zu Stande zu bringen. Schon

ben 24. Juni hatte Desterreich ber Pforte ein zu biesem Behufe aufgeseptes, für die russische Regierung bestimmtes Schriftstuck zur Genehmigung und Unterzeichnung vorgelegt, welches indef in Conftantinovel verworfen Das frangofische Cabinet hatte fich unterbessen burch feinen Botschafter in St. Petersburg mit dem ruffischen Kaiser personlich in Berbindung gesetzt und ein anderes Project ausgearbeitet, welches im Juli bem faiferlichen Ministerium mitgetheilt murbe. Wenige Tage später stellte auch Lord Clarendon einen besondern Ausgleichungsvorschlag, welchen er aber fallen ließ, als von St. Petersburg die Nachricht eintraf, daß das französische Project die Zustimmung des Czaren erlangt habe. Allerdings hätte sich diese Zustimmung vielleicht bald als eine neue Illusion erwiesen; indessen war ungefähr gleichzeitig von Desterreich eine freundschaftliche Bermittlung (bons offices) in St. Betersburg angeboten worden, und die russische Regierung, welche früher sich gegen Frankreich babin ausgesprochen hatte, daß fie auf ein europäisches Schiedsgericht unter keiner Bedingung eingehen werde, war in dem Gefühle, daß fie ber durch die Occupation der Donaufürstenthümer schwer verletzten öffent lichen Meinung einige Rucksichten schulbe, auf ben Borschlag eingegangen. In Folge beffen fant am 24. Juli bei bem Grafen Buol eine Situng ber Bertreter ber brei vorerwähnten Mächte statt, in welcher ber franabsissche Entwurf den Verhandlungen zu Grunde gelegt und mit einigen österreichischer= und englischerseits beantragten Modificationen zu dem unter dem Namen der "Wiener Note" bekannt gewordenen, von dem Divan an ben russischen Hof zu sendenden Actenstück verarbeitet wurde.

Der Sultan, heißt es barin, habe in bem bringenden Wunsche, bas durch die neuerlichen Verwickelungen gestörte gute Einvernehmen mit dem Kaiser von Rußland wiederherzustellen, sich sorgfältig bemüht, Mittel und Wege zur vollständigen Tilgung jenes Zerwürfnisses aufzusinden und zu diesem Behuse den großherrlichen Specialbesehl vom . . . erlassen, welchen die Pforte sich glücklich schätze, andei dem Grasen Nesselrode zu unterbreiten.

Wenn von den russischen Kaisern zu jeder Zeit eine thätige Sorgsfalt bewiesen worden sei, um die Freiheiten und Privilegien der griechischsorthodoxen Kirche im osmanischen Reiche aufrecht zu erhalten, so haben auch die Sultane nie verweigert, jenen Rechten durch feierliche, ein altes und beständiges Wohlwollen gegen die christlichen Unterthanen der Pforte bezeugende Staatsacte eine neue Weihe zu geben.

In gleicher Weise habe auch ber jetzt regierende Sultan Abbulmebiib, von benselben Gesinnungen beseelt und dem Kaiser von Rußland einen persönlichen Beweis seiner Freundschaft zu geben wünschend, nur sein unendliches Bertrauen in die ausgezeichneten Eigenschaften seines erhabenen Freundes und Verbündeten zu Rathe gezogen und die Bor-

stellungen, zu beren Organ der Fürst Menschikoff sich bei ihm gemacht habe, in ernstliche Erwägung genommen.

Der unterzeichnete Minister ber auswärtigen Angelegenheiten sei bemnach zu erklären beauftragt, daß die Regierung des Sultans dem Buchstaben und dem Geiste der auf den Schutz des christlichen Glaubens bezüglichen Stipulationen der Verträge von Kutschuk Kainardji und von Adrianopel treu bleiben werde, und daß der Großherr es als einen Ehrenpunkt betrachte, sowohl jetzt wie in Zukunft die orthoroge Kirche des Orients im Genuß der ihr von seinen erhabenen Vorsahren bewilligten, von ihm selber aber gewährleisteten und bestätigten geistlichen Privilegien zu erhalten und außerdem in einem Geiste hoher Villigkeit das griechische Bekenntniß an den Vortheilen, welche den andern christlichen Confessionen durch Vertrag oder Specialversügung zugestanden werden könnten, Anstheil nehmen zu lassen.

Man kann nicht leugnen, daß diese Note in glatter Umgehung ber Schwierigkeiten das Mögliche leistete. Die menschisofsschen Forderungen waren darin ohne die seitens der Türken und der europäischen Diplomatie dagegen erhobenen Einwendungen erwähnt, und doch war die Fassung der durch sie hervorgerusenen Zusagen der Art, daß eine ehrliche Interpretation nur die von dem Divan wirklich gemachten Zugeständnisse hinseinlegen konnte. Allerdings bestand die Gesahr, daß sich das im Ausdeuten so geschickte und rücksiche russische Eabinet aus einigen Ausdeuten so geschickte und rücksiche russische Eabinet aus einigen Ausdeuten so geschickte und rücksichen werde; aber es kam ja vor allen Dingen darauf an, die augenblickliche, wegen der allgemeinen politischen Berhältnisse für die Türkei so ungünstige Complication zu lösen, und das schien nach der von Betersburg aus ertheilten vorsäusigen Zustimmung durch das Actenstück möglich. Seitens der Pforte befürchtete man keine Schwiezigkeiten, und etwaigen, später von Rußland erhobenen unbegründeten Ansprüchen konnte man ja durch eine authentische Erklärung begegnen.

Am 2. August wurde die Note sowohl nach St. Betersburg wie auch nach Constantinopel — nach ersterem Orte telegraphisch — befördert, und schon den folgenden Tag traf in gleicher Beise von dem russischen Hose die officielle Nachricht in Wien ein, daß sie angenommen worden. Dieser wichtige Umstand gesangte demnach beinahe gleichzeitig mit dem Schriftstück selbst zur Kenntniß der Pfortenminister und — diente wenig, das letztere zu empsehlen. In einer zur Berathung darüber am 14. August abgehaltenen Cabinetsrathssitzung wurde es allgemein ungenügend gesunden; ja man war drauf und dran, es ganz zu verwersen, als auf Reschids Antrag eine neue Sitzung anderaumt wurde, in welcher man die Annahme, jedoch nur mit einigen den Sinn sesssschen Beränderungen, nach langen Debatten beschloß. Es waren drei Passus, welche der Pforte Bedenken eingeslößt hatten, und zwar zuerst derzenige über die thätige Sorgsalt der russischen Kaiser für die griechische Kirche, welcher von Russe

land so aufgefaßt werden könne, als ob die türkischen Sultane nur in Kolge jener Sorgfalt der Kirche hätten ihren Schutz angedeihen lassen. Zweitens die Stelle im letzten Alinea, wo von den tractatlichen Berpflicktungen der Türkei gegen Rußland die Rede ist; die Pforte fand, daß da ihr Bersprechen, die Kirche zu schützen, nicht hinreichend von demienigen, ihre Privilegien aufrecht zu erhalten, gesondert worden sei, indem dies letztere mit den russischen Tractaten nichts zu thun habe. Endlich brittens der Schlußpassus desselben Alinea, die Gleichstellung der griechischen Kirche mit andern Riten betreffend, in welchem die Pforte deutslich ausgesprochen zu sehen wünschte, daß bloß zum türkischen Unterthannenverbande gehörende Riten gemeint seien.

Man hat diese Ausstellungen müßige Wortklaubereien genannt, welche von russenseichen Mitgliedern des diplomatischen Corps zu Constantinopel, namentlich Lord de Redcliffe, den Türken eingegeben worden seien. Was nun diese letztere Behauptung anbetrifft, so dürsen wir sie, da der genannte, auch an Charakter ausgezeichnete Staatsmann ein entgegenge setztes Versahren inne gehalten zu haben versichert, und derselbe, gleich seinen Collegen, dahin instruirt war, den Pfortenministern die fraglicke Note zur Annahme zu empfehlen, wohl unbedingt in das Reich der Ersindungen verweisen. Wegen der begehrten Modificationen aber haben wir zu bemerken, daß die später bekannt gewordene russischen Arterpretation des Elaborats der wiener Conserenz die Besorgnisse der Pforte durchaus nicht als unbegründet erscheinen läßt; auch waren ja die don ihr dotz geschlagenen Veränderungen der Art, daß die Conserenz selber sie dem Gedanken, den sie habe aussprechen wollen, consorm erklärte.

Allerdings fühlten sich die bei ber Conferenz betheiligten Regierungen burch die Anstände, welche ihr wohlgemeinter Borschlag in Constantinopel fand, unangenehm berührt; jedoch keineswegs in dem Make, baß sie sich hätten abhalten lassen, bem Eingehen auf die ihnen unwesent lich scheinenden Beränberungen in St. Betersburg bas Wort ju reben. Es war dies verlorene Mühe; das ruffische Cabinet lehnte bieselben um bedingt ab, und zwar, wie es in der deshalb erlassenen Devesche vom 7. September hieß, weil es mit ber Burbe bes Raiferhofes unvereinbar sei, sich nach Allem, was vorhergegangen, den Forderungen ber So flüchtete sich also Rugland wieder hinter einen Bforte zu fügen. incommensurabeln Begriff, welcher biesmal seltsam genug gewählt war, indem es sich anließ, als ob die Staaten, welche, obgleich unmittelbare Urheber ber wiener Note, bennoch in ihre Modificirung gewilligt, bamit auf das Gefühl ihrer Würde verzichteten. Gleichzeitig mit der eben bezeichneten Depesche stellte der Staatskanzler. Graf Resselrode, in einem an ben russischen Gesandten zu Wien gerichteten zweiten Schreiben eine Kritik ber von bem stambuler Divan beantragten Beränderungen auf, welche vorläufig nur bem Grafen Buol mitgetheilt werben follte und bie

Eigenthümlichkeit befaß, daß sie die Bedenken, benen jene Beränderungen ihren Ursprung verbankten, in jeder Beise rechtfertigte. Schriftstuck unbekannt, erneuerten England und Breugen ihre Vorstellungen bei ber Bforte, um bieselbe zur Nachgiebigkeit in Bezug auf bie Note zu bewegen, und öfterreichischerseits geschaben, wohl nur in Accommobirung an bochften Orts zu erkennen gegebene Bunfche, zugleich aber in ber Ueberzeugung, daß ber Divan ben eingenommenen Standpunkt festhalten werbe, Schritte in bemselben Sinne. Offenbar zweifelte Rufland schon nicht mehr an dem Erfolge und glaubte nunmehr auch dem sondoner und parifer Cabinet feine Interpretation mittheilen zu muffen, um burch biefe in bie politische Stellung bineinzuruden, welche ber Wortlaut ber Note ihm versagte; aber es hatte sich getäuscht. Die Pforte lehnte bie Bumuthung der drei Mächte ab, und die Regierungen von Frankreich und England erklärten, daß das St. petersburger Cabinet mit seiner Auslegung bes wiener Schriftstucks in einen biametralen Wegensat zu ben Absichten ber Mächte trete; biese Auslegung mache es ihnen unmöglich, ferner bie Annahme ber Note bem Divan zu empfehlen.

# Das olmüter Project. Berftimmung ber vier Cabinette gegen Rufland in ber Fürstenthümerfrage.

Damit war benn ber wiener Bermittlungsversuch gründlich gescheitert, bie Ausgleichung war anstatt vor- zurückgeschritten, und noch bazu war bas Bertrauen ber Westmächte in ben guten Willen und bie Aufrichtigfeit Desterreichs wenigstens für ben Augenblick erschüttert. feine geographische Lage vorzugsweise zu thätigem Eingreifen berufenen Staat von ber keimenben Coalition zu trennen, mußte allerbings bem russischen Cabinet vor allen Dingen erwünscht sein; auch hielt ber Czar, um diesen Zweck zu erreichen, es nicht ber Mühe unwerth, das Gewicht feiner eignen Perfönlichkeit in die Wagschale zu werfen. Am 24. Sep= tember (1853) erschien er selber mit bem Grafen Resselrobe bei einem großgrtigen Feldmanöver, welches ber Kaiser von Desterreich in ber Umgegend von Olmut abhielt, und aus ben von ben Monarchen und ben fie begleitenden Staatsmännern abgehaltenen Besprechungen ging ein neuer Borichlag hervor, welchen ber wiener Sof unter bem 28. bes Monats ben brei Mächten mittheilte. Danach follten bie Botschafter Englands und Frankreichs, ber öfterreichische Internuncius und ber preußische Befandte zu Constantinopel ber Pforte burch eine gemeinschaftliche Note zu miffen thun, daß ihre Sofe, gestütt auf perfonliche Berficherungen bes Raifers Nikolaus, Die Ueberzeugung begten, wie die unveränderte Unnahme ber wiener Note die Würde der Pforte nicht verletze, wie der Kaiser nichts bie Rechte bes Sultans Beeinträchtigendes verlangt habe, und wie fich aus seinen Forderungen eine Ginmischung in die innern Angelegen=

heiten ber Türkei nicht folgern lasse. Nach Empfang bieses Actenstucks, hoffte man, werde ber Divan die wiener Note unterzeichnen und einen Botschafter nach St. Petersburg senden, welchem gute Aufnahme verheißen wurde.

Wan sieht, die Reminiscenzen des Jahres 1829 waren hervorgesucht worden, wo allerdings die persönliche Ueberzeugung des edlen preußischen Königs von der Mäßigung seines Schwiegersohnes in Betreff der nach dem glorreichen Feldzuge des Feldmarschalls Diebitsch zu stellenden Bedingungen das Friedenswert gefördert hatte. Wie konnte aber der Czar erwarten, daß England und Frankreich sich eine solche Ueberzeugung aneignen würden, wenn er nicht einmal derselben dei Breußen sicher war, und er sich mit seinem Antrage an den ihm, wie er glaubte, dauernd persönlich verpflichteten Kaiser Franz Joseph hatte wenden müssen? Die Westmächte lehnten ihren Beitritt ab; überhaupt aber hatten die Ereignisse in Constantinopel bereits die friedlichen Bemühungen der Diplomatie überholt, und die Pforte wurde nicht mehr in die Lage gesetzt, die Ersprießlichkeit des olmüger Projects in Erwägung zu ziehen.

Schon in der erften Junihälfte war im hinblick auf die immer brohender werdende Lage und namentlich auf die seit dem 31. Mai von Rugland in Aussicht gestellte Besetzung ber Donaufürstenthümer von Frankreich und England eine gemeinschaftliche Seedemonstration verab redet worden, und zu diesem Behufe hatten Ende Juni die Flotten beiber Reiche in der Beschika-Bai vor den Dardanellen ihre Unker geworsen. Als nun die russischen Truppen wirklich ben Bruth überschritten, erließ bas St. petersburger Cabinet, gewohnt, aus jerem Holz feine Pfeile gu schneiden, eine Kundgebung, worin es jenen Uct der Feindseligkeit den Drohungen der Beftmächte gegenüber als eine Vertheidigungsmaßregel darstellte, übrigens aber erklärte, die Occupation sei nur eine Pfandergreifung, und ber Bedanke einer Eroberung und Einverleibung in bas ruffische Gebiet liege ihm burchaus fern. Dies Schriftstud zog ihm eine scharfe Entgegnung von den beiden Regierungen zu, welche ihm nachwiefen, daß es die Befetung ber besagten gander bereits beschloffen und vorbereitet habe, als es von der Absicht der Westmächte, ihre Flotten in die Levante zu schicken, noch nichts habe wiffen können. Zugleich protestirten sie gegen die von Rufland beliebte Gleichstellung einer thatsächlichen Grenzverletzung mit einer blogen Flottenoperation, indem jene einen Bruch der Berträge involvire, diese dagegen den Boden des Bölkerrechts keinesmegs verlaffe.

Aber nicht bloß England und Frankreich, auch die beiben beutschen Höfe glaubten mit der Pforte die Occupation der Donaufürstenthümer als einen nicht zu rechtfertigenden Gewaltschritt betrachten zu müssen, und wenn dieselbe nicht sofort ernstliche Folgen hatte, so erklärt sich dies aus der trüben Unsicherheit der allgemeinen politischen Lage, der

Lockerung ber alten Allianzen und der Schwierigkeit, neue zu befestigen, durch welche Umstände jede einzelne der vier Regierungen sich über ihre nächste Machtsphäre hinaus gelähmt fühlte. Allerseits erschien es daher wünschenswerth, auf dem Wege der diplomatischen Vermittlung die Wiederherstellung der normalen Verhältnisse anzustreben. Gleichwohl erklärte England wiederholt, daß es die Räumung der beiden Provinzen als eine Grundbedingung jeder Ausgleichung betrachte und eine dauernde Besetzung nicht dulden werde.

# Ruffifche Befetung der Donaufürstenthümer. Ericheinen englischer französischer Kriegeichiffe im Bosporus. Die Pforte beschließt Krieg gegen Rugland.

Da die mit Rußland abgeschlossenen Staatsverträge der Türkei nicht gestatteten, in der Moldau und Wallachei Truppen zu unterhalten, und ber Divan, um nicht vor ber Welt als Banbelfucher bingestellt zu merben, sich auch stricte innerhalb seiner tractatlichen Befugnisse gehalten batte, so konnten die Ruffen, nachdem fie ben Bruth überschritten, ohne Widerstand bis an die Donau vordringen. Der russische Oberbefehlshaber, Fürst Gortschakoff, erließ beim Ginmarsch eine Proclamation an bie molbowlachische Bevölferung, worin er ihr erklärte, bag bas Stagtsgrundgeset und die politischen Berhältnisse ber ganber unangetaftet bleiben würden. Aber im Widerspruch mit dieser Verheifung ging ichon ben 5. Juli, nach ber Besetzung ber beiben Hauptstädte, ben Hospodaren ber Befehl zu, ihre Berbindung mit der Aforte abzubrechen und den zu zahlenden Tribut innezuhalten. Der Divan beantwortete diese Maßregel ben 25. Juli baburch, daß er ben beiben Fürsten die Weisung ertheilte, bas Land zu verlaffen; biefelben aber zögerten, sich biefer Rumuthung zu unterwerfen, was sie damit entschuldigten, daß sie durch ihre Entfernung ihre Unterthanen ben größten Nachtheilen aussetzen wurden. Am 29. August erneuerte ber Divan seine Beisung, aber mit ebenso wenig Erfolg. Um noch ferner Zeit zu gewinnen und sich babei ben äußeren Schein ber Unterthanentreue zu mahren, fragten die Hospodare in St. Betersburg an, ob es ihnen geftattet fei, ihren Bafallenpflichten gegen ben Sultan nachzukommen. Bevor ihnen aber hierauf eine Untwort gegeben werben konnte, trat ber wirkliche Rriegszustand ein, in Folge bessen Rugland sich veranlagt sab, fie ihren Functionen zu entbeben und einen Berwaltungerath als oberfte Regierungsbehörde ber Fürstenthümer einzuseten. Selbstverständlich stand dieser lettere durchaus unter bem Einflug ber militarischen Befehlshaber und mußte es spaar geschehen lassen, daß ein Theil der wallachischen Milizen der rusfischen Armee einverleibt wurde.

Nach dieser summarischen Aufzählung der Begebenheiten in den Nordprovinzen kehren wir zu den Ereignissen in der Hauptstadt zurück. Je

mehr baselbst bie Hoffnung auf ben Erfolg ber biplomatischen Friedensbestrebungen schwand, um so mächtiger wurde im Rathe ber Krone bie Kriegspartei, und um so enthusiaftischer verlangte bas Bolk, gegen ben alten Nationalfeind geführt zu werben. Jede Erinnerung an die in den früheren Ruffenkriegen erlittenen Niederlagen schien vergeffen, ober vielmehr man hoffte, wie im Jahr 1828, für die lange Unterdrückung nunmehr glänzende Rache zu nehmen. Wiederholt fanden sogar revolutionäre Bewegungen in biesem Sinne statt, welche die Regierung zum endlichen Losschlagen nöthigen wollten. Wie es scheint, waren bieselben ben Ministern nicht unwillkommen; wenigstens büteten sie sich, von den unfehlbar zu ihrer Disposition befindlichen Repressibmitteln ernstlichen Gebrauch zu machen. Statt beffen benutten fie einen - wie ihnen von ben Russen vorgeworfen worden ist, künstlich geschürten — Tumult vom 10. September als Vormand zu einem Gesuche an die Botschafter ber Westmächte, dieselben möchten einige der vor den Dardanellen stationirten Kriegsschiffe nach Constantinopel kommen lassen, um den unrubigen Pobel im Zaume zu halten. Wir können bies getroft als einen Vorwand bezeichnen, denn der Tumult hatte nichts weniger als einen staatsgefähr lichen Charafter, und wenn die türkische Regierung sich ernstlich burd ihn bedroht gefühlt hätte, so würde eine fremde Marinedemonstration wohl das lette Mittel gewesen sein, zu dem sie behufs seiner Beschwich tigung gegriffen haben würde. Als Demonstration gegen Rußland hatte bagegen ber Schritt eine nicht zu unterschätzende Bedeutung, benn es mußte ber Pforte baran liegen, einerseits ihr Einverständniß mit ben beiden Mächten, von benen fie Beiftand erwartete, vor aller Welt au constatiren, und andererseits bieselben in eine Lage zu bringen, bie ihnen im Falle wachsender Kriegsgefahr ein thätiges Eingreifen zur Pflicht Die beiben Botschafter, von benen ber frangofische schon burd bie Instruction vom 22. März besselben Sahres ermächtigt worden war, bie Flotte im Falle einer ruffischen Occupation ber Donaufürstenthumer auf Ansuchen ber Pforte die Dardanellen paffiren zu laffen, fanden keine Bebenken, ber Bitte zu willfahren, und so erschienen benn, obwohl bie Ruhe in der Hauptstadt nicht weiter gestört worden war, die englischfrangösischen Kriegeschiffe im Bosporus.

Schon früher hatten bie beiben Cabinette bie officielle Erklärung abgegeben, daß, wenn die orientalischen Wirren fortdauerten, ihre Flotten bei vorgerückter Jahreszeit genöthigt sein würden, die gefährliche Beschildbai zu verlassen und in dem Marmorameer eine sichere Ankerstelle aufzusuchen; jetzt, da zu jener Erklärung die theilweise Ausstührung gekommen, erließ der russische Gesandte am londoner Hofe unter dem 25. September einen seirlichen Protest wider die damit begangene Berletzung des Bertrages von 1841, welchen er damit motivirte, daß der Sultan noch keine Kriegserklärung gegen Rußland erlassen habe, also beide Reiche noch in

friedlichem Verhältnisse zu einander ständen. Indessen war die Stimmung jetzt auch in England schon viel bitterer geworden, und das Actenstück sand nicht mehr die glimpfliche Aufnahme, deren sich so viele seiner Borsgänger zu erfreuen gehabt hatten. Lord Clarendon erwiderte dem Baron Brunnow trocken, daß seit dem Augenblick, wo russische Truppen über die türkische Grenze gerückt seien, das friedliche Verhältniß zwischen den beiden Staaten aufgehört habe, und demnach der Meerengenvertrag nicht mehr zu Kraft bestehe.

Wie wenig die Berufung der fremden Kriegsschiffe nach Constantinopel gegen bie eigene Bevölkerung ber Stadt gemunzt mar, zeigte fich von Tage zu Tage beutlicher. Da war von Niebergeschlagenheit und zu Boben gehaltenem Unmuth nicht bie Rebe, Bornehm und Gering betrachtete bie stattlichen Fahrzeuge als Feinde bes Landesfeindes, und bas Selbstvertrauen in den regierenden Kreisen wuchs zusehends. Wir haben gesehen, daß von verschiedenen Mächten noch ein Versuch gemacht worden war, die türkischen Abanderungen der wiener Note dem russischen Cabinet zur Annahme zu empfehlen. Als nun den 25. September in Conftantinopel die Nachricht eintraf, daß Rugland jene Modificationen bestimmt verwerfe, und man sich bemnach zu bem Schlusse berechtigt hielt, baß bie von dem Raiser burch Annahme der besagten Note den andern Mächten gegenüber scheinbar bewiesene Nachgiebigkeit nur ein neuer Anlauf zur Erhaschung besselben, als bas Berberben ber Türkei erkannten Ziels gewesen sei, ba burchbrach die Entruftung alle Schranken, und auch bie Friedliebenderen und Furchtsameren sprachen sich laut dahin aus, daß man die Vergewaltigungen Ruglands nicht länger dulben burfe. Den Bertretern ber Grokmächte wurde biese rasche Entwickelung bes Kriegseifers bebenklich, und sie warnten die Pfortenminister, sich in Gefahren au fturgen, bevor die Angelegenheit auch in ben Cabinetten gur Reife gediehen. Aber schon war die Zeit der ruhigen Ueberlegung vorbei; der Divan beschloß, die Frage, ob Krieg ober Frieden, bem großen Rath. einer aus vornehmen Civilbeamten, boben Offizieren und Ulemas, im Ganzen 172 Personen, zusammengesetten Versammlung, vorzulegen, beren Entscheidung bei ber allgemein so aufgeregten Stimmung nicht zweifelhaft Den Morgen vor ber Sitzung (ben 26. September) suchte noch einmal Lord be Redcliffe perfonlich die Minister zu einer Bertagung zu bewegen, aber vergebens. Die Versammlung trat zusammen und sprach fich einmüthig für ben Rrieg aus.

### Beginn der Feindseligfeiten in Europa und Afien.

Die officielle Kriegserklärung ber Pforte erfolgte ben 4. October, und zwei Tage darauf erließ ber Generalissimus bes rumelischen Armeescorps, Omer Pascha, von seinem Hauptquartier zu Schumla aus an ben

ruffischen Oberbefehlshaber, Fürsten Gortschakoff, eine Aufforderung, Die Donaufürstenthumer zu räumen, widrigenfalls er binnen 15 Tagen einen Angriff zu gewärtigen habe. Wie sich erwarten ließ, fiel bie Antwort ungenügend aus, ber Fürst erklärte, weber jum Frieden, noch jum Kriege, noch jum Rückzuge ermächtigt zu sein. 3mar gelang es ben 10. October bem britischen Botschafter, welcher einen neuen Bermittlungsvorschlag ausgearbeitet und mit Einwilligung ber Pforte zur Renntniß ber befreunbeten Mächte hatte gelangen laffen, einen zehntägigen Aufschub ber Feindjeligkeiten von den Ministern zu erwirken, -- aber, fei es nun Zufall, fei es bofer Wille, ber Befehl erreichte ben Serbar ju fpat. berselbe schon ben 17. October burch Borschieben einer Truppenabtheis lung auf die zwischen Widdin und Kalafat liegenden Donauinseln in unverkennbarer Beise ben Angriff auf die russische Bosition in ber kleinen Wallachei vorbereitet hatte, fand den 23. desselben Monats vor der türkischen Festung Ssaktscha unterhalb der Bruthmündung ein erstes Gefecht statt, indem der Commandant in Folge erhaltener Instructionen einer russischen Kriegsflottille, welche durch den Bereich seiner Geschütze die Donau hinauffahren wollte, mit scharfen Schuffen die Baffage verweigerte und sie, da sie die lettere erzwang, übel zurichtete. In den nun folgenden Tagen bis zum 1. November gingen bei Kalafat, Nicopoli und Oltenita drei türkische Truppencorps über die Donau und setzten sich auf bem nördlichen Stromufer fest. Bon diesen brei Abtheilungen mar biejenige, welche bei letztgenannter Ortschaft den wallachischen Boben betrat, die stärkste; dieselbe warf sich sofort in die von dem früheren Russenkriege herstammenden, in der Nähe von Olteniga befindlichen Schanzen, woselbst sie von dem ruffischen General Dannenberg angegriffen wurde, aber in zwei fehr blutigen Gefechten sich zu behaupten wußte. dies eine erste Warnung für den Czaren, welcher, was sich nunmehr zeigte, gleichwie in ber Diplomatie, so auf dem Felde seine Gegner unterichätt hatte. Jest murben ruffischerseits bedeutende Streitfrafte wider bie Invafion ausgefandt; General Unrep nöthigte ben 11. November ein von Siliftria aus übergesetztes Detachement, fich wieder über ben Strom zurückzuziehen; gegen Oltenita führte ber Oberbefehlshaber Fürst Gortschafoff selber seine Truppen. Das Occupationscorps aber vermied es, den Rampf gegen die es bedrobende Uebermacht aufzunehmen, sondern zog fich, — ebenfalls unbeläftigt und in guter Ordnung — über die Donau nach der Bulgarei zurück. Auch auf ben Donauinseln zwischen Ruftschut und Diurbjewo, welche Omer Bascha besett hatte, konnten bie Türken sich nicht behaupten, und bis auf ben Ort Ralafat, welcher in ihren Banden verblieb, war Mitte Rovembers die ganze Wallachei wieder im Besitze der Ruffen. Umgekehrt murbe aber auch ein Angriff ber letzteren auf Ruftschuf von ben Türken zurückgeschlagen. Dit einem Worte, das Kriegsglück an ber Donau in bem Spätherbitfeldzuge vom Jahre 1853 blieb getheilt, und

wenn auch die Russen ihrer numerischen Ueberlegenheit einige Erfolge verdankten, so mußten sie boch erfahren, daß sie einen an Bravour ebensbürtigen, wohl eingeübten und mit Geschick geführten Gegner vor sich hatten.

Gleichzeitig brangen in die transkaukasischen Provinzen Rußlands zwei türkische Heersäulen ein, und ein am schwarzen Meere nahe der türkischen Grenze im Guriel belegenes Fort, St. Nicolai oder Schefketis, wurde sogar im Sturm genommen. Aber die Gesechte von Suplis und Gumri sielen zum Nachtheil der Türken aus, und der Seraskier von Anatolien, welcher selber, in der Hosffnung, die Kaukasier zu einem allgemeinen Aufstande zu veranlassen, an der Spitze der östlichen Colonne bis in das Herz Georgiens vorgedrungen war, wurde, nachdem ihm der General Bedutoff den 1. December dei Basch Kadhklar eine bedenkliche Schlappe beigebracht, gezwungen, sich nach der Festung Kars, dem Bollwerk des kürkischen Armenien, zurückzuziehen.

## Anffifches Ariegemanifest, Seeschlacht bei Sinope, Friedenswunsch in Conftantinopel.

Die Kriegserklärung ber Pforte gelangte gegen Enbe bes Monats October nach St. Betersburg und wurde von dem Raiser mit einem neuen Manifest vom 1. November beantwortet. Er unterrichtete barin feine Unterthanen, daß seine Bemühungen, die geheiligten Rechte der orthodoxen Kirche sicher zu stellen (!) und die Pforte zur gemissenhaften Innehaltung ber Berträge zu bewegen, erfolglos geblieben seien, weshalb er, in ber hoffnung, daß die Pforte noch zur Erkenntniß kommen werbe, für gut gefunden habe, die Donaufürstenthumer zu occupiren. Diese Erwartung aber habe ihn getäuscht; trot ben Abmahnungen ber Großmächte Europas habe die Pforte ihm ben Krieg erklärt, ja fie sei, nachdem fie Rebellen aus aller Herren Ländern bei sich aufgenommen, bereits thatsächlich an der Donau zu Feindfeligkeiten geschritten. Rugland fei bemnach zum Streite berausgeforbert worben; es bleibe ibm nichts übrig, als zu ben Waffen zu greifen und die Türkei einerseits zur Innehaltung ber Verträge und andererseits zur Benuathuungsleiftung für bie Beleibigungen ju zwingen, mit welchen fie auf bes Raisers Sorgfalt für bas Wohl ber heiligen Rirche, einer Rirche, welcher auch das ruffische Bolt angehöre, geantwortet habe.

Also nicht nur zum Kriege, nein zum Kriege in seiner bebenklichsten Form, zum Religionstriege, forberte Rikolaus seine Russen auf. Die Pforte hatte in ihrer Kriegserklärung zu einer solchen Sprache keinen Anlaß gegeben, und die Entschuldigung, daß ein Czar zu seinem Bolke in diesem Tone sprechen musse, stand bem petersburger Cabinet übel an, nachdem es im Jahre 1828 dem Sultan Machmud eine echt turskische Ansprache an seine Muselmänner zum Berbrechen gemacht hatte.

Rofen, Türlei. II.

Auch unterschätzte basselbe ben üblen Eindruck nicht, den das Manisest in Europa hervorbringen musse. Um diesen Eindruck abzuschwächen, ersließ Graf Nesselrobe gleichzeitig eine Circulardepesche an die auswärtigen Bertreter Rußlands, in welcher er erklärte, daß der übereilte Kriegsbeschluß des Sultans nichts in den friedlichen Gesinnungen des Kaisers geändert habe. Derselbe betrachte die Fürstenthümer nach wie vor lediglich als ein Pfand für die zu leistende Genugthuung, weshalb auch die russischen Truppen, jeden Angriff vermeidend, sich durchaus auf der Dessensibe halten sollten. Friedensanträge der Pforte würden immer gern angehört werden, wenn es auch Rußlands Sache nicht sei, die Initiative

barin zu ergreifen.

Diese Erklärung erreichte ihren 3wed, sie wirkte beruhigend auf bie Allerdings lief den 8. November die ganze englisch-französische Darbanellenflotte in ben Bosporus ein, und Frankreich hatte bereits vorber die Berlegung berselben in das schwarze Meer in Borschlag acbracht; jedoch fand England, obwohl es in Folge ber türkischen Kriegs erklärung seine Absicht fundgegeben hatte, bas Bebiet bes Sultans gegen Angriffe ber russischen Marine ober einen Bersuch Truppen auszuschiffm burch seine Seekräfte ju ichugen, nach ben friedlichen Berficherungen bes vetersburger Cabinets zu einem folden Schritte noch keine Bergnlaffung. Aber auch bier wieber follten die Mächte über bie Bebeutung folder mostowitischen Berficherungen ihre Erfahrungen machen. Rufland lebte einmal ber Ueberzeugung, daß die gefammte europäische Politik fic burch breifte Schläge und vollenbete Thatfachen werbe imponiren laffen, und glaubte keine Gelegenheit zu folchen ungenutt vorübergeben laffen au dürfen. Die Pforte hatte gur Berproviantirung Batums, einer am Oftufer bes schwarzen Meeres belegenen türkischen Festung, von welcher aus bie Expeditionstruppen im Guriel mit Rriegsbedarf verseben murben, eine Flottenabtheilung, aus sieben Fregatten und einigen kleineren Fahr zeugen bestehend, unter bem Biceadmiral Omer Bascha ausgesandt. Dies Geschwader wurde von dem russischen Viceadmiral Nachimoff an der Spite von überlegenen Rräften, seche Linienschiffen, mehreren Fregatten und kleineren Fahrzeugen, ausgespäht, am 30. November auf ber Rhebe von Sinope unversehens angegriffen und nach turzem Kampfe völlig ver-4000 Türken verloren babei bas Leben; nur 400 Mann retteten sich, meistens verwundet, auf fremden Sandelsschiffen, Die aufällig in ber Nähe vor Anker lagen. Bon dem türkischen Geschwader entkam nur ein bemselben beigegebenes Dampfichiff, um die Trauerbotschaft nach Constantinopel zu bringen.

Die Art und Weise, wie diese Botschaft bort aufgenommen wurde, hätte beinahe ben Berechnungen des russischen Hoses Recht gegeben. Während das Bolk, entrüstet über einen solchen Act brutaler Hinterlist, in seiner Kriegswuth bestärkt wurde, machte sich im Gegentheil in ben

regierenden Kreisen eine große Niebergeschlagenheit geltenb. Da war es nicht allein der Verluft werthvollen Materials und noch viel werthvolleren Menschenlebens, ben man beklagte, man fragte sich zugleich, mas bie Pforte überhaupt von dem Beiftande ber Westmächte zu erwarten habe. Wie konnte Rugland, bas im Jahre 1849 in ber Angelegenheit ber politischen Flüchtlinge burch eine Demonstration vor ben Darbanellen zum Nachgeben bewogen worden war, jest, wo bie englisch-frangbfische Flotte im Bosporus anterte, einen folden Schlag zu führen magen, wenn es fich nicht in Betreff ber ferneren Beschlusse jener Machte gang gesichert fühlte? Schienen boch fogar bie beiben Botschafter über ben Weg, ben nunmehr ihre Cabinette einschlagen würben, einigermaßen in Zweifel zu Allerdings willigten fie in bie von ben Pfortenminiftern erbetene Berlegung ihrer Seefrafte in bas ichwarze Meer, jedoch gaben fie wieberholt zu verstehen, bag ber baburch ber Pforte gemährte Schut nicht bem Zustandekommen eines friedlichen Abkommens zwischen ihr und Rußland, bas sie wunderbarerweise noch immer für möglich hielten, Abbruch thun und ebenso wenig ihre Regierungen, vielleicht wiber beren Willen, in ben Krieg verwickeln burfe.

Das Friedenswerk der Diplomatie spielte nämlich an den Höfen der Großmächte noch immer weiter. Auf Lord be Redeliffes Anregung war ein neuer Blan vereinbart worden, nach welchem die Pforte erklären sollte, fie sei immer zur Verständigung geneigt, und nachdem sie von den vier neutralen Mächten die Berficherung erhalten habe, daß Rufland feine bisher nicht befessenen Rechte gewinnen wolle, erneuere fie, unter ber Bedingung einer baldigen Räumung ber Donaufürstenthümer, ihre frühe-Anerbietungen an das petersburger Cabinet. Sie sei bereit, einen Commiffar zur Unterhandlung mit einem ruffischen Bevollmächtigten unter Controle ber vier Mächte an einen neutralen Ort zu fenben. und werbe Baffenstillstand zugestehen, sobald Rugland biefe Anerhietungen als Grundlage annehme. Reschid Bascha, bem ber Botichafter ben ersten Entwurf biefes Borichlags mittheilte, erklärte fich bamit einverstanden; officiell aber murbe berselbe erft später (ben 15. December) in mehr betaillirter Ausarbeitung, bei welcher auch auf ben formlichen Eintritt ber Türkei in bie europäische Staatenfamilie, auf bie Bestätigung und Bervollständigung des Meerengenvertrages von 1841 Rudficht genommen war, Namens ber Bertreter ber vier neutralen Mächte ber Pforte vorgelegt. Es hätte bes Schlages von Sinope wohl nicht bedurft, um einen folden Plan ber türkischen Regierung annehmbar ericheinen zu laffen. Trot ber brobenben haltung ber Softas und bes muhammedanischen Böbels ber Hauptstadt, welche Rache verlangten, stand bemnach ber Reicherath auch nicht an, bem Borschlage seine Zustimmung zu geben, und ben 31. December wurden die Bertreter in den Stand gesett, bie weitere Betreibung ber Sache bei ihren Cabinetten in die Hand zu nehmen.

# Einlanfen der westmächtlichen Flotte in das schwarze Meer. Diplomatischer Bruch mit Rufland.

Hatte bemnach bas Blutbab von Sinope bei ber türkischen Regierung eine Dampfung bes Rriegsenthusiasmus und eine Wiederbelebung ber Friedenswünsche bewirkt, so machte es auf die Cabinette von Paris und London einen burchaus entgegengesetzten Ginbruck. Bu bem Entsetzen über die grausige Schlächterei gesellte sich da ein lebhafter Unmuth barüber, bag Rufland ben von ihnen in Schut genommenen Staat auf bemselben Element angegriffen habe, auf welchem sie eben zu seinen Gunften eine gemeinschaftliche Demonstration ausführten — eine De monstration, welche nur beshalb noch nicht vom Bosporus auf bas schwarze Meer ausgebehnt worden war, weil es genügend geschienen hatte, Rugland (ben 27. October) zu benachrichtigen, die englisch-franaösische Flotte sei babin instruirt worden, ohne selber eine herausfordernde Haltung anzunehmen, die Türkei gegen jeden Angriff zur Gee zu vertheidigen, und weil Rußland eben laut versichert hatte, daß es sich mit feinen Kriegsoperationen auf die Defensive beschränken wolle. Mit Rudficht auf biefe früher von uns berichtete Zusage hatten die beiben Regie rungen ihren Abmiralen die Hände gebunden, durch sie war es bem rus fischen Hofe möglich geworden, gegen ihren Berbundeten einen Schlag ju führen, burch ben fie fich felber mit betroffen fühlen mußten. bings suchte Graf Nesselrobe ben Angriff als einen Act ber Nothwehr barzustellen, indem es ben Ruffen bekannt gewesen, bag bas türkische Geschwaber Kriegsbedarf für die in Transkaukasien operirenden türkischen Truppen habe nach Batum bringen follen. Es war dies eine' Beschönigung, an welche bas petersburger Cabinet — bie Logik trauen wir ihm zu - selber nicht glaubte, und die zurudzuweisen ben Westmächten nicht schwer wurde. Auch beschlossen nunmehr die letzteren sich zu unbedingten Gebietern des schwarzen Meeres zu machen, ohne inbessen aus ihrer seitherigen Stellung als neutrale Machte schon jett in biejenige von kriegführenben überzugehen.

Der bei Sinope von Nachimoff gewonnene strategische Bortheil gestaltete sich also für Rußland zu einem politischen Berluste, insosern er für die vollständige Einigung seiner Gegner ein neues bedeutendes Moment abgab. Anstatt sich dadurch die freie Bewegung seiner Flotte zu sichern, mußte der petersburger Hof ersahren, daß ihm im Gegentheil seine Berbindungen erschwert, ja bald unmöglich gemacht wurden. Frankreich und England ertheilten ihren Admiralen gemeinschaftliche Berhaltungsregeln, nach denen dieselben Maßregeln ergreifen sollten, um jeden erneuerten Angriff Rußlands gegen die türksischen Küsten des schwarzen Meeres unmöglich zu machen, was voraussetzte, daß sie mit weit über-

legenen Seekräften bort auftreten würden. Um aber nicht wider ihren Willen in eine kriegerische Action hineingerissen zu werden, ließen die beiden Botschafter sich die Zusage ertheilen, daß hinsort die großherrsliche Marine ohne vorheriges Benehmen mit ihnen und ten Admiralen keinen Angriff unternehmen sollte. Erst nachdem der Divan dies Verssprechen geleistet und also gleichsam seine eigene Kriegführung zur See von den Beschlässen seiner noch neutralen Verbündeten abhängig gemacht hatte, lief im Anfang des solgenden Jahres 1854 die vereinigte Flotte in das schwarze Meer ein.

Der politische Bruch that nunmehr gewaltige Schritte vorwärts. Schon am 26. December hatte eine febr gereizte Unterhaltung amischen bem Grafen Reffelrobe und bem britischen Botschafter Lord Sehmour über bas Ereigniß von Sinope stattgefunden; ein paar Wochen barauf wurde biefer Diplomat zugleich mit seinem frangofischen Collegen babin instruirt, bem Staatstangler von bem Ginlaufen ber vereinigten Flotten in bas schwarze Meer und ben von den Cabinetten ben Abmiralen ertheilten Berhaltungsregeln bie unliebsame Mittheilung zu machen. Auch bei dieser Gelegenheit zeigte sich noch eine kleine Verschiedenheit in ber Stellung ber Berbunbeten. England suchte bem ruffischen Sofe bie Bille zu vergolben, indem es auf die den Türken auferlegte Verpflichtung, fich bes Angriffes zu enthalten, ein gemisses Bewicht legte, mabrend Franfreich biefes Umftanbes überhaupt feine Erwähnung that. Der Ginbruck, ben bie Mittheilung machte, war ein bochft peinlicher; Rufland verlangte in Paris und London durch seine diplomatischen Agenten Aufklärungen barüber, ob bie zu seiner Kenntnig gebrachte Magregel ber Westmächte die Aufrechterhaltung eines für beide Theile billigen Waffenftillstandes bezwecke, ober ob nur ben Bewegungen ber ruffischen Flotte eine Beschränfung auferlegt werben solle, und als bie verbundeten Cabinette in Beantwortung biefer Frage fich lediglich auf ihre frühere Ungabe zurückbezogen, ba mußte es Rugland klar werben, bag nunmehr bie Reiten ber Rücksicht vorüber seien. Den ihnen für den Fall einer ungenügenden Erledigung ihres Antrags ertheilten Instructionen gemäß brachen nunmehr bie bei ben Tuilerien und bei St. James beglaubigten ruffischen Befandten Riffeleff und Baron Brunnow fofort bie biplomatischen Beziehungen ab und verlangten ihre Baffe. Daffelbe thaten unmittelbar barauf auch bie Botschafter Englands und Frankreichs bei bem ruffischen Hofe, und so war benn die Theilnahme ber Bestmächte an dem wirklichen Rriege eingeleitet.

### Scheitern der letten Friedensaussicht an der Sartnädigfeit Ruglands.

Wir haben gesehen, daß sich in dem nach dem russischen Siege vor Sinope von der Pforte angenommenen Ausgleichungsvorschlage noch ein-

mal für bas petersburger Cabinet ein ehrenvoller Ausweg aus bem Berwürfniß bot, von welchem man um fo eher hatte glauben follen, bag sich ber Czar ihn werbe gefallen lassen, als er seine aus ben Landkämpfen nicht ganz tabellos hervorgegangene Waffenehre zur See glänzenb bergeftellt fab, und er fich über bie bereinstige Theilnahme Englands und Frankreichs an dem Kriege keinen Illusionen mehr hingeben konnte, Dennoch scheiterte auch biefer Bersuch an ber bochfahrenben Sartnädigkeit, die sich des vom Schicksal verwöhnten Herrschers bemeistert hatte. Von den Theilnehmern der wiener Conferenz war die Neufassung der Friedensantrage gutgeheißen worben, aber in St. Betersburg wollte man fich nur zu werthlosen formellen, und keineswegs zu ben verlangten materiellen Zugeständnissen, namentlich ber sofortigen Räumung ber Dongufürstenthümer, verstehen, welche als ber Prüfftein bes guten Willens be-Die Gegenvorschläge, die ber ruffische Sof machte, trachtet wurden. hielten zunächst an ber alten Forberung fest, bag über ben Frieben nur birect zwischen türkischen und ruffischen Bevollmächtigten verhandelt werben folle; ben vier neutralen Mächten wurde lediglich die Befugniß zugestanben, die türkischen Diplomaten mit ihrem Rathe zu unterstützen. erklärte Rufland jede Erneuerung ober Bervollständigung bes Bertrage von 1841 für überflüssig und unthunlich, b. h. es wollte um Alles in ber Welt vermeiben, daß ein seine Berhältnisse zu ber Türkei regelnber europäischer Bertrag abgeschloffen werbe. Aber auch sonft wichen bie nunmehr aufgestellten Friedensbedingungen taum merklich von benjenigen ab, welche bie Pforte längst zurückgewiesen hatte: bie Rechte ber griecht schen Confession in ber Türkei sollten in einem Protokoll mit Bertrage kraft niebergelegt, die Donaufürstenthümer erft nach Zustandekommen ber Ausgleichung geräumt werben, und bas Asplrecht ber Pforte eine beschränkende Reglementirung erfahren. Das petersburger Cabinet war wohl wegen bes Schicksals biefer Untrage bei ben Westmächten nicht in Aweifel; bagegen erwartete es seitens ber beutschen Mächte eine glimps lichere Beurtheilung berselben, ja es hoffte, bag biefe letteren, nicht geneigt, ben beiben Regierungen, mit benen sie seither ausammengegangen, bis zum offenen Bruche mit Rugland zu folgen, aus Besorgniß vor einer Isolirung nunmehr zu einem bem Anschein nach ihnen Rube und Sicherbeit gewährenden Abkommen mit ihrem alten Berbundeten die Sande bieten mürben.

Bu biesem Ende wurde Graf Orloff, welcher die Gegenvorschläge seiner Regierung nach Wien brachte, und gleichzeitig der russische Gesandte von Budderg in Berlin beauftragt, den Abschluß eines Neutralitätsbündnisses der drei nordischen Höfe unter besonderer Garantie Rußlands zu betreiben. Den beiden deutschen Regierungen muthete der Kaiser Nikolaus damit eine Truppenmodilisirung wider die Westmächte zu, ohne selber auf den Gang der Ereignisse den mindesten Einfluß zu gewinnen; nur

verpflichtete sich bas petersburger Cabinet, für ben Kall, baß bie Entwickelung ber Thatsachen eine Aenberung in Beziehung auf ben Austand ber Dinge in ber Türkei herbeiführen sollte, b. h. bag es zur Theilung biefes Reiches tame, bei ben barüber mit ben Seemachten zu treffenben Bereinbarungen feinen Entschluß ohne vorhergängige Berftändigung mit feinen beiben Berbunbeten faffen zu wollen. Wie man in St. Betersburg an bie Möglichkeit glauben konnte, daß die beutschen Mächte, daß bas bamals in hohem Ansehen stehende Desterreich, bas vom Raiser Rifolaus empfindlich verlette Breußen einen Bertrag annehmen würden, ber fie zu Rugland in eine schmähliche Abhängigkeit gebracht und ihnen schwere Opfer an Beld, Mannschaft und Bopularität auferlegt haben murbe, nur um nachber zu ben ruffischen Erwerbungen Ja sagen zu burfen, bas ift in ber That nicht zu begreifen. Deutschland aber sollte nicht vergessen, baf in Kolge seiner inneren Entzweiung und fehlerhaften Organisation ein solches Anerbieten überhaupt nur möglich geworden war. Auch bauerte bie Selbsttäuschung. in welcher ber ruffische Sof ben Antrag gestellt batte, nicht lange. Breufen lebnte benfelben gleich nach bem Empfange ab, weil es burch feine Betheiligung an ben wiener Conferenzen Berpflichtungen übernommen habe, von benen es sich nicht einseitig losmachen körme. Defterreich wünschte von bem Grafen Orloff eine bestimmte Auskunft über bie Garantien zu erhalten, welche Rufland in Betreff feines weiteren Borgebens in ber Sache gabe, und erklärte, als ber Beneralabjutant barauf feine genügenbe Antwort ertheilte', auch seinerseits teine Berbindlichkeiten, wie bie beantragten, übernehmen zu können. Also erfuhr auch hier wieber ber Czar einen entschiedenen Nichterfolg, aus welchem er fich hätte die Lehre nehmen follen, daß, wenn sich auch die durch das Zerwürfniß nicht unmittelbar berührten Mächte verschieden gruppirten, doch in Beziehung auf die Berwerfung seiner politischen Ansprüche eine vollkommene Ginmuthigkeit berrichte - eine Einmüthigfeit, welche, wenn auch ursprünglich auf bloges Negiren ber russischen Gewaltschritte in ber Türkei sich beschränkend, boch feineswegs baburch gestört worben war, bag von ihren vier Trägern bereits zwei eine positivere Sonderstellung eingenommen hatten. Erkannte ber ruffische Sof bie Gefahr nicht, die hinter biefer allgemeinen Berbammung feiner Unfpruche lauerte, ober glaubte er, feinen Begnern burch offene Mifachtung bas Selbstvertrauen benehmen zu können, und hoffte er noch immer burch ruchlichtslose fühne Briffe ben Sieg zu erhaschen? Einen ferneren Einigungsvorschlag, ben ber Raifer Napoleon bem Czaren in einem eigenbändigen Schreiben vom 29. Januar 1854 machte, beantwortete ber lettere würdelos mit in gereiztem Tone vorgetragenen Recriminationen und endlich mit einer beleibigenben hinweisung auf bas Jahr 1812, an welches er auch burch ein gleichzeitig erlaffenes Manifest fein Bolt erinnerte.

#### Der Arta=Anfftand.

Die bittere Stimmung, welche in biefen Staatsschriften herrschte, verrieth ficher eine gemisse Unbehaglichkeit. Seine politischen und biplomatischen Miggriffe hatten Rugland an die Schwelle eines Krieges geführt, in bem es wohl feinen Begnern Schaben zufügen, aber felber nichts gewinnen konnte; es wünschte biesen Rrieg nicht, aber es konnte ibn nicht mehr vermeiben, ohne eine ihm bamals unerträglich scheinenbe Einbufe an Welteinfluß zu erleiben. Seine vornehmste hoffnung beruhte noch auf einer allgemeinen Erhebung ber ihm stammverwandten driftlichen Bölkerschaften ber europäischen Türkei, durch welche die Streitkräfte ber Pforte zersplittert und gelähmt, ber ruffischen Invasion aber ber Anschein einer driftlichen Brüdern gewährten Unterftützung zur Abschüttelung bes muhammebanischen Joches verlieben worden sein wurde. Russische Agenten burchzogen baber, unter ber Sand ben Aufftand prebigent, bie hauptfächlich von griechischen Christen bewohnten Binnenbistrifte, aber obne ben gehofften Einbruck zu machen. Die Bulgaren, bie Raizen, bie Serbier und Zingaren verhielten fich rubig und theilnahmlos, und nur in ben ber hellenischen Grenze nabegelegenen theffalischen und epirotischen Bebirgscantonen, wo eine von Athen aus organisirte Bearbeitung ber griechischen Rajabbevölkerung jenen Bublereien zu Bulfe kam, namentlich an bem Meerbusen von Arta, brach eine Emporung von einiger Bebeutung aus, welche von bem vetersburger Cabinet begierig unterftüst murbe.

Als Diversion für die Kriegsoperationen an der Donau, wo die Türken sich bis dahin ihren Gegnern numerisch gewachsen zeigten, mochte man sich von dieser Schilderhebung wohl Rutzen versprechen, im Uebrigen aber entsprach sie keineswegs dem russischen Programme. Bon vornherein zeigte es sich, daß die Griechen, den Traditionen ihrer Freiheitskriege getreu, durchaus keine russischen, den Traditionen ihrer Freiheitskriege getreu, durchaus keine russischen, in denen sich die große Unpopularität des Czaren und seines Soldatenreichs vorzugsweise demerklich machte, nur für sich selber bei dem als wahrscheinlich angenommenen Zusammensturz der Osmanenmonarchie Bortheile zu ziehen dachten, daß sie von einer Wiederherstellung des oströmischen Kaiserreichs, oder vielmehr, wie uns selbst damals ein hellenischer Patriot verrieth, einer christlichen Türki mit orthodoren Paschas träumten.

Zum Glück für die Pforte empfand aber noch eine andere Macht wegen des Rajahaufstandes von seinem ersten Beginn an Besorgnisse, nämlich Oesterreich, welches sich durch die Wählereien der russischen Agenten unter den türkischen Slavenstämmen beinahe direct bedroht sah und nach seinen Erfahrungen von den Bestrebungen des Czaren, sich in Ungarn Shmpathien zu erwerben, die Ueberzeugung hegte, daß, wenn

unter russischer Aegibe bie Erhebung gelänge, sie schwerlich bie österreichischen Schlagbäume respektiren, sondern Dalmatien, Kroatien und Sprmien mit fortreißen werbe. Das wiener Cabinet, welches noch im Sommer 1853 trot ben bereits schwierig werbenben Berhältniffen zwischen ber Pforte und Rufland eine ansehnliche Armeereduction angeordnet hatte, nahm aus diesen Umftanben Beranlassung, nicht nur jene Dagregel zu fistiren, sondern außerdem im Banat ein Beobachtungscorps von 25,000 Mann zusammenzuziehen. Zugleich manbte es fich an England mit ber Aufforderung, dem Antrage des Divans gemäß wider die Aufständischen vom Artabufen zu Waffer und zu Lande einzuschreiten, und verfprach felbst thätige Beihülfe, wenn bieselbe nöthig werben sollte. Ueberhaupt, je verwickelter bie Lage Ruglands murbe, um fo lebhafter erwachte Defterreich jum Bewußtsein seines orientalischen Berufes. Auch in St. Betersburg machte Graf Buol Borftellungen wegen bes von Rufland — bem legitimen, confervativen Rufland - ber Rebellion geleifteten Borfchubs, sowie gegen eine revolutionare Magregel, zu welcher ber Commandirende in ben Donaufürstenthumern geschritten, nämlich bie Bilbung einer Rajahlegion jur Befampfung ber Pforte, in welche einzutreten alle driftlichen Unterthanen bes Sultans aufgeforbert worben maren.

Man sieht, es war schon weit mit bem stolzen Czarenhofe getommen; aber noch hoffte er die Wunden, welche er burch ein so bedenkliches Borgeben ben vielproclamirten Grundfäten feiner eigenen Politik folug, burch rasche Erfolge wieber zu beilen, und ba ihm andererseits bie Nothwendigfeit ber Mitwirfung innerer Aufstande in ber Turfei zur Erreichung seiner Zwecke von Tage zu Tage fühlbarer wurde, fo weigerte er sich, ben öfterreichischen Dahnungen Gehör zu schenken; vielmehr erflärte er, feinen Glaubensgenoffen, welche bas unerträgliche Joch ber Türkenherrschaft abzuschütteln sich bemühten, seine Theilnahme nicht verfagen zu können, und beutete an, bag, wenn ber Aufstand einen abnlichen Charafter annehmen follte, wie die griechischen Freiheitsfämpfe von 1826, man bem Raifer unter feiner Bebingung gumuthen tonnte. jur Wieberknechtung ber Emporer beizutragen. Nur erfüllte sich jene Boraussetzung nicht, so fehr Rufland eine Wiederholung ber Tage von Afferman munichen mochte. Man lebte eben in St. Betersburg in einer Welt von Illusionen, welche, mit solcher Sicherheit vom Kaifer Nikolaus als politische Factoren verwerthet, sich auch fremden Höfen hie und da als Realitäten hinstellten. Defterreich, bas eine Beile an eine Maffenerhebung ber Sübslaven geglaubt batte, fah balb ein, daß feine Besorgniß grundlos gewesen: nicht minder blieb die von dem Raiser Rikolaus für möglich gehaltene nationale Bewegung ber Rajahgriechen aus.

Auch ben Aufständischen am Artabusen war die Pforte ohne ihre militärische Stellung an der Donau zu schwächen und ohne ausländische Hülfe vollkommen gewachsen, und nur die immer deutlicher hervortretende Theilnahme Griechenlands friftete noch ber Revolte bas Dafein. Freilich mar biefelbe megen ber eben ermähnten von bem hellenischen Cabinet eingenommenen Stellung eine große Plage für die türkischen Grengprovinzen, indem die aus hellenen und rajahgriechischem Gefindel zusammengesetzten Raub- und Mordbanden, welche sengend und brennend jene ungludlichen Gebiete burchzogen, bei wirkfamer Berfolgung immer auf bem Boben bes freien Griechenlands eine fichere Auflucht fanden. Die Bforte ließ beshalb wiederholt in Athen Borftellungen machen, ba aber bas Cabinet bes felber von ber Actionspartei in feinem Bolke beherrschten Rönigs Otto keinerlei Burgichaften für bie Aufrechterhaltung ber Grengsicherheit gewähren wollte, fo fab die Pforte fich genöthigt, gegen ben ihr von Alters her verbächtigen Nachbarftaat Zwangsmaßregeln zu ergreifen. Um 19. März 1854 erging von Seiten bes Divans und am 12. Mai bon Seiten ber inzwischen zu ber Pforte in Allianz getretenen West machte ein Ultimatum an die griechische Regierung, und ba diefelbe fich nicht fügen wollte, so besetzten ben 26. Mai englisch-französische Truppen ben Biraus, allen weiteren ehrgeizigen Gelüften ein Ziel setent, nachbem bie Pforte schon einen Monat früher die als Gewerbtreibende auf ihrm Bebiet anfässigen bellenischen Unterthanen ausgewiesen hatte.

## Allianzvertrag der Bestmächte mit der Pforte gegen Rufland.

Mit dem friegerischen Manifest, das der russische Raiser am 9. Febr. (1854) als Antwort auf ben Brief bes Kaifers Napoleon an fein Bolf erlassen, war jede Hoffnung auf Erhaltung bes Friedens mit England und Frankreich geschwunden. Schon ben 19. Februar fündigten bie beiben Botschafter ber Pforte die bevorstehende Sendung einer beträchtlichen Landmacht zu ihrem Schute an; jedoch erfolgte das Ultimatum erst ben 27. beffelben Monats. Die Berbündeten stellten barin dem ruffischen Cabinet eine Frift bis jum 30. April, um bie Donaufürftenthumer ju räumen; erfolge auf diese Aufforderung keine Antwort, oder eine abschlägliche, so werbe dies einer Kriegserklärung gleichgeachtet werben. Rußland hatte somit zu überlegen, ob es feine illegale Pfanbergreifung gegen halb Europa werbe behaupten können; auch die beutschen Bofe unterstützten durch nach St. Petersburg gesandte Noten die Forderung ber beiben Mächte und ließen baburch über ihr moralisches Einverständniß mit denselben keinen Zweifel. Gleichwohl murbe ber Nichtgenehmigung Ruglands von vornherein mit folder Beftimmtheit entgegengesehen, baß schon im Laufe bes Monats Februar die frangosisch-englischen Truppenbewegungen nach bem Orient begannen.

Um dieselbe Zeit wurde in Constantinopel von den beiden Botschaftern eifrigst der Abschluß eines Allianzvertrages mit der Pforte betrieben. Ueber die Gründe, welche die Cabinette von St. James und den Tui-

Lerien zu einer thatlichen Betheiligung an bem turkischerussischen Kriege bewogen, schweigen wir bier, weil fie in bie Beschichte Englands und Beibe Staaten hatten von ber Wichtigkeit bes Frankreichs gehören. Schrittes ein lebhaftes Gefühl, fie wußten, daß fie das mächtige Rugland besiegen und bemuthigen mußten, wenn sie nicht seine bominirende Stel-Lung vergrößern, anstatt verringern wollten; keinenfalls konnten sie sich baber zur Theilnahme an bem Kriege entschließen, ohne bas ganze Bewicht ihrer militärischen und finanziellen Sulfsmittel in die Wagschale ber Entscheidung ju werfen. Der Türkei in jeder Beziehung unendlich weit überlegen, saben sie voraus, daß ber bei weitem größere Theil ber Laft bes Krieges, ober boch wenigstens seiner Opfer ihnen zufallen werbe. Es war baber nur natürlich, wenn sie von bem Divan Zugeständnisse forberten, welche benselben ihnen gegenüber in ein zeitweiliges Abhängigfeitsverhältniß stellten und seiner Initiative in ben wichtigften Beziehungen große Beschränkungen auferlegten. Bu biesen Zugeständnissen konnten bie türkischen Minister sich nur schwer versteben, und fie gewährten fie lediglich in bem Befühle, wie es sich hier um Sein ober Nichtsein handle, so baß es sich gezieme, alle geringeren Rücksichten bintanzusetzen.

Am 12. März wurde der Tractat abgeschlossen. Derselbe bestebt außer ber Introduction aus fünf Artikeln, von benen ber lette fich ledialich auf den Austausch ber Ratificationen bezieht, so bag nur die vier ersten politische Bedeutung haben. Die Introduction legt Gewicht barauf, wie bie Westmächte von bem Sultan gegen einen seine Unabhängigkeit gefährbenben Angriff jum Schute aufgeforbert worben, und wie fie in ber Ueberzeugung, daß ber Bestand ber Türkei in ihren jetigen Grenzen für bas europäische Gleichgewicht nothwendig sei, auf bas Gesuch eingegangen feien. Durch ben 1. Artifel verpflichten fich England und Frantreich, nachdem sie bereits einen großen Theil ihrer Seefräfte zum Schutze ber Türkei ausgesandt haben, nun auch noch eine zur Bertheibigung ber großberrlichen Provinzen genügende Anzahl Landtruppen nach ben von Rufland bedrohten Bunkten Europas und Afiens gelangen zu laffen. Nach bem 2. Artikel haben bie brei verbündeten Regierungen sich einen jeben von Seiten Ruglands an sie gelangten Vorschlag zu Waffenstillstand oder Frieden unverzüglich mitzutheilen, und die Bforte verpflichtet sich, ohne Kenntnignahme und Einwilligung ihrer beiben Allierten auf keine Friedensverhandlungen, ben Abschluß von Präliminarien u. f. w. einzugeben. Der 3. Artikel bespricht ben Modus ber Räumung bes turfischen Land- und Seegebiets burch bie Truppen ber Alliirten, welche binnen 40 Tagen ober früher nach Herstellung bes Friedens erfolgen foll. Der 4. Artitel bestimmt, daß ben türkischen Beborben über bas Eingreifen der allierten Armeen in die Kriegsbewegungen keinerlei Controle zustehen, daß fie biefen Armeen aber in jeder Beife entgegenkommen und hülfreich sein follen. Die brei Befehlshaber baben gemeinschaftlich die Operationen festzustellen, aber wichtigere Unternehmungen ber Türken sind ben Alliirten vor der Ausführung kund zu geben. Das Eigenthum soll überall respectirt werden, b. h. die Türken haben ihrer alten Kriegsweise völlig zu entsagen und auch dem Feinde gegenüber die ihren beiden Berbündeten als Ideal vorschwebende soldatische Gesittung zu beweisen, welche ja auch die Franzosen immer bewiesen haben.

Bu biesem Vertrage kam als Complement noch ein anderer, einen Monat später, ben 10. Mai zwischen England und Frankreich abgeschlossener des Inhalts, daß die beiden Mächte sich zur Herstellung eines dauerhaften Friedens zwischen der Türkei und Rußland, sowie zur Sicherung Europas gegen die Wiederkehr ähnlicher Verwickelungen verbündet haben, daß sie ohne gemeinschaftliche Verathung gegnerischerseits keine Friedensvorschläge annehmen wollen, daß sie, ohne selbstsüchtige Zweck zu verfolgen, lediglich die Erhaltung des europäischen Gleichgewichts beabsichtigen, endlich daß anderen Mächten der Beitritt zu dem Vertrage offen bleiben solle.

### Der Rampf an der Donan. Bergebliche Belagerung Siliftrias.

Daß nach bem ersterwähnten biefer beiben Berträge bie thätliche Betheiligung ber Westmächte an bem Rriege mit ihrer Oberleitung beffelben ibentisch sein würde, war allgemein vorhergefühlt worden und fand bei einer gemiffen Fraction ber türkischen Staatsmänner um fo größere Difbilligung, als fich an ber Donau bas Blud zwischen ben feindlichen Armeen bis bahin in ber Schwebe hielt. Zu Anfang bes Jahres 1854 befanden fich auf bem Nordufer bes Stromes zwei Punkte in ben Banben ber Türken, nämlich Kalafat und Djurdjewo. Bor bem erftgenannten Orte erschien Anfangs Januar General Fischbach und fette fich ben 5. bei Cetate fest. Eine türkische Truppenabtheilung unter Ismail Bascha und Achmed Pafcha erfturmte aber bie Position bes russischen Generals und nothigte ihn, mit großem Berlufte zurudzuweichen. Fischbach zog nunmehr Berftärfungen an fich und machte wiederholte Berfuche, die Türken wieber aus Cetate hinauszuwerfen; aber biefelben scheiterten an ber Bravour ber Bertheibiger, und bas Angriffscorps fab fich genöthigt auf Slating gurudzugeben. Gunftiger für bie Ruffen war ber Berlauf einer Mitte Februars unternommenen Expedition gegen Djurdjewo, welches bie Türken nach hartnäckiger Gegenwehr raumen mußten. Die Ruffen besetzten diesen Ort wieder, bemühten sich aber vergeblich, von ba aus ben Uebergang über bie Donau nach Ruftschuf zu bewerkstelligen. Auch mehrere Inseln bieses Stromes wurden wacker von den Türken behauptet, und am vierten März gelang es benfelben fogar, bei Kalarafch auf bem linken Flugufer die russischerseits gegen Silistria aufgeführten Batterien jum Theil zu zerstören.

Bon dem 20. desselben Monats ab aber erlitten die Türken wider die in immer überwältigenderen Massen heranrückenden Feinde entschiedene Berluste; drei russische Heersaulen unter Lüders, unter Gortschakoff und unter Uschakoff erzwangen an ebenso viel verschiedenen Stellen, nämlich dei Galat, dei Braila und Tultscha, den Uebergang über die Donau, nöthigten von den kleineren Forts des rechten Users Matschin, Isakschaund Tultscha zur Uebergade und gewannen Hiers Matschin, Isakschaund Tultscha zur Uebergade und gewannen Hiers Matschin, Isakschaund diesen Ersolgen lag die Dobrudja, der östlichste Distrikt Bulgariens, offen vor ihnen, und schon Ansang April waren die Russen die Herren dieses übrigens schwach bewohnten und an Hülfsmitteln armen Landes dis zu dem Hafenorte Küstendje, welcher, wenn sie, wie in den Feldzügen von 1828 und 29, im Stande gewesen wären, das schwarze Meer zur Basis ihrer Operationen zu machen, wieder zu großer Wichtigkeit gelangt sein würde, jetzt aber nicht verwerthet werden konnte.

Noch bevor bie Nachricht von biefen Erfolgen nach St. Betersburg gelangen konnte, war von dort in dem Oberbefehl ber Donauarmee ein bedeutsamer Bechsel verfügt worden. Der Kaiser, erzurnt über bas bürftige Ergebniß der seitherigen Kriegführung und außer sich über die von den verachteten Türken seinen Kerntruppen so häufig beigebrachten Schlappen, hatte für gut befunden, seinen berühmtesten Feldherrn, ben Feldmarschall Grafen Paskiewitsch, an bie Spipe ber Operationsarmee zu stellen, und dieser war bei seinem Eintreffen in Bukarest ben 16. April mit Begeisterung von ben bortigen Truppen begrüßt worben. fahrener Führer fand ber Graf ben Grund ber erlittenen Unfälle mit Recht in ber Zersplitterung ber russischen Streitkräfte, welche eine außerorbentlich weit ausgebehnte, nur burch einen leicht zu überschreitenben Strom gebectte Grenze gegen einen muthigen und geschickt geleiteten Feind zu vertheidigen hatten; seine erste Sorge war daher, daß er auf die Eroberung Ralafats, welches noch wieber vom 11. bis 16. März vergeblich berannt worden war, vorläufig verzichtete und fogar die ganze kleine Wallachei preisgab, um die baselbst stationirte Truppenabtheilung binter bie Aluta, ben Grenzfluß gegen bie große Wallachei, zuruckzuziehen. Eine weitere nicht weniger verständige Magregel war die Auflösung ber wenige Monate vorher gebilbeten wallachischen Freicorps, welche sich zu ber gehofften Revolutionirung ber fübbanubischen Rajahnationen unfähig erwiesen hatten und, vor dem Feinde nicht zu gebrauchen, eine unnütze Belaftung ber Rriegskaffe abgaben.

Hätte ber Sieg Nachimoffs bei Sinope bie Türkei in politischer Isolirung betroffen, so würde er sich in seinen Folgen ber Schlacht von Navarin haben an die Seite stellen können; die Russen würden abermals, der Rüste folgend, über Varna gegen die Balkanpässe gerückt sein. Nachdem aber die Alliirten ihnen die Benutzung ihrer Marine bei den Kriegsoperationen in viel energischerer Weise untersagt hatten, als es je

einer, wenn auch überlegenen, türkischen Flotte möglich gewesen sein wurbe fo konnten fie nur, wie in ben früheren Feldzügen, burch bie mittlere Bulgarei gegen bas Innere ber Hämusländer vorzubringen hoffen. einen Marich auf Schumla zu wagen, mußten fie vorber bie ihnen burch wiederholte opferreiche Belagerungen binreichend bekannte gewaltige Dongufestung Silistria in ihre Bewalt bringen. Es gelang ihnen auch, mabrend bas türkische Corps vor Ralafat, ben vom Grafen Baskiewitsch gurückgerufenen Truppen auf der Ferse folgend, die kleine Wallachei besetzte, am 28. April unterhalb Siliftrias ben Stromübergang zu bewerkftelligen und sich nicht nur auf bem süblichen Ufer zu behaupten, Sonbern auch ihren Angriff auf die Außenwerke sofort zu beginnen. Wenige Tage später bot bie Einnahme ber von Ralarasch bis in bie Rabe von Silistria sich erstreckenden Donauinsel ihnen die Möglichkeit, die Uferbatterien ber Feste und die zu ihrem Schutze aufgefahrene Flottille zu beschießen. Am 11. Mai erschien Paskiewitsch selber mit bedeutenden Truppenmassen in Kalarasch, und gleichzeitig rudte General Lübers von Karassu ber gegen bie öftlichen Außenforts. Die Belagerungsarbeiten murben nur mehr mit aller Energie aufgenommen; obwohl es aber gelang, auch bie Stranbbatterien zu erobern, fo vermochte bennoch Pastiewitsch bie Festung nicht vollständig zu cerniren; nur die nördlichen und östlichen Augunge murben von ihm unbedingt beberrscht, dagegen die Berbindung mit Schumla im Süben und mit Ruftschut im Westen konnte nur gelegentlich unterbrochen werden und blieb im Ganzen ziemlich frei. Da Silistria wenige Jahre vorher nach ben Angaben eines preußischen Ingenieuroffiziers, Blubme, allen Regeln ber Runft gemäß befestigt worden war, so ist es kaum zu verwundern, wenn unter den obwaltenden Umständen trot der ungeheuren, ruffischerseits gemachten Anstrengungen die Belagerung nur bochst langsame Fortschritte machte. Die Ruffen fochten mit gewohnter Tapferfeit; aber auch die Turken unter ihrem wadern Führer Muffa Bafca und bem preußischen Instructeur, Oberft Grach, bewiesen fich als belbenmuthige Gegner. Am 28. und 29. Mai wurde ein unter bem Generals lieutenant Silvan unternommener breimaliger Sturm auf die östlichen Werke sehr blutig zurückgeschlagen; ber kühne Anführer selber bezahlte bas Unternehmen mit feinem Leben, und viele feiner Oberoffiziere murben schwer verwundet. Wenige Tage barauf fiel auch Mussa Bascha: boch brach dieser Verluft ben Muth ber Besatzung nicht, mabrend auf ber andern Seite bei ben Ruffen ichon bie perfonliche Anführung bes Grafen Pastiewitsch nöthig gefunden wurde, um ben nach so viel Berluften und Nichterfolgen bei so übermenschlicher Anstrengung binschwinbenden Enthusiasmus ber Armee wieder zu heben. Also unter ben Augen bes greifen Feldmarschalls felbst wurde ben 9. Juni ein abermaliger Sturm versucht, bei bem die Solbaten Wunder der Tapferkeit und Todesverachtung verrichteten, und ber gleichwohl ebenso resultatios blieb,

wie ber vorhergehenbe. Die Verluste ber Russen waren surchtbar; Baskiewitsch selber erhielt eine Contusion, die seiner langen und glänzenden kriegerischen Lausbahn ein Ziel setzte, — in dem Gefühle, daß er seiner Aufgabe nicht mehr gewachsen sei, legte er den Oberbefehl nieder und begab sich über Jass nach Warschau zuruck.

Das Unglud bes Belben von Eriwan hatte ben Fürften Gortschafoff bei bem Raiser rehabilitirt, welcher lettere benfelben nunmehr wieber an bie Spipe ber Rriegführung stellte. Aber bie Schwierigkeit lag in ben fachlichen Berhältniffen, und fo wenig wie ber erfte Personalwechsel im Obercommando, mar ber zweite im Stande, eine gunftige Wendung berporzubringen. Bleich am 13. Juni überraschte ben Fürsten ber Serbari Efrem Omer Bascha mit einer combinirten Angriffsbewegung, welche, ebenso wohl ersonnen wie entschlossen ausgeführt, ber Belagerungsarmee theuer zu stehen tam. Während nämlich ein bon ber kleinen Wallachei aus auf bem linken Stromufer vorrudendes turkisches Corps bie bei Kalarasch stebenden russischen Mannschaften beunruhigte, und ein zweites. auf bem rechten Ufer fich von Weften beranbewegend, eine gegen bie fuböftlichen Rugunge ber Keftung vorgeschobene feindliche Truppenabtheilung muthig angriff, machte bie Befatung einen wuthenben Ausfall wiber bie ruffischen Approchenarbeiten im Often, wodurch die gange Armee fo febr beschäftigt wurde, daß Omer Bascha eine bebeutende Berstärkung an frischer Mannschaft in die Festung werfen konnte. Die Berlufte, welche die Ruffen an biefem Tage erlitten, ließen biejenigen ber beiben Sturmversuche weit hinter sich zurud; u. a. wurde ber technische Leiter ber ganzen Belagerung, Beneral Schilber, toblich, ber Bochstcommanbirenbe, Fürst Gortschakoff, selber leicht verwundet. Es war bies bie Schluffcene bes blutigen Dramas von Silistria. Um 21. Juni bob Gortschakoff in Folge von Beisungen, die ihm aus St. Petersburg zugingen, die Belagerung auf und führte seine Truppen auf das linke Donauufer zurück. fechewöchentlichen übermenschlichen Unftrengungen, nach einem Berlufte von gegen 12,000 Combattanten saben bie Ruffen bie Feste noch völlig unerschüttert, von einer zahlreichen und muthigen Befatung vertheibigt, por fic. Jedoch veranlakte nicht biefer allerdings bedenkliche Umftand ben für fie in fo bobem Grabe frankenben Schritt, sonbern ein auswärtiger politischer Druck, von welchem nunmehr bie Rebe sein foll.

Das Prototoll vom 9. April 1854. Preußisch=österreichischer und österreichisch=türkischer Bertrag. Die Ruffen ranmen die Fürstenthümer.

Die Hoffnung bes petersburger Hofes, baß ber Kriegszustanb, in ben die Westmächte getreten waren, Preußen und Desterreich von ihnen trennen werde, war fehlgeschlagen, im Gegentheil tagte die wiener Diplomatenconferenz unter Betheiligung ber vier Regierungen weiter und un-

terzeichnete am 9. April (1854) ein Protofoll, welches von der fortbauernben Ginmuthigkeit Zeugniß ablegte. Die beutschen Dlächte erklärten barin, wie fie bas Ultimatum ber westmächtlichen Cabinette als rechtlich begründet betrachteten, und bekannten sich mit ben letzteren zusammen ju ben folgenden Grundfäten, nämlich 1) bag ber Integrität bes osmanischen Reichs fein Abbruch geschehen burfe; 2) bag für bie Emancipation ber Rajah in einer bie Souveranetat bes Sultans nicht verletenben Weise gesorgt werben muffe, und 3) bag gemeinschaftliche Burgschaften aufzusuchen seien, um bie Türkei noch fester mit bem europäischen Gleichgewicht zu verknüpfen. So standen also diplomatisch die Großmächte bem petersburger Cabinet noch ferner als eine geschlossene Phalanr gegenüber. Wie aber innerhalb jener Gesammteinheit bas politische Erforberniß einer activen Betheiligung an bem Kriege England und Frank reich zu einem Sonderbundnig vereinigt hatte, fo führte die Gleichheit ber Interessen auch bie beutschen Mächte, als zwischen ben ftreitenben Parteien gelegen, zu einer Uebereinkunft zusammen, welche ben 20. Abril 1854 abgeschloffen wurde. Preußen und Defterreich gewährleifteten fic barin gegenseitig ihren Landerbesitz gegen jeden Angriff, von welcht Seite er auch tommen moge; sie verpflichteten sich, die beutschen Interessen zu beschützen und nicht zu bulden, daß, wenn einer der Contrabenten für jene Interessen im Ginverständnig mit bem andern thatlich borgegangen, er von einer fremben Macht mit Krieg überzogen werbe. Ein Busapartifel erläuterte biese lettere Stipulation, indem er die fortbauernbe Besetzung ber Donaufürstenthümer burch bie Russen als eine Gefährbung ber beutschen Interessen bezeichnete und bestimmte, 1) bag Defterreich eine Sommation (tategorische Aufforberung), die Räumung ber beiden ganber betreffend, an ben St. petersburger Sof richten und Breufen ben Schritt unterftugen folle; 2) bag bie Magregeln, welche von einer ber beiden contrabirenden Mächte in Folge einer ausweichenden ober ablebnenden Antwort der russischen Regierung ergriffen werden könnten, als in die Kategorie des von dem Tractate beschützten activen Borgebens gehörend betrachtet werben follen; endlich 3) daß eine Einverleibung ber Donaufürstenthümer in die russische Monardie, ober ein Ueberschreiten bes Balkan durch ruffische Truppen für beide Contrabenten als casus belli gelten solle. Neben biesem Bertrage wurde noch eine Militärconvention abgeschlossen, bie Modalitäten einer imposanten Truppenaufstellung angebend, welche bem Willen ber beiben Mächte Nachbrud verschaffen sollte.

Während berselbe russische Feldherr, welcher im Jahr 1849 die gemeinschaftlich mit den wackern kaiserlich österreichischen Heeren bewirkte Niederwerfung des ungarischen Aufstandes seinem Gebieter mit einem für den wiener Hof so beleidigenden Lakonismus gemeldet hatte, eben vor Silistria die namhaftesten Opfer brachte, ohne etwas zu erreichen, ließ

Graf Buol am 3. Juni die in dem Tractat vom 20. Abril vorgesebene Sommation nach Betersburg abgeben, woselbst fie von Preugen warm befürwortet wurde. Die österreichische Regierung, welche bamit aus ihrer Referve hervortrat, um aus der allgemeinen idealen Sorge um Erhaltung bes europäischen Gleichgewichts für sich selber höchst materielle Bortheile zu ziehen, berief sich barin auf ihre in bem Protokoll vom 9. April eingegangenen Berpflichtungen und verlangte, daß Rußland seine Operationen nicht über die Donau ausbehne, auch einen nicht zu fernen Termin für bie Räumung ber Fürstenthumer bestimme und biese Räumung nicht an Bedingungen knüpfe, welche zu gewähren nicht in Desterreichs Hand fei, wofern nicht letteres fich bewogen fühlen burfte, felber bie zum Schute seiner Interessen erforderlichen Borkehrungen zu treffen. Graf Nesselrobe beantwortete bie Note am 29. Juni burch eine Depesche, in welcher fich, gegen frühere ähnliche Schriftstude gehalten, schon ein milberer Ton bemerklich machte. Die Fürstenthumer, meinte er, seien eine militärische Bosition, welche von Rukland nicht aufgegeben werden könne, ohne bak ibm die Nichtfortsetzung ber Feindseligkeiten von Seiten seiner Begner gemährleistet werbe. Db Desterreich eine folde Bürgschaft zu leisten vermoge? Rufland sei bereit, bagegen ben Grundfagen bes wiener Protokolls vom 9. April beizutreten, b. h. es wolle bie Integrität ber Türkei respectiren, so lange bieselbe nicht von ben Westmächten verlett werbe, bie Donaufürstenthumer gegen bie oben angebeutete Burgschaft raumen und ben unter ber Bemahr ber Machte festgestellten Rechten ber Rajah Rußland war, wie man fieht, bahin gelangt, ben ungluckbeistimmen. lichen Ausgang bes Krieges, in ben es verwickelt war, einigermaßen abauschätzen, und fand es gut, um ben Frieden wiederherzustellen, Anerbietungen zu machen, bie ihm einige Monate früher ben Beifall und Dank ber Cabinette erworben haben würden. Bon einem Bertrage über die Rechte der "russischischen" Rajahconfession war nicht mehr die Aber schon mar es für jene Zugeständnisse zu spät; man fühlte fich innerlich überzeugt, daß Rugland seine Unsprüche nur auf eine Zeit vertage, wo etwa die üble Conjunctur des Augenblicks nicht mehr für es bestehe. Es handelte sich also vorzugsweise um die gleichfalls in dem Brotofoll vom 9. April verlangten Garantien gegen die Wiederkehr ähnlicher Berwickelungen, über welche fich bie St. petersburger Staatsfanglei eines leicht verständlichen Schweigens befliß.

Ein kleiner Erfolg wurde bennoch dem petersburger Hofe zu Theil. Preußen, welches nach der eben von Oesterreich für den Dienst des Iahres 1849 dem Kaiser Nikolaus bewiesenen Dankbarkeit sein eignes Schicksall mit dem wiener Cabinet ermaß, falls es demselben gelingen sollte, alle seine Consequenzen aus dem Tractate vom 22. April zu ziehen, erklärte sich durch eine im Sinne der eben analysirten Depesche an es ergangene russische Antwortnote dergestalt befriedigt, daß es sogar die russischen

Anerbietungen als Grundlage eines Bermittlungsversuchs in Paris und London verwerthen zu können glaubte, während Oesterreich, obwohl auch seinerseits der in der russischen Kundgebung sich aussprechenden Bersöhnlichkeit Anerkennung zollend, gleichwohl die Bürgschaftsforderung des petersburger Cabinets zurückwies und auf allen seinen Forderungen, namentlich auch die Räumung der Donaufürstenthümer betreffend, beharrte.

In ber einen Gruppe seiner Begner war es also Rufland gelungen, eine Meinungsverschiedenheit zuwege zu bringen. Jedoch konnte es fich über ben Werth biefer Errungenschaft nicht täuschen; einen Bundesgenoffen hatte es an Breußen nicht gewonnen, und an so vielen Stellen seines ungeheuren Gebiets Angriffe abzuwehren genöthigt, fühlte es sich ben von Desterreich gegen die galizisch-siebenbürgische Grenze vorgeschobenen Beeresmassen nicht gewachsen. Sollte es nun bennoch ben Bersuch magen, sich in seiner Stellung zu behaupten? Bei Tschernawoba hatte bas bie Dobrubja occupirende Corps so eben eine türkische Truppenabtheilung vernichtet und somit für Silistria Revanche genommen; aber die Erfolge felbst bedrohten Rugland mit Gefahren. Wie konnte es gegen ben Ballan ruden, jenseit welches boch die Entscheidung lag, wenn eine Ueberschmie tung biefes Gebirges auch die beiben neutralen Großmächte gegen es unter bie Waffen rief? Schon ben Beitritt Desterreichs allein zu ben friegfüh renben Staaten betrachtete es als verberbenbringend und glaubte ibn burch jedes Opfer verhindern zu muffen. Dazu kam, daß den 14. Juni Desterreich mit ber Pforte eine Uebereinkunft wegen zeitweiliger Besetung ber Molbau und ber Wallachei burch öfterreichische Truppen zugleich mit türkischen abgeschlossen hatte, welche Uebereinkunft bem Ginrücken ber ersteren in ben Augen gang Europas ben Stempel ber Legalität aufbrückte. Es blieb in der That dem petersburger Cabinet nichts übrig, als die Fürstenthümer zu räumen, wozu auch, nachdem einmal die Nothwendigkeit erkannt worden war, die Befehle fo rasch ertheilt murden, daß icon in ber zweiten Julihälfte mit bem Rückzuge auf bas ruffische Bebiet der Anfang gemacht werben tonnte. Die turkifche Befatung folgte ben abziehenden Ruffen auf bem Fuße nach; am 22. August ruckte Omer Pascha an der Spite von 25,000 Mann in Bukarest ein, mabrend augleich die Desterreicher die siebenbürgisch-wallachische Grenze überschritten. Ende August (1854) hatten bie Ruffen bas türkische Gebiet vollstänbig verlassen.

### Fortsetung des Arieges unter Betheiligung der Bestmächte.

So enbete ber erste Act bes Kriegsbramas, auf welchen bas türkische Bolk mit berechtigtem Stolze zurücklickt. Fest entschlossen, für die nationale Ehre und Unabhängigkeit alles zu wagen, hatte ber für kaum noch lebenskähig gehaltene Staat lediglich mit seinen eigenen Streitkräften,

aber freilich gehoben burch die Somvathien Europas, welche ichon in Berträgen ihren Ausbruck gefunden hatten und im Falle ber Roth binnen kurzer Krist zu materiellem Beistande verwertbet werden konnten, einer ber ersten Militarmachte ber Welt mit Erfolg Wiberstand geleistet, in freiem Felbe Siege bavon getragen, eine mit ungeheuren Mitteln angegriffene Festung behauptet und endlich ben Feind aus ben besetzen Bebietstheilen wieder abziehen sehen. Glücklich, wenn bie Bforte nunmehr auf ber Grundlage bes Statusquo Frieden hatte ichließen konnen; jedoch war bazu nicht die minbeste Aussicht. Rufland, auf dem gligtischen Kriegsichauplate fiegreich und ficher nicht burch bie türkischen Baffen aus ben Donaufürstenthumern vertrieben, murbe ihr benselben ebenso wenig que gestanden haben, wie die Westmächte, an beren Willen sie tractatlich gebunden war, und für welche der Krieg erst begonnen hatte. bies nicht mehr ein Krieg für die Unverletlichkeit des Pfortengebiets, sondern ein neuer, durch die Demüthigung Ruflands eine Umgestaltung ber Machtverhältnisse unter ben Großstaaten bezweckenber, ein Rrieg, für ben die Sicherung der Türkei nur den Borwand und bas Symbol abgab. Die Erfahrungen ber von England und Frankreich in bas baltische Meer ausgesandten Flotten - Flotten, wie ihresgleichen an Bortrefflichkeit und Zahl ber Fahrzeuge, an Ausruftung und Bemannung noch nie ein Meer befahren hatten, und welche bennoch ben ruffischen Rüstenfestungen im Rampfe nicht gewachsen waren — hatten gezeigt, baß dieser Krieg nur von der Türkei aus zu rühmlichem Ende geführt werben könne. Die Pforte wurde also weiter mit fortgerissen, obwohl ber Krieg nunmehr in der Nation immer unpopulärer wurde und sie bald mit Schmerz erkannte, bag fie zwei Grundbedingungen ihres politischen Fortbestehens, ihre spärliche junge Mannschaft und ihre erschöpften Finanzen, im Dienste frember Zwecke zum Opfer bringe.

Wir haben erzählt, wie schon im Februar 1854 von England und Frankreich bem Divan die baldige Ankunft einer beträchtlichen Landarmee in Aussicht gestellt worden war; jedoch vergingen Monate, bis bies Bersprechen sich verwirklichte. Der erste Sammelpunkt ber anlandenden Truppentheile war Gallipoli an ber Darbanellenstraße, woselbst bas Heer im Juni seine Aufstellung nahm. Man glaubte bamals noch an einen unaufhaltsamen Siegeszug ber Russen über ben Balkan und burch Thracien bis nach Constantinopel, weshalb es durch die Vorsicht geboten schien, eine für alle Eventualitäten durch die Flotte gebectte Flankenftellung ein zunehmen. Erst als der wechselvolle Kampf an der Donau, die erfolgreiche Bertheibigung Silistrias und bie brobenbe Stellung ber beutschen Mächte jene Besorgnisse in ben Hintergrund brangten, murbe eine Berlegung ber Truppen in größere Rabe bes bamaligen Kriegstheaters, namlich nach Barna, beschloffen, wofelbit fich in ber erften Julibalfte gegen 50,000 Mann vereinigten. Offenbar mar bie Zurudwerfung ber Ruffen über die Donau das erfte Kriegsobject. Ehe aber noch das Corps marichfertig baftand, entschwand ibm ber ju bekampfende Feind, welchem in bie rumanischen Fürstenthümer zu folgen sich ebenfalls als unthunlich erwies, inbem fich bas neutrale Defterreich auf Grund bes Bertrags bom 14. Juni in die Mitte legte. Allerdings standen die Ruffen bamals noch in der Dobrubia: jedoch begreift es fich leicht, daß ber Czar keineswegs gewillt war, nach Räumung ber nordbanubischen Provinzen überhaupt noch ein Bebiet auf bem rechten Ufer bes Stromes zu behaupten, und schon im Juli begann bas Corps feinen Rudzug auf Beffarabien.

Die Alliirten hätten bemnach auch hier das Weitere in Ruhe abwarten konnen; aber ber von uns bereits ermähnte Umstand, daß die abgiebenbe Armee einer ihr unvorsichtig in ben Weg tretenben türkischen Truppenabtheilung bei Tschernawoba eine schwere Niederlage beigebracht hatte, wurde von ihnen als eine höhnische Herausforderung aufgefaßt, für welche nachbrücklich Rache zu nehmen Bflicht schien. Der französische Beneral Espinaffe erhielt bemnach ben Befehl, ben Ruffen nachzuseben, ju welchem Zwecke er am 24. Juli von Ruftenbje aus gegen bas Innere aufbrach. Diese Unternehmung der Allierten, die einzige, zu der es auf rumelischem Boben überhaupt tam, fiel fehr unglücklich aus. viel Muth wie Unvorsichtigkeit brang ber General in den fast unbewohnten und völlig unbekannten Steppen vor, aber er gerieth in eine Sumpfgegend, die seinem Bormarich unübersteigliche Hindernisse in den Weg legte, und beren vervestete Luft auf seine Soldaten einen so verberblichen Einfluß ausübte, daß er sich, nachdem er in wenigen Tagen die Hälfte seines Corps eingebüßt, ohne den Feind nur gesehen zu haben, zurückegeben mußte.

Es fragte sich nunmehr, wie überhaupt das Heer von Varna verwendet werden folle. Bon einem Berfolgen der Ruffen in bas Innere bes Reichs konnte nicht die Rebe sein; man hatte ja bamit bie Operationsbasis des schwarzen Meeres, von der jeder Erfolg abhing, aufgegeben, und felbst wenn man die Ruffen an ber Donau gefchlagen und ihren Rudzug militarisch erzwungen hatte, so fühlte man bennoch, baß die kleine Armee in den öden Steppenländern Südruflands unfehlbar ihrem Untergange entgegengeben würde. Schon bei ber ersten Erörterung bes ben Landtruppen anzuweisenden Arbeitsfeldes war bagegen ber Möglichkeit einer Landung in ber Krim gebacht worden, und biefer kühne Plan empfahl sich nunmehr ber Ausführung.

Es war hohe Zeit, von Barna fortzukommen. Nachdem bie Alliirten baselbst trop ber — wenigstens bei ben französischen Truppen vortrefflich organisirten ärztlichen Pflege von ben einbeimischen Krantheiten, Fieber und Ruhr, ebenso furchtbar gelitten, wie einige Wochen früher die Russen vor Silistria, war noch die Cholera unter ihnen ausgebrochen, welche um fo verheerenber auftrat, als ein unter ben SolDaten eingeriffener Mißmuth, die Folge ber gezwungenen Unthätigkeit in bem fremben Lanbe, ber Krankheit in die hande arbeitete.

#### Expedition nach der Rrim. Die Alma-Schlacht.

Noch verging einige Zeit über Zweifeln, wo man auf ber taurischen Halbinfel anlanden folle. Dag ber mächtige Rriegshafen von Sebaftopol, welchen man als eine fortbauernbe Drobung gegen Constantinopel betrachtete, bas eigentliche Ziel ber Expedition bilben muffe, barüber mar man einig; in Betreff ber Art und Beife aber, bies Biel zu erreichen, gingen die Meinungen weit auseinander. Der Kaiser Napoleon hatte Die Ansicht ausgesprochen, daß zunächst Raffa einzunehmen sei, woburch Die Seefeste zunebst ber gangen Salbinsel isolirt worben sein wurde; die Richtigkeit diefer Unficht hat fich nachher beutlich genug erwiefen, bamals aber stand ihr diejenige ber englischen Beerführer entgegen, welche an die Möglichkeit einer Ueberrumpelung ber Festung glaubten und sich bemnach für einen Landungsversuch in ihrer Nähe aussprachen. Es fragte fich also, ob man eine vielleicht fpat, aber sicher zum Ziele führende strategische Dagregel ober ein Abenteuer wolle, das, wenn es glücklich abliefe, ben Rrieg mit einem Schlage ju Enbe bringen konnte. Der Oberbefehlshaber ber frangösischen Truppen, Marschall St. Arnaud, welcher, selber mehr Solbat als Feldherr, zum Generalissimus ber Gesammtarmee ernannt worben war, schloß sich aus innerster Ueberzeugung ber Partei bes Abenteuers an, welche somit im Rathe ben Gieg bavontrug.

Um 5. September schiffte fich bas englisch-frangofische Corps mit einer schwachen Abtheilung türkischer Truppen, im Bangen ungefähr 58,000 Mann, in bem Safen von Barna ein und landete nach Ueberwindung des unbedeutenden Widerstandes, den die ruffische Ruftenwache leistete, in ber Bai von Kalamita süblich von Eupatoria auf dem West= ufer ber Rrim. Die Besetzung ber eben genannten Stadt machte keine Schwierigkeit; bei ber ichon vorgerudten Jahreszeit galt es aber vor allen Dingen, rafch Sebaftopol zu erreichen, wohin icon in ben nachften Tagen aufgebrochen wurde. Die Türken marschirten am Meere, die Frangofen im Centrum und bie Englander auf bem linken Flügel. gen bes 20. September erreichten bie Alliirten ben Almafluß, hinter welchem auf ben füblichen Uferhöhen bas zur Bertheidigung bes Landes beftimmte russische Heer unter versönlicher Anführung des Admirals Fürsten Menschikoff eine feste Stellung eingenommen hatte. Sofort wurde ein Angriff beschlossen, und es entspann sich ein Kampf, in welchem die Ueberlegenheit ber Alliirten in Beziehung auf die Bewaffnung, eine Ueberlegenheit, welche für die Ruffen fo verhängnigroll werden follte, fich jum ersten Male glänzend herausstellte. Die Engländer und Franzosen, jene auf bem linken, biefe auf bem rechten Flügel, überschritten ben Flug und erfturmten bie Soben in ber Fronte, mabrent zugleich eine frangofische Division vom Meere her bie Linke bes Feindes umging. Der Kampf bauerte mehrere Stunden, bis die Ruffen nach tapferer Gegenwehr ihre Stellung aufgaben und fich mit einem Berlufte von gegen 5000 Mann nach Baatiche Serai zurudzogen. Die Alliirten hatten ihrer eigenen Angabe zufolge taum bie Balfte jener Bahl eingebüßt. Aber schlimmer als ber Berluft war für die Ruffen die Entmuthigung. Sie batten fich aus einer Entfernung von ben feindlichen Rugeln — namentlich benen ber frangofischen Miniebuchse - getroffen gesehen, auf welche ihre Musketen abzufeuern eitel Berschwendung war, fie fühlten, daß keine personliche Tapferkeit bies verberbliche Migverhältniß auszugleichen im Stanbe Dies erklart auch wohl bie fur bie ruffische Strategie nicht eben schmeichelhafte Thatsache, bag tein zweiter Bersuch gemacht wurde, ben Alliirten ihren Weg zu verlegen, und daß die letzteren trot ihrer völligen Unkunde bes Terrains zwischen ber Kestung und bem menschikofficen Heere hindurch unbehelligt ihren Marsch nach dem auf der Südseite von Sebastopol befindlichen Hafenorte Balaklava fortsetzen konnten.

# Belagerung von Sebastopol. Offensive der Auffen. Die Schlacht von Jukerman.

Co ftanden fie benn nunmehr bor ber Festung und erkannten balb, baß ihre Hoffnung auf einen glücklichen Handstreich nichtig gewesen war, ja bak es einer langwierigen und opferreichen Belagerung bedürfen würde. um die Uebergabe zu erzwingen. Hatte ber ruffische Raifer sich in Beziehung auf die Bewaffnung seiner Solbaten eine Berfäumniß zu Schulben tommen laffen und somit andern Armeen einen Borfprung verstattet, so bewährte sich boch bie Beschicklichkeit und ber friegerische Sinn seiner Generale in hohem Grade. Anstatt die in dem Hafen von Sebastopol liegende Flotte nach einer, wenn auch noch so ruhmreichen Gegenwehr ber unzweifelhaften Bernichtung preiszugeben, versenkten fie bieselbe in dem Hafen selbst in einer Weise, daß dadurch den fremden Kriegsschiffen ber Eingang versperrt wurde. Anstatt fich in die Festung einzuschließen, behauptete Fürst Menschikoff bas Gelb und bebrobte fortmabrend den rechten Flügel der Alliirten, welche, da fie nur die Werke der Subseite cerniren und ben Feind nicht hindern konnten, von Norden ber, so oft er wollte, frische Truppen in die Festung zu werfen, schon in ihrer Fronte einen harten Stand hatten. Obwohl numerisch nicht einmal ber ihnen in der Belagerung zugefallenen Aufgabe gewachsen, saben sie sich bemnach noch zu einer Theilung ihrer Streitfrafte genothigt, indem fie ein von der Belagerungsarmee gesondertes Deckungscorps aufstellten. Als solches fand hauptfächlich die türkische Truppenabtheilung ihre Berwenbung, welche im Often ber Engländer über ber Tschernajaschlucht ihr befestigtes Lager hatte; gegen die Festung selber bilbeten die Franzosen ben linken und die Engländer den rechten Flügel.

Um 9. October wurden die Laufgräben eröffnet und 8 Tage später fand eine Beschießung der Festung gleichzeitig von der Land- und durch Die Flotte von der Seeseite her ftatt; jedoch blieb die Wirkung weit hinter ben Erwartungen zurud, ja auf ber Seeseite mar fie fo vollkommen null. baß ein zweiter Berfuch nicht gemacht wurde. Wenn nun aber bas grobe Gefcut fich ohnmächtig gegen die feindlichen Werke erwies, fo blieb bem kleinen Heere vorläufig nichts übrig, als sich selber in seinen Positionen gehörig zu befestigen; benn nunmehr gingen bie Ruffen ihrerseits zur Offensive über. General Liprandi, welcher ein starkes Hulfscorps aus Bessarabien herangeführt hatte, machte ben 24. October einen Bersuch. bas Belagerungsheer von der Oftseite zu burchbrechen und von dem Bafenorte Balaklava abzuschneiben. Bier Schanzen, welche bie Verbindungsftraße beckten, waren schon genommen, die Türken hatten die Klucht erariffen, und die zu rucksichtslos vorgegangene leichte englische Reiterei unter Cardigan mar durch die ruffischen Beschütsfalven beinabe aufgerieben worden, als ber Angriff sich an der Tapferkeit ber Hochländer und ber schweren britischen Cavallerie brach. Gin zwei Tage später abermals wider ben rechten Flügel ber Englander von Sebastopol aus gemachter Angriff wurde von dem General Sir de Lach Evans siegreich und mit großem Berluft für die Ruffen zurudgewiesen. Diese miglungenen Unternehmungen fühlten aber keineswegs ben Rriegseifer ber letteren ab. Um fünften November griffen fie unter General Dannenberg im ersten Morgengrauen, gegen 50,000 Mann ftart, von Interman ber wieberum ben rechten Flügel ber Engländer an, welche unter furchtbar blutigen, bald für bie Ruffen, balb wieber für fie felber vortheilhaften Bajonnetkampfen mit immer wachsender Noth und Anstrengung sich ber Uebermacht erwehrten, bis gegen 11 Uhr Bormittags ber frangofische General Bosquet jur Unterstützung herbeieilte, und ber Sieg zu Bunften ber Allierten fich entschied. Ein gleichzeitig gegen ben linken Flügel von ber Festung aus gemachter Ausfall wurde von bem frangofischen General Foren zurudge-Den Russen kostete bieser benkwürdige Tag an Tobten und Verwundeten mehr als 10,000 Mann. Aber auch die Alliirten beklagten ben Berluft von 3500 kampfunfähig Gewordenen, unter benen ein französischer General gefallen und fünf englische Generale verwundet waren.

## Strenger Winter 1854-55 und erzwungene Waffeurnhe. Tod des Raifers Rifolaus.

Die Schlacht ist nach Inkerman, bem Orte, von bem aus bie Ruffen ihren Angriff unternommen hatten, benannt worben; fie hatte auf beiben Seiten so viel Anftrengung und Blut gekoftet, bag nach ihr eine Art von

Ermübung eintrat. Bebeutenbere Gefechte fanden also in ber nächsten Folgezeit nicht ftatt, vielmehr begnügte man fich buben und bruben, bie eingenommenen Bositionen in einen möglichst vertheibigungefähigen Bustand zu bringen. Im Westen bes Hafens von Balaklava, welcher von ben Engländern zum Ausladen ihres Kriegsmaterials benutt wurde, fand fich eine kleinere Bai, nach bem Orte Kamisch benannt, welche ben französischen Truppen in gleicher Beise biente. Schon bald aber hatten bie Alliirten in ihren offenen Feldlagern von der Ungunft des Klimas zu leiden, indem ein über Erwarten rauber Winter hereinbrach. Den 13. und 14. November wütheten furchtbare Sturme auf bem schwarzen Meere und richteten unter ben beiben Flotten große Berwüftung an; gegen bie kalten Regenguffe, ben Schnee und ben Frost waren feine genugenden Bortebrungen getroffen worben, und die Schwierigkeit ber Seefahrt, sowie bie Unfahrbarkeit ber bobenlosen Wege verzögerte in hohem Grade bie Bemühungen, bas Berfäumte nachzuholen. Die Berlufte an Mannschaften, namentlich auf Seiten ber Engländer, waren ungeheuer. Sie hatten ben Winter über ihr Verpflegungs- und Ausruftungswesen gang umzumobeln; barüber fiel bas Ministerium Aberbeen, boch konnten die neuen Ginrich tungen taum por ber Wiebertehr ber milberen Jahreszeit für bie Gol baten nutbar werben. Die Franzosen, von vornherein besser organisirt, hatten ungleich weniger zu leiden, auch wußten fie die von dem Winter gebotene theilweise Waffenruhe zur Ausbehnung ihrer Lager- und Schange arbeiten und Vermehrung ihrer Mannschaften wohl zu verwenden, so daß bis zum Frühling 1855 ihr Heer zu einer bedeutenden Macht anwuchs.

Aber auch die Festung gewann während jener Zeit außerorbentlich an Wehrhaftigfeit, indem einer ber ausgezeichnetsten Genieoffiziere unferes Jahrhunderts, der General Todleben, ihr unausgesett seine einsichtige Thätigkeit widmete. Namentlich entstand damals vor der Baftion Nr. 1 am Norbabhange bes Sapunberges bas Fort Seleginst und auf ber Höhe des fog. Grünen Hügels (Mamelon vert) vor dem Malakoffthurme (Bastion Nr. 2) die Lünette Ramtschatka mit den Jägergräben. Auch war bie Bertheidigungsarmee ber Halbinfel auf mindestens bas Bierfache ihrer früheren Stärke gebracht worden. Die Macht des ungeheuern Reiches sammelte sich in diesem abgelegenen Binkel, Sieg ober Nieberlage ibentis ficirte fich immer mehr mit bem Schicksal von Sebastopol.

Aber ber Raifer Nikolaus erlebte bie Entscheidung nicht. März 1855 setzte nach einem kurzen Krankenlager ber Tod ben boch fliegenden Entwürfen und ber raftlofen Thätigkeit bes gewaltigen Mannes ein Ziel. Er starb gebrochenen Herzens; bas lette Jahr hatte ibm ber Enttäuschungen zuviele gebracht. Wie schlecht stimmten zu ben Erinne rungen bes früheren Türkenkrieges, mit welchem er seine glorreiche Berrscherlaufbahn eingeleitet, die Erfahrungen des nunmehrigen, der boch ben alten Errungenschaften bie Krone hatte aufseten sollen! Europa gegen

ibn verbündet, sein Regierungssthftem ber gangen civilifirten Welt so verhaßt, bag fogar ber Großtürt als fein Begner hatte popular merben können, und endlich bie Urmee, bas Schoffind jenes Shitems, für welche so unendliche Opfer gebracht worden waren, und die bafür auch die erfte ber Welt sein sollte, auf bem eigenen Boben geschlagen, ja mit bem Stempel ber Inferiorität bezeichnet! Daneben hatte ber Raifer in feinem eigenen Bolte wohl einen unverbrüchlichen Behorsam, aber taum eine Spur von Freudigkeit, von Enthusiasmus, von Zuversicht bemerkt; nach einer 29jährigen Regierung, mahrend welcher er in ber Diplomatie wie auf bem Schlachtfelbe fo oft seinen Willen andern Nationen auferleat hatte, gab es für ihn feine Aussicht, als bas Befet bes Siegers in grokerem ober geringerem Mage auch über bas beilige Rufland ergeben ju Mehr als ein verstecktes und vernachlässigtes forverliches Leiben batten biefe widerwärtigen Berhältniffe an feinem Lebensmart gezehrt; fein Tob, burch gang Europa mit Bestürzung vernommen, wurde von seinen Gegnern wie von seinen Freunden aufrichtig betrauert. unmittelbaren Ginfluß auf ben Bang ber Ereignisse aber außerte biefer von Niemandem geahnte Heimgang nicht; mochte ber Groffürst-Thronfolger Alexander mit dem Gange, ben die Bolitik seines Baters in ben letten Jahren genommen, nicht einverstanden gewesen sein, - ben jungen Raifer mußte schon die Bietät in die Fußtapfen seines Vorgangers bannen. Auch verfündigte berfelbe in einem bei seinem Regierungsantritt erlassenen Manifest bem ruffischen Bolke, bag er fich, außer feinem Bater und seinem Obeim, bem Raifer Alexander I., Beter ben Großen und bie Raiferin Ratharina jum Borbilde genommen.

# Fortsetzung der Belggerung. Flottenexpedition nach der Oftfuste der Krim. Berfehlter Angriff auf die Bastionen Malatoff und Redan.

Aber wenden wir uns wieder dem Kriegsschauplatze auf der Krim zu. Gegen die eben vollendeten Werke von Seleginsk und dem Grünen Hügel war im Laufe des Monats März von den Franzosen zweimal ein vergeblicher Angriff gerichtet worden; einem dritten ähnlichen Versuche, zu welchem großartige Vorbereitungen getroffen wurden, beschlossen die Russen zweichen. Es wurden deshalb von Norden her Truppen in die Festung gezogen und am 22. März mit einer ansehnlichen Macht ein Ausfall unternommen, der allerdings die Russen die sin die feinblichen Werke sührte und ihnen Gelegenheit zu umfassenden Zerstörungen gab, ihnen aber auch große Verluste an Mannschaften zuzog. Der Fortgang der Belagerungsarbeiten wurde dadurch nur wenig unterbrochen. Am 9. April waren die Demontirungsbatterien der zweiten Parallele armirt und eröffneten ein mörderisches Feuer auf die russischen Schanzen, in Folge dessen mehrere Attaken stattsanden. Diese letzteren waren nicht

ganz unglücklich; jedoch war das Gesammtresultat nicht der Art, daß man jest schon etwas Entscheibenbes erwarten konnte, weshalb auch vom 23. April an die Beschieftung nur in schwächerer Weise fortgesett wurde. Ueberhaupt gingen die Approchenarbeiten in dem harten Felsboden so langsam von statten, daß bie Alliirten, dem steten Geschützfeuer ber Ruffen ohne alle Dedung ausgesetzt, biesen bie Anlegung einer fortlaufenden Linie von Schanzwerken vor der Bastion Nr. 4 (ber Masthastion) und der Bastion Nr. 5 (der Centralbastion) nicht verwehren konnten. Zum Theil schob man, vielleicht nicht mit Unrecht, diese Nichterfolge auf bie etwas ängstliche Vorsicht bes Oberbefehlshabers General Canrobert, eines übrigens sehr verdienstvollen Offiziers, welchem - St. Arnaud war gleich nach bem Eintreffen ber Alliirten vor Sebastopol einer Krankheit erlegen — bie meisterhafte Organisation bes französischen Lagers vorzugsweise zu verbanten war. Wollte man gegen eine so entschlossene Bertheibigung wie die ruffische überhaupt etwas erreichen, so bedurfte es jest eines Führers, bet mit weniger Rücksicht auf Menschenleben vorzugehen gewohnt war, und biesen fand man in dem durch charakteristische Thaten in Algerien be kannten General Belissier.

Schon ben 1. Mai machte berfelbe, unterftütt von ben Beneralm Motterouge und Bazaine einen Angriff auf die vorhin erwähnten Außenwerke der Bastion Nr. 5, welcher zu einem glänzenden Erfolge führte. Es gelang ben Frangosen, ben Feind aus seinen Schanzen zu vertreiben und sich barin so festzuseten, daß sie die neugewonnene Stellung wiber einen ben folgenden Tag gemachten Ausfall ber Festungsgarnifon freilich mit einem Verluste von beinahe 800 M. — siegreich behaupteten. Es fragte sich nur, ob der errungene Vortheil den Preis so vielen Blutes werth war; die Russen legten nämlich sofort ein wenig weiter östlich neue Schanzen an, welche, wie man balb erkannte, einen Waffenplat zur Ansammlung größerer Truppenmassen für starke Ausfälle abgeben sollten. Man sah barans, daß man mit einem Gegner zu thun hatte, bei bem an Einschüchterung ober Ermübung vorläufig noch nicht zu benken war; benn was halfen auch alle bemfelben beigebrachten Berlufte, fo lange von ber nicht eingeschlossenen Nordseite ber Festung aus die erschöpfte Besatung nach Bedürfniß abgelöst und stets frische Truppen in die Bertheidigungswerke geworfen werden konnten?

Man kam also nunmehr auf ben ursprünglichen Plan bes französischen Kaisers zurück, die Berbindung mit dem Mutterlande, von welchem unsausgesetzt Mannschaften und Kriegsbedarf aller Art herbeigezogen wurden, zu erschweren, und somit die in der Krim befindliche Armee möglichst zu isoliren oder doch ihr die Zususchen abzuschneiden. Zu diesem Behuse wurde Ende Mai eine Flottenexpedition, aus 33 englischen Fahrzeugen und ebensoviel französischen bestehend, angeordnet und unter Führung der Viceadmirale Sir Edmund Lhons und Bruat gegen die Ostfüste der

Halbinsel ausgesandt. Die Russen, sonst so vorsichtig, waren auffallenderweise auf diesen Schachzug nicht vorbereitet. Am 24. Mai eroberten die Alliirten die Stadt Kertsch, beren Besatung nach schleuniger Bernichtung der daselbst befindlichen bedeutenden Magazine, ohne eine Bertheidigung zu versuchen, abzog. Am folgenden Tage wurde Jenikale, wiederum ohne Schwertstreich, besetzt und bei der Gelegenheit ungeheure Borräthe gewonnen. Sir Som. Khons suhr sodann in das asowsche Meer, bombardirte Berdiansk, Taganrok und Mariupol, zerstörte gegen 100 Schiffe und vernichtete in den Küstenplätzen Munitionsmassen, welche zum Unterhalt einer Armee von 100,000 M. auf vier Monate hingereicht haben würden; außerdem nöthigte er die Russen, nehrere Dampsschiffe, um sie ihm nicht als Brise zu überlassen, selber zu verdrennen, und verließ das Binnenmeer den 6. Juni, nachdem er in wenig Tagen dem Feinde einen für den Augenblick unersetlichen Schaden zugefügt hatte.

Auch vor Sebastopol wurde unterbessen die blutige Arbeit mit Energie weitergeführt. Am 22. Mai griff Pelissier die neuen Schanzen vor der Bastion Nr. 5 an. Nach einem furchtbaren Basonnetkampse wurden die Russen; die Franzosen nahmen von denselben Besitz und wußten sie sossort dem Systeme ihrer Werke einzuverleiben. Am 25. Mai fand eine große Recognoscirung an der Tschernajalinie unter General Canrobert statt, an welcher die türkischen Truppen unter dem Serdar Omer Paschaund die seit Kurzem auf dem Kriegsschauplatze eingetroffenen Sardinier unter Lamarmora theilnahmen. Die Alliirten machten sich bei dieser Gelegenheit zu Herren des Baidarthales und entsernten somit für den Augenblick die Gesahr, welche ihnen dis dahin gedroht hatte, zugleich von der Festung aus in ihrer Fronte und von der im Innern stehenden mosbilen Armee in der Flanke angegriffen zu werden.

Am 6. Juni waren auch auf der Ofthälfte des Belagerungsterrains die Parallelen so weit vollendet, daß ein Sturmangriff unternommen wersten konnte. Gleich den 7. des Monats Abends wurde derselbe unter Betheiligung der beiden Hauptalliirten angeordnet. Die Engländer sochsten hier mit großer Bravour und eroberten die von den Russen in ihre Besetzigungslinie gezogenen Steindrüche vor der Bastion Nr. 3 (dem Redan), während die Franzosen die Redouten Kamtschatka, Seleginsk und Wolhynien, d. h. die ganze Linie der vorgeschobenen Werke der Bastionen Nr. 1, 2 und 3 einnahmen und behaupteten. Selbstverständlich waren die Berluste auf beiden Seiten ungeheuer; die Russen gaben den ihrigen auf 2500 Todte und Berwundete an, und derzenige der Franzosen, der Zahl nach nicht officiell bekannt geworden, dürste kaum geringer gewesen sein. Die Einduße der Engländer betrug 400 Mann. 72 russische beschütze und 500 Gefangene sielen den Franzosen in die Hände; doch

machten auch die Ruffen 275 Franzofen zu Gefangenen und eroberten zwei Kanonen.

Nachdem somit die sämmtlichen Außenwerke in die Hände der Belagerer übergegangen, lag der Kern der Besetstigungen vor ihnen offen da, und die nunmehr folgenden Unternehmungen mußten später oder früher die Entscheidung bringen. Der erste Bersuch lief ungläcklich aus. Am 18. Juni glaubten die Alliirten nach einer vierundzwanzigstündigen mörderischen Beschießung zum Sturm auf die großen Werke der Schisser vorstadt, den östlichen Theil der Festung, nämlich die Bastion Nr. 2 (Korniloss), bei den Franzosen Malakossthurm geheißen, und die Bastion Nr. 3 (Nedan), schreiten zu können. Die Engländer erwählten die letzter, und die Franzosen die erstere als Angrissegenstand. Die Russen aber behaupteten sich beiderseits und schlugen den Sturm höchst blutig zurück. Auf 4807 Mann belief sich der Berlust der Alliirten, drei Generale warm geblieben. 600 Kriegsgefangene blieben in den Händen der Russen, welche übrigens auch ihrerseits den Verlust von nicht weniger als 4000 Mann zu beklagen hatten.

#### Die Schlacht an der Tichernaja. Eroberung Sebaftopols.

Die natürliche Folge bieses schweren Schlages war eine Stockung in der Angriffsthätigkeit. Die Befehlshaber ber Alliirten faben ein, bas sie ihre Approchen noch viel weiter an die russischen Werke beranführen mußten, um bas Feuer ihrer Batterien soweit zum Schweigen zu bringen, baß zu einem neuen Sturm mit mehr Aussicht auf Gewinn geschritten werben konnte. Die Arbeit war muhfam und gefährlich, benn abgesehen von dem Umftande, daß das grobe Beschütz ber bedrohten Baftionen unausgesetzt auf die Laufgräben gerichtet war, hatte man noch häufige Ausfälle abzuwehren, welche die Ruffen von der Schiffervorstadt (Rarabelnaja) aus unternahmen. Dazu tamen noch machfende Beforgniffe megen eines erneuten Angriffs auf die rechte Flanke; man erfuhr, daß die mobile Armee auf ben Sohen von Inkerman zahlreiche Berftarkungen erhalten habe, so daß ihre Truppenzahl nunmehr gegen 200,000 Mt. betrage. Fürst Gortschafoff, welcher seit bem Frühling bes Jahres bem Abmiral Menschikoff im Oberbefehl auf ber Halbinsel gefolgt mar, stand selber bei biesen Truppen, welche sich bereits in bebrohlicher Näbe befanden. 16. August endlich rückten bie letteren, 48,000 Mann ftark, gegen bie Tschernajalinien vor, um ben Alliirten die auf der linken Seite des Tschernajafluffes gelegenen Soben zu entreißen und fich baselbst zu verschanzen. Die Allierten hatten ihnen nur 40,000 Mann entgegenzustellen; jedoch wurde der Unterschied durch die bessere Bewaffnung und die Höhenposition mehr als aufgewogen. Die Schlacht entschied sich rasch: ein wie thender Angriff der Allierten auf den rechten Flügel der Ruffen brachte

biesen in Unordnung und nöthigte die aufgelösten Reihen zum Weichen. Um das Gesecht zum Stehen zu bringen, commandirte Gortschakoff nunmehr den linken Flügel zur Unterstützung des rechten, aber derselbe wurde ebenfalls in die Niederlage verwickelt, und dem russischen Oberbesehlshaber blieb nichts übrig, als die Truppen auf dem rechten Tschernajaufer wieder zu sammeln und in die früheren Stellungen zurückzusühren.

Dieser Sieg vermehrte in hohem Grade die Zuversicht der Belagerer, welche nunmehr erkannten, daß sie die Stärke der mobilen russischen Armee weit überschätzt hatten. Mit verdoppeltem Eiser wurden also nunmehr die Approchenarbeiten vor der Karabelnaja fortgesetzt. Wenige Tagespäter traf auch ein Schreiben des Kaisers Napoleon an den General Pelissier ein, welches, durch die Zeitungen veröffentlicht, unter den damaligen Verhältnissen von hoher Vedeutung war, indem dem tapfern Führer darin von seinem Kriegsherrn die bestimmte Erwartung ausgesprochen wurde, daß Sebastopol seinem Falle nahe.

Am 8. September murbe ein abermaliger Sturm auf bie Festung angeordnet, von bem man fich von vornherein ber Entscheidung versah. Die umsichtigsten Borkehrungen wurden zu biesem Behufe getroffen. Um eine Diversion, welche die mobile Armee von den Höhen oberhalb Intermans versuchen könnte, zurudzuweisen, wurden 30,000 M. Englander und Sarbinier an ber Tichernaja aufgestellt. Gin frangofisches Corps von gleicher Stärke wurde zum Hauptangriff auf die große Baftion Nr. 2, ben Malakoffthurm, beorbert. Den Engländern unter Cobrington fiel wiederum ber Angriff auf die Bastion 3, den großen Redan, ju; gegen bie Stadtseite (im Westen) wurden 26,000 Mann unter be Salles aufgestellt. Die Ruffen bielten zur Bertheibigung ber Fischervorstadt 50,000 Mann unter Chruleff in Bereitschaft; 30,000 Mann unter Semjakin waren in die Befestigungen ber Stadtseite gelegt worden. Wie man sieht, waren bie Bertheibiger ihren Gegnern numerisch vollkommen gewachsen, und die Siegeshoffnungen ber letteren beruhten zunebst ihrer beffern Bewaffnung auf ihrer bereits erprobten Ueberlegenheit im Sandgemenge.

Um 12 Uhr Mittags schritten die französischen Solonnen zum Angriff; auf beiben Seiten wurde mit verzweiselter Buth gesochten, doch konnten die Russen nicht verwehren, daß die Franzosen den Malastoffthurm erstiegen. Unter surchtbarem Gemetzel war dies Wagstück gelungen und ebenso blutige Anstrengungen kostete die Behauptung der gewonnenen Position — um 5 Uhr Nachmittags mußten die Russen dies seisebe als unwiederbringlich verloren betrachten und von allen Versuchen ihrer Wiedergewinnung abstehen. Auch die Engländer drangen in den Redan, wurden aber mit großem Verlust wieder hinausgeworfen; der Angriff auf die Bastionen der Stadtseite mißlang vollständig. Der Ersfolg war also getheilt; doch entschied der Fall des Malakosstummes den

Tag für die Alliirten. Fürst Gortschakoff erkannte, daß mit dieser Eroberung der Feind die Bertheidigung durchbrochen habe, daß jeder weitere Widerstand unnütz geworden sei. In der Boraussicht der Möglickeit eines solchen Ausgangs hatte er bereits den 12. August eine Brücke über die große Bucht von Sebastopol schlagen lassen, über welche er nunmehr den Besatungstruppen nach vorheriger Sprengung der Pulvermagazine und der Minen aus dem südlichen Theile der Festung gegen den auf dem Norduser gelegenen Theil abzumarschiren besahl. Die Räumung geschah in großer Ordnung; die Sieger hatten zu sehr gelitten, als daß sie den Rückzug zu beunruhigen im Stande gewesen wären. Den solgenden Morgen, nachdem der letzte russische Soldat die Brücke passint hatte, wurde diese abgebrochen — Sebastopol war im unbestrittenen Besitze der Alliirten.

Der Sieg war ben Alliirten theuer zu stehen gekommen. Der Gesammtverlust ber Franzosen betrug 7309 Mann; vier ihrer Generale und 20 Stabsoffiziere waren verwundet und weitere sechs Generale contustionirt worden. Die Engländer verloren 2447 Mann. Freilich war die Einbuße der Russen noch größer, sie belief sich auf nicht weniger als 13,000 Mann. 4000 Stücke Geschütz, ein entsprechender Vorrath wa Kriegsmaterial und reiche Mundprovisionen, welche fortzutransportiren oder auch nur zu vernichten die materielle Zeit gesehlt hatte, fielen als Beute den Ueberwindern in die Hände.

Die Belagerung von Sebaftopol ift in ihrer Art die merkwürdigste Ariegsthat, von der die neuere Geschichte meldet; vielleicht ist ihr in der Geschichte aller Zeiten nur eine andere zur Seite zu stellen, die von St. Jean d'Acre im britten Kreuzzuge, bei der ebenfalls Engländer und Franzosen die vornehmlichsten Angreifer waren, und obwohl fortwährend von Saladin mit seiner mobilen Armee bedroht, boch endlich in den Besitz ber von den Saracenen so tapfer vertheidigten Seefeste gelangten. 349 Tage hatten bie Alliirten vor Sebastopol gelegen; an Mannschaften und an Material hatte ber Rampf so ungeheure Opfer gekostet, daß ber unmittelbare Bewinn bes Sieges gar nicht bagegen hätte in Betracht kommen können, wenn nicht in ber That ber Krieg selber in jenen Bastionen ausgefochten worden wäre. Freilich für den Augenblick wußte man im westlichen Europa noch nicht, in welchem Mage burch ben Krieg bereits die Blüthe der ländlichen Bevölkerung Ruglands in Anspruch genommen worden war, wieviel die Refrutirungen dem Ackerbau und dem Gewerbe in den erschöpften Provinzen die Arme entzogen hatten. Die im Rampfe Gefallenen waren nur eine kleine Bruchzahl bes Abganges, unenblich viel mehr hatten Krankheiten, Ueberanstrengung und Mangel an Pflege auf ben langen Märschen in bem ungeheuern Reiche hingerafft. Mit ber Eroberung war vorläufig ber militärischen Ehre ber Alliirten Genüge geschehen, obwohl Fürst Gortschakoff ungebeugten Muthes bas Keld bielt

und durchaus nicht geneigt schien, seinen Gegnern eine Handbreit Landes unbestritten zu überlassen. Auch schlug eine Expedition in das Innere, welche von Eupatoria aus versucht wurde, völlig sehl, obwohl der französische General D'Allonville in der Nähe dieser Stadt gegen eine russische Truppenabtheilung unter Korff ein glückliches Reitertressen geliesert hatte. Man erkannte, daß man die disherige Operationsbasis, das Meer, nicht verlassen dürse, und bald machte die vorrückende Jahreszeit den Unternehmungen überhaupt ein Ende. Ueber einen mehr oder weniger schmalen Küstensaum dehnten sich also die so theuer erkauften Eroberungen der Alliirten nicht aus; dennoch aber ist es gerechtsertigt, wenn nach der Krim der ganze Krieg benannt wurde — an wievielen andern Punkten seiner Grenzen Rußland auch Angrisse abzuwehren gehabt hatte; allein die Ereignisse auf der taurischen Halbinsel brachten dasselbe dahin, endlich die Friedensvorschläge der Verbündeten annehmbar zu sinden.

Nur Einen Erfolg haben wir noch nach der Einnahme von Sebastopol zu registriren. Am 14. October erschien das vereinigte Geschwader unter Lhons und Bruat vor der Festung Kindurn an der Onieprmündung, erzwang den Eingang in den Oniepr-Liman und nöthigte die kleine Festung zur Uebergabe, eine Waffenthat, die nur als Shmptom der Ohnmacht Rußlands, soweit das Geschützseuer der seindlichen Marine reichte, ihre Bedeutung hatte.

#### Theilnahme der Turfen am Krimfriege. Der afiatische Kriegeschauplat. Eroberung von Kare burch bie Ruffen.

Wie wir erzählt haben, war die Betheiligung an der Expedition nach ber Krim über die Wünsche ber türkischen Nation binausgegangen: neben ben Englandern und Franzosen spielten beshalb auch die türkischen Truppen als Vorhut des rechten Flügels eine bescheidene Rolle. nachdem ihnen früher eine übertriebene Bewunderung zu Theil geworben mar, hatten sie, in den Octobergefechten des Jahres 1854 von der ruf= fischen Uebermacht über ben Saufen gerannt, während bes unglücklichen Winters von 1854/55 seitens ihrer Bundesgenossen eine noch weniger verdiente Migachtung über sich ergeben lassen mussen. Es erging ihnen eben, wie es in Kriegen ben schwächeren Bundesgenossen zu ergeben pflegt, - bie Unglückfälle, welche, als Folgen ber Organisationsfehler, bie Gesammtheit betroffen, wurden ihnen allein zur Last gelegt. Uebrigens thaten fie ficher, was fich vernünftiger Beise überhaupt von ihnen erwarten ließ. Die nach Eupatoria gelegte türkische Garnison z. B. schlug einen von den Ruffen auf diefe Stadt (am 17. Februar 1855) gemachten Angriff so tapfer zurud, daß der Feind von einer Wiederholung des Unternehmens abstand. 3m März 1855 wurde Omer Bascha selber an bie Spite bes türkischen Corps vor Sebastopol gestellt; er betheiligte sich in bieser Eigenschaft an ben Recognoscirungen auf ber Tschernajalinie und hätte in ber Folge seine Truppen wohl mehr in die Action der Alliirten hineingezogen, wenn er nicht schon vor der Schlacht an der Tschernaja nach Constantinopel zurückberusen worden wäre, um eine neue Expedition gegen die transfaukasischen Besitzungen Rußlands zu organisiren.

Den türkischen Emissären war es gelungen, wie im öftlichen Raukasus ben Schampl und seine Lesgier, so im westlichen Theile bes Bebirges, der Kuste des schwarzen Meeres entlang, die abchafischen und tichertesisichen Stämme zum Kampfe gegen ihre Bebrücker machzurufen. Die Herrschaft ber Ruffen auf diesem langen Ruftenftriche berubte auf einer Reihe meistens wenig bedeutender Forts, welche, von theils entschie ben feindlichen, theils widerwillig gehorchenden Bolkerschaften umgeben, nicht einmal ihren Bedarf an Lebensmitteln aus bem schlecht angebauten Lande erzwingen konnten und sowohl in Betreff ihrer Berproviantirung wie auch wegen ihrer Berbindung unter einander und mit dem Mutterlande auf bas Meer angewiesen waren. Nachbem bie Alliirten ber rusfischen Marine Die freie Bewegung unterfagt hatten, tonnten fie überhaupt nicht mehr gehalten werden. Man beschloß also, sie zu räumen, und schon im Laufe bes Monats Mai 1854 wurden sie, von ihren Batheidigern entblößt, eins nach dem andern, von den wilden Bergvölkem zerstört. Nur in Suchumkale, der Hauptstadt Abchasiens, hielten sich die Ruffen noch eine Weile im Vertrauen auf die Anhänglichkeit bes einheimischen Kürsten Michael Scherbaschidza, welcher, mit dem Titel eines ruffischen Generals begnadigt, bis dahin sein Bolk als Basall des Kaisers regiert hatte, bis sie durch die endliche Theilnahme des einflußreichen Mannes an dem allgemeinen Abfall auch von da zum Abzuge genöthigt Anapa, von blühenden Militärcolonien umgeben und von dem Lande ber tichernomorischen Rosaken aus leicht zu erreichen, fand, obwohl zu bemselben Shitem gehörig, eine andere Behandlung, und wahrscheinlich schmeichelten sich bie Ruffen mit ber Hoffnung, daß fie biefen wichtigen Plat würden behaupten können. Nachdem aber im Vorsommer des folgenden Jahres die Flottenexpedition der Alliirten an dem Oftufer der Krim und auf dem asowschen Meere so entschiedene Vortheile errungen, erschien auch hier ber Abzug geboten, so daß nunmehr die mit so ungeheuern Anstrengungen und Kosten jahrelang im Zaume gehaltene Tscherkeffenkufte vollständig preisgegeben mar.

Als Gebieter bes schwarzen Meeres konnten also die Alliirten ohne Weiteres ihren Einfluß über diese Besitzungen Rußlands ausdehnen; aber wie auf der Krim, so gingen auch in Asien ihre dauernden Erfolge über einen schmalen Küstensaum nicht hinaus. War es im Herbst 1853 den Türken gelungen, tief in die schwach besetzen und durch den Angrist überraschten georgischen Provinzen einzudringen, so mußten sie, wie wir berichtet haben, den Rücken wenden, sobald die Russen nur Zeit gefunden

hatten, sich zu sammeln und die Abwehr zu organisiren. Allein in den Niederungen von Mingrelien und dem Guriel hielten sie sich dis sider den Binter 1853/54; im Juni 1854 aber schlug die sich von Suchumtale gegen Süden zurückziehende russische Besatzung sie bei Osurgeti auf's Haupt, und eine weitere Niederlage, die sie dei Tschürükssu erlitten, beschränkte ihre Herrschaft in den genannten beiden Ländchen auf wenige Ufersorts.

Noch schlimmer ging es ben Türken in bem öftlichen Binnenhoch- lande. General Wrangel überschritt die Grenze gegen das türkische Hoch- armenien, brachte bei der Stadt Bajazid dem türkischen Heerführer Selim Pascha eine empfindliche Schlappe bei und nöthigte am 30. Juli 1854 den Ort, sich ihm zu übergeben. Wenige Tage später schlug General Bebutoff den Zarif Pascha bei Kurukdere, und eine siegreiche Invasion der armenischen Paschaliks, deren Topographie den Russen von den Iahren 1828 und 29 her bekannt war, schien bevorzustehen, als die Nachricht von den bis in die Nähe von Tistis ausgedehnten verwegenen Streifzügen, welche auf Anreizung der Alliirten der Lesgier-Kürst Scheich Schampl unternahm, den Siegeslauf der Feldherren unterbrach und sie nöthigte, die Gedirgsvölker in ihre Schluchten und Hochthäler zurückzusweisen.

Die georgische Bevölkerung batte bie und ba in bedenklicher Beise antirussische Sympathien verrathen; auf die Sicherung ber ruffischen Berrschaft innerhalb ber eigenen Grenzen mußte bemnach eine umfassenbe Sorgfalt gewandt werben, fo bag bie Offenfivbewegungen bis in ben Juni bes folgenden Jahres 1855 ruhten. Dann aber brach General Murawieff an der Spite von 30,000 Mann abermals in die Türkei ein und traf sofort seine Magregeln, um Rars, die ftartste Festung von Turfifch-Armenien, zu isoliren und zu ihrer Belagerung zu schreiten. war bies kein leichtes Unternehmen; seitbem in bem früheren Kriege bies Bollwerk ber türkischen Herrschaft in Oftanatolien so schmachvoll rasch bem General Pastiewitsch in die Hände gefallen war, hatte man es sich angelegen sein laffen, zu ben burch ihre Lage für ben Angriff bie größten Schwierigfeiten bietenben alten Werken nach bem jegigen Stanbe ber Befestigungekunft entsprechenbe neue beizufügen. Desgleichen mar bie Befatung von ben beften Gefinnungen befeelt, muthig' und ausbauernd und ftets geneigt, ben einsichtsvollen Anordnungen ber ihr beigegebenen europäischen Offiziere, mehrerer ungarischer Flüchtlinge (u. a. Kmeth) und bes englischen Generals Williams Folge zu leisten. Endlich fehlte es auch nicht an einer ausreichenderen Berproviantirung, als sonst anatolische Festungen barzubieten pflegen; Kars konnte also eine längere Belagerung wohl aushalten, und man verfprach fich, bag, wenn ber Gerbari-Efrem bem ihm zu Theil gewordenen Auftrage gemäß burch feinbseliges Vordringen in der Phasis-Niederung eine starke Diversion hervorzu-Rofen, Türlei. U.

bringen vermöchte, ber raube Winter bes unwirthlichen Plateaulandes bie por ber Festung liegenden ruffischen Truppen vor Erreichung ihres Zwedes jum Abzuge nöthigen murbe.

Die lettere Boraussetzung traf aber nicht ein, und so war bie Berechnung falfch. Bon seiner Regierung nur elend unterstütt, konnte Omer Pascha die ihm zugedachte Rolle nur höchst unvollkommen in Scene setzen. Es vergingen Monate, bis er eine hinreichende Truppenzahl zusammengebracht hatte; dann aber waren diesen Mannschaften die in den beiben letzten Jahren von den Russen erfochtenen Siege in noch zu nabem Bedächtniß, als baß fie mit bem fo nothwendigen Selbstvertrauen an das Unternehmen gegangen wären. Erst Anfang Novembers, als vor Kars die Belagerungsarbeiten sich der Vollendung näherten, fühlte der Serbar sich im Stanbe, seine kleine Armee von Suchumkale gegen ben Feind zu führen; er erzwang den Uebergang über den Ingurfluß und folgte ben abziehenden ruffischen Bataillonen durch Mingrelien gegen Rutais, die Hauptstadt Imeretis, welcher er sich bis auf wenige Begstunden näherte. Bevor er aber einen entscheibenden Schlag thun konnte, hatten die Feinde schon so viele Berstärkungen an sich gezogen, baf erm bem Erfolge eines offenen Widerstandes verzweifelte und vielmehr, m seine schlecht ausgerüsteten und verproviantirten Truppen vor drobenba Bernichtung zu retten, schleunigst ben Rückzug an die Meeresküste antrat, ohne ber hart bedrängten Festung Rars die mindeste Erleichterung ju Nur wenige Tage barauf ging bieselbe verloren; nach einer helbenmüthigen Bertheibigung zwang Mangel an Mundvorrath bie Besatung, die Capitulation anzubieten, welche ben 28. November angenom-Mur eine Abtheilung von ungefähr 200 Reitern unter Ameth (Ismail Pascha) schlug sich nach Erzerum burch; ber Rest ber Bertheidigungstruppen, einschließlich bes Generals Williams, murbe in russische Kriegsgefangenschaft abgeführt. Der Invasion bes Phasislandes entschwand burch biefen Erfolg ber Ruffen Zwed und Bedeutung; auch hütete sich ber Serbar, welcher für ben Winter 1855/56 sein Haupt quartier in Redutkale genommen hatte, während ber Dauer bes Krieges überhaupt wieder zur Offensive überzugeben.

Die Eroberung von Kars war die letzte Waffenthat des Jahres 1855; die bald darauf eintretende raube Jahreszeit, noch mehr aber die Erschöpfung und endlich die Friedensaussichten trennten die feindlichen Rufland hatte Georgien, zwei bis drei unbedeutende Ruftenpunkte abgerechnet, ben Allierten wieder abgewonnen und bazu noch eine Festung erobert, welche seinen Armeen den Weg in das Herz von Ost anatolien aufthat; an allen andern Stellen aber war es im Nachtheil gewesen. Die abchasischetscherkessische Küste, sowie biejenige ber Krim befand fich in ben Sanden feiner Gegner, und die Donaufürstenthumer waren von den Desterreichern besetzt, welche im Falle einer längeren

Dauer bes Krieges aus ihrer feinbseligen Neutralität zur Theilnahme am Kampfe überzugehen brohten. Es war hohe Zeit für bas petersburger Cabinet, sich zur Annahme der Friedenspräliminarien, welche von den Alliirten aufgestellt worden waren, zu entschließen. Bevor wir aber über diesen Ausgang berichten, haben wir erst über den Ursprung jener Präsliminarien und überhaupt die inzwischen erfolgte diplomatische Entwickslung der Frage das Nöthige nachzuholen.

#### Die diplomatische Entwidelung der Frage.

Auf die öfterreichischerseits an Rufland wegen der Räumung der Donaufürstenthumer erlassene Aufforderung (Sommation) mar, wie wir erzählten, von letterer Macht mit einer Reibe von Anerbietungen geantwortet worden, welche wohl Preugen befriedigten, aber in Wien ungenügend erschienen. Beibe beutsche Bofe übersandten bieselben bemnach gesondert mit ihre respective Auffassung conftatirenden Begleitschreiben an die Westmächte, ihnen die Entscheidung über ihr weiteres Schicksal anheimgebend. Diese Entscheidung fiel ungunftig aus, wie bies bei bem hohen Werthe, ben man in London und Paris auf die Garantiefrage legte, auch nicht anders zu erwarten mar. Wenigstens aber benutten bie beiden Cabinette ben Anlag, jene in dem Protofoll vom 9. April 1854 nothwendig gefundenen Garantien zu präcisiren, indem sie am 22. Juli desselben Jahres, vorbehaltlich weiterer Forderungen, zu denen der Ausgang ber Rriegsereigniffe berechtigen konnte, vier von Rugland gu gewährende Zugeständnisse namhaft machten, welche nebst ihren Auslegungen seitbem bem Friedenswerke als Grundlage gedient haben. Diefe vier Punkte, bas ift die officielle Bezeichnung, waren 1) eine europaische Burgichaft für bie staatsrechtliche Stellung ber Donaufürstenthümer anstatt ber früheren lediglich ruffischen, 2) bie Sicherung ber freien Schifffahrt in ben Donaumundungen, 3) eine Revision des Bertrages von 1841 im Interesse bes europäischen Gleichgewichts und im Sinne einer Beschränkung ber ruffischen Macht auf bem schwarzen Meere, endlich 4, gemeinsame Förderung der Emancipation der Rajahvölker durch die Großmachte in einer mit ben Souveranetaterechten bes Sultans vereinbaren Weise.

Die nächste Folge bieser weitgehenden Forderungen war die Auflössung der wiener Conferenzen, denn bevor Rußland dieselben als Basis der weitern Verhandlungen angenommen, ließ sich von gemeinsamen Berathungen kein Nutzen erwarten. Uedrigens erklärten die deutschen Mächte sich mit jenen Forderungen einverstanden und bemühten sich, das petersburger Cabinet zum Beitritt zu bewegen, wobei Oesterreich die Zusage machte, daß es im bejahenden Falle bei den Westmächten die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten befürworten wolle. Es ist nicht zu vers

kennen, bak bamit bem russischen Kaiser eine schwere Zumuthung gemacht murbe; auch erklärte Graf Resselrobe in seiner an die öfterreichische Regierung unter bem 26. August gerichteten Antwortnote, jene bemutbigenben Bebingungen, welche ein burch langen Rampf erschöpftes Rufland porquefetten, nicht einmal einer Prüfung unterziehen zu konnen. Nachbem aber Breugen, von ber Diplomatie Desterreichs und ber Best mächte gebrängt, sich ben 26. November zur Unterzeichnung eines ferneren Bufahartitels zu feinem mit Defterreich geschloffenen Aprilvertrage verftanben hatte, bes Inhalts, bag es, wie biefe Dacht, ben vier Bunkten als einer geeigneten Grundlage für die Friedensverhandlungen Geltung zu verschaffen sich bemühen werbe, und daß es die Berpflichtung übernehme, die Stellung ber Desterreicher in ben Donaufürstenthumern gegen einen etwaigen Angriff zu vertheibigen, ba wurde es dem Raifer flar, daß er früher ober später boch burch die caudinischen Baffe ber Unnahme werte bindurchgeben muffen, und ber außerordentliche Botschafter am wiener Bofe bekam ben Auftrag, die Zustimmung seines Cabinets zu ber verlangten Grundlage anzuzeigen.

So mübiam aber auch Rufland zu biefem Entschlusse gelangt wir, fo zeigte sich's boch bald, daß die drei vorzüglich zur Action berufenen Mächte burchaus teine Geneigtheit hatten, burch nachgiebiges Entgegenkommen bem Czaren die Berhandlungen zu erleichtern und die Herbheiten auszugleichen. Im Gegentheil wollten sie die unglückliche Lage, in die bie russische Regierung gerathen war, weiter ausbeuten. Am 28. No. vember batte Fürst Gortschakoff sich seines Auftrages in Wien entlebigt; nur vier Tage barauf, ben 2. December 1854, schlof Desterreich mit beu Westmächten einen Allianzvertrag ab, ber als Antwort auf ben versöhnlichen Schritt Rußlands biesem keinen Zweifel barüber lassen konnte, baf es auf seine völlige Isolirung und Demuthigung abgeseben sei. Die Contrabenten verpflichteten fich baburch unter Wahrung bes von Anfang an beanspruchten Rechtes, eventuell bei bem bereinstigen Friedensschluß Bedingungen geltend zu machen, welche über die vier Punkte hinausgingen, auf keine Separatverhandlungen mit Rufland einzugehen. versprach, die Donaufürstenthümer gegen jede Rückehr der rufsischen Streitfrafte zu vertheidigen, ohne gleichwohl die Bewegungen ber englischfranzösischen und türkischen Heeresmassen zu hindern — was wohl bie Absicht eines Angriffs auf die polnischerussischen Provinzen mit Verlegung ber Operationsbasis in die besagten Fürstenthümer voraussett. wurde festgesett, daß für ben Fall bes Ausbruchs eines Rrieges zwischen Desterreich und Rufland unter ben Contrabenten ein Schutz und Trutbündniß abgeschlossen werden sollte. Wenn bis Ende des Jahres ber Friede noch nicht gesichert wäre, so wollten die Contrabenten über bie Mittel zur Erreichung bes Zweckes ihrer Allianz in Berathung treten; endlich sollte Preugen zum Beitritt aufgeforbert werben. — Nun verweigerte freilich die preußische Regierung trotz der sich immer brohender gegen sie aussprechenden Berstimmung der drei Mächte beharrlich diesen Beitritt zu einem Bertrage, der ihr sicher viele Opfer auserlegt haben würde und doch nur ihrer Nebenbuhlerin in der deutschen Politik Bortheile verhieß. Doch aber bot ihre Neutralität dem petersburger Cabinet keine Gewähr; in der staatsrechtlichen Frage war der berliner Hof mit den Gegnern Rußlands einverstanden, und die Isolirung dieses war nichtsbestoweniger vollständig. Der Bertrag umstrickte Rußland in einer Weise, daß ihm die Aussicht auf ein gewaltsames Durchhauen des Knotens immer mehr schwinden mußte.

Auch sonst traten für die Politik des Czaren ungünstige Umstände ein. Das Königreich Sardinien trat den 26. Januar 1855 dem Bündniß der Westmächte bei und machte sich anheischig, ein Corps von 15,000
Mann nach der Krim zu senden und dort zu unterhalten, — bei den beiderseits in den Kampf geführten Truppenmassen allerdings an und sür sich nur ein kleines Gewicht in der Wagschale der Entscheidung, aber wegen des für andere Mächte zweiten Ranges, namentlich das benachbarte Schweden, aufgestellten Vorgangfalles nicht ohne Bedeutsamkeit. Gleichzeitig siel, wie wir bereits erwähnt haben, in England das Ministerium Aberdeen, und Lord Palmerston, der energischeste und rücksichstelichte Staatsmann, trat an die Spize der Regierung. Die vom Kaiser Nikolaus 17 Tage vor seinem Tode (den 13. Februar) ans geordnete Bewassnung der Reichsmiliz beweist zur Genüge, wie sehr er den Ernst der Lage erkannte.

Daß ber Tob bes mächtigen Herrschers auf die Kriegsoperationen keinen Ginfluß hatte, ist von uns mitgetheilt worden. Mit ben biplomatischen Berhandlungen war basselbe ber Fall; Graf Nesselrobe erklärte ben 10. März, baf Alexander II. ber Politit seines taiserlichen Baters burchaus treu bleiben werbe; nur knüpfte er biese Bersicherung nicht an bie von Nitolaus früher eingenommene überhebenbe Stellung, sonbern an bie späten verföhnlichen Anerbietungen beffelben, an welche auch fein Nachfolger sich gebunden halte. Da also eine gemeinschaftliche Grundlage für Friedensverhandlungen bestand, so fonnte ichon ben 15. März in Wien eine neue Confereng eröffnet werben, bei welcher außer Rufland fich Frankreich, England, Defterreich und die Türkei betheiligten, von welcher aber Breugen ausgeschlossen wurde. Der Berlust für die letztere Macht war nicht groß, benn ba man in ber Krim hüben und brüben bie Ranonen weiter reben ließ, fo konnte man von biplomatischen Unterhandlungen feine Entscheidung erwarten; auch hat die Conferenz nur ein balb mehr balb weniger werthvolles Material für ben fpateren Friedensschluß geliefert. Dieselbe hielt bis jum 26. April 13 Sigungen. und bann noch eine weitere jum Schluß am 4. Juni. Ueber bie beiben erften Garantiepunfte, bie zufünftige Stellung ber Donaufürstenthumer und bie freie Schiffahrt in ben Donaumundungen betreffend, gelang es ben Berhandlungen eine Uebereinstimmung ber Ansichten zu erzielen; auf um fo größere Schwierigkeiten aber ftieg ber britte, b. h. bie Revision bes Bertrages von 1841 im Sinne einer Beschränkung ber russischen Hebermacht auf bem ichwarzen Meere, in Beziehung auf welchen bei ben bochgesvannten Forberungen ber Allierten und ber geringen Willfährigkeit Ruglands zu erheblichen Zugeftändniffen bie Meinungen fo weit auseinanbergingen, baß fich bie Conferenz unverrichteter Sache auflofte. Sebaftopol bamals noch fo erfolgreich vertheibigt murbe, fo ift ber Biberftand Ruflands gegen bie ihm zugemuthete Demuthigung wohl er-Marlich. Gin von dem wiener Cabinet ausgearbeiteter, die Gegenfate in verständiger Beise vermittelnder Borschlag, den die ruffischen Bevollmäch tigten für discutirbar erklärten, war von England und Frankreich von vornberein zurückgewiesen worden. 3m Uebrigen gewährten bie Berhandlungen ben Bortheil, sowohl bie zunächst betheiligten, wie auch die fernerstehenden Cabinette über bie wirklichen Berhältniffe bei ben in Betracht kommenden Fragen und über bas beiberseits unter ber ober jener Eventualität Erreichbare flar zu machen, und auch in biefer Beziehung konnen fie als eine wichtige Vorarbeit für die Wiederherstellung des Friedens gelten.

#### Das öfterreichifde Braliminarien=Broject.

Die Stellung Defterreichs bei biefem Nichterfolge mar, fo glanzenb auch sonst die Bedeutung des Raiferstaats für den Berlauf der Ereignisse hervortrat, keine aller Schwierigkeit überhobene. Durch ben Bertrag vom 2. December 1854 hatte es sich verpflichtet, falls ber Friede bis Ende bes Jahres nicht gesichert sein wurde, mit ben Westmächten über bie geeigneten Mittel, die Zwecke ber Alliang zu erreichen, in Berathung zu treten. Auf ber anbern Seite aber war es bem wiener Cabinet nicht gelungen, Preußen und ben beutschen Bund, seine natürlichen Alliirten, zu einer Gutheißung jenes Vertrages und zur unbedingten Annahme seiner Folgerungen zu bewegen, so baß es sich nach ber einen ober ber andern Seite bin ber Befahr ausgesett fab, in eine falsche Lage zu gerathen. Defterreich beging benfelben Fehler wie Rufland, indem es, im Innern burch und burch ungesund, sich nach einem fremden unaffimilirbaren Broden gelüsten ließ. Es hoffte fich die Bolitik feiner Berbundeten gur Erwerbung ber Donaufürstenthumer und Bessarabiens bienstbar zu machen, aber unfähig die Situation zu beherrschen, diente es selber fremben 3ntereffen und hatte schließlich bie Zeche zu bezahlen. Unberechtigte Wünsche auf ber einen Seite und auf ber andern bas Befühl, bag es feine Biele nur mit fremben, widerwillig gewährten Mitteln zu erreichen vermöge, brachten ein Schwanken in Desterreichs Politik hervor, wodurch es bei dem Bestreben, es mit Niemandem gründlich zu verberben, seine Freunde verlette und argwöhnisch machte und seine Gegner nicht verföhnte. Wir haben gesehen, daß es mit seinen Borichlagen über ben britten Garantiepunkt, welche von den Westmächten in schroffer Weise verworfen murben. bem schwerbeleitigten petersburger Cabinet wieber näher getreten mar. In gleicher Beise fühlte sich Graf Buol ferner berufen, Die Gegenfate vermittelnd, ben abgeriffenen Faben ber biplomatischen Berhandlungen wieber anzuknüpfen, und man muß ihm die Gerechtigkeit wiberfahren laffen, daß er fich als Organ bes immer lebhafter und allgemeiner gefühlten Friedensbedürfnisses Berbienfte erworben. Nachdem er, als icon in ber Krim bie Bürfel ber Entscheibung gegen Rugland gefallen, bie Bofe' von Baris und London über ihre Absichten batte sondiren laffen und zu ber Ueberzeugung gelangt mar, daß fie keineswegs abgeneigt feien. einen neuen, ben Umftanben angemessenen Ausgleichungsvorschlag zu prüfen, nachdem er fich versichert hatte, daß die beiden Cabinette bei allem' Festhalten an bem von ihnen in Anspruch genommenen Recht, jebe beliebige Bedingung aufzustellen, gleichwohl noch ferner auf die Erwerbung besonderer Bortheile als Folge ihrer Siege verzichteten und ihre Forberungen nicht über bie zur Berbinberung jeber Biebertehr abnlicher Berwidelungen zu erheischenben Opfer ausbehnen wollten, ließ er ben bier folgenden, als authentische Erklärung ber vier Garantiepunkte auftretenden Präliminarien-Entwurf ausarbeiten und ben 16. December mit ber Bitte um rasche Entscheibung über Annahme ober Ablehnung an bie ruffifche Regierung gelangen.

- 1) Die Donaufürstenthümer betr. Bollftändige Abschaffung bes ruffischen Brotectorate und bemaufolge jebes ausschlieklichen Schuts und Einmischungsrechts Ruflands in die Angelegenheiten diefer länder. Dagegen sollen dieselben ihre Privilegien unter der Oberhoheit der Pforte beibehalten und ber Sultan wird ben Ginwohnern eine ihren Bunschen und Bebürfnissen entsprechenbe innere Organisation bewilligen. 3m Ginvernehmen mit der Ober-Rehnsmacht werden sie eine dauernde Anordnung zur Landesvertheibigung treffen, wie die geographische Lage fie forbert, auch foll es ihnen unverwehrt sein, zur Burudweisung eines fremben Angriffs außerorbentliche Borkehrungen zu treffen. Begen Rudgabe ber von ben Alliirten innegehaltenen Festungen und Bebietestreden willigt Rukland in eine Berichtigung feiner Grenze gegen bie europäische Türkei. Die neue, im allgemeinen Intereffe berichtigte Grenze wird von ber Umgegend von Chothm auslaufen, ber fich füdweftlich erftredenden Bebirgslinie folgen und am Salzyk-See enbigen. Das Genauere foll burch ben Bertrag geregelt werben. Das abgetretene Bebiet wird unter ber Oberberrlichkeit ber Bforte ben Fürftenthumern einverleibt werben.
- 2) Die Donau betr. Die Freiheit ber Donau und ihrer Münbungen wird wirksam burch europäische Einrichtungen gesichert werben, bei welchen bie contrahirenden Mächte gleichmäßig vertreten sein sollen,

— vorbehaltlich ber besonderen Berhältnisse der Uferstaaten, welche nach ben in der wiener Congresacte über die Flusschifffahrt aufgestellten Principien zu regeln sind. Die contrabirenden Mächte sollen das Recht haben, je ein Kriegsschiff oder zwei vor die Mündung des Stromes zu legen, um die Aussührung der zur Freiheit der Schiffahrt auf demselben ge-

troffenen Anordnungen zu fichern.

- 3) Das schwarze Meer betr. Das schwarze Meer wird neutralis firt; es soll ben Hanbelsschiffen aller Nationen geöffnet sein, ben Kriegsschiffen aber geschlossen bleiben. Arsengle für Kriegsschiffe sollen baber an seinen Ruften weder neu angelegt, noch beibehalten werben durfen. Der Schutz ber Handels und Schiffahrtsinteressen aller Nationen in ben Häfen bes schwarzen Meeres wird burch Einrichtungen gesichert, welche, im Bolferrecht begründet, durch das Herkommen für biefe Sache allgemeine Geltung erhalten haben. Die beiben Uferstaaten vervflichten sich gegenseitig, daselbst nur die für den Rüstendienst nothwendigen leichten Fahrzeuge von bestimmt angegebener Stärke zu unterhalten. Dieselben werben barüber einen Vertrag abschließen, welcher, nachdem er bie 314 ftimmung ber ben allgemeinen Bertrag unterzeichnenden Mächte erhalten, biefem letten Vertrage angehängt und biefelbe Kraft und Geltung haben foll, als wenn er einen integrirenden Beftandtheil von ihm bildete. Diet Separatconvention kann ohne die Einwilligung der Unterzeichner des allgemeinen Bertrages weber für aufgehoben erklärt noch verändert werden. Die Bestimmung über die Schliegung ber beiben Meerengen gestattet eine Ausnahme für die im vorigen Artifel ermähnten Wachtschiffe.
- 4) Die Emancipation ber Christen in ber Türkei betr. Die Gerechtsame ber Rajahbevölkerungen ber Pforte werben ohne Verletzung ber Unabhängigkeit und Würde ber Krone des Sultans festgestellt. Da zwischen Desterreich, Frankreich, Großbritannien und der Pforte Berathungen stattsinden, um den christlichen Unterthanen ihre religiösen und potlitischen Rechte zu sichern, so wird Rußland beim Friedensschluß ausgesfordert werden, sich dabei zu betheiligen.
- 5) Besondere Bedingungen betr. Die kriegführenden Mächte behalten sich das Recht vor, in einem europäischen Interesse noch außer ben vier Garantiepunkten besondere Bedingungen vorzubringen.

### Gesichtspuntte und Entwidelung der inneren Reorganisationsfrage der Türtei.

Bevor wir das Schickfal bieses Entwurfs weiter verfolgen, haben wir zunächst über die Hauptgesichtspunkte einiges zu recapituliren, welche in Beziehung auf das gehoffte Ergebniß des Arieges von Anfang an hervortraten und nun allmählich eine so bestimmte Gestalt gewannen. Rußland, schon so wuchtig auf die politischen Berhältnisse Europas drückend, hatte den Bersuch gemacht, im Orient dasjenige Ziel zu erreichen,

worauf seit anderthalb Jahrhunderten seine Bestrebungen mit eiserner Consequenz gerichtet gewesen waren, b. h. eine jeden andern Ginfluß ausmerzende, die Baltan-Halbinfel lediglich seinem Willen unterwerfende Stellung, welche, wenn es überhaupt möglich war, bas Programm auszuführen. -- und an biefe Möglichkeit glaubte man - als unermeklicher Machtzuwachs bes Weltreichs bas europäische Gleichgewicht auf bas bebenklichste bebrobte. Man war sich barüber einig, bag biesem Streben ein Ziel gesett, daß die ruffische Uebermacht in der Türkei ein für allemal gebrochen werden muffe. Mun beruhte aber biefe Uebermacht, außer auf den gewaltigen Hülfsmitteln der nordischen Monarchie, der oft erprobten Unbezwinglichkeit ihrer Seere und ben ihr große politische Rechte ausichernden Tractaten, namentlich auch auf ben Sympathien, welche man ben Millionen ber driftlichen Bfortenunterthanen, ben ichon theoretisch burch bas türfische Staatsrecht in eine untergeordnete, bienenbe Stellung gewiesenen und praktisch noch überdies burch Mikregierung schwer bebrückten Rajahnationen beilegte. Auf diese beiben Quellen bes ruffischen Einfluffes mußte Rudficht genommen werben, benn gelang es auch, burch einen vortheilhaften Friedensschluß gegen ben äußern materiellen Druck einen Damm aufzurichten, so konnte man sich boch nicht verhehlen, baß biefer Erfolg die Türkei auf die Dauer nicht sicher stellen werde, wenn es nicht zugleich gelänge, die auf ihren innern staatlichen Berbaltniffen berubende Macht bes Czaren zu vernichten, b. h. bie Sympathien ber Rajah von ihm ab und dem Sultan zuzuwenden. Allerdings machte man sich eine fehr übertriebene Borstellung von ber Ausbehnung und Bebeutung jener Sympathien; bennoch aber lag in ber Anerkennung fomohl ihres Bestehens, wie auch ihrer Begründung eine theilweise Rechtfertigung bes Borgebens ber ruffischen Regierung. Jedoch tam ihr biefelbe bamals nicht zu gute. Wir baben icon oben bemerkt, baf ber Haß bes gesammten liberal benkenden Europas gegen bas jedem selbständigen Fortschritt der Nationen abholde Regierungsspstem des Kaisers Nikolaus zu einer ebenso wenig verdienten, wie in der Tagespublicistik übertrieben geltend gemachten Bopularität bes Türkenthums sich gestaltet Die öffentliche Meinung tam baber ber von ben westmächtlichen Cabinetten ausgesprochenen Ansicht, daß bie Pforte in die europäische Staatenfamilie, in ben Schut bes Bolferrechts ber driftlichen Reiche. aufgenommen werben muffe, auf bas bereitwilligfte entgegen; von etwaigen Schwierigkeiten ober Hinderniffen war im großen Bublikum nicht bie Rebe, bieselben bestanden gar nicht für den antirussischen Enthusiasmus. Die Staatsmänner freilich, und zwar namentlich die burch perfonlichen Berkehr mit ber ber Phrase entkleideten Wirklichkeit im Orient vertraut geworbenen, legten sich mit Recht die Frage vor, ob die Türkei in ihrer bermaligen Organisation fähig sei, als ebenbürtiges Glied in bas Concert ber civilifirten Nationen einzutreten — eine Frage, welche sie sich nur

Ł

mit Rein beantworten tonnten. Was halfen alle großberrlichen Bestätigungen ber ben Rajahvölkern gewährten kirchlich-nationalen Brivilegien in einem Staate, wo es nur ber Laune eines unwissenben, auf hundert Wegen zu beeinfluffenden Mannes, bes Sultans, bedurfte, um burch eine neue Berordnung alle früheren Staatsacte zu annulliren? Was halfen neue Fermane zu Gunften ber orientalischen Confessionen, wenn biefelben nur bie alte auf bem Rechte ber Eroberung beruhende Herrschaft ber türkischen Race über alle anderen verewigte? Bon bem Culturzustande bes aus biefer Race entnommenen Beamtenthums, welcher fünf Jahre fpater bie scheußlichen Chriftenschlächtereien in Damastus und im Libanon ermöglichte, reben wir hier nicht; daß noch so viel Barbarei in ben Türken stede, wie im Sommer 1860 in Sprien zu Tage trat, murbe bamals selbst von ihren erbittertsten Feinden nicht geahnt. Damals galt es nur. ben staatsbürgerlichen Borrang bes Muhammebaners vor bem Chriften wegzuschaffen, um, so meinte man, ben türkischen Gewaltstaat in einen Rechtsstaat umzuwandeln und ihn fo, gleich ben europäischen Reichen, jum Baterlande aller feiner Bewohner, die Regierung bes Sultans jum Gegenstande ihrer gemeinsamen Berehrung und opferwilligen Liebe m machen. Gine fo regenerirte, bas Princip ber vollkommenften Dulbung fich zur Richtschnur nehmende Türkei glaubte man um bes in ihr neben bem Chriftenthum bestehenden Islam willen nicht zurudseten zu burfen.

Nur turz wollen wir hier barauf aufmerksam machen, bag man sich bie Umgestaltung ber Türkei zu leicht gebacht hatte, und baf auf bie sanguinischen Soffnungen Enttäuschungen folgen mußten. Die Befanbten ber Westmächte fanden bei ihren Bemühungen, bie türkischen Minister zu so radicalen, die Staatsbürgerrechte und die religiösen Vorurtheile ber Türken gleich unfanft berührenden Reformen zu bewegen, keineswegs bas enthusiastische Entgegenkommen, bas zu erwarten sie ein Recht zu haben glaubten. Bielmehr wurde es ihnen klar, daß bem Divan nichts lieber sein wurde, ale wenn, nachdem Rugland in seine Schranken gurückgewiesen worden, ber alte Schlendrian ber innern Organisation unverändert erhalten würde. Um das einmal für nothwendig Erkannte ins Leben treten zu lassen, saben die Diplomaten, nachdem sie alle Hoffnung verloren, burch freundlich berathende Worte ben gewünschten Einbruck hervorzubringen, endlich einen Ton anzuschlagen sich genöthigt, der mehr einem gurnenten Gebieter, als einem Bunbesgenoffen angehörte. Anfang der Berwickelungen war es unbedingt der britische Botschafter, ber im Rathe ber Pforte die Hegemonie führte; später, ba ber Glanz ber französischen Machtentfaltung, wie überall, so auch in Constantinopel so viel Bewunderung erregte, trat der Vertreter des Raifers Napoleon III. Den französischen biplomatischen und consularischen an seine Stelle. Beamten wurde bamit, jedem in seiner Sphare, ein übertriebener Ginflug zu Theil, und wie es scheint, faßten biese Herren ihre civilisatorische

Mission hie und da etwas sonderbar auf. Es war eine Zeit tiefgefühlter Erniedrigung für den Divan, welche bei Vornehm und Gering große Unzufriedenheit erregte. Die russische Hölle, hieß es in einem Stichwort
jener Zeit, sei immerhin besser, als das französische Paradies — wobei
wir aber nicht in Abrede stellen wollen, daß nicht auch schon während
bes vorwiegend englischen Einflusses viele türkische Staatsmänner, vielleicht die Mehrzahl, mit Sehnsucht das Gegengewicht der russischen Diplomatie zurückgewünscht hätten.

Den prägnantesten Ausbruck ber untergeordneten, verachteten Stellung der Christen im türkischen Staatsleben fand man erstlich in ihrer Unfähigkeit, gegen Muhammedaner vor Gericht giltiges Zeugniß abzulegen (gegen Ihresgleichen und gegen Juden wurde ihr Zeugniß angenommen), und zweitens in der ihnen obliegenden Kopfsteuer, dem Charadj, welche nach altislamitischer Anschauungsweise ein jährliches Lösegeld, einen für Kopf und Leben zu zahlenden Sklavenzins, darstellte.

Gegen biese beiben Punkte richtete Lord de Redcliffe also vor allem seine Angriffe, und es gelang ihm, wenigstens theoretisch ihre Abstellung bei der Pforte durchzusehen. Mittelst einer Berordnung vom 16. März 1854 wurde das Zeugniß von Christen in Eriminalsachen gegen oder zu Gunsten von Muhammedanern für zulässig erklärt und gleichzeitig eine Berordnung erlassen, wonach in den Provinzialhauptstädten neue, von der specifisch islamitischen Gesetzgebung unabhängige Tribunale, nach dem Muster des seit dem Jahre 1847 in Constantinopel bestehenden Polizeis Gerichts, mit Competenz für alle Fälle von Uebertretung und Vergehen, sowie solchen Berbrechen, wo nicht auf Lebensstrasse erkannt würde, einsgesührt werden sollten.

Die Berordnung, welche bie Aufhebung ber Ropfsteuer aussprach, erfolgte länger als ein Jahr später, am 10. Mai 1855; diefelbe hatte eine über ihr nächstes Biel weit hinausgreifende Bedeutung. Die besagte Abgabe bezeichnete nämlich ben zu ihrer Erlegung Berpflichteten als einen bes Rechts, Waffen zu führen, untheilhaften Beloten und befreite ibn folgemäßig von ber Conscription. Nun war freilich bas in biefer Beziehung ber herrschenden Race, ben Türken, zustehende Borrecht seit ber Einführung ber machmubschen Militär-Reorganisation und ber sonstigen. ben Kriegerstand seines Bräftigiums beraubenden Reformen von einem föftlichen Privilegium zu einer brudenben Laft geworben, und andererfeits ber schimpfliche Charafter ber Rajahabgabe so gut wie vollständig vergessen. Dennoch sollte ben Christen bie Aufhebung bes Rangunterschiedes zwischen ben Racen als eine Gnabengabe octrobirt werben. Da man nämlich fühlte, daß die muhammedanische Bevolferung allein bem Erforderniß bes Rriegsbienftes für ben Gesammtstaat auf die Dauer nicht ju genügen vermöge, so entschloß man sich nach langen Debatten, bie Conscription auch auf bie Christen auszudehnen. Die Berordnung vom

10. Mai ertheilte also ben Rajah principmäkig bie Befugnisse und Berpflichtungen ber Waffenfabigfeit, fette jedoch fest, bag junachft von bem auf jebe Nation fallenden Contingent nur ein Theil ausgehoben, und für ben Rest eine dem Charadj entsprechende, aber anders benannte Kriegssteuer ausgeschrieben werden sollte. Indem Lord Stratford dies bei ber Pforte betrieb, verfolgte er noch einen besondern Zweck. Es hatte sid längst herausgestellt, daß England nach seiner innern staatlichen Ginrich tung nicht im Stande war, auf bem Rampfplate in ber Rrim mit einer seinen Machtansprüchen gemäßen nationalen Truppenmacht aufzutreten. Die orientalischen Christen follten biesem Mangel abbelfen. ordnung vom 10. Mai verkündigte, daß eine einmalige außerordentliche Ausbebung von Rajabtruppen während bes Krieges stattfinden werbe, und es war die Absicht, dies Corps burch britische Offiziere aller Grade ausbilben und commandiren zu laffen.

Es ift taum begreiflich, wie ein Mann von der Erfahrung und ftaate mannischen Bedeutung bes Lord be Redcliffe fich folchen Selbsttäuschungen bingeben tonnte, wie bie vorstehenden Bestimmungen sie vorausseten Bußte er nicht, daß die Conscription, wie im Laufe unserer Geschicht erzählung wiederholt hervorgetreten, in der ganzen Türkei als bas gröftt Unglud gilt, welches einen Menschen in seinem Unterthanenleben betreffen tann, und baf fogar bie türkische Bevolkerung, obwohl an Rrieg und Solbatenwesen von alter Zeit gewöhnt, nur burch bie eiserne Nothwendigfeit babin gebracht wurde, fich bie Zwangsaushebung gefallen zu laffen? Was ließ sich ba von ben weichlichern, auf Gelberwerb erpichten Rajab bevölkerungen erwarten? Anstatt daß dieselben, wie der Botschafter hoffte, bas bargebotene Mittel zur staatsbürgerlichen Emancipation mit Begierbe ergriffen und fogar England für feine Bemühungen um bie Sache mit warmer Sompathie lohnten, vernahmen fie mit Beforgnig und Entfeten bie großherrliche Berordnung, und ihre einflugreichen Männer bemübten fich auf alle Beise, die Ausführung zu hintertreiben. Das Beispiel Ruflands, das im Anfange bes Krieges seine Religions- und Stammverwandten in ber Türkei jum Kampfe für bas Kreuz wiber ben Halbmond aufgeforbert hatte, ohne burch einen so mächtigen Beweggrund etwas auszurichten, hatte England belehren follen. Diefe felben Bolfer, welche in ben Türken die Bernichter ihrer staatlichen Selbständigkeit faben und nach vierhundertjähriger Erfahrung der Pforte unmöglich die aufrichtige Absicht, ihre Lage zu verbessern, zutrauen konnten, sollten nunmehr für ihre Bedrücker mit ihrem Blute gegen den orthodoxen Kaiser einstehen?

Nicht geringer war aber ber Unmuth ber Osmanen selber über ben Plan, die Chriften zu bewaffnen und unter fremben Offizieren zu einem Heere zu organisiren. Sie wußten ja, daß sie hauptsächlich ihre kriegerische Organisation vor den Rajah voraus hatten, und benselben eine solche unmöglich zu machen, war immer ihr politisches Streben gewesen. Wer garantirte ihnen die Herrschaft über ihre europäischen Provinzen gegen ein wohl dressirtes Rajahheer? Etwa dieselben Mächte, denen Griechensland vornehmlich seine Freiheit verdankte? Das Ministerium Reschid Paschamußte dieser Mißstimmung nachgeben — die Aushebung der Rajahreskruten wurde ins Unbestimmte vertagt, und von der ganzen Verordnung blieb nichts übrig, als die Abschaffung — nicht der Christensteuer selber — wohl aber ihrer alten Benennung Charadj, eine nichtssagende Maßregel, die aber dennoch muhammedanische Eiserer noch ausbrachte.

Bei ben im April 1855 abgebrochenen Situngen ber wiener Conferenz war, wie aus unserer Geschichtserzählung hervorgeht, ber vierte Garantiepunkt, die Stellung der Rajah und die Reformen des innern türfischen Staatsrechtes betreffend, gar nicht zur Erörterung gekommen. Derselbe besagte, daß Rußland auf jedes officielle Protectorat, sowie auf die Berträge, aus denen es, wenn auch nur in Folge irrthümlicher Auslegung, ein solches hergeleitet habe, verzichten sollte. Dagegen wollten die Mächte sich gegenseitig in ihren Bemühungen unterstützen, "um von der Initiative der osmanischen Regierung die feierliche Bestätigung und Aufrechterhaltung der religiösen Privilegien der Rajahconfessionen zu erlangen. Auch wollten sie gemeinsam dahin wirken, daß die Interessen jener Genossenschaften durch die edelmüthigen, von Sr. M. dem Sultan zu ihren Gunsten an den Tag gelegten Absichten gefördert würden — jedoch dies mit sorgsamer Bermeidung von Schritten, welche die Würde und Unabhängigkeit der großherrlichen Krone beeinträchtigen könnten."

Auch wenn wir auf ben Widersinn ber burch die vereinten Bemühungen breier mit so gewaltiger Truppenmacht zu Wasser und zu Lande auf türkischem Bebiet stebenben Brogmachte hervorzurufenden Initiative ber Pforte weiter keinen Nachbruck legen wollen, bleibt es immerhin schwer, ben aus biefen Worten nach Abwerfung ber biplomatischen Phrase fich ergebenden praktischen Sinn berauszufinden. Selbstverständlich galt bie complimentofe Beitschweifigkeit nicht sowohl ihrem Abreffaten, bem armen willenlosen Sultan, als vielmehr bem Raifer von Rugland, bem man feine Barantieforberung für bie Rajahprivilegien jum politischen Berbrechen gemacht hatte. Begehrte man nun etwas wesentlich Anderes als ber Czar, oder wollte man daffelbe, nur in anderer, höflicherer Form? Mit andern Worten: wollte man nur einen neuen Ferman, wie ihrer feit bem Beginn bes ruffifch-türfifchen Bermurfniffes icon minbeftens ein halbes Dutend die Belt erfreut hatte, oder wollte man eine europäische Barantie an ber Stelle ber gurudgewiesenen ruffischen? Glaubte man, daß ein Ferman bem Erforderniß genüge, warum fprach man sich nicht beutlich aus? Der Bunsch konnte leicht erfüllt werben. Das petersburger Cabinet bestand noch immer barauf, bag zur Sicherung ber Rajahprivilegien eine internationale Garantie nothwendig fei, und jur Beit ber wiener Confereng scheinen auch Die andern Machte von biefer

Ansicht burchbrungen gewesen zu sein, so daß man also ungefähr das Gegentheil von dem verlangte, was sich aus dem Wortlaute des Garantiepunktes ergab. Es geht dies namentlich aus einer Denkschrift hervor, welche Aali Pascha am 15. Mai 1855 an das Cabinet von St. James richtete, und in der er, nach einer geschickten Zusammenstellung alles dessen, was sich vom türkischen Standpunkte aus gegen das Ansinnen sagen ließ, auf den Widerspruch ausmerksam machte, der darin liegen würde, wenn die Mächte nach so außerordentlichen, für die Befestigung der moralischen und materiellen Integrität der Pforte gebrachten Opfern ihr auß neue den Zwang internationaler Stipulationen über ihre Unterthanenverhältnisse anlegen und dadurch ihre Souveränetät beeinträchtigen, ihre Autorität schwächen wollten.

Es war für den Erfolg dieses Schreibens von Wichtigkeit, daß dasselbe in eine Zeit fiel, wo eben alle diplomatische Bemühung um die Wiederherstellung des Friedens aufgehört hatte, wo mehr als je früher an die einfache Eutscheidung durch die Waffen appellirt wurde. Die Mächte fanden daher kein Bebenken, von jeder Rücksicht auf die Wünsche und Ansichten Rußlands abzusehen und an die Stelle der ursprünglich beabsichtigten Garantieforderung nur Rathschläge im Sinne einer zu Gunsten der Rajah vorzunehmenden, umfassenden administrativen Resorm treten zu lassen.

Was das weitere Schicksal dieser Rathschläge sein, d. h. ob der Divan wirklich burch sie überzeugt werben und es sich ihnen gemäß angelegen sein lassen würde, die Lage der Rajah zu verbessern, darum scheint man sich damals wenig bekümmert zu haben. Es handelte sich nicht blok um die Sache selbst, sondern auch um ihren äußern Anschein, mit welchem man in Europa bem Borwurfe begegnen wollte, im Rampfe gegen ben russischen Absolutismus ben viel ärgern türkischen gefördert und verewigt zu haben. Ru biesem Behufe bauchte es hinreichend, baf bie abhängige Stellung, in die die Pforte gerathen war, vorläufig die unbedingte Unnahme ber gemachten Borschläge sicherte. Wenn nun bem Divan gugleich eine tractatenmäßige Berbriefung ertheilt wurde, daß hinfort keine Einmischung ber fremben Diplomatie in die innern Angelegenheiten ber Türkei stattfinden solle, so mußte ihm allerdings gegenüber ben ihm so befehlshaberisch vorgetragenen Zumuthungen ber Alliirten bie Nachgiebigfeit ein höchst ungefährliches Mittel bedünken, sich aus ber Berlegenheit ju ziehen. Offenbar aber ertheilte er seine Zustimmung mit bem ftillen Borbehalt, die Ausführung ber übernommenen Berpflichtungen in bie Länge zu ziehen und sich nach hergestelltem Frieden von den ihm unpraktisch und schädlich erscheinenden Bestimmungen ber neuen Organifation gang frei zu machen.

Uebrigens machten die Berhandlungen im Laufe des Jahres 1855 nur sehr langsame Fortschritte, und erst als in den ersten Monaten 1856 bie Friedensaussichten große Consistenz gewannen, empfahl es sich ben allierten Machten, bie Regelung ber Angelegenheit endgiltig jum Abschluß zu bringen. Der Grund dieses Berfahrens ift auch leicht zu errathen; man kannte bie abweichende Ansicht Ruglands, über welche man hinweggeaangen war, und wollte bei ben bevorstebenden Verhandlungen über ben vierten Garantiepunkt mit einer vollendeten Thatsache bervortreten, um einerseits nicht in die Berlegenheit zu tommen, ruffische Begenvorschläge. bie unter ben Rajah ein Echo haben konnten, gurudweisen zu muffen, und andererseits zu verhindern, daß die öffentliche Meinung unter ben letteren boch am Enbe bie Errungenschaften bem petersburger Cabinet als Berbienst anrechnete. So fand benn am 9. Januar eine Conferenz ber Botschafter von England und Frankreich, de Redeliffe und Thouvenel. bes öfterreichischen Internuncius Frhn. Profesch von Often und bes turfischen Ministers ber auswärtigen Angelegenheiten, Fuad Pascha, mit bem Groftvezir Agli Bafcha in bem Saufe bes letteren ftatt, als Ginleitung wieberholter Separatzusammenkunfte ber brei genannten Bertreter, in welchen dieselben ihre Borschläge in Form eines Memorandums ausarbeiteten.

#### Der Satti-Sumajun.

Wie man sieht, hatte die Zusammensetzung bieser Conferenzen etwas Willfürliches; Preugen, obwohl eine Grogmacht und feit bem Beginn bes Bermurfnisses mit Rugland unausgesett ben Interessen ber Pforte, wenn auch nur biplomatisch, forberlich gewesen, war von ber Betbeiligung ausgeschloffen, weil man ibm seine Beigerung, fich bei ber Bezwingung Ruklands friegerisch zu betheiligen, übelnahm; Sardinien, bas seine Truppen zur Belagerung Sebastopols gestellt hatte, wurde nicht minder zurudgewiesen, weil Defterreich es bebenklich fant, gerabe biefen Staat bie Rolle einer Grofmacht spielen zu feben. Wir überheben uns ber Berpflichtung, bie Ausarbeitung ber brei Bertreter hier mitzutheilen, weil biefelbe ihrem Inhalte nach vollständig in ben demnächst zu analhsirenden Ferman aufgenommen worben ift. Die Bforte machte feine Schwierigkeit. fich mit berfelben einverftanden zu erklaren, und erhob nur Ginmande gegen brei Bunkte, nämlich 1) bie freilich etwas verschränkt ausgebrückte, aber boch, worüber von vorn herein Niemand zweifelte, unter ber Broclamation unbedingter Toleranz verstandene Aufhebung aller Strafen für ben Abfall vom Islam; 2) bie Zulaffung von Nicht-Muhammebanern zu allen Aemtern und 3) bas für Ausländer stipulirte Recht, trot ihrer exterritorialen Stellung Grundbesit in ber Türkei au erwerben, - Ginmande, welche gleichwohl an ber unerbittlichen Festigkeit ber brei Rathgeber zerschellten. Bu einigen bas Wesen ihrer Borlagen nicht berührenben Mobificationen im Ausbrud verstanden fich gleich-

....

wohl die letzteren, und mit diesen leichten Beränderungen wurde der Text, nachdem er türkischerseits mit einem etwas schwülstigen, wenn auch in dem Munde des gutmüthigen und schwachen Sultans nicht gerade unwahren Eingange, sowie dem für solche Actenstücke herkömmlichen Schluß versehen und noch einmal den Betreibern dieser wunderdaren Initiative zur Genehmigung vorgelegt worden war, als Hatti-Humajun, d. h. mit eigenhändigem Decret versehener Specialbesehl des Großherrn der Deffentlichkeit übergeben.

Der Sultan bestätigte barin zunächst (§§ 1 und 2) die zu Anfang seiner Regierung burch ben Sattischerif von Bulhane und in späteren Berordnungen seinen Unterthanen gewährleistete Sicherheit für Person, Eigenthum und Ehre, sowie die den nichtmuhammedanischen Glaubensgenoffenschaften in alter und neuer Zeit verliehenen Rechte und Freiheiten. Alsbann zu den Reformen in der Organisation dieser Genossenschaften übergehend (§ 3), verfügte er die Aufhebung der von dem Sultan Muhammed II., bem Eroberer, ben verschiedenen Priefterschaften je für ihre Religionsverwandten (Millet) ertheilten weltlichen Regierungsbefugnisse. Die Patriarchen und hoben Beiftlichen follten hinfort ausschließlich geiftliche und firchliche Beamte sein und vom Staate ihre Besoldung erbalten; bie weltlichen Geschäfte ber Rajahnationen sollten burch einen aus ihrem Schofe zu ermählenden, aus Beiftlichen und Laien beftebenden Rath besorgt werben. Beiter verhieß ber Sultan (§ 4) in Beziehung auf die Neuaufführung und die Reparatur firchlicher Bauten, welche die frühere türkische Besetzebung beinahe unmöglich machte, allerlei Erleichterungen; er erklarte jebe abministrative Bevorzugung ber einen Nation vor der andern (§ 5) hinfort für unzuläffig; er verponte streng die feitber bei ben Muhammedanern gang und gaben verächtlichen Bezeichnungen ber andern Religionsgenoffenschaften (bas fogar in die Rangleifprace aufgenommene Giaur, Rigfir für Chrift und Tichifut für Jude). minder proclamirte er (§ 6) bie unbeschränkteste Bewiffensfreiheit mit ber Bestimmung, daß Niemand (also auch nicht ber jum Christenthum übergetretene geborene Muhammedaner) zum Religionswechsel solle gezwungen Es folgen nun Bestimmungen über bie staatsbürgerliche werden können. Gleichheit der Christen mit den Muhammedanern; im Gegensate zu ber frühern Einrichtung, nach welcher die gesammte Staatsverwaltung türkisch gewesen war, wurden die fammtlichen Unterthanen des Reichs für fähig erklärt, vom Sultan zu ben Civilamtern berufen zu werben (§ 7). Auch sollte jeder türkische Unterthan ohne Rücksicht auf Religion und Herkunft Aufnahme in ben zu begründenden Staatslehranstalten finden, um fich bie für ben Staatsbienst erforderliche Qualification zu erwerben (§ 8). Gemischte, b. h. muhammedanisch driftliche Tribunale (§ 9) sollten hinfort in Rechtsstreitigkeiten aller Art zwischen Oduhammedanern und Christen entschriben; die Strafanstalten sollten verbessert (§ 10), und überall eine

gute Polizei (§ 11) eingeführt werden. Zu den Bestimmungen über die Emancipation der Christen gehörte auch die Berordnung über ihre Theilsnahme am Kriegsdienst (§ 12); es wurde dabei der Stellvertreterkauf verstattet, und ein erschöpfendes Gesetz über die Materie in Aussicht gestellt. Weiter (§ 13) wurde eine Resorm der Provinzials und Gemeinsderäthe zu Gunsten einer wirksameren Bertretung der christlichen Körperschaften angeordnet. Alsdann wurde bestimmt, daß fremdherrliche Untersthanen (§ 14) unter gewissen Bedingungen in der Türkei Grundstückssollten erwerben können. Das Steuerwesen (§ 15), namentlich die Steuerserhebung, sollte verbessert, Arbeiten von öffentlichem Nutzen (§ 16) gesfördert, ein regelmäßiges Jahresbudget (§ 17) ausgestellt, Delegirte der Rajahnationen (§ 18) in den Staatsrath berusen, Bestechlichkeit (§ 19) hart bestraft und endlich der Münzens und Balutaverbesserung, dem Straßens und Canalbau besondere Sorgsalt zugewandt werden.

Die Bforte gebrauchte, wohl um die Fiction ihrer Autorschaft aufrecht au erhalten, die Borsicht, eine officielle frangosische Uebersetung bes bemerkenswerthen Documents am Tage nach ber feierlichen Beröffentlichung zur Renntniß, wie aller übrigen bei ihr beglaubigten Gesandtschaften, fo auch ber westmächtlichen Botschaften und ber österreichischen Internunciatur zu bringen. Jeboch täuschte biefer Schritt Niemanben; auch für ben mit bem wirklichen Bergange nicht Vertrauten lag es zu nabe, biese von bem innern Staatsrechte ber Türkei, wie Religionslehren und Beschichte baffelbe entwidelt hatten, so energisch sich lossagenben Berheißungen mit ber außerorbentlichen politischen Lage bes Augenblicks, b. h. ber jeber Bergewaltigung Thur und Thor öffnenben militarischen Stellung ber Alliirten, zusammenzubringen. Für das Inland diente dem Hatti-Humajun ber ihm beigelegte frembe Urfprung nicht zur Empfehlung. Wenn bis babin, trot ben bie Emancipation ber Christen gleichsam vorbereitenben nunmehr bereits 20jährigen Reformbestrebungen ber Türkei, auch ber gemeine Mann, seiner Dürftigkeit und Unwissenheit vergessend, mit stolzer Berachtung auf ben reichen und gebildeten Rajah als Giaur herabgesehen hatte, so läßt fich ermeffen, mit welchen Befühlen bie gesammte Nation ein Gesetz hinnahm, welches sie bes als Erbaut ber Ahnen so unbestritten besessen Restes ihrer Borrechte beraubte, bas fie ber Befahr aussetze, wie im Sanbel und Bewerbe, so auch im Staatsbienst von ben gewandteren Nebenbuhlern überflügelt und thatfächlich von ihren bisberigen Untergebenen beherrscht zu werben. Daß aber driftliche Mächte bies für die Rajahdriften durchgesett hatten, vermehrte noch die Besorgniß und ben Ingrimm. In ben vorzugeweise an altem Glauben und alter Sitte haftenben Kreifen war man überzeugt, bag es auf bas Berberben bes Islam abgesehen sei; man citirte wieber ben alten Spruch: "bas Beibenthum (b. h. die Gesammtheit der nicht-muhammedanischen Bölker) bilbet nur Eine Nation," um anzudeuten, daß Rugland und bie

Westmächte nur Ginen Zwed verfolgten, man verwünschte bie Minister, bie in ihrer Aurzsichtigkeit bie fallchen Freunde in bas Land gerufen. An Gebanten biefer Art regten fich in fleineren anatolischen Stabten bie und ba bie roben Maffen bis ju Exceffen gegen die Chriften auf, welche bie Locafregierungen in ihrer Schwäche mehr zu vertuschen als zu ahnben bemubt waren. In gebifbeteren turtifchen Rreifen begegnete man auch einer eingehenbern Befprechung ber Berhaltniffe. Bierhundert Jahre lang, hieß es ba, haben wir burch die Priefter die Rajah beherricht, fie ftanben immer ju uns als treue Berbunbete und ihr Ginflug war Wie wird es nun werben, wenn bas Band. bem unfrigen ibentisch. burch bas wir biefe Massen zügelten, fich lodert, wenn biefer machtige Rlerus felber für feine Ambition neue Felber fuchen muß, wenn er mit ben entfesselten Bölkern conspirirt? Und abgesehen von dem allen, wober will man bas Belb, bas viele Belb nehmen, welches bie beabsichtigten Nenerungen beanspruchen, nachbem ber Staatseredit schon fo tief gefunken, nachbem die burch bas entwerthete Papiergeld ben Finamen aufgebürdeten Berpflichtungen in bas Ungeheure angeschwollen und man gefeben, bag, wie die Abgaben-Ginnahmen, so die dem Patriotismus ber Brivaten zugemutheten Opfer in dem Ausgabebudget wie ein Tropfen af bem beißen Stein verschwinden?

Freilich war es auch wohl Niemandem in den Sinn gekommen, w erwarten, daß ber Satt von ben Maffen ber türfifchen Bevolferung mit Frenden begrüßt werden wurde; felbft bei viel mehr in die Augen springenden Bortheilen für die Gesammtheit würde das ihnen anberlegte Opfer mit Schmerz empfunden und mit Biberwillen getragen worben fein. Aber auch die driftliche Bevolkerung, zu beren Bunften woch bie Botschafter vorzugsweife gearbeitet zu haben glanbten, mar taum weniger unzufrieben. Durch viele Erfahrungen argwöhnisch gemacht gegen all und jebe in ihren Berhältniffen von ber Pforte verfügten Neuerungen, und wenn auch bieselben sich in noch fo schöne Phrasen kleibeten, mar es ihnen schwer zu glauben, daß irgend eine der Bestimmungen des Gesetzes ihnen den mindesten praktischen Nuten gewähren werde. Obwobl in ben niedern Klassen zu apathisch und in ben höhern zu aufgeklärt. um von Ruftand ihr zuklinftiges Beil zu erwarten, fiel es ihnen boch nicht ein, in ber Türkei ihre nationalen Interessen aufgeben laffen au wollen und in inniger Berbrüberung mit ben inbolenten, als Barbaren betrachteten Osmanen ihren Aufschwung zu fuchen. Auch fie glaubter nicht an bie Aufrichtigkeit ber von ben Machten für sie bargelegten Befinnungen; fie maren überzeugt, bag biefe Mächte, welche eben für ben Halbmond ihre Armeen bluten ließen, nur um das aftersschwache Regiment bes Islam im Orient auf ihre Rosten zu stüten und ben Tag ihrer Befreiung in bas Endlose hinauszuschieben, ihnen unter trügerischen Bufagen ihre kirchlichenationale Selbständigkeit ranben wollten.

ihre Interessen in ben Händen von Regierungs-Collegien, für beren Ausammensetzung aus ben servissten und habsüchtigsten ihrer Notabeln bie Pforte schon Gorge tragen wurde, beffer gewahrt fein, als in benen ber Beiftlichkeit, Die boch mindeftens fraft altherkömmlichen Rechts an ihrer Spite ftand? Und burften fie wirklich auf Erleichterungen in Rirchenbauund Reparatur-Angelegenheiten hoffen, wenn fie bisher, auch nachdem fie mit unendlicher Mühe und großen Rosten einen Ferman zu einem folchen 3med erlangt hatten, die Ausführung beffelben bei ber Localbeborbe in ber Regel mit einer doppelten Summe hatten erkaufen muffen? Was nütte überhaupt bie Zuziehung ber driftlichen Beifiger zu ben Provinzialräthen ober gar zum ftambuler Staatsrath, so lange die Rechtsverhältnisse ber Türkei noch so wenig geordnet waren, - so lange jene Bertreter, auch wenn einmal bie Bahl auf ein würdiges Individuum gefallen war, bei ber erften Meugerung eines Selbständigkeitsgefühls ohne jeben Rüchalt ber Rache ber türkischen Machthaber sich preisgegeben wuften? Bas half ihnen das Versprechen, daß ihre Kinder in den noch nicht vorhandenen Staatelehranftalten Aufnahme finden, bag fie felber im Staatsbienft zugelaffen werben follten - in einzelnen Branchen hatte Die Pforte längst ihren Bortheil in der Bestallung driftlicher Beamten gefunden, ohne daß der Nation daraus ein Nuten erwachsen wäre, und an eine Ausführung im Großen und Ganzen konnten fie nicht glauben. Von all den Veränderungen blieb ihnen daher nichts außer der von ihnen als empfindliches Unglück betrachteten Conscriptionspflicht, in welcher sie nunmehr ein neues Mittel ber Gelberpressung witterten, nachdem bie Erfahrungen ber letten Monate fie von ber Beforgnig, bag die Pforte wirklich mit ber Absicht, christliche Regimenter zu bilben, umgebe, geheilt hatten.

So war also Niemand burch ben Hatt befriedigt, und wie die turfischen Minister sich beklagten, daß man ihnen Unmögliches aufgeburdet und sie ihrer Popularität beraubt habe, so grollten wieder die Diplomaten über ben bosen Willen, ben fie in Betreff ber Ausführung ent-Und bieses bosen Willens wegen hatten die Objecte ber neuen Bestimmungen, die Unterthanen bes Reichs jeder Religion, sich ihren Rummer und Unwillen fparen können. Das mit fo großem garm in bie Welt gesette Document ist ein Stud beschriebenes Bavier geblieben und auker einigen negativen Berordnungen ift nichts von dem Inhalte ins Leben getreten. Fortschritte, wenn auch langfame, haben bie Nationen ber Levante seitbem gemacht, und zwar die driftlichen mehr als die türkische, aber nicht burch großherrliche Fermane, nicht burch die Thätigkeit bes Pfortenministeriums, sondern als nothwendige Folge des Bölkerverkehrs, welcher überall bas Licht ber Cultur hinträgt, wo ihm eine Stätte bereitet worben ift. Der Batt ift bei biefen Fortschritten gang unbetheiligt; selbst mo feit feiner Beröffentlichung einzelne in ihm angebeutete abministrative

Berbesserungen und neue Schöpfungen, als Eisenbahnen und Telegraphenlinien, stattgefunden haben, muß man den Zusammenhang derselben mit
dem vergessenen Gesetz ebenso in Abrede stellen, wie dieses auch für die
vielen zum Theil drückenden Steuern nicht verantwortlich zu machen ist,
welche seitdem eingeführt worden sind. Nur in einer Beziehung erfüllte
der Hatt vollkommen seinen Zweck, nämlich bei dem Friedensschluß sür
die Diplomatie und die Presse als Paradestück zu dienen, auf welches
Cabinette und Publikum als auf eine vollgiltige Legitimation der Türki
für ihren Eintritt in das Concert der civilisirten Staaten hingewiesen
werden konnten.

#### Feststellung der Praliminarien. Der Friedensschluß.

Noch waren die österreichischen Friedensvorschläge dem petersburger Cabinet nicht bekannt geworden, als Kaiser Alexander II., wie man weiß, ein vorzugsweise edel denkender und menschlich fühlender Monarch, ergriffen von dem Elend, welches der immer ungleicher werdende Kampf bereits über sein Bolk und Land gebracht hatte und noch serner zu bringen drohte, jede falsche Rücksicht auf Soldatenehre und Diplomateneitelkit hintanzusetzen beschloß und auch seinerseits einen freiwilligen Schritt zur Ausgleichung that. Es war nur natürlich, daß auch er von den abgebrochenen Berhandlungen der wiener Conferenz ausging und zunächst eine nach allen Seiten zufriedenstellende Lösung des dritten Garantiepunktes suchte. Er fand die letztere in solgenden Borschlägen, welche Graf Nesselvobe am 23. December 1855 an den Fürsten Gortschakoss nach Wien gelangen ließ:

1) Die Meerengen sollen geschlossen bleiben.

2) Keine Kriegsflagge irgend einer Macht soll auf bem schwarzen Meere weben, mit Ausnahme berjenigen Streitkräfte, welche Rugland und die Pforte nach gemeinsamer Uebereinkunft bort zu unterhalten für nöthig erachten werben.

3) Die Anzahl biefer Kriegsschiffe wird burch eine birecte Uebereinfunft ber beiben Uferstaaten festgesetzt, an welcher die übrigen Mächte

sich nicht officiell betheiligen.

Wie man sieht, waren die beiden Kaiserhöse einander ziemlich nahe gekommen; die Propositionen des Grafen Buol fanden demnach in Rußland ein bereitwilliges Gehör. Unter dem 5. Januar 1856 erklärte der Staatskanzler, daß das petersburger Cabinet dieselben annehme, jedoch unter der Boraussetzung, daß an die Stelle der mit dem euphemistischen Ausdruck einer Grenzberichtigung bezeichneten, Rußland zugemutheten Gebietsabtretung die beiderseitige Rückgabe der im Kriege gewonnenen Festungen und Territorien trete und der in seiner unbestimmten Fassung jede Deutung zulassende fünfte Absat der Präliminarien, d. h.

die für die Berbündeten stipulirte Befugniß, über die vier Garantiepunkte hinausgehende Forderungen — wenn auch nur in einem europäischen Interesse - geltend zu machen, ganz wegfiele. Es war bies noch ein Berfuch, in guter Beise bas Schlimmfte abzuwenden; aber bie Zeit bes Bebingungenstellens war vorüber. In Wien legte man auf jene Gebietsabtretung, welche die untere Donau lediglich zu einem öfterreichisch-türkischen Strome, ober wie bamals die öfterreichische Preffe bis zum leberbruft ausposaunte, zu einer freien beutschen Berkehrsaber machen sollte, ein ganz besonderes Gewicht und fühlte demnach durchaus keine Neigung, von bem einmal aufgestellten Programme abzuweichen. Man ging so weit, mit ber Abberufung bes Gefanbten Grafen Efterhagh aus St. Betersburg gu droben, falls die unbedingte Annahme der Brälimingrien nicht binnen weniger Tage erfolge, und da Preußen bringend ber Nachgiebigkeit bas Wort rebete, so erklärte ber Staatskangler am 16. Januar 1856 bem Vertreter bes Raifers Franz Joseph, daß bas petersburger Cabinet bem Brälimingrienentwurfe vom 16. December ohne weitern Borbehalt bei-Nachdem somit bie Wieberherstellung bes guten Einvernehmens eingeleitet worden war, vereinigten sich den 1. Februar die Vertreter Ruflands, Desterreichs, Englands, Frankreichs und der Türkei in Wien au einer Conferenz, in welcher sie die allseitige Annahme jenes österreis chischen Entwurfes seitens ihrer Regierungen durch Baraphirung conftatirten und übereinkamen, daß die zum Abschluß des Waffenstillstandes und endlichen Friedens von ihren Sofen zu ernennenden Bevollmächtigten nach brei Wochen in Paris zusammentreten sollten.

Diplomatisch wie militärisch hatte Frankreich sich vor ben andern Grokmächten bei bem benkwürdigen Conflicte hervorgethan; wie die von ihm zuerst behauptete europäische Bedeutung ber Fragen, die ber Ebrgeiz bes ruffischen Raifers in Anregung gebracht hatte, burch bie consequente Ibeenentwickelung ber aus bem Tuileriencabinet hervorgegangenen Actenftude zu allgemeiner Anerkennung gelangt war, so hatte auch Frankreichs von aller Welt bewunderte Machtentfaltung, die treffliche Organifirung feiner Streitfrafte zu Lande wie zur See, ber Muth ber Solbaten, die Geschicklichkeit ber Benerale, vorwiegend bazu beigetragen, bem gewaltigen Gegner bie Erfolglosigkeit weiteren Wiberftandes zu Gemuthe zu führen. Frankreich war während bes langen Rampfes immer mehr an die Spite bes verbunbeten Welttheils getreten, und in gebührenber Berüchfichtigung biefer thatfächlichen Stellung, sowie im Bertrauen auf die weise Mäßigung bes Monarchen, welche mit feinen Erfolgen nur zu wachsen schien, mar feine Residenz als Bersammlungsort für den neuen europäischen Areopag erforen worden, der die von dem wiener Congreg 41 Jahre früher gelaffene Lucke ausfüllen follte. Für ben Reprafentanten einer Ohnaftie, welche von jenem Congreß geächtet worben, war dies ein großer, im Schofe ber Allians felbit feineswegs überall beifällig betrachteter Triumph, ber um so wichtiger erschien, als die ursprünglich nur von den friegführenden Mächten zu beschickende Friedensconferenz durch ben hohen
Rang der dabei betheiligten Staatsmänner und dadurch, daß das dem Kriege fern gebliebene Preußen nachträglich ebenfalls zu den Sitzungen eingeladen wurde, sich zu einem neuen Congresse gestaltete, der nicht nur über die orientalische Angelegenheit, sondern auch über andere völkerrechtliche Materien endgiltige Beschlüsse faßte.

Am 25. Februar wurde die Berfammlung eröffnet. Es wohnten ibr frangofischerseits ber Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, Graf Walewsti, und ber Botichafter am wiener Hofe, früher Bertreter Ludwig Philipps bei ber Pforte, Baron v. Bourquenen, öfterreichischerseits ber Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, Graf Buol von Schauenstein, und ber Botichafter am parifer Sofe, Baron v. Subner, englischerseits ber Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, Lord Clarendon, und ber Botschafter am pariser Hofc, Lord Cowley, russischerseits ber seit bem Frieden von Adrianopel vielfach zu wichtigen politischen Miffionen bei ben türkischen Sultanen verwandte faiferliche General-Abjutant, Graf Alexis Orloff, und ber um ben Abschluß ber Berträge von 1840 und 41 verbiente Baron von Brunnow, bamals Botschafter beim beutschen Bunbe, türkischerseits ber Grofvezir Mali Pascha und ber Botschafter am parifer Sofe, Djemil Ben, endlich fardinischerseits ber Ministerpräsibent Graf Cavour und ber Gefanbte am parifer Hofe, Marquis v. Villamarina, bei. Bon bem genannten Tage bis zum 16. Abril fanden im Ganzen 24 Sitzungen statt, von benen bie ersten 19 ausschließlich ben orientalischen Angelegenheiten gewibmet wurden.

Ju der Eröffnungssitzung wurde Graf Walewski zum Vorsitzenden erwählt und, nachdem das wiener Protokoll vom 1. Februar formell als Triedenspräliminarien anerkannt worden, der Abschluß eines Waffenstillstandes bis zum 31. März beschloffen.

In der zweiten Sitzung wurde ausgemacht, daß das Ergebniß der Berhandlungen in einem Hauptvertrage und demselben zu annexirenden Specialconventionen niedergelegt werden solle. Sodann fand eine allgemeine vorläufige Erörterung der Präliminarien statt, welche den Bevollmächtigten Rußlands und Oesterreichs Anlaß zah, die Zuziehung Preußens zu den Sitzungen!, als Mitunterzeichners des zu erneuernden Weerengenvertrages vom Jahre 1841, zu beantragen — eine Forderung, welche vorläufig unerledigt blieb, indem die Vertreter Englands geltend machten, daß zunächst die Hauptpunkte des abzuschließenden Tractates unter den Bevollmächtigten der kriegsührenden Mächte sesstellt werden müßten.

Die britte Sigung brachte bie Erlebigung ber ominösen fünften Präliminarien-Proposition, burch welche ben Alliirten bas Recht gewahrt worben war, über bie vier Garantiepunkte hinausgehende Forderungen zu stellen. Für die russischertücken Verhältnisse kam dabei nichts heraus als eine Grenzberichtigung in Asien zwischen der westgeorgischen Provinz Guriel und dem türkischen Sandjakat Adjara, bei welcher der russischen Regiezung keine Gebietseinbuße zugemuthet wurde.

In der vierten Sitzung wurde über die Neutralisation des schwarzen Weeres verhandelt. Lord Clarendon machte dabei auf die rufsischen Wersten von Nikolajeff ausmerklam, deren Fortbestand ihm mit dem alsseits angenommenen Grundsatze unvereindar schien, indem von da neue Kriegsschiffe, so viele die russische Regierung dauen wolle, in die Gewässer des Binneumeeres hinabgelassen werden könnten. Nachdem aber Graf Orloff über diese Wersten und ihre Verwendung dem Congreß Aufklärungen und bernhigende Zusicherungen gegeben, erklärte sich berselbe mit ihrer Beibehaltung einverstanden. Ueber die für den Küstendienst auf dem schwarzen Meere zu unterhaltenden Seekräfte forderte die Versammslung die Bevollmächtigten Rußlands und der Türkei auf, sich unmittelbar mit einander zu verständigen und das Resultat dem Congreß mitzutheisen.

Es solsten dann noch Berhandlungen über die freie Donauschifffahrt, über die Grenzlinie des von Rußland unter dem Namen einer Nectisseation in Bessardien abzutretenden Distriks, sowie über die Organisation der Donausürstenthümer. In Betress der letzteren offenbarte sich eine starke Meinungsverschiedenheit, indem Frankreich unter Zustimmung von Rußland, Sardinien und England sich für die Bereinigung der beiden rumänischen Länder aussprach, Desterreich aber und die Türkei diese Neuerung mit Heftigkeit bekämpsten. In derselben vierten Sitzung wurde außerdem die Stellung Serdiens und Montenegros zur Pforte, die Aufnahme der Türkei in den europäischen Staatenbund, die Erneuerung des Meerengenvertrags, der Hatti-Humajun und die Käumung des türkischen Gebiets von den Truppen der Allierten zur Sprache gebracht.

In der siebenten Sitzung beschloß der Congreß Preußen zur Theilenahme einzuladen. In der 11. Sitzung, am 18. März, wurden die preußischen Bevollmächtigten, der Ministerpräsident Freiherr von Mansteuffel und der Gesandte am pariser Hose Graf Hatzseld, in die Berssammlung eingeführt.

In ber 18. Sitzung, ben 29. März, wurde ber Entwurf des allgemeinen Bertrages nehft demjenigen der ihm angefügten Conventionen verlesen, collationirt und paraphirt, um sodann in der 19. Sitzung, den 30. März, mit Unterschriften und Siegeln von der Bersammlung ausgefertigt zu werden. Da mit diesem Tage der in der Eröffnungssitzung stipulirte Wassensteilstand ablief, so trug man Sorge, den letzteren dis zum Austausch der Katissicationen zu verlängern. Es war dies nur eine Förmlichkeit, denn thatsächlich bestand die Wassenruhe schon drei Monate, bevor sie durch einen Bertrag geregelt worden war; der Krieg hatte sich längst ausgelebt, und Niemandem war an seiner Erneuerung gelegen. Der Aus-

tausch ber Ratificationen fand zu Paris ben 27. April 1856 statt, und mit ihm war ber Abschluß bes Friedens officiell ausgesprochen.

Das Hauptinstrument bieses Friedens sammt ben ihm annexirten Conventionen, soweit biese sich auf den Orient beziehen, theisen wir im Anhange mit, worauf wir hiermit verweisen.

#### Solukwort.

Obwohl bie Bedeutung bes pariser Friedens weit über ben Orient binausreicht, so bilbet er boch auch für die Türkei einen Abschnitt, über ben hinaus biefe Geschichtserzählung auszubehnen nicht in unferem Plane Nachbem burch ein bemerkenswerthes Zusammentreffen gunftiger Umstände es ben bei bem Fortbestehen ber osmanischen Monarchie intereffirten Mächten gelungen, ber Pforte wider frembe Eroberungeluft biejenige Bürgschaft zu gewähren, welche burch internationale Stipulationen überhaupt geleistet werden kann; nachdem der Sultan die lästige Fessel ber Separatverträge mit seinem norbischen Nachbar von Kainarbii, von Atterman und Adrianopel losgeworden und an die Stelle des ausschließ lich ruffischen Schutrechtes in ben Donaufürstenthumern bie viel wenign gefährliche Besammtgarantie ber Großmächte batte treten seben; nachbem bie schon durch den Meerengenvertrag des Jahres 1841 ftillschweigend vorausgesetzte Aufnahme ber Türkei in bie civilifirte Bolkerfamilie nunmehr laut proclamirt worden war, hat für dies Reich eine neue Aera bes politischen Daseins ben Anfang genommen. Der Divan kann feitbem nicht mehr klagen, daß ihm das Felb ber freien Entwickelung burch äußern Druck verschloffen werbe; er hat bie vollkommenste Freiheit. fic bes in ihn gesetzten Bertrauens würdig zu zeigen. Sklaverei, Haremwesen, Polygamie, Gunuchenthum, unbedingte Abhangigfeit fammtlicher Berwaltungsposten von ber Herrscherlaune, biese Einrichtungen einer längst überlebten Bergangenheit, welchen im osmanischen Reiche bis auf biefen Tag eine Stätte gewahrt worden ift, konnen freilich kein unbefangenes Gemuth für baffelbe einnehmen; man ift geneigt, es zu feinem Berberben auch für bie Zukunft an sie geknüpft zu betrachten. gegenüber hat bie Pforte zu beweisen, daß fie trot bem Islam auch in ber Neuzeit lebensfähig ist; sie hat an die Stelle der vielvernommenen wohlfeilen Phrase von der Liebe 'des Sultans für alle Rlaffen seiner Unterthanen endlich die emancipirende That ju feten; sie hat für bie Sicherheit von Leben und Eigenthum biefer Unterthanen mit mehr als blogen Bersprechungen zu forgen, eine vertrauenswürdige Juftizoflege, biefe Grundbedingung bes höheren burgerlichen Zusammenlebens, neu ju begründen, sowie überhaupt einen tüchtigen uneigennützigen Beamtenstand zu schaffen; sie hat endlich burch die verheißenen Werke von öffentlichem Rugen, Beerftragen, Bruden, Gifenbahnen, Canale, Bafferleitungen, Drainirungen, Hafenbauten u. s. w., ben Landeseinwohnern zu zeigen, daß in Zukunft die vielgepriesene "Entwickelung der unendlichen Hülfsmittel des Reichs" und im Allgemeinen die Berwaltungsthätigkeit der Regierung in etwas mehr bestehen werde, als nur im Eintreiben immer
drückender werdender Steuern, sür welche die dahin der Contribuent sich
vergeblich nach einer Gegenleistung umsieht. Die Muße, deren sie sich
für diesen Zweck vielleicht noch auf Jahrzehente erfreuen kann, wird ein
Ende nehmen; neue Stürme werden sich von der einen oder der andern
Seite erheben. Darf sie dann abermals auf die Shmpathien der öffentlichen Meinung von Europa und die Einmüthigkeit der Cabinette zu
ihren Junsten rechnen, die sie während des Krimkrieges nicht ihren eigenen Berdiensten, sondern der Unpopularität ihres Widersachers verdankte?

Wir bezweifeln beibes, so lange fie fich von ihrem bisberigen Schlenbrian der Mifregierung und Bergeudung nicht loszusagen vermag. Als im Februar 1853 ber Raifer Nikolaus ben Divan mit einem franken Manne verglich, mar er fich nicht bewußt, daß auch fein Reich trot ber ihm in Europa so übertrieben beigelegten solbatischen Wucht keineswegs für gesund galt. Sein Nachfolger aber hat bas Uebel erkannt und ist mit festem Willen und unnachsichtigem Gifer an feine Ausrottung gegangen. Die Pforte bagegen hat noch nicht bewiesen, bak fie außer biplomatischen Brätensionen das Mindeste gelernt, daß sie von ihren Raceansbrüchen irgend einen vergessen habe. Ihre Minister scheinen bas Lob einer feilen Bubliciftit, die Unterbrückung jeder freien Aeugerung im Innern und im staatsmännischen Berkehr eine lächerliche Bichtigthuerei, als Consequenz ber ihnen im parifer Frieden gemachten Complimente, für die Panacee zu halten, mit der sie bie schwere Rrankheit des Staates - boch wohl nicht heilen - aber für ben Augenblick zurucktreiben wollen - benn bag bas türkische Reich trank ift, bas können sie fich felber nicht verhehlen. Rugland, obwohl nie auch nur annähernd in so bedenklicher Lage wie die Pforte, hat den Weg zur Genesung, die lettere ben zum Marasmus eingeschlagen, als ob die Eifersucht ber Großmächte sie jeder eigenen Sorge und Bemühung um ihren Fortbestand überhöbe. Möge sie sich nicht täuschen; die politischen Combinationen wechseln und die Reiche, die ihr einmal das Dasein gerettet haben, konnen trot allen Verträgen ein anderesmal ihr feindlich gegenüberstehen, ober boch bei ihrem Zusammenstürzen die gleichgiltigen Zuschauer abgeben, nachbem flar geworben, daß alle Bemühung, das osmanische Reich zu regeneriren, an der Apathie, dem Eigennut und der Bilbungsunfähigkeit feiner Beftandtheile icheitern muffe.

## Anhang.

#### 1. Der Satti-Scherif von Gulhane. \*)

Berlieben im erften Regierungsjahre bes Sultan Abbulmebjib ben 3. Rovember 1839.

Wie alle Welt weiß, waren in den ersten Zeiten des osmanischen Reichs die preiswürdigen Vorschriften des Korans nebst den Reichsgesetzen eine stets befolgte Regel. Dies hatte die Wirkung, daß das Neich an Macht und Größe wuchs, und daß alle Unterthanen ohne Ausnahme du höchsten Grad des Wohlseins und Gedeihens erreichten.

Seit 150 Jahren aber hat man in Folge von vielfältigen Unfällen und verschiedenen andern Ursachen aufgehört, das heilige Gesetz und die daraus hergeleiteten Berordnungen als alleinige Richtschnur der Handlungen zu betrachten, worauf denn die Kraft und das Glück der früheren Zeit sich in Schwäche und Armuth verwandelten. Denn ein Reich verliert jeden Halt, wenn in ihm die Gesetz nicht mehr beobachtet werden.

Diese Betrachtungen sind Unserm Geiste immer gegenwärtig, und seit dem Tage Unserer Thronbesteigung hat Uns die Sorge für das öffentliche Wohl, für die Berbesserung des Zustandes der Provinzen und die Erleichterung des Zustandes der (unterworfenen) Nationen einzig und unausgesetzt beschäftigt. Erwägt man die geographische Lage der osmanischen Provinzen, die Fruchtbarkeit des Landes, die Geschicklichkeit und Intelligenz seiner Bewohner, so wird man zu der Ueberzeugung kommen, daß, wenn man sich nur um die rechten Mittel bemüht, das Resultat, das wir mit Gottes Hüsse zu erlangen hoffen, in einem Zeitraum von wenig Jahren gewonnen werden kann.

Unter biesen Umständen haben Wir im Bertrauen auf den gnädigen Beistand des Höchsten, sowie der Unterstützung unseres Propheten Uns versichert haltend, für gut befunden, durch neue Einrichtungen den das osmanische Reich bildenden Ländern die Wohlthat einer guten Berwaltung zu verschaffen.

<sup>\*)</sup> Rach Jasmund, Actenftude jur or. Fr. Bb. II Dr. 429 G. 483 ff.

Diese Einrichtungen sollen vorzüglich brei Punkte umfassen, 1) Bürgsschaften, welche Unsern Unterthanen eine vollständige Sicherheit ihres Lebens, ihrer Ehre und ihres Eigenthums gewähren; 2) die Regelmäßigskeit in der Bertheilung und Erhebung der Staatsabgaben; 3) die Regulirung der Rekrutenaushebung und der militärischen Dienstzeit.

Sind nicht in der That Leben und Chre die werthvollsten Güter bes Menschen? Sogar berjenige, beffen Gemuth ben Bebanten an Bewaltsamteit zurudweift, sieht sich genöthigt, zu ihr seine Buflucht zu nehmen und baburch ber Regierung und bem Lande Schaben zu bringen, wenn er fein Leben und feine Ehre in Gefahr fieht. Genießt er bagegen in biefen hinsichten einer vollkommenen Sicherheit, so wird er nicht von ben Wegen ber Gesetlichkeit abweichen, und seine Sandlungen werben jum Bobie ber Regierung und feiner Mitburger beitragen. Die Sicherheit des Eigenthums, fo bleibt nothwendig alle Welt theilnahmlos, wenn die Stimme des Fürsten und des Baterlandes ruft; Niemand beschäftigt sich mit dem Fortschreiten des öffentlichen Bobles, der von Sorgen um bas eigene Ergeben eingenommen ift. Wenn fich bagegen ber Bürger in sicherem Besite aller feiner Guter weiß, baun trachtet er nicht nur mit großem Gifer ben Kreis feiner Geschäfte und benienigen feiner Genüffe zu erweitern, sondern er fühlt auch in seinem Bergen die Liebe zum Fürsten und Baterlande, die hingebung an seine heimat von Tage zu Tage sich verdoppeln. Diese Gefühle werden in ihm die Quelle der lobenswerthesten Handlungen.

Ebenso ist die feste Regelung ber Staatsabgaben von großer Wichtigkeit: benn bie Regierung, welcher bie Bflicht ber Lanbesvertheibigung mannigfaltige Ausgaben auferlegt, fann fich bas für ihre Beere und ben sonstigen Dienst nothwendige Geld nicht anders als durch von den Untertbanen zu erhebende Steuern verschaffen. Wiewohl nun Gott fei Dant Unfere Unterthanen seit einiger Zeit von ber Plage ber Monopole, welche früher fälschlich als eine Quelle ber Staatseinnahmen galten, befreit worben find, so besteht boch noch ein verderblicher, in feinen Folgen unglücklicher Gebrauch, nämlich ber Iltizam, b. h. bie Berpachtung ber Steuern an ben Meistbietenben. Dies Shitem giebt bie Civil- und Finanzabminiftration ber Willfür eines einzigen Menfchen, und zwar oft eines von ben heftigften Leibenschaften und Begierben getriebenen, preis. Denn wenn ein solcher Bachter nicht gut ift, so wird er nichts Anderes als seinen eigenen Bortheil im Auge haben. In Butunft soll baber jeder Theil des osmanischen Gebiets mit einer bestimmten, nach seinem Bermögen und Rräften berechneten Steuerquote belaftet werben, ohne baf ihm barüber binaus etwas abverlangt werben burfte. Auch follen burch besondere Gesetze die Ausgaben fur Unsere Streitfrafte zu Baffer und zu Land festgestellt werben.

Bir haben bereits auf die Wichtigkeit der Landesvertheibigung auf-

Ì

merksam gemacht; wenn bemgemäß alle Einwohner verpklichtet sind, zu biesem Zwecke Soldaten zu stellen, so mussen doch auch Gesetze erlassen werden, die das auf eine jede Ortschaft fallende Contingent bestimmen und die Zeit des Militärdienstes auf vier dis fünf Jahre beschränken. Denn es heißt zugleich eine Ungerechtigkeit begehen und dem Ackerbau wie der Industrie einen tödlichen Schlag versetzen, wenn man ohne Rücksicht auf die Bevölkerungsverhältnisse der Ortschaften hier mehr, dort weniger Menschen aushebt, als sie wirklich stellen können. Auch heißt es die Soldaten zur Verzweislung treiben und zur Entwölkerung des Landes beistragen, wenn man sie zeitlebens im Heerdienst festhält.

Alles dies zusammengefaßt zeigt, daß es ohne die verschiedenen Gesetz, beren Nothwendigkeit dargethan worden, für das Reich weder Reichthum, noch Kraft, Glück und Ruhe giebt; von der Einführung dieser Gesetze aber dars dasselbe diese Güter erwarten. Darum soll in Zukunst jeder Uebertretungsfall, wie das göttliche Gesetz verlangt, nach Untersuckung und Beweissührung öffentlich abgeurtheilt werden. So lange ein ordentliches Urtheil nicht erfolgt ist, soll Niemand weder heimlich noch öffentlich Jemanden durch Gift oder andere Mittel zu Tode bringen dürsen. Auch soll es Niemandem erlaubt sein, die Ehre irgend Jemandes anzutasten. Ein Jeder soll seine Besitzthümer aller Urt genießen und darüber in vollster Freiheit verfügen, ohne daß ihn Jemand daran hindern könne. Nicht minder sollen die unschuldigen Erben eines Berbrechers nicht ihres gessetzlichen Erbes beraubt und die Güter der Berurtheilten nicht consiscirt werden.

Indem sich diese großherrliche Gnadenacte auf alle Unsere Untersthanen bezieht, welcher Religion oder Secte sie auch angehören mögen, so sollen alle gleichmäßig daran Theil haben. Es ist also den Bewohsnern des Reichs sammt und sonders, im Einklange mit dem göttlichen Geset, für Leben, Ehre und Eigenthum von Uns vollkommene Sichersheit gewährleistet worden.

Was die sonstigen nach einsichtigem Rath zu regelnden Punkte ans betrifft, so wird Unser Staatsrath, durch neue Mitglieder nach Bedürfeniß verstärkt, deshalb an Tagen, die Wir bestimmen werden, mit Unsern Ministern und Notabeln des Reichs zusammentreten, um die Grundgesetze zu erörtern und festzustellen, wie Leben und Eigenthum gesichert und dem Bedürfniß der Abgabenvertheilung genügt werden kann. Ein Jeder soll bei diesen Besprechungen frei seine Gedanken darlegen und seinen Rath geben dürfen.

Die Gesetze über die Regelung des Militärdienstes werden im Militärconseil im Palast des Serastiers (bem Kriegsministerium) berathen werden.

Jebes Gesetz soll; sobalb es ausgearbeitet worden, Uns vorgelegt werden und Wir werden es zu seiner ewigen Giltigkeit durch eigenhändig darüber gesetztes großherrliches Zeichen mit Unserer Sanction versehen.

Da biese Einrichtungen kein anberes Ziel haben, als bas Wieberaufblühen ber Religion, ber Regierung, ber Nation und bes Reichs, so verpflichten wir Uns, nichts zu thun, was ihnen hinderlich sein könnte. Als Pfand dieses Versprechens werden Wir auf diese Acte, nachdem dieselbe in dem zur Ausbewahrung des Chyrkai Scherif (ber heil. Fahne) dienenden Raume niederzelegt worden, in Gegenwart aller Ulema und der Großen des Reichs im Namen Gottes Unsern Sid ablegen und dann den Ulema und den Großen des Reichs ebenfalls solchen abnehmen.

Nachbem bies geschehen, soll Jeber, sei er nun Ulema ober hoher Beamter ober Brivatmann, ber gegen biese Einrichtungen handelt, ohne Rücksicht auf Rang, Ansehen und Einfluß, sowie sein Vergehen genügend erwiesen worden, die demselben entsprechende Strafe erleiden. Ein Strafgesetz soll zu biesem Zwecke ausgearbeitet werden.

Da alle Beamten bes Reichs gegenwärtig ein ausreichenbes Gehalt empfangen, und man die Besoldungen berjenigen, bei denen dies noch nicht der Fall ist, regeln wird, so soll ein strenges Gesetz gegen die Corruption und den Stellenhandel erlassen werden, welcher eine der Hauptursachen des Berfalls Unserer Monarchie ist.

Indem die hier erlassenen Berordnungen sich als eine gründliche Umsgestaltung und Erneuerung der alten Gebräuche ergeben, so soll dieser Mein großherrlicher Besehl in Constantinopel und allen Hauptorten des Reichs veröffentlicht, auch den zu Constantinopel residirenden Gesandten der befreundeten Mächte officiell mitgetheilt werden, damit dieselben Zeusgen der Berleihung dieser Institutionen seien, welche, so es dem Höchsten gefällt, ewig dauern werden.

Hiernach möge Gott uns alle in seinem heiligen Schutze behalten! Die aber biesen Einrichtungen Zuwiderhandelnden mögen bem göttlichen Fluche anheimfallen und für immer jeder Art Schutzes beraubt sein!

### 2. Der parifer Bertrag vom 30. März 1856.\*)

3m Namen bes Allmächtigen Gottes!

3. MM. ber Raiser ber Franzosen, bie Königin bes Bereinigten Rönigreichs von Großbritannien und Irland, ber Kaiser aller Reußen, ber König von Sardinien und ber Kaiser ber Osmanen, beseelt von bem Wunsche, dem Unheil bes Krieges ein Ziel zu setzen, und ber Wiederkehr ber Verwickelungen, aus benen berselbe hervorgegangen, vorzubeugen beabsichtigend, haben beschossen, sich mit Sr. M. dem Kaiser von Oesterreich über die Grundlagen der Wiederherstellung und Vefestigung des

<sup>\*)</sup> Aus Jasmund. Bb. II Nr. 419 S. 339 ff.

Friedens zu verständigen und durch wirksame und gegenseitige Bürgsschaften die Unabhängigkeit und Unverletzlichkeit des osmanischen Reichs sicher zu stellen. Zu diesem Ende haben Ihre gedachten MM. zu Bevollmächtigten ernannt u. s. w., welche sich in Paris zu einem Congresse vereinigt haben.

Ihre MM. ber Kaiser von Defterreich u. s. w. haben nach gkücklich unter ihnen hergestelltem Einverständniß in Betracht gezogen, daß in einem europäischen Interesse S. M. ber König von Preußen, Mitunterzeichner ber Convention vom 13. Juli 1841, zur Theilnahme an den zu treffenden neuen Beradredungen berufen werden müsse, und in Anerkennung des Werthes, welchen die Mitwirkung Sr. geb. M. dem allgemeinen Friedenswerke hinzusügen würde, ihn einzeladen, Bevollmächtigte zum Congresse zu senden.

In Folge beffen haben S. M. ber König von Preußen zu Bevollmachtigten ernannt u. f. w.

Die Bevollmächtigten haben fich nach Austausch ihrer in guter und geböriger Form befundenen Bollmachten über folgende Artikel verftändigt:

- Art. 1. Bon bem Tage ber Auswechselung ber Ratificationen bes gegenwärtigen Bertrags an wird auf ewige Zeiten Friede und Freundschaft bestehen zwischen Sr. M. dem Kaiser der Franzosen, J. M. der Königin des Ber. Königreichs von Großbritannien und Irland, Sr. M. dem Könige von Sardinien, Sr. Kaiserl. M. dem Sultan einerseits und Er. M. dem Kaiser aller Neußen andererseits, sowie zwischen je ihren Erben und Nachsolgern, ihren Staaten und Unterthanen.
- Art. 2. Da der Friede zwischen ben genannten Majestäten glücklich hergestellt worden ist, so werden die während des Krieges besetzten und eroberten Gebieststheise von beiden Seiten geräumt werden. Besondere Anordnungen werden die Art und Beise der Käumung regeln, welche so rasch als möglich bewerkstelligt werden soll.
- Art. 3. S. M. ber Kaiser aller Reußen verpflichtet sich, Sr. M. bem Sultan die Stadt und Citabelle von Kars, sowie die andern Punkte des osmanischen Gebiets wieder zurückzuerstatten, in deren Besitz sich die russischen Truppen besinden.
- Art. 4. Ihre MM. ber Kaiser ber Franzosen u. s. w. verpflichten sich, Sr. M. bem Kaiser aller Reußen die Städte und Häfen von Sebastopol, Balaklava, Kamiesch, Eupatoria, Kertsch, Jenikale, Kinburn und alle andern Punkte zurückzugeben, vie im Besitze ber alliirten Truppen sind.
- Art. 5. Ihre MM. der Kaiser der Franzosen, die Königin n. s. w., der Kaiser aller Reußen, der König von Sarvinien und der Sultan ertheilen densenigen ihrer Unterthanen, welche sich durch irgend eine Betheiligung an den Kriegsereignissen zu Gunsten des Gegners compromittirt haben, volle Amnestie.

Man ist ausbrücklich übereingekommen, daß biese Umneftie sich auf

viejenigen Unterthauen ber friegführenben Parteien erstrecken soll, welche mahrend bes Krieges ihr früheres Dienstwerhaltniß bei einem ber anbern Kriegführenben fortgesetzt haben.

- Art. 6. Die Rriegsgefangenen werben sofort gegenseitig ausgeliefert.
- Art. 7. Der Kaiser von Desterreich, S. M. der Kaiser der Franzosen, J. M. die Königin u. s. w., S. M. der König von Preußen, S. M. der König von Gardinien erstären die h. Pforte der Bortheile des öffentlichen europäischen Rechts und des europäischen Concerts theilhaftig. Ihre MM. verpslichten sich, die Unabhängigkeit und den Territorialbestand des osmanischen Reichs zu achten, sie garantiren gemeinschaftlich die genaue Beobachtung dieser Berpslichtung und werden demgemäß jedes sie gesährdende thätliche Vorgehen als eine Frage von allgemeinem Interesse betrachten.
- Art. 8. Wenn zwischen ber h. Pforte und einer ober mehreren ber andern contrahirenden Mächte Meinungsverschiedenheiten entstehen, welche ihre Beziehungen zu stören brohen, so wird die h. Pforte und jede dieser Mächte vor Anwendung von Sewaltmaßregeln den Mitcontrahirenden Gelegenheit geben, diesem Bruche durch ihre Bermittlung vorzubeugen.
- Art. 9. Nachdem S. Kaiserl. M. der Sultan in seiner beständigen Fürsorge für das Wohl seiner Unterthanen einen Ferman erlassen hat, welcher, die Lage derselben ohne Unterschied der Religion oder der Abstammung verbessernd, seine großmüthigen Gesinnungen gegen die christliche Bevölkerung des Reiches deweist, so hat er beschlossen, um ein neues Zeugniß seiner deskallsigen Gesinnungen abzulegen, den gedachten Ferman als freien Aussluß seines souveränen Willens den contrahirenden Mächeten mitzutheilen.

Die contrahirenden Mächte constatiren den hohen Werth dieser Mitstheilung. Es ift wohlverstanden, daß dieselbe in keinem Falle den genannten Mächten das Recht geben kann, sei es gemeinschaftlich oder einzeln, sich in die Beziehungen Sr. M. des Sultans zu seinen Unterthanen, noch in die innere Verwaltung seines Reiches einzumischen.

- Art. 10. Der Bertrag vom 13. Juli 1841, welcher die alte Regel bes osmanischen Reiches betreffs ber Schließung der Meerengen des Bos-porus und der Dardanellen aufrecht erhält, ist gemeinschaftlich revidirt worden. Der in dieser Beziehung diesem Princip gemäß zwischen den ho-hen Contrahirenden abgeschlossen Act ist und bleibt dem gegenwärtigen Bertrage angehängt und soll die nämliche Kraft und den nämlichen Werth haben, als wenn er in denselben vollständig ausgenommen worden wäre.
- Art. 11. Das schwarze Meer ist neutralisirt, seine Gewässer und Häfen, ber Handelsmarine aller Nationen geöffnet, sind, ausgenommen die in den Art. 14 und 19 dieses Tractats bezeichneten Fälle, förmlich und emig den Kriegsstaggen sowohl der Userstaaten wie aller andern Mächte verboten.

Art. 12. Der Hanbel in ben Häfen und Gewässern bes schwarzen Meeres wird ohne weitere Beschränkung nur ben Gesundheits-, Polizeiund Mauthverordnungen unterworfen sein, die in einem der Entwickelung bes Berkehrs günstigen Sinne abzufassen sind.

Um ben Hanbels- und Schiffahrteinteressen aller Nationen bie winschenswerthe Sicherheit zu geben, werben Rußland und die h. Pforte in allen ihren am Uferbezirk bes schwarzen Weeres gelegenen Häfen nach

ben Grundfäten bes internationalen Rechts Confuln zulaffen.

Art. 13. Da nach Art. 11 bas schwarze Meer neutralisirt ift, so hat die Aufrechterhaltung ober Errichtung von Arsenalen für Kriezsmarine in seinem Userbezirk weder Nuten noch Zweck. S. M. der Kaiser aller Reußen und S. K. M. der Sultan verpflichten sich daher, auf biesem Littoral kein militärisch-maritimes Arsenal zu errichten oder beizubehalten.

Art. 14. Nachdem Ihre MM. der Kaiser aller Reußen und der Sultan eine Convention abgeschlossen haben, um die Stärke und Zahl der leichten, zum Dienste ihrer Küsten nothwendigen Schiffe zu bestimmen, deren Unterhaltung auf dem schwarzen Meere sie sich vorbehalten, so ist diese Convention dem gegenwärtigen Vertrage angehängt worden und wird die nämliche Kraft und Bedeutung haben, als wenn sie in denselben vollständig aufgenommen wäre. Ohne Zustimmung der Mächte, welche diesen Vertrag unterschrieben haben, kann sie weder annullirt noch umgestaltet werden.

Art. 15. Nachdem die wiener Congresacte die Grundsätze festgestellt hat, nach denen die Schiffahrt auf mehrere Staaten trennenden oder durchströmenden Flüssen sich regelt, so bestimmen die contrahirenden Mächte, daß jene Grundsätze hinfort auch auf die Donau und ihre Mündungen angewandt werden sollen. Sie erklären, daß diese Bestimmung hinfort dem europäischen Staatsrecht angehört, und nehmen sie unter ihre Bürgschaft.

Die Donauschiffahrt soll keiner Beschränkung ober Abgabe unterworfen werben, die nicht ausdrücklich in den Stipulationen der nächst solgenden Artikel vorgesehen ist. Abgaben bloß für die Beschiffung des Klusses und desgl. Zölle für die an Bord befindlichen Waaren sollen nicht erhoben werden. Die Polizei- und Quarantaine Reglements, womit die von diesem Flusse getrennten oder durchströmten Staaten sich sicher stellen, sollen so abgesaßt werden, daß sie den Schissverkehr soviel wie thunlich begünstigen. Außer diesen Reglements wird kein anderes him derniß, welcher Art auch immer, der freien Schissahrt entgegengesett.

Art. 16. Um die Bestimmungen des vorhergehenden Artifels ins Leben treten zu machen, wird eine Commission, in welcher Oesterreich, Frankreich, Großbritannien, Preußen, Rußland, Sardinien und die Türki je durch einen Delegirten sich vertreten lassen, beauftragt werden, die ne

thigen Arbeiten anzugeben und ausführen zu lassen, um von Sfaktschan die Donaumündungen, sowie die benachbarten Theile des Meeres von dem die Durchfahrt hindernden Sande und sonstigen Hemmnissen zu besfreien, um den Fluß und das Meer an den besagten Stellen in den möglichst günstigen Zustand der Schiffbarmachung zu versetzen.

Um die für diese Arbeiten, sowie die sonstigen Vorkehrungen zur Sicherung und Erleichterung der Schiffahrt in den Donaumündungen nöthigen Kosten zu becken, sollen bestimmte Gebühren nach einer mäßigen Taxe, wie sie von der Commission nach Stimmenmehrheit sestgestellt werden, erhoben werden können, unter der ausdrücklichen Bedingung, daß in dieser, wie in allen andern Hinsichten die Flaggen aller Nationen auf dem Juße vollkommener Gleichheit werden behandelt werden.

Art. 17. Gine (andere) Commission, aus je einem Deputirten von Desterreich, Babern, der h. Pforte und Württemberg bestehend, benen sich die Bevollmächtigten der drei Donaufürstenthümer, nachdem die Pforte ihre Ernennung gutgeheißen, anschließen sollen, wird auf Permanenz zusammentreten, um 1) die Flußpolizeis und Schissabresglements auszuarbeiten; 2) die Beschränkungen zu beseitigen, die sich, in welcher Art auch immer, der Anwendung der Bestimmungen des wiener Bertrages auf die Donau noch entgegenstellen; 3) die in dem ganzen Lause des Flusses nothwendigen Arbeiten anordnen und ausstühren zu lassen, und 4) nach Ausschligung der europäischen Commission über die Ausrechterhaltung der Schissarfeit der Donaumündungen und des daranstoßenden schwarzen Meeresdistriktes zu wachen.

Art. 18. Berabrebetermaßen soll binnen zweier Jahre bie europäische Commission ihre Aufgabe gelöst und die Flußcommission ihre in dem vorhergehenden Art. unter 1) und 2) bezeichneten Arbeiten vollendet haben. Die zur Conferenz vereinigten und den Bertrag unterzeichnenden Mächte werden auf Benachrichtigung hiedon Act nehmen und die europäische Commission auflösen, worauf dann die permanente Flußcommission dieselben Besugnisse erhalten wird, mit welchen die europäische Commission bis dahin bekleidet gewesen war.

Art. 19. Um die Ausführung der gemeinschaftlich nach den oben angegebenen Grundsätzen aufgestellten Reglements zu sichern, soll jede der contrahirenden Mächte das Recht haben, zwei leichte Schiffe an den Donaumundungen zu jeder Zeit stationiren zu lassen.

Art. 20. Für die im Art. 4 bieses Vertrages aufgezählten Städte, Hafenplätze und Gebietstheile und zur bessern Sicherung der Donauschifffahrt willigt der Raiser aller Reußen in eine Berichtigung seiner Greuze in Bessardien. Die neue Grenze wird am schwarzen Meere einen Kilometer ostwärts vom See Burna Sola beginnen, in senkrechter Linie auf die Straße von Akterman zugehen, dieser Straße bis zum Trasjanswalle solgen, südwärts von Bolgrad vorbeilausen, längs des Flusses Rosen, Lürtei. II

Jalput bis zur Höhe von Saratsita hinaufgehen und bei Katamori am Bruth enben. Stromauswärts von biesem Punkte aus erleidet die alte Grenze zwischen ben beiden Reichen keine Beränderung. Delegirte der contrahirenden Mächte werden im Einzelnen die neue Grenzscheide feststellen.

Art. 21. Das von Rußland abgetretene Gebiet wird bem Fürstensthume Moldau unter ber Oberherrlichkeit der h. Pforte beigefügt werben.

Die Bewohner bieses Gebiets sollen ber nämlichen Rechte und Prie vilegien theilhaftig werben, die den Fürstenthümern zugesichert sind; während eines Zeitraumes von drei Jahren wird es ihnen erlaubt sein, unter freier Verfügung über ihren Grundbesitz ihr Domicil anderwärts aufzusschlagen.

Art. 22. Die Fürstenthümer ber Molbau und Wallachei werben fortsahren, unter ber Oberherrlichkeit ber Pforte und ber Bürgschaft ber contrahirenden Mächte die Privilegien und Immunitäten zu genießen, in deren Besitze sie sind. Kein ausschließlicher Schutz wird über sie von einer ber garantirenden Mächte ausgeübt werden. Ein besonderes Recht der Einmischung in ihre innern Angelegenheiten wird nicht bestehen.

Art. 23. Die h. Pforte verpflichtet sich, ben genannten Fürstenthümern eine unabhängige und nationale Berwaltung, sowie die vollkommene Freiheit des Cultus, der Gesetzgebung, des Handels und der Schiffahrt zu bewahren. Die jetzt in Kraft befindlichen Gesetze und Einrichtungen werden revidirt werden. Um eine vollständige Uebereinstimmung wegen dieser Revision zu erzielen, soll eine specielle Commission, über deren Zusammensetzung die hohen contrahirenden Mächte sich versständigen werden, mit einem Bevollmächtigten der h. Pforte ohne Berzug in Bukarest zusammentreten. Diese Commission wird zur Aufgabe haben, sich über den gegenwärtigen Zustand der Fürstenthümer zu unterrichten und die Grundlagen ihrer zukünstigen Organisation vorzuschlagen.

Art. 24. S. M. ber Sultan verspricht, in jeder ber beiden Propingen sosort einen Divan ad hoc zusammenzuberusen, welcher nach der Art und Weise seiner Zusammensetzung die genaueste Vertretung der Interessen aller Klassen der Gesellschaft darstellt. Diese Divans sind berusen, die Wünsche der Bevölkerung betreffs der definitiven Organisation der Fürstenthümer zu erkennen zu geben. Eine Instruction des Congresses wird die Beziehungen der Commission zu diesen Divans ordnen.

Art. 25. Die Commission wird die von beiden Divans ausgesprochene Meinung erwägen und das Resultat ihrer eigenen Arbeit ohne Berzug nach dem gegenwärtigen Sitze der Conferenzen einsenden. Das End-Einverständniß mit der oberherrlichen Macht wird durch eine in Paris zwischen den hohen contrahirenden Parteien abzuschließende Convention sestgestellt werden, und ein Hattischerif wird, den Stipulationen der Con-

vention gemäß, die Organisation dieser zufünftig unter die Collectivgarantie der unterzeichnenden Mächte gestellten Provinzen befinitiv regeln.

Art. 26. Der Berabredung gemäß foll es in den Fürstenthümern eine bewaffnete Gewalt geben, um die Sicherheit nach innen und außen hin aufrecht zu erhalten. Reine Beschränkung wird den außerordentlichen Bertheidigungsmaßregeln entgegengesetzt werden dürsen, die sie, in Ueberseinstimmung mit der h. Pforte, zur Abweisung eines jeden fremden Ansgriffs zu treffen veranlaßt sein können.

Art. 27. Sollte die innere Ruhe der Fürstenthümer bebroht ober gefährdet werden, so wird die h. Pforte sich mit den übrigen contrahisrenden Mächten wegen der zur Erhaltung oder Wiederherstellung der gesetzmäßigen Ordnung zu ergreifenden Maßregeln verständigen. Eine bewaffnete Intervention kann ohne vorherige Einstimmung dieser Mächte nicht stattsinden.

Art. 28. Das Fürstenthum Serbien wird auch ferner, gemäß ben seine Rechte und Immunitäten feststellenden Hatts, von der h. Pforte abhängig sein; jedoch sollen diese Rechte und Immunitäten in Zukunft unter der gemeinschaftlichen Bürgschaft der Mächte stehen. Dies Fürstenthum wird demnach seine unabhängige und nationale Verwaltung, sowie die vollständige Freiheit des Cultus, der Gesetzgebung, des Handels und der Schiffahrt beibehalten.

Art. 29. Das Garnisonsrecht ber h. Pforte wird in ber Weise, wie es burch frühere Reglements festgestellt worden ist, aufrecht erhalten. Eine bewaffnete Intervention darf in Serbien ohne vorherige Uebereinstimmung ber hohen contrahirenden Mächte nicht stattsinden.

Art. 30. S. M. ber Kaiser aller Reußen und S. M. ber Sultan behalten ihre asiatischen Besitzungen in ihrer Integrität in demjenigen Umfange, wie er vor dem Bruche gesetzlich bestand. Um jeder örtlichen Streitigkeit vorzubeugen, wird die Grenzscheide veristiert und, wenn nöthig, berichtigt werden, ohne daß jedoch ein Gebietsnachtheil für die eine oder die andere Partei daraus entstehen soll. Zu diesem Zwecke wird eine gemischte Commission, aus zwei russischen, zwei osmanischen, einem französischen und einem englischen Bevollmächtigten bestehend, gleich nach Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen zwischen dem russischen Hose und der h. Pforte an Ort und Stelle gesandt werden. Ihre Arsbeit muß binnen 8 Monaten, von dem Tage der Auswechselung der Rastissischen dieses Bertrages an gerechnet, beendet sein.

Art. 31. Die mährend des Arieges von den Truppen Ihrer MM. des Kaisers von Desterreich, des Kaisers der Franzosen, der Königin u. s. w. von Großbritannien und des Königs von Sardinien, in Folge der Verträge dd. Constantinopel 12. März 1854 zwischen Frankreich, Großbritannien und der h. Pforte, dd. 14. Juni ej. zwischen Desterreich und der h. Pforte und dd. 15. März 1855 zwischen Sardinien

und ber h. Pforte, besetzten Gebietstheile werden nach Auswechselung ber Ratificationen bes vorliegenden Vertrags so bald als möglich geräumt werden. Die Termine und die Vorkehrungen zur Ausführung werden Gegenstand einer besondern Uebereinkunft zwischen der h. Pforte und den Mächten, deren Truppen ihr Gebiet occupiren, sein.

Art. 32. Bis die Berträge und Conventionen, welche zwischen ben friegführenden Mächten vor dem Kriege bestanden, erneuert oder durch andere ersetzt sein werden, soll der Aus- und Einfuhrhandel beiderseits nach den Reglements stattfinden, welche vor dem Kriege in Kraft waren; die beiderseitigen Unterthanen werden in allen andern Angelegenheiten auf dem Fuße der am meisten begünstigten Nationen behandelt werden.

Art. 33. Die am heutigen Tage zwischen Ihren MM. bem Kaiser ber Franzosen, ber Königin u. s. w. von Großbritannien einerseits und Sr. M. bem Kaiser aller Reußen andererseits abgeschlossene Convention bezüglich ber Alandsinseln ist und bleibt dem vorliegenden Vertrage angehängt und soll die nämliche Kraft und Bedeutung haben, als wenn sie in denselben aufgenommen worden wäre.

Art. 34. Der vorliegende Bertrag soll ratificirt und die Ratificationen binnen vier Wochen oder wenn möglich früher zu Paris ausgewechselt werden.

Bur Beglaubigung bessen haben die verschiedenen Bevollmächtigten ihn unterzeichnet und ben Abbruck ihrer Wappen beigefügt.

Geschehen zu Paris, ben 30. Marz 1856.

| (L. S.) | gez. | Buol Schauenstein | (L. S.) | gez. | . Hübner.       |
|---------|------|-------------------|---------|------|-----------------|
| =       | =    | A. Walewski.      | =       | =    | Bourquenen.     |
| =       | =    | Clarendon.        | =       | =    | Cowley.         |
| =       | =    | Manteuffel.       | = `     | =    | Hatfeld.        |
| =       | =    | Orloff.           | 3       | 3    | Brunnow.        |
| =       | 2    | Cavour.           | = ~     | =    | Billamarina.    |
| =       | *    | Aali.             | ٠ ۽     | =    | Mehemed Djemil. |

Transitorischer Zusatzartikel.

Die Bestimmungen ber heute gezeichneten Meerengen-Convention finden auf diejenigen Kriegsfahrzeuge keine Anwendung, welche von den kriegführenden Mächten zur Räumung der von ihren Armeen besetzten Gebiete zur See werden verwendet werden; unmittelbar nach beendigter Räumung treten diese Bestimmungen in volle Kraft.

Geschehen zu Paris, ben 30. März 1856.

(Folgen die Unterschriften.)

#### 3. Die pariser Meerengen-Convention (Annexe A.).

3m Namen bes allmächtigen Gottes.

Indem Ihre MM. der Kaiser von Desterreich, der Kaiser der Franzosen, die Königin u. s. w. von Großbritannien, der König von Preußen, der Kaiser aller Reußen als Unterzeichner der Convention vom 13. Juli 1841 und Se. M. der König von Sardinien Ihre einmüthige Absicht an den Tag legen wollen, die alte Regel des osmanischen Reichs, derzusolge die Meerengen der Dardanellen und des Bosporns, solange sich die Pforte im Frieden besindet, verschlossen bleiben sollen, zu beobachten, so haben Ihre gedachten MM. einerseits und S. M. der Sultan andererseits den Beschluß gesaßt, die in London am 13. Juli 1841 abgeschlossen Convention zu erneuern, mit Ausnahme einiger Detailänderungen, welche dem ihr zu Grunde liegenden Princip keinen Eintrag thun.

Bu diesem Behuf haben bemnach Ihre gen. MM. zu Ihren Bevoll-

mächtigten ernannt u. s. w.

welche nach Auswechselung ihrer in guter und gebührender Form befundenen Vollmachten über die folgenden Artikel sich geeinigt haben:

Art. 1. S. M. ber Sultan einerseits erklärt, daß er des festen Willens ist, in Zukunft das als alte Regel seines Reichs unwandelbar festgestellte Princip, in Folge dessen es den Kriegsschiffen der fremden Mächte zu allen Zeiten untersagt war, in die Meerengen der Dardanellen und des Bosporus einzulaufen, aufrecht zu erhalten, und daß, solange die Pforte sich in Frieden besindet, S. M. kein fremdes Kriegsschiff in die genannten Meerengen einlassen wird;

und Ihre Majestäten ber Kaiser von Desterreich u. s. w. anderersseits verpflichten sich, biese Willensbestimmung bes Sultans zu achten und sich bas vorhin erwähnte Princip zur Richtschnur zu nehmen.

- Art. 2. Wie in früherer Zeit behält sich ber Sultan vor, benjenigen leichten Fahrzeugen unter Kriegsflagge Passagefermane zu ertheilen, welche, ber Gewohnheit gemäß, im Dienst ber Gesandtschaften ber befreundeten Mächte verwendet werden sollen.
- Art. 3. Diefelbe Ausnahme bezieht sich auf diejenigen leichten Fahrzeuge unter Kriegsflagge, welche eine jede der contrahirenden Mächte befugt ist, an den Mündungen der Donau zu stationiren, um die Aussührung der auf die Freiheit des Flusses bezüglichen Bestimmungen zu sichern, und deren Zahl nicht zwei für jede Macht überschreiten darf.
- Art. 4. Die vorliegende, bem heute zu Paris gezeichneten Hauptsvertrage angehängte Convention foll ratificirt und bie Ratificationen binnen vier Wochen ober, wenn thunlich, früher ausgetauscht werden.

Bur Beglaubigung beffen haben bie betreffenben Bevollmächtigten fie unterzeichnet und ihr ben Abbruck ihrer Wappen beigefügt. Geschehen zu Paris am 30. März 1856.

(Folgen bie Unterschriften.)

# 4. Die ruffisch-türkische Special-Convention (Ann. B.) über die auf bem schwarzen Meere zu unterhaltenden Kriegsschiffe.

Im Namen bes allmächtigen Gottes.

Indem E. M. der Kaiser aller Reußen und S. kais. M. der Sultan den Grundsatz der Neutralisation des schwarzen Meeres in Erwägung ziehen, wie derselbe in dem Protokoll Nr. 1 dd. Paris den 25. Febr. a. c. niedergelegt worden ist, und demgemäß im Wege gemeinschaftlichen Uebereinkommens die Zahl und Stärke derzenigen leichten Fahrzeuge bestimmen wollen, welche sie sich für ihren Küstendienst am schwarzen Meere zu unterhalten reservirt haben, sind sie übereingekommen, zu diesem Zwes eine besondere Convention zu unterzeichnen, und haben demnach ernannt u. s. w.

welche nach Auswechselung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Bollmachten über die folgenden Artikel sich geeinigt haben:

- Art. 1. Die hohen contrahirenden Theile verpflichten sich gegenseitig, im schwarzen Meere keine anderen Kriegsschiffe zu halten, als die nach stipulirter Zahl, Stärke und Größe hier unten angegebenen.
- Art. 2. Die hohen contrahirenden Theile behalten sich vor, auf die sem Meere je sechs Dampsschiffe von 50 Metres Länge über dem Wassersspiegel, von einem Gehalt von höchstens 800 Tonnen, und vier leichte Damps und Segelfahrzeuge, deren Gehalt je 200 Tonnen nicht übersteigen darf, zu unterhalten.
- Art. 3. Die vorliegende, dem heute zu Paris gezeichneten Hauptvertrage angehängte Convention soll ratificirt 2c.

Bur Beglaubigung beffen u. f. w. Gefcheben zu Baris, am 30. März 1856.

(L. S.) gez. Orloff.

- = Brunnow. = Mehemed Emin Agli Bascha.
- = Mehemed Djemil Ben.

Drud von 3. B. Birfchfelb in Leipzig.

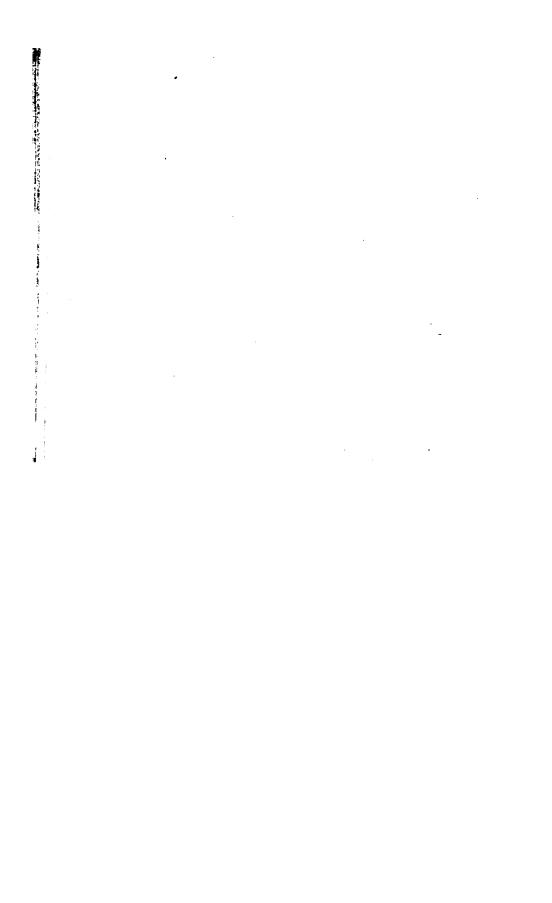

• •



